

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

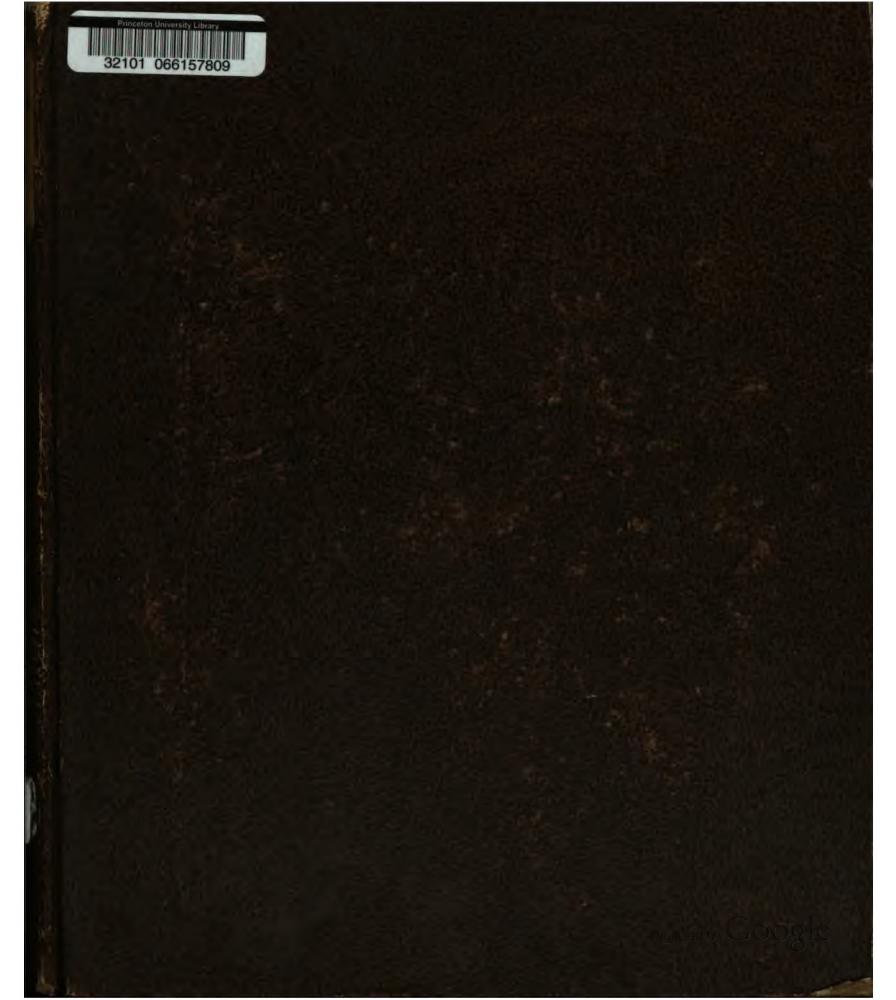

## Library of



Princeton University.



Digitized by Google

Library of



Princeton University.



Großherzoglich Badisches

# Regierungsblatt.

Sechsundfünfzigfter Jahrgang.

Nr. I. bis LIX.



Rarlsruhe. Drud und Berlag von Malsch und Vogel. 1858.

Lantod in Germany

Digitized by Google

(RECAP)

1584

1858

## Sach-Negister

aum

### Regierungsblatt für bas Jahr 185,8.

| 71.                                                                                         | ei          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Accife und Ohmgeld vom Bein, anderweite Bestimmung hieruber                                 |             |
| Abeleverleihungen                                                                           |             |
| Abressen ber Lanbftanbe                                                                     |             |
| Abvolaten, fiebe Unwaltschaften.                                                            |             |
| Aebtiffin gu Lichtenthal, beren Bahlbeftätigung                                             | 15          |
| Agenturen auswärtiger Feuerverficherungsgefellichaften                                      |             |
| Alb, Erhebung diefes Ortes ju einer eigenen Gemeinde                                        |             |
| Amortifationstaffe, Anleben, Serienziehungen                                                |             |
| — Gewinnziehung                                                                             | 6           |
| - von 1851, deffen Tilgung                                                                  | 32          |
| Amtsarzte, fiehe Bezirfsftaatsarzte.                                                        |             |
| Amtschirurgen, fiebe Bezirkoftaatsarzte.                                                    |             |
| Amts und Amtsgerichtsregistratoren, bie Exfpettantenliften berfelben 6. 1                   | 0           |
| Anlehen ber Eisenbahnschulbentilgungetaffe 7. 115 130. 189 229 301. 366. 400 493. 502. 5    | 8           |
| — ber Amortisationskaffe                                                                    | <b>16</b> ' |
| Anwaltsgebühren, beren Erbohung                                                             | 290         |
| Anwaltschaften, Berfeihungen und Bohnfit ber Anwalte                                        | 5           |
| Apathefenprivilegium in ber Gemeinde Maffc                                                  | 2           |
| Apotheterlicen & Ertheilungen                                                               | 8           |
| Armenfondsftiftung in Balterehofen                                                          | 113         |
| Affecurangen, fiehe Feuerverficherung.                                                      |             |
| Ansfteuerftiftung für als Lehrfrauen in Baben, Raffatt ober Freiburg eintretende Mabden . 1 | 58          |

|                                                                                           |      | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>8.</b>                                                                                 |      |             |
| Babanstaltenverwaltungsbubget für 1858 und 1859                                           |      | 67          |
| Berichtigungen im Regierungeblatte                                                        | 450. | 586         |
| Bezirksftaatsarzte, beren Stellung                                                        | 4.   | 300         |
| Brandensteinische Armenfondestiftung ju Balterehofen                                      |      | 313         |
| Brandverficherung, fiebe Fenerversicherungsanstalt.                                       |      |             |
| Branntwein= und Bier-lebergangefteuer                                                     |      | 28          |
| Briefportotare im Innern des Großherzogthums                                              |      | 394         |
| Bubget ber Babanftaltenverwaltung für 1858 und 1859                                       |      | 67          |
| — Staates für 1858 und 1859                                                               |      |             |
|                                                                                           |      |             |
| C.                                                                                        |      |             |
| Catafter, fiehe Ratafter.                                                                 |      |             |
| Centralcommiffion für die Rheinfdifffahrt                                                 |      |             |
| Civillifte, beren Erhöhung                                                                |      | 147         |
| Civilordene-Angelegenheiten, beren Beforgung                                              |      | 13          |
| Competengftreitigfeiten, die Ernennung ber gur Entscheidung folder im Staatsminifteri     | um   |             |
| beizuziehenden Mitglieder der Gerichtshöfe                                                | •    | 291         |
| Confcription, ordentliche, für 1859                                                       | 447. | 488         |
| Confularerequatur für den faiferlich brafilianischen Generalconful                        |      | 336         |
| Confulat, großherzogliches in Obeffa                                                      |      | 362         |
| Corresponden gwischen babischen und öfterreichischen Gerichtebehörben                     | •    | 336         |
|                                                                                           |      |             |
| <b>©.</b>                                                                                 |      |             |
| Eilmagentaren, refp. Bestimmung über ben Transport von Berfonen und Reifegepad auf        | ben  |             |
| großherzoglichen Eilwagen                                                                 |      | 503         |
| Eingangezoll von ausländischem Buder und Sprup                                            |      |             |
| Einstandsverträge vom 1. April 1858 bis 1. Marz 1864                                      |      | 46          |
| Eifenbahn bauinfpettion und Gifenbahnbautaffe fur die Gifenbahn von Durlad nach Pforzheim |      |             |
| Eisenbahnen, beren Bervollftanbigung im Großherzogthum                                    |      | 185         |
| Eisenbahnschuld entilgung etasse, Anleben, Serienziehungen 66. 229.                       | 366  |             |
| — Gewinnziehungen 7. 130.                                                                 |      |             |
| - Anlehen , 41/2 prozentiges , beffen Tilgung                                             |      |             |
| 21/ numerations before Tilanna                                                            |      |             |
| - 572prongeninges, verfien Angung                                                         |      | 189         |
|                                                                                           |      |             |
| Eifenbahnnerbindung mit Frankreich zwischen Rehl und Strafburg                            | FOU- | -200<br>349 |
| mit der schweizerischen Rordostbahn bis Waldshut                                          |      |             |
| Elfeng, Pfarret, beren Butheilung gur Diocese Eppingen                                    |      |             |
| Ephorat, Die Organisation befielben an ben beiben Lanbesuniverfitaten                     |      | 10          |

|             | 200                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| _           | ofherzog/Friedrich/Stiftung                                                               |
| Erequ       | atur, siehe Consulate.                                                                    |
|             | priation, fiehe Zwangsabiretung.                                                          |
| Erfpe       | ktantenlisten der Amis, und Amisgerichisregistratoren 6. 107                              |
|             |                                                                                           |
|             | <b>*•</b>                                                                                 |
| Fener       | versicherung 8 - Anstalt inländische, Umlage für 1857/58 70—75                            |
|             | — Ueberficht bes Standes berselben                                                        |
|             | - Befellich aften, auswärtige, beren Bulaffung u. Agenturen 292. 314 417. 486             |
| Kinan       | geset für die Jahre 1858 und 1859                                                         |
|             | ф, Bezirfeforstei                                                                         |
|             | reich, Bertrage und Uebereinfunfte mit ihm                                                |
| •           | abe in ben weiblichen Lehr : und Erziehungeinftituten, beren Bergebung 148. 149. 492      |
|             |                                                                                           |
|             | S.                                                                                        |
| Mema:       | ekungskarten, beren Fortführung und Erganzung                                             |
|             | nbe-Ausftanbe, beren Betreibung                                                           |
| • • • • • • | - Berfaffung und Berwaltung, Abanberung einiger beffallfigen gefehlichen Bestimmungen 176 |
| _           | - Gefete, deren Zusammenstellung vom 31. Dezember 1831 an mit ihren bieber erschienenen   |
| _           | 26 Abanderungen                                                                           |
| Manar       | alabminiftration ber großherzoglichen Runftanftalten                                      |
|             | tohöfe und Staatsanwalte, Uebersicht der Hauptergebniffe ihrer Thatigkeit im Jahr 1856    |
|             | 857 · · · · · · · · · · 32. 140                                                           |
|             | bie frühere Einderufung der Rekruten                                                      |
| e i i i i   | die Befferstellung ber Unterlehrer                                                        |
|             |                                                                                           |
| _           | bie Rechtsverhältniffe ber Gewerbschulhauptlehrer                                         |
|             | bie anderweite Bestimmung der Accife und des Ohmgelbes vom Wein 103, 128                  |
|             | die Steuererhebung für die Monate April und Mai d. J                                      |
| -           | bie Erhebung bes Rebenortes Alb zu einer eigenen Gemeinbe                                 |
|             | bas Münzgeset                                                                             |
|             | bie Erhöhung der Civilliste                                                               |
|             | bas Finanzgeset für 1858 und 1859                                                         |
|             | bie Besserstellung ber Bolksschullehrer                                                   |
|             | über einige Abanderungen und Bervollständigungen bes Gesetze vom 31. Dezember 1831,       |
|             | die Berfassung und Berwaltung ber Gemeinden betreffenb                                    |
| _           | die Bervollständigung ber Schienenwege bes Großherzogthums                                |
|             | die Zwangsabtretungen fur bie auf Staatstoften anszuführenben Gifenbahnanlagen 188        |
|             | die Ermächtigung der Eisenbahnschuldentilgungstaffe zur Aufnahme weiterer Anleben 189     |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gefet, die neue Rataftrirung alles landwirthschaftlichen Gelandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| - (provisorisches), die Buftandigkeit und bas Berfahren ber Gerichte in Rechtspolizeisachen 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Gewerbiculhauptlehrer, beren Rechteverhaltniffe 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Sewinnziehungen ber Gifenbahnichulbentilgungetaffe 7. 130. 301. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| - der Amortisationefasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| - <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| handels vertrag mit Perfien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Hauptfinanzetat für 1858 und 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Induftriefculen, beren Errichtung und Beauffictigung 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Rataftrirung alles landwirthichaftlichen Gelandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Boln, Bau einer ftehenden Rheinbrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Rölrenter'sche Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Ronfcription, ordentliche für 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Rorrespondenz zwischen babifchen und öfterreicischen Gerichtebehorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Runftanstalten, Generaladministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| wanted the first the section of the |  |
| <b>Q</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Landftanbe, Abreffe, die ftanbifche Buftimmung ju ben in ben Jahren 1856 und 1857 verfündeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Handelse und Schifffahrteverträgen 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| — — bie ftanbische Bustimmung zu bem provisorischen Gesetze vom 1. Rovember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1856 über Abanderung verschiedener Bestimmungen im Bereinszolltarife 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| — — die Rechnungsnachweisungen über den Staatshaushalt fur 1854 und 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| und über die Hauptstaatsrechnung für 1855 und 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| — Justimmung zu bem provisorischen Gesete, die Rubenzuderfteuer 195. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| — die Einberufung des Ausschusses zur Prüfung der Staatsrechnungen für 1857 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Landwirthichaftliches Gelande, beffen Rataftrirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lehr, und Erziehungeinstitut, weibliches, Bergebung von Freiplagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lerch'iche Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Malfc, Gemeinbe, Apothefenprivilegium in berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| De daillen (bie Ramen ber Empfänger alphabetifc georbnet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| I. Berleihung der Civilverdienstmedaille:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| a. der großen golbenen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Reftler, Burgermeister zu Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Male, Burgermeister au Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| Mehaillen:                                                                |     |              | ٠  | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|------|
| b. der kleinen goldenen:                                                  |     |              |    |      |
| Arnold, Burgermeifter zu Labenburg                                        |     |              |    | 221  |
| Bollenbad, Sofoffiziant                                                   |     |              |    |      |
| Rubn, Ruchenmeifter a. D                                                  |     |              | -  | 580  |
| Luroth, Gemeinderath zu Mannheim                                          |     |              |    |      |
| Orth, Gemeinderath ju Mannheim                                            |     |              |    |      |
| Bolf, Rammerbiener                                                        |     |              |    |      |
| Beller, Hoffonditor a. D                                                  |     |              |    |      |
| c. der filbernen:                                                         |     |              |    |      |
| Amann, Oftroifontroleur in Raftatt                                        |     |              |    | 224  |
| Arnold, Gendarmeriebrigabier in Rehl                                      |     |              |    |      |
| Benber, Bolizeibiener in Deftringen                                       |     |              |    |      |
| Breuning, Strafenmeister in Emmendingen                                   |     |              |    |      |
| Brombad, Untererheber in Rorbidmaben                                      |     |              |    |      |
| Brud erlin, Gerichtsvollzieher in Schopfheim                              |     |              |    |      |
| Dangeifen, Boftenführer ju Schenheim                                      |     |              |    |      |
| Dilger, Untererheber in Reuftabt                                          |     |              |    |      |
| Goos, Bodenwichser                                                        |     |              |    |      |
| Sipp, Stallbedienter                                                      |     |              |    |      |
| Roch, Grengkontroleur                                                     | •   | ٠            |    | 492  |
| Gras, Untererheber in Ronftang                                            |     |              |    |      |
| Land, Garnisonefourier                                                    |     | •            | •  | 576  |
| Maas, Wittwe', Roftgeberin bes Militarhospitals in Mannheim               |     |              |    | 580  |
| Maurer, Oberseldwebel                                                     |     |              | ٠  | 398  |
| Raquot, Hoffafai                                                          |     |              | •  | 31   |
| Rupp, Burgermeifter in Redarwimmersbach                                   |     |              |    | 22   |
| Ruppert, Hostoch                                                          |     |              |    | 31   |
| Somen bemann, Burgermeifter in Mundweier                                  |     |              |    | 347  |
| Beise, Theophil, Fabrikant in Prag                                        |     |              |    | 347  |
| Biebtemann, Bataillone-Buchsenmacher                                      | •   | •            | •  | 576  |
| II. Berleihung der Mebaille für Berdienfte um Forderung ber Landwirthfcha | ft, |              |    |      |
| ber Gewerbe und bes Handels: bie Ramen ber Empfanger fiehe .              | • • | 3 <b>9</b> 8 | u. | 399  |
| III. Erlaubnif zur Annahme einer fremben Medaille:                        |     | -            |    |      |
| Irfclinger, Philipp, von Manuheim                                         |     |              |    | 339  |
| Militarface: die frubere Einberufung der Refruten                         |     |              |    | 21   |
| - die Einstandsverträge vom 1. April 1858 bis 1. Mara 1864                |     |              |    | 46   |

|                                                                                          | ite            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                          | 77             |
| — bie ordentliche Konscription für 1859                                                  | 38             |
| — die Ernennung der Mitglieder des Oberkriegsgerichts                                    | <del>)</del> 3 |
| - die Uebereinfunft mit Frankreich wegen Auslieserung der den Deserteuren abgenom-       |                |
| menen militärischen Audruftungoftude 45                                                  | _              |
| Runggefet und Bollzugeverordnung                                                         | 6              |
| Mungvertrag dd. Munchen, 7. August b. 3                                                  | 15             |
| <b>92.</b>                                                                               |                |
| Ramensanberung                                                                           | 3              |
|                                                                                          | 0              |
| Ø.                                                                                       |                |
| Dberfriegegericht, Ernennung ber Mitglieder beffelben                                    | 3              |
| Ordens face: Grdens verleihungen.                                                        |                |
| I. Hausorden der Treue:                                                                  |                |
| Seiner Durchlaucht dem Fürften Ernft von Leiningen                                       | Δ              |
| Seiner Durchlaucht bem Prinzen Wolbemar gur Lippe                                        |                |
| bem Roniglich Breugischen wirklichen Geh. Rath und Rammerherrn Freiherrn Alexander       |                |
| von Humboldt                                                                             | 5              |
| II. Orden vom Zähringer Löwen:                                                           |                |
| 1. das Großtreuz:                                                                        |                |
| Seiner Durchlaucht bem Prinzen Bolbemar gur Lippe                                        | 1              |
| bem Konigl. Burttembergifden Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Frhrn. v. Sugel 4 | 7              |
| - Königlich Rieberlandischen Kolonialminifter Myer                                       | 0              |
| — Königlich Bayerischen Staatbrath von Schrenck 57                                       | 5              |
| 2. das Rommandeurkreuz erster Klasse mit Stern:                                          |                |
| (bie Ramen alphabetisch geordnet)                                                        |                |
| Beaulien=Marconnan, Freiherr von, Großh. Sadfifder Oberhofmeifter 31                     | 1              |
| Gall, Freiherr von, Königl. Burttembergifder Rammerberr                                  |                |
| Gemmingen, Freiherr von, Oberhofmeister                                                  |                |
| Sabeln, Freiherr von, Herzogl. Raffauifder Generalmajor                                  |                |
| Rleift, von, Königl. Preußifcher Generalmajor                                            |                |
| Liel, von, Konigl. Bayerifcher Generalmajor                                              |                |
| Denfenbug, Freiherr von, Furfil. Lippe'ider Sofmaricall                                  | L              |

|                                                                             | ٠.,,        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Orbensface:                                                                 | Seite       |
| Miller, von, Herzoglich Holfteinischer Generalmajor                         | 365         |
| Rettig, Geheimer Rath und Regierungsbirektor                                |             |
| Sonlein, Dr., Königlich Preußischer Geheimer Obermedizinalrath              |             |
| Spreti, Graf von, Königlich Bayerischer Generalmajor                        |             |
| Thumb von Reuburg, Freiherr, Roniglich Burttembergifcher Gefcaftetrager 2c. |             |
| Biederhold, Freiherr von, Königlich Burttembergifcher Generalmajor          |             |
|                                                                             | 405         |
| 3. das Kommandeurkreuz zweiter Klasse:                                      |             |
| Appel, Raiserlich Königl. Desterreichischer Oberst (mit Eichenlaub)         | 311         |
| Argelander, Professor zu Bonn                                               | 397         |
| Bunsen, Hofrath und Professor                                               | 397         |
| Desprez, Prafident der Atademie der Biffenschaften zu Baris                 | 397         |
| Eifenlohr, Hofrath und Professor                                            | 397         |
| Feger, hofricter                                                            | 579         |
| Frommel, Galleriedirektor                                                   |             |
| Genfo, von, Großherzoglich Seffischer Oberftlieutenant (mit Gidenlaub)      |             |
| Rolb, von, Königlich Burttembergifcher Generaltonful in Rom                 |             |
| Robe, Freiherr von, Koniglich Breußischer Oberftlieutenant                  | 398         |
| Liebig, Freiherr von, Professor in Munchen                                  |             |
| Lufi, Graf von, Großherzoglich Sachsischer Major                            |             |
| Marmora, Graf (de la), Koniglich Carbinischer General-Intendant             |             |
| Martius, Dr., Geheimerrath und Professor ju Munchen                         |             |
| Mubling, Hofrichter                                                         | 579         |
| Renbronn, von, Oberftlieutenant                                             |             |
| Billet, Kaiserlich Französischer Konsul in Nizza                            | 47          |
| Ruff, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Oberst (mit Eichenlaub)          |             |
| Spiegel, von, Koniglich Sachfischer Dberft                                  |             |
|                                                                             | 310         |
| 4. das Ritterkreuz:                                                         |             |
| Angelrobt, Großherzoglicher Konful in St. Louis                             | 69          |
| Bertheau, Dr., Oberhofgerichtsadvokat                                       | 580         |
| Bohm, Hofgerichtsbireftor                                                   | 579         |
| Breithaupt, Kurheffischer Hauptmann                                         | 357         |
| Bronn, Professor                                                            | <b>39</b> 8 |
| Brud, Freiherr von, Raiferlich Ronigl. Defterreichifcher Legationsfefretar  | 39          |
| Burg, Ritter von, Raiferlich Konigl. Defterreichischer Regierungerath       | <b>27</b> 9 |
| Denm, Graf, Ifibor, Raiferlich Ronigl. Defterreichischer Rittmeifter        | 30          |
| Diet, Hofmaler                                                              | 433         |
| 2                                                                           |             |
|                                                                             |             |

| Hergt, Dr., Medizinalrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erdmann, Professon zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erbmann, Professor zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erter, Oberamtsrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Felbbaufch, Gekeimer Hofrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forkel, herzoglich Sachsen-Koburg-Sothaischer Justigrath. 385 Frid, Dr., Professor 575 Haaß, Oberhosgerichtsvicekanzler 579 Hergt, Dr., Medizinalrath 56 Herstatt, Königlich Breußischer Major (mit Eichenlaub) 398 Hertlein, Hofrath 575 Hügel, Baron von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Oberlieutenant 365 Hyrvoir, Kaiserlich Französischer Inspecteur general de police (mit Eichenlaub) 190 Jolly, Brosesson und München 397 Irmtraut, von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Lieutenant 311 Keller, Justigministerialrath 580 Kid, Kaiserlich Königli. Desterreichischer Hauptmann 69 Kölliker, Königlich Bayerischer Hofrath 575 Kunzed, Professon und Bien 398 Laubis, Obertischenrath 575 Lefsel, Königlich Bayerischer Kajor (mit Eichenlaub) 575 Vorenz, Oberingenieur 575 Magnus, Brosesson und Berlin 397 Restler, Hosgerichischirettor 579 Riethammer, von, Königlich Württembergischer Major (mit Eichenlaub) 448 Poggendorf, Prosesson, Berlin 398 Redoul, Kaiserlich Französischer Generalsesterat ber Präsestur Straßburg (mit Eichenl.) 579 Riethammer, von, Königlich Württembergischer Major (mit Eichenlaub) 448 |
| Frid, Dr., Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Haaß, Oberhosgerichtsvicelanzler 579 Hergt, Dr., Medizinalrath 56 Herftatt, Königlich Preußischer Major (mit Eichenlaub) 398 Hertlein, Hofrath 575 Hügel, Baron von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Oberlieutenant 365 Hyrvoir, Kaiserlich Französsischer Inspecteur general de police (mit Eichenlaub) 190 Jolly, Prosessor zu München 397 Irmtraut, von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Lieutenant 311 Keller, Justizministerialrath 580 Kid, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Lauptmann 69 Kölliker, Königlich Bayerlicher Hofrath 575 Kunzed, Prosessor zu Wien 398 Laubis, Oberkirchenrath 575 Lefsel, Königlich Bayerlicher Major (mit Eichenlaub) 575 Korenz, Oberingenieur 575 Magnus, Prosessor zu Berlin 397 Restler, Hosserichtsdirestor 579 Riethammer, von, Königlich Württembergischer Major (mit Eichenlaub) 448 Hoggenborf, Prosessor zu Berlin 398 Reboul, Kaiserlich Französsisch Generalsetretär der Präsestur Straßburg (mit Eichenl.) 579 Riesterer, Prosessor zu Berlin 398                                                                                                                                |
| Hergt, Dr., Medizinalrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Herftatt, Königlich Preußischer Major (mit Eichenlaub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hertlein, Hofrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hügel, Baron von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Oberlieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hyrvoir, Raiserlich Französischer Inspecteur genéral de police (mit Eichenlaub) 190 Iolly, Prosessor zu München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 397 3rmtraut, von, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Lieutenant 311 Reller, Justizministerialrath 580 Kid, Kaiserlich Königl. Desterreichischer Hauptmann 69 Kölliker, Königlich Bayerischer Hofrath 575 Kunzed, Prosesson wien 398 Laubis, Oberkirchenrath 575 Lessel, Königlich Bayerischer Major (mit Eichenlaub) 575 Lorenz, Oberingenieur 575 Magnus, Prosessor zu Berlin 397 Restler, Hosserichtsbirestor 579 Riethammer, von, Königlich Bürttembergischer Major (mit Eichenlaub) 448 Poggenborf, Prosessor zu Berlin 398 Reboul, Kaiserlich Französsischer Generalsekretär ber Präsektur Straßburg (mit Eichenl.) 579 Riesterer, Psarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 311 Reller, Justizministerialrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reller, Justizministerialrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rid, Raiserlich Königli. Desterreichischer Hauptmann 69 Rölliker, Königlich Baperischer Hofrath 575 Kunzed, Prosessor zu Wien 398 Laubis, Oberkirchenrath 575 Lessel, Königlich Baperischer Major (mit Eichenlaub) 575 Lorenz, Oberingenieur 575 Magnus, Prosessor zu Berlin 397 Restler, Hosgerichtsbirektor 579 Riethammer, von, Königlich Burttembergischer Major (mit Eichenlaub) 448 Poggendorf, Prosessor zu Berlin 398 Reboul, Kaiserlich Französsscher Generalsekretär ber Präsektur Straßburg (mit Eichenl.) 579 Riesterer, Pfarrer 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rölliker, Röniglich Bayerischer Hostrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Runzed, Professor zu Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laubis, Oberkirchenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leffel, Königlich Bayerischer Major (mit Eichenlaub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lorenz, Oberingenieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magnus, Professor zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reftler, Hofgerichtsbirektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riethammer, von, Königlich Burttembergifcher Major (mit Eichenlaub) 448<br>Boggendorf, Professor zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poggendorf, Professor zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reboul, Raiferlich Frangofischer Generalfefretar ber Brafeftur Strafburg (mit Gidenl.) 579 Riefterer, Bfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rind, von, Raiferlich Rönigl. Defterreichifcher Oberlieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rögler, von, Herzoglich Raffauischer Hauptmann (mit Gidenlaub) 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roger, Dr., hofrath, Leibargt Seiner Durchlaucht bes herzoge von Ratibor 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rofer, S., Brofeffor ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ruppel, Roniglich Breußischer Rittmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schönbein, Professor zu Bafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Souberg, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soweig, Dr., Medizinalrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Somerd, Professor zu Spener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sommer, Raiferlich Ronigl. Defterreichischer Lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stas, Professor zu Bruffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |                                                                                  | Seite        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Drbene |                                                                                  |              |
|        | Trepfa, von, Bergoglich Solfteinischer Rittmeifter (mit Gidentanb)               | 365          |
| •      | Bircow, von, Profeffor zu Berlin                                                 | 397          |
|        | Bolg, Dr., Medizinalrath                                                         | <b>39</b> 8  |
|        | Bebbilnigf, Foniglich Preußischer Regierungerath                                 | 491          |
|        | Beigel, Dr., Leibarzt Seiner Durchlaucht des Fürften Sugo zu hohenlohesDehringen | 347          |
|        | Böhler, Professor Böttingen                                                      | <b>39</b> 8  |
|        | Beniner, Dr., Oberhofgerichterath                                                | 579          |
|        | Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen frember Orben erhielten:                    |              |
|        | Baumbad, Freiherr von, hofmarfcall                                               | 312          |
|        | Baner, Hofmaler                                                                  | <b>58</b> 0  |
|        | Bed, Dr., Regimentsarzt                                                          |              |
|        | Benft, von, Major                                                                | 111          |
| •      | Brudner, Gendarmerie-Rittmeifter                                                 | 312          |
|        | Degenfeld, von, Major                                                            | 410          |
|        | Diet, Hofmaler                                                                   | <b>58</b> 0  |
|        | Dusch, von, Kammerherr und Legationsrath                                         | 178          |
| ,      | Feinaigle, Rriegstommiffar                                                       | <b>19</b> 0  |
|        | Frommel, Galleriebireftor                                                        | 148          |
|        | Fueflin, Buchthausbirettor                                                       | 177          |
|        | Sayling, Freiherr von, General ber Ravallerie                                    | <b>4</b> 10  |
|        | , •                                                                              | 106          |
|        |                                                                                  | 06ª          |
|        | Beisler, Haupimann                                                               | 410          |
|        |                                                                                  | 327          |
|        |                                                                                  | 410          |
|        | Holzing, von, Major                                                              |              |
|        |                                                                                  | 327          |
|        | Leoprechting, Franz, Freiherr von                                                |              |
|        | Lubwig, Generallientenant und Rriegeminifterialprafibent                         |              |
|        |                                                                                  | 448          |
|        |                                                                                  | 3 <b>4</b> 8 |
|        | U                                                                                | 491          |
|        | Reng, von, Oberfilieutenant                                                      |              |
|        |                                                                                  | 333          |
|        |                                                                                  | 348          |
|        | Schuler, Generalmajor                                                            | 31           |
|        |                                                                                  | 190          |
|        |                                                                                  |              |

| Orbensfache:                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seutter, von, Kammerberr                                                                      |
| Sexauer, Baurath                                                                              |
| Stein, Generalfaffier                                                                         |
| Strauß, Softapellmeifter                                                                      |
| Uria, von, Legationsrath                                                                      |
| Wibmann, Oberpostmeister                                                                      |
| 3 eroni, Dr., Hofrath                                                                         |
| Organisation:                                                                                 |
| bie Regulirung ber Bostbistangen                                                              |
| - Bezirke ber Amtogerichte Cherbach und Redargemund                                           |
| - Stellung ber Bezirksftaatsarzte                                                             |
| — Errichtung und Beaufsichtigung ber Industrieschulen 6                                       |
| Fuhrung ber Erspektantenliften für Amtes und Amtegerichteregistratoren 6. 107                 |
| - Besorgung ber Civilordensangelegenheiten                                                    |
| — Organisation des Ephorats an den beiden Landesuniversitäten                                 |
| - Ernennung ber Redarzollrichter                                                              |
| — Butheilung des Bezirksamts Billingen jum Refrutirungsbezirk Freiburg                        |
| - Trennung des Nebenortes Alb von Schachen und Erhebung des erstern zu einer                  |
| eigenen Gemeinde                                                                              |
| — Trennung der Wasser und Straßenbauinspektion Stockach in zwei Bezirke 191                   |
| — Errichtung einer Eisenbahnbauinspektion und Eisenbahnbaukaffe für die Eisenbahn von         |
| Durlach nach Pforzheim                                                                        |
| — Organisation der großherzoglichen Hosverwaltung                                             |
| — Telegraphen-Anstalten und Berfehr im Innern des Großherzogthums 79. 100. 292. 362. 449. 576 |
| — Telegraphenverkehr zwischen Baden und Burttemberg                                           |
| — Errichtung eines großherzoglichen Konsulats in Obeffa                                       |
| — Errichtung einer landesherrlichen Bezirfsforftel in Forbach                                 |
| — Butheilung ber Gemeinde Schlatt unter Krahen zu bem Bezirksamt und Amtsgericht              |
| Engen                                                                                         |
| 96.                                                                                           |
| Patentertheilungen, fiehe Privilegien.                                                        |
| Batronatepfarreien und Diafonate, beren Wieberbefegung 3. 40. 112. 154. 223. 313. 454         |
| Ber fien, Freundschafts und handelsvertrag                                                    |
| Pforgheim, Gifenbahnbauinspektion und Baukaffe                                                |
| - Unterfteueramt, Abfertigungebefugnif                                                        |
| Boftsaden:                                                                                    |
| Regulirung der Boftbiftangen von Höllftelg nach Lengfirch und Reuftadt                        |
| Regulirung ber Postbiftang zwischen Krautheim und Schönthal                                   |

| Poksahen:                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulirung der Extraposibistanz zwischen Beinheim und Furth                                   |
| ben Fahrpostverkehr im Innern bes Großherzogthums so wie unmittelbar mit bem Bereins.         |
| Auslande                                                                                      |
| die Telegraphenleitungen                                                                      |
| den Telegraphenverkehr zwischen Baben und Burttemberg                                         |
| — Telegraphenverkehr im Innern des Großherzogthums 79. 100. 292. 362. 449. 576                |
| bie Kestsehung einer direkten Ertrapostdiftang zwischen Meersburg und heiligenberg 385        |
| — Briefportotare im Innern des Großherzogthums                                                |
| — Eilwagentaren, resp. Bestimmungen über ben Transport von Bersonen und Reisege-              |
| påck auf ben großherzoglichen Eilmagen                                                        |
| Breisbestimmung für das Regierungsblatt                                                       |
| Breisvertheilung afabemische, an ber Universität Beibelberg                                   |
| Brivilegien für neue Erfindungen 7. 162. 25. 28. 38. 44. 1822. 1923. 195. 224, 246. 2552. 293 |
| 299° 337° 339. 418. 446° 577                                                                  |
| Brufungeordnung für die Randidaten ber Beilfunde                                              |
| Brufung: ber Rechtspraftifanten                                                               |
| - ber Rechtsfandibaten                                                                        |
| - ber Randidaten ber Heilfunde                                                                |
| — ber Rameralfandidaten                                                                       |
| - ber Bfarramtofandidgten                                                                     |
| — ber Lehramtsfandidaten                                                                      |
| - ber Baufandibaten                                                                           |
| — ber Forstfanbibaten                                                                         |
| — ber Postaspiranten                                                                          |
| — ber Pharmacenten                                                                            |
|                                                                                               |
| <b>₩.</b>                                                                                     |
| Rechnungenachweisungen                                                                        |
| Rechtsanwälte, fiehe Unwaltschaften.                                                          |
| Rechtspolizeisachen, die Buftandigfeit und bas Berfahren ber Gerichte in folden 355           |
| Regierungsblatt, beffen Breisbestimmung                                                       |
| — Berichtigungen in demselben                                                                 |
| Refruten, beren frubere Einberufung                                                           |
| Refrutirung, ordentliche, für 1859                                                            |
| Refrutirung & begirf Billingen, refp. Freiburg                                                |
| Rentenfcheine, 31/2 prozentige, beren Ginlofung                                               |
| Rettungeanftalt fur vermahrloste Rinder, Die Grundung einer folden gu Balldurn 148            |

| Set 1                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rhein, polizeiliche Berordnung über bas Befahren beffelben von Bafel bis in die See 59. 50' |
| Rheinbrude (ftebenbe), beren Ban ju Roln                                                    |
| Rheinschifffahrte-Centralkommission                                                         |
| Rubenguderftener, Festjegung berfelben fur bas Jahr vom 1. September 1857 bis letten        |
| August 1858                                                                                 |
| <b>S.</b>                                                                                   |
| Shenkung, siehe Stiftung.                                                                   |
| Schlesinger'sche (Gerg) Stiftung                                                            |
| Soullehrer, fiebe Boltefoullehrer, Unterlehrer.                                             |
| Sommurgerichteprafibenten, beren Ernennung 3. 191. 363. 450                                 |
| Serienziehungen ber Amortisationetaffe                                                      |
| — ber Eisenbahnschuldentilgungetaffe 66. 229. 366. 502                                      |
| Sonntageblatt, beffen Wiederzulaffung                                                       |
| Staatsarzte, fiehe Bezirfostaatsarzte.                                                      |
| Staatebudget für 1858 und 1859                                                              |
| Staatseisenbahn, siehe Eisenbahn.                                                           |
| Staatsprüfung, fiehe Prüfung.                                                               |
| Staatefoulbpapiere, Berbrennung eingelöster                                                 |
| Standeserhöhungen                                                                           |
| Stephanienstiftung zu Umfirch                                                               |
| Steuer, beren Erhebung für die Monate April und Mai b. 3                                    |
| — rom Rubenzucker                                                                           |
| — Erhebung für die Jahre 1858 und 1859                                                      |
| Stiftung, "Erbgroßherzog-Friedrich -"                                                       |
| Stiftungen, Staatsgenehmigung . 172. 22. 41-43. 49-512-52. 125-128. 149-152. 154-158        |
| 178-182. (450). 294. 300. 309. 313. 314-325. 328 - 331. 3532. 394-396. 411-415. 418-421     |
| 433—436. (586). 437. 57                                                                     |
| Stipenbien, fleines und größeres altbabifches Juriftenstipendium 363. 364. 487. 57'         |
| <b>£.</b>                                                                                   |
| Taren ber Gilmagen                                                                          |
| Telegraphen Berfehrstaren 79. 100. 335. 362. 449. 576                                       |
| Berein, beutscherreichischer                                                                |
| - Berkehr im Innern bes Großherzogihums                                                     |
| - Reitung nach Babenweiler                                                                  |
| - Berfehr zwischen Baben und Burttemberg                                                    |
| - Stationen in Redargemund, Sinsheim, Redarbischofebeim, Mosbach, Abelsheim,                |
| Tauberbischofsheim und Wertheim                                                             |
| Thierheilfunde, bie Ausübung berfelben                                                      |
| Trunnennernflegung in ben Sahren 1848 und 1849, die bestallfige Roftenausgleichung 70       |

|                 | 11.                                                                           | હ્યા     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Uebereinfunft   | mit Frankreich wegen Gifenbahnverbindungen                                    | 280—286  |
| <del></del>     | - wegen Auslieferung ber Ausruftungoftude ber Deferteure                      | 451      |
| 1               | ber Bollvereineregierungen wegen Befteuerung bee Rubengudere, Bergollung aus  |          |
| 1               | bischen Zuders und Sprups                                                     | 225      |
| ·               | wegen des Baues einer stehenden Rheinbrude zu Köln                            | 250      |
| Ueberfict ber   | hauptergebniffe ber Thatigfeit ber Gerichtshofe und Staatsanwalte in ben Ja   | hren     |
| 48              | 56 und 1857                                                                   | 32. 440  |
| - ber           | Soulerzahl an der polytechnischen Schule                                      | . 4. 584 |
| - ber           | Studirenden auf den Universitaten Beibelberg und Freiburg 43.                 | 292. 583 |
| — der           | Frequeng ber Gelehrtenschulen und höheren Burgerschulen                       | 76       |
| — des           | Standes ber Wittmenkaffe fur die Angestellten ber Civilftaatsverwaltung       | 110      |
| · — bes         | Standes der allgemeinen Soullehrerwittwen- und Baifenkaffe                    | 24       |
| — bes           | Standes der Generalbrandkaffe                                                 | 39       |
| — bes           | Standes der Generalwittwenkaffe                                               | 42       |
| Universitäten . | Beibelberg und Freiburg, beren Frequeng                                       | 292. 583 |
| _               | — akademische Preisvertheilung                                                | 50       |
| Unterlehrer, b  | veren Befferstellung                                                          | 5        |
| Unterftenerami  | t Pforzheim, Abfertigungebefugniß                                             | 22       |
|                 | 43.50                                                                         |          |
|                 | <b>3.</b>                                                                     |          |
| Berordnung      | , die Stellung ber Begirfostaatbargte                                         | . 4. 30  |
|                 | bie Beforgung der Civilorbensangelegenheiten                                  |          |
| '               | bie Organisation bes Ephorats ber beiben Landesuniversitäten                  |          |
|                 | bie Brufungsordnung fur bie Kanbidaten ber Beilfunde                          |          |
|                 | polizeiliche, über bas Befahren bes Rheins von Bafel bis in bie See           |          |
| - <u>-</u> ·    | bie Aufhebung ber Zehntsektion                                                |          |
|                 | ben Telegraphenverkehr im Innern bes Großherzogihums                          |          |
|                 | jum Bolling bes Weinsteuergeseses (103).                                      |          |
| _               | jum Bolljug bes Mungesetes (139). 144.                                        |          |
|                 | bie Dienft und Befoldungeverhaltniffe ber mit Staatsbienereigenschaft bekleit |          |
|                 | Oberbeamten der Zollverwaltung                                                | 217      |
|                 | bie Berfundung ber Uebereinfunft megen Besteuerung bes Rubenzuders und        |          |
|                 | zollung des ausländischen Zuders und Syrups                                   |          |
|                 | bie Materialwagrenhandlungen betreffend                                       | 288      |
| -               | ben Berkauf von giftigen Stoffen, inebefondere gu nicht arzneilichen 3weden   | 289      |
|                 | bie Erhöhung ber Anwaltsgebühren                                              |          |
|                 | bie Ausstattung ber Bolksichustellen mit Grundstuden                          |          |

|                                                                                                    | Seite               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Berordnung, die Ausübung ber Thierheilfunde                                                        | <b>3</b> 58         |
| - die Betreibung der Gemeindeausstande                                                             | 386                 |
| — die Konstription für 1859                                                                        | 447                 |
| - die Feststellung, Erhebung und Ueberwachung ber Weinsteuer                                       | <b>4</b> 5 <b>5</b> |
| - die Fortführung und Erganzung ber Gemarfungefarten                                               | 507                 |
| Berbrennung eingelöster Ctaatsfoulbpapiere                                                         | 309                 |
| Bertrag, die Berbindung der großherzoglichen Staatseifenbahn mit der fcmeizerifden Rordoftbahn-    | 349                 |
| - mit Frankreich über eine Gifenbahnverbindung zwijchen Rehl und Strafburg                         | <b>28</b> 0         |
| - mit Frankreich über Auslieferung ber ben Deferteuren abgenommenen Ausruftungoftude .             | 451                 |
| - über das Munzwesen des subdeutschen Munzvereins                                                  | 495                 |
| — (Freundschafts und Sandels ) mit Perfien                                                         | 231                 |
| Boltsichnilehrer, beren Befferstellung                                                             | 340                 |
| Bolfsjählung                                                                                       | 454                 |
|                                                                                                    | 1                   |
| <b>98.</b>                                                                                         |                     |
| Balbungen bee Forbacher Seiligenfonde, beren Beforfterung                                          | 411                 |
| Ballburn, Rettungsanstalt für vermahrloste Kinder                                                  |                     |
| Baltershofen, Grundung eines Armenfonds bafelbft durch Fraulein Sophie v. Brandenftein in Freiburg |                     |
| Baffere und Stragenbauinspektion Konstang                                                          |                     |
| Beinfteuer (Accife und Ohmgelb), beffallfige anderweite Bestimmungen 103.                          |                     |
|                                                                                                    | 455                 |
| Bittwens und Baisenkassen, beren Stand                                                             |                     |
|                                                                                                    |                     |
| <b>3</b> .                                                                                         |                     |
| O. S. ACE OF S. A. M. C.                                       | 53                  |
| Behntschulbentilgungefasse, Bestimmung bes Zinssusses für ihre Darlehen                            | 62                  |
| Zehntsektion, deren Aufhebung                                                                      |                     |
| Beitungen und Journale, beren Berbote resp. Wiederzulaffung 59. 183. 391.                          | 53                  |
| Bin fuß der Zehntschuldentilgungskasse                                                             |                     |
| 3011 von ausländischem Zuder und Sprup                                                             |                     |
| 30 llverwaltungs Derbeamte, beren Dienste und Befolbungeverhaltniffe                               | £11                 |
| Buderzollsate, beren Festsetzung und Erhebung für bas Jahr vom 1. September 1857 bis letten        | 947                 |
| August 1858                                                                                        |                     |
| Bufammenftellung ber Gemeinbegefete                                                                |                     |
| 3 mangige und Behnkreugerstude, beren fernere Bulaffung                                            | 343                 |

## Personal-Register

Aum

#### Regierungsblatt für bas Jahr 1858.

(Die Ramen berjenigen Berfonen, welche Orben und Mebaillen erhalten haben, find im Cachregifter unter "Orben" und "Debaillen erhalten haben, find im Cachregifter unter "Orben" und

|                                         | Seite           |                                       | Seite         |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>31.</b>                              |                 | Bauer, Sauptmann                      | 220           |
| Abegg, provisorischer Oberzollinspettor | 222             | Bauer, Pfarrer                        | 279           |
| Abele, Sanptzollamtefontroleur          | 222             | Bauer, Amtsarzt                       | 312           |
| Abelebeim, von, Sauptmann               | 219             | Bauer, Joh. Ev, Pfarrer +             | 416           |
| Abelsheim, von, Lieutenant              | <b>3</b> 35     | Bauer, Amtmann +                      | 578           |
| Althaus, von, Soffunter                 | 576             | Baumann, Oberzollinspettor            | 222           |
| Ambros, Poftfaffier                     | 57              | Baumftart, Referendar                 | 486           |
| Andlam , Graf von , Rammerherr          | <b>36</b> 6     | Becht, Kreisfaffier a. D.             | 153           |
| Apfel, Pfarrer                          | 576             | Becht, Boftpraktifant                 | ` <b>32</b> 8 |
|                                         |                 | Bed, Dr., Regimentsarzt               | 47            |
| ₿.                                      |                 | Bed, Referendar                       | 486           |
| Baaber, Referendar                      | 486             | Bed, Sauptzollamtetontrolenr          | 580           |
| Babo, Rechtsanwalt                      | 313             | Beder, Strafanftaltevorffand a. D.    | 48            |
| Bad, Pfarrer -                          | 3               | Beder, Boftverwalter                  | 57            |
| Baber, Pfarrer                          | 334             | Beder, Bezirteingenieur               | 153           |
| Bahr, Digfonus                          | 32              | Beger, Ingenieur                      | 223           |
| Barenflau, Rechtspraftifant             | 48              | Benginger, ehemaliger Lieutenant      | 348           |
| Barad, Polizeitommiffar +               | <b>3</b> 8      | Berder, Boftrevisor +                 | 78            |
| Baron, Pfarrer                          | 122             | Berg, von, Begirteförfter             | 449           |
| Barth, Boftmeifter +                    | 192             | Bertheau, praftifcher Argt, Bund- unb | Bebargt 2942  |
| Bartholoma, Salinenfaffier              | <del>58</del> 0 | Befdle, Pfarrer +                     | 450           |
| Bauer, Poftoffizial                     | <b>5</b> 8      | Bettinger, Amtmann +                  | 408           |

#### — XVIII —

| ,                                  | Seite     |                                    | Seite        |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Benft, von, Major vom Armeecorps   | 220       | <b>C.</b>                          |              |
| Beuft, von, Oberftlieutenant       | 492       | Caffinone, Hauptmann               | 2 <b>2</b> 0 |
| Bener, Amterevisor                 | 361       | Clouding, Rechnungsrath a. D.      | 246          |
| Bingner, Kangleirath a. D.         | 417       | Clebich, Dr., Professor            | 223          |
| Bittmann, Amterevifor              | <b>38</b> | Clorer, Hauptmann                  | 219          |
| Bittmann, Hanptzollamtofontroleur  | 222       | Crecelius, Pfarter                 | 312          |
| Blaile, Upothefer                  | 113       |                                    |              |
| Bleymann, Hauptzollamtekontroleur  | 581       | <b>D.</b>                          |              |
| Bobemüller, Oberamterichter        | 581       | Dahlinger, Ranglift                | 2            |
| Bodmann, von, Lieutenant           | 334       | Daub, Domanenverwalter             | 2 <b>22</b>  |
| Bodh, von, Suttenverwalter         | 245       | Degenfeld, von, Oberforftmeifter   | 38           |
| Bodh, Kreistaffier +               | 310       | Degenfelb, Alfred von, Major       | 219          |
| Bödh, Rechtspraftifant             | 582       | Degenfeld, Ed. von, Major          | 492          |
| Bödlin, E. von, Lieutenant         | 334       | Deimling, Oberlieutenant           | 220          |
| Bodlin, A. von, Lieutenant         | 335       | Deimling, Amterichter              | 361          |
| Bödlin, E. von, Lieutenant         | 335       | Delaiti, von, Oberingenieur        | 32. 153      |
| Böhringer, Lehramtspraktikant      | 506       | Delorme, Oberftlientenant          | 219          |
| Bömble, von, Hofgerichtsrath a. D. | 194       | Demmler, Beughanstommiffar +       | 158          |
| Böttlin, Fahrpostkaffier           | 57        | Dern, Ingenieur                    | 280          |
| Bollin, Schaffnereiverwalter       | 334       | Descoudres, Professor              | 112          |
| Boxbolo, Amtsarzt                  | 440       | Defepte, Regimentsquartiermeifter  | 178          |
| Braun, Baupraktikant               | 53        | Dieg, Oberlieutenant               | 361          |
| Brgun, Oberarzt                    | 106       | Dittweiler, Oberrechnungerath †    | 454          |
| Braun, Pfarrer                     | 576       | Döll, Geh. Hofrath                 | 194          |
| Braunwarth, Rechnungerath          | 581       | Dold, Pfarrer +                    | 54.          |
| Brecht, C. W., Pfarrer a. D.       | 106       | Doll, Pfarrer                      | 449          |
| Brecht, C. F., Pfarrer a. D.       | 154       | Drais, von, Oberforstmeister a. D. | <b>334</b>   |
| Bretfcger, Briefpostkaffier        | 57        | Duffing, Postfaffier               | 57           |
| Brugier, Lehramtspraktikant        | 506       | Dusch, von, Kammerherr             | 366          |
| Brückner, Finanzrath †             | 38        | -                                  |              |
| Brunner, Notariatspraktikant       | 49        | C.                                 |              |
| Bücheler, Dr., Professor           | 439.      | Cbert, Pfarrer a. D.               | 194          |
| Büchler, Geheimerrath +            | 184       | Eccard, Rechnungerath              | 581          |
| Bürd, Defan                        | 279       | Edert, Pfarrer †                   | 586          |
| Burd, Pfarrer -                    | 314       | Edert, Zuchthausvorsteher          | 581          |
| Buiffen, Postverwalter             | 57.       | Ebelmann, Rameralpraftifant        | 493          |
| Bulfter, Rechtspraktifant          | 48        | Chren, von, Amterevifor            | 48           |
| Burfart, Postpraftifant            | 328       | Cidrodt, Budthausvorfteher         | 194          |
| Burfhardt, Pfarrkandidat           | 59        | Eisenlohr, Pfarrer +               | 192          |

| •                               | Seite |                                                | Seite       |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|
| Emich, Oberzollinfpettor ;      | 578   | Fachlin, Medizinalrath                         | 440         |
| Engeffer, Amtedirurg            | 354   | Funt, Oberzollinspettor                        | 222         |
| Engler Oberlieutenant           | 2291  |                                                |             |
| Ens, Pfarrer + .                | 256   | <b>6.</b>                                      |             |
| Erhardt, Expeditor +            | 294   | Gartenhauser, Dr., Borftand b. h. Burgerschule | 70          |
| Erfenbrecht, praftifcher Argt   | • 294 | Guip, Oberamterichter                          | 581         |
| Ernft, Oberamtmann +            | 224   | Gantier, Rechtsanwalt                          | 366         |
| <b>*</b>                        |       | Gebhatd, Geheimer Hofrath                      | 580         |
| ₩.                              |       | Gemehl, Hauptmann +                            | 578         |
| Buffer, Oberlieutenant          | 2201  | Gemmingen, von, Lieutenant +                   | 184         |
| Faift, Garnisonsprediger        | 69    | Gemmingen, von, Dberhofmeister                 | 222         |
| Farenfcon, Rechtspraktikant     | 48    | Gemmingen, J. von, Lieutenaut                  | 335         |
| Fect, Defan +                   | 408   | Gemmingen, Freiherr von, Oberforftrath +       | 432         |
| Hala, Hofmusikus +              | 138   | Gemmingen, A. von, Kammerjunter                | 581         |
| Siefer, Regierungsbirettor      | 584   | Gerillot, Regierungsrath                       | 334         |
| Fieser, Rechtspraktikant        | 582   | Gefell, Domanenverwalter                       | 222         |
| Bild, Pfarrer                   | 80    | Gilm, von, Lieutenant                          | 106         |
| Find, Dr., Generalarzt +        | 54    | Stanz, Hebarzt .                               | 294         |
| Firnhaber, Dr., Amtsarzt a. D.  | 348   | Glaß, Hauptamtskontroleut                      | 222         |
| Sifcher, Bergmeifter            | 245   | Godel, Forstpraktikant                         | 52          |
| Sifder, Pfarrer +               | 364   | Godel, Postoffizial                            | 57          |
| Fischer, Medizinalrath          | 495   | Godel, Revisor a. D.                           | 246         |
| Fischer, Oberamterichter        | 581   | Godel, Lientenant                              | 335         |
| Flad, Pfarramtsfandibat         | 314   | Godel, Pfarrkandidat                           | 578         |
| Flaig, Dr., Amtbarzt +          | 224   | Goler, von, Hauptmann                          | 2(9         |
| Fleiner, Domanenverwalter a. D. | 222   | Göler, von, Oberft und Flügelabjutant          | 231         |
| Föhrenbach, Oberingenienr       | 32    | Goler, Ernft Aug. Frhr. von, Soffunter         | <b>44</b> 0 |
| Ford, Amtsgerichtsarzt          | 312   | Gorf, Amtegerichtsarzt                         | 485         |
| Frant, Oberzollinspektor +      | 224   | Goll, Oberzollinfpettor a. D.                  | 222         |
| Frey, Amtegerichtearzt          | 485   | Graf, prattifder Argt, Bund: und Hebargt 293.  | 294         |
| Frepborf, Rammerherr            | 366   | Gravenis, Maria Grafin von, Hofbame            | 433         |
| Frid, Notariatspraktikant       | 40    | Greiner, Oberingenieur                         | 32          |
| Friedreich, Dr., Professor ord. | 39    | Greiner, Pfarrkanbidat                         | <b>57</b> 8 |
| Frifc, Hauptmann a. D.          | 581   | Großmann, Sanpzollamteverwalter .              | 222         |
| Fris, Beichner                  | 194   | Gruner, Pfarrer                                | 112         |
| Fris, Domanenverwalter a. D.    | 449   | Gunberobe, von, Sauptmann a. D.                | 57          |
| Freden, von, Lieutenant         | 335   | Gunther, Begirfeingeneur                       | 69          |
| Frehmuller, Sefretar            | 280   | Gunther, Pfarter a. D.                         | 485         |
| Frommel, Galleriebireftor a. D. | 112   | Gulat, von, Rechtspraktikant                   | 582         |
|                                 | ,     | <b>3.</b>                                      |             |

| •                                            |       | Selte      |                                       | Seite |
|----------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|
| Ontheil, Pfarrer                             | ;     | 194        | <b>3</b> .                            |       |
| Gutmann, Poftoffisial                        | •     | 58         | 3dele, Rechtspraktifant               | 582   |
| Guttenberg, Apotheler                        |       | 44         | Jägerschmid, Postoffizial             | 58    |
| •                                            |       |            | Jägerschmid, Oberamtmann -            | 334   |
| ₩.                                           |       |            | Jeep, Pfarrer                         | 194   |
| Saas, Pfarrer                                |       | 245        | Jörg, Pfaurer                         | 581   |
| Sagler, Defan +                              |       | 8          | Joos, Postpraktikant                  | 328   |
| Balbauer, Bezirfeförfter                     | 194.  | 246        | 3008, Referendar                      | 486   |
| Samel, Pfarrer                               |       | 70         | Jung, Seminarlehrer                   | 334   |
| Barlfinger, Bezirfeförfter +                 |       | 110        | Junghanne, Referendar                 | 486   |
| Saufer, Dr., Profeffor                       |       | 22         |                                       |       |
| Saufer, Rechtspraftifant                     |       | 582        | <b>3C.</b>                            |       |
| hausmann, Ministerialerpebitor               |       | 417        | Ragened, Graf Beinrich von, hoffunter | 2     |
| Hauerath, Domanenverwalter                   |       | 223        | Ragened, Freiherr von, Forftrath      | 449   |
| Saus, Pfarrer                                |       | 492        | Kalenberg, von, Generalmajor †        | 490   |
| Sebting, Polizeiaffeffor                     |       | 106        | Kallimoda, Apotheker                  | 124   |
| Hebbaus, Kangleirath †                       | •     | 184        | Kammerer, Lientenant                  | 335   |
| Helbing, Ingenieur                           |       | 223        | Karle, Dr., Lehramtspraktikant        | 506   |
| Helbing, Pfarramtekandibat                   |       | 314        | Rab, Komunrevifor                     | 485   |
| Helbing, Physitus +                          |       | 344        | Rat, Stadtpfarrer                     | 576   |
| helb, Postpraktikant                         |       | 328        | Kanser, Hofrath a. D.                 | 31    |
| Helmholy, Dr., Universitätsprofeffor         |       | 124        | Rapfer, Regimentequartiermeifter      | 178   |
| helminger, provisorischer Transportinspettor | ;     | 57         | Reller, Pfarrer                       | 154   |
| hemberle, Kanzlift                           | -     | 357        | Reller, Bezirkeingenieur a. D.        | 245   |
| Henninger, Pfarrer                           |       | 32         | Retterer, Amtmann                     | 194   |
| herbst , Stadtpfarrer                        |       | 492        | Kettner, von, Schloßhauptmann         | 280   |
| Beres, Begirfeforfter                        | 194.  | 245        | Riefer, Amterevifor                   | 295   |
| Hermanuz, Rechnungerath                      |       | 581        | Ried, Revisor                         | 280   |
| hef, Rechtspraftifant                        |       | 48         | Rlehe, Hofgerichtsrath                | 348   |
| hitig, Amterevisor                           |       | 295        | Kleinbienft, Pfarrer +                | 230   |
| Höllischer, Revisionsgehilfe                 |       | 2          | Rleudgen, von, Hauptmann              | 220   |
| Holglin, Dr., Amtsarzt †                     | 48.   | 138        | Knauf, praktischer Arzt               | 293   |
| Hönig, Pfarrer                               |       | 581        | Knoderer, Baupraktikant               | 53    |
| Sorth, Lehrer ber -höheren Burgerfoule       | . 1   | 439        | Kobe, Pfarrkandidat                   | 578   |
| hoffmann, Dberftlieutenant +                 |       | <b>3</b> 8 | Коф, Lientenant                       | 106   |
| hoffmann, Ingenieur                          |       | 154        | Rod, A., Lieutenant                   | 335   |
| hoffmann, Bezirkoförfter                     | 194.  | 245        | Rod, Universitätestallmeister         | 486   |
| Hoffmann, Sauptmann v. Armeecorps, Plast     | major | 219        | Röhler, Begirtoförfter                | 194   |
| hofmeifter, Amterevisor +                    |       | 48         | Roblund, Redmungerath                 | 581   |

| •                                          | ~ I         |                                            | Geite       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| mark to the view filters                   | Seite 582   | Maler, Bezirteförfter                      | 195         |
| Rohlund, Rechtspraktikant                  | 248         | Malzacher, Lieutenant                      | 834         |
| Kortum, Dr., Professor †                   | 506         | Marical, Abolf Freiherr von, Gefanbter     | 280         |
| Krantel, Lehramtspraktikant                |             | Martin, Dr., Oberarzt                      | 106         |
| Rrautler, Obereinnehmer u. Domanenverw. a. | 219         | Martin, Dr., Medizinaltath †               | <b>34</b> 8 |
| Kraus, Haupimann                           | 393         | Mathes, Bezirfsförster                     | 194         |
| Areglinger, Pfarrer                        | 486         | Mand, Postpraftifant                       | 328         |
| Rung, Pfarrer                              | 194         | Maurer, Sauptzollamisfontroleur            | 32          |
| Rusel, Dr., Oberrath                       | 174         | Maurer, Ministerialregistrator             | 417         |
| <b>&amp;</b> .                             |             | Mayer, provisorifder Boft- u. Gifenbahnami |             |
| Lachner, Softapellmeifter                  | 440         | Melling, Registrator a. D.                 | 410         |
| Lacofte, Sofgerichterath                   | 194         | Merhart, von, Rittmeister                  | 492         |
| Langin, Pfarrer                            | 393         | Metterhauser, Pfarrer †                    | 578         |
| Lais, Bezirtsförster                       | 194         | Mener, Pfarrer †                           | 360         |
| Landherr, Amtschirung †                    | 360         | Meyer, Pfarrkandibat                       | 578         |
| Lang, praftifcher Argt und Bundargt        | 294         | Minet, Dr., Legationsrath                  | 492         |
| Lang, Kanglift +                           | 326         | Möglich, Ingenieur .                       | 348         |
| Langenbacher, Oberrevisor                  | 246         | Mohr, Rechtsanwalt                         | 366         |
| Langer, Dr., Univerfitatoprorector         | <b>4</b> 8  | Molitor, Amtsarzt                          | 312         |
| Laurop, Oberforftrath +                    | 224         | Moriell, Stiftungerevisor a. D.            | 32          |
| Le Beau, ehemaliger Pfarrer                | 410         | Mosbrugger, Bezirfsbaumeifter †            | 184         |
| Leberle, Amteargt                          | 511         | Muller, Broreftor                          | 69          |
| Leiblein, Referendar                       | 486         | Muller, Lyzeallehrer +                     | 54          |
| Leichtlen, Pfarrer                         | 223         | Muger, Mungfontroleur                      | 154         |
| Leiningen, Graf von, Oberlieutenant a. D.  | 348         | Muller, Rath a. D.                         | 241. 308    |
| Leift, Rechtspraktikant                    | 48          | Muller, Gemeinbebegirteforfter             | 295         |
| Lell, Referendar                           | 486         | Duller, Amterichter                        | 410         |
| Leffing, Galleriedireftor                  | 112         | Mundel, Rechtspraktikant                   | 48          |
| Lichtenauer, Postoffizial                  | 57          | Munte, Sefreidr                            | 69          |
| Lieb, Konful                               | 362         | <b>SP.</b>                                 |             |
| Limpert, Pfarrer +                         | <b>7</b> 8  | Reff, Oberamimann                          | 581         |
| Link, Amterevisor a. D.                    | 410         | Reftler, Sofgerichtebireftor               | 222         |
| Litfdgi, Rechtspraktikant                  | 582         | Reubronn, von, Major                       | 220°        |
| Lorenz, Kriegstommiffar +                  | . 8         | Reumann, Rameralpraftifant                 | 493         |
| Louis, Forstpraktifant                     | 52          | Reven, Freiherr von, Kammerherr            | 366         |
| Lup, Baupraftifant                         | 53          | Ridles, Lehramtspraktifant                 | . 506       |
| <b>207</b> .                               |             | Rober, Amtörichter a. D.                   | 576         |
| Marter, Buchthausverwalter                 | 194         | Röthling, Amtschirung +                    | 416         |
| Maier, Amterevisor                         | 410         | Roff, Geheimer Hofrath                     | 580         |
| weniers semineralar                        | <b>41</b> 9 | A TATAL O'STIME BY INTO                    |             |

| •                                  | <b>Seite</b>   | ſ -                                           | Seite       |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Rowad, Kalfulator +                | 152            | Rother, Pfarrer                               | 334         |
| Mußle, Pfarrer                     | 280            | Rotberg, von, Forstmeister                    | 334         |
|                                    |                | Rotherg, L. von, Kammerjunker                 | 178         |
| <b>.</b>                           |                | Roth, Lyzeallehrer                            | 22          |
| Oberhofer, Lieutenant              | 334            | Roth, Forstmeister                            | · 58        |
| Obermuller, Oberingenieur          | <b>32.</b> 153 | Rothmann, Kameralpraftifant                   | 493         |
|                                    |                | Rupp, Rechtspraktikant                        | 48          |
| ₩.                                 |                | Ruth, C., Lieutenant                          | 335         |
| Parisel, Revisor                   | 194            | Ruth, M., Lieutenant                          | 335         |
| Pfeffer, Begirlofbrfter            | 48             | (All sections)                                |             |
| Pfifter, Referendar                | 486            | <b>S</b> .                                    |             |
| Porbed, von, Lieutenant            | 334            | Sabel, Pfarrer +                              | 438         |
| Probst, Pfarrer +                  | 256            | Sache, provisorischer Postverwalter           | 57          |
| Probst, Registrator                | 417            | Sachs, Oberamtsrichter                        | 3 <b>93</b> |
| <b>33</b>                          |                | Sache, Pfarrer a. D.                          | 581         |
| <b>%.</b>                          |                | Sartori, Oberft †                             | 122         |
| Ramftein, Rechtepraftifant         | 582            | Sautier, Major vom Armeecorps                 | 219         |
| Rappenegger, geiftlicher Rath +    | 578            | Schafer, praktischer Arzt, Bund- und hebarzt  | 294         |
| Rau, Bezirfbingenieur +            | 224            | Shallberg, von, Bezirksförfter                | 58          |
| Rau, Dr., Physitus †               | 54             | Scharnberger, B., Oberlieutenant              | 220         |
| Redienbacher, Hofrath              | 222            | Scharnberger, F., Oberlieutenant              | 220         |
| Rees, prattifcher Argt und Sebargt | 293. 294. 310  | Shellenberg, Pfarrer +                        | 60          |
| Regensburger, Rechtspraftikant     | 48             | Schellenberg, Major                           | 220         |
| Reith, Rediftonsgehilfe +          | <b>36</b> 0    | Shellenberg, Pfarrer                          | 492         |
| Reichlin-Meldegg, von, Lientenant  | 335            | Schember, Rechtspraftifant                    | 48          |
| Reiner, Oberhofgerichtsrath        | 69             | Sherer, Kameralpraktikant                     | 493         |
| Reinmuth, Pfarrer                  | 486            | Schilling, Oberzollinspektor                  | 153         |
| Rattig, Geheimerrath a. D.         | 561            | Shilling, Oberamtmann +                       | 364         |
| Rheinboldt, Lieutenant             | 328            | Shilling, Hofgerichtsrath                     | 581         |
| Rheinboldt, Apothefer              | . 582          | Schinzinger, 11., Wirthschafteabminiftrator + | 110         |
| Ried, Pfarrer                      | 576            | Schleich, Pfarrer                             | 576         |
| Riegel, Rechtspraktikant           | 582            | Solof, Referendar                             | 486         |
| Rieger, Postpraftifant             | <b>32</b> 8    | Schmalholz, Amterevifor                       | 295         |
| Rieger, Pfarrer                    | 454            | Somid, praftifder Argt und Sebargt            | 294         |
| Riehm, Garnifonsprediger           | 69             | Schmidle, Pfarrer +                           | 184         |
| Riehm, Pfarramtskandidat           | 578            | Schmidt, g. B., Pfarrer                       | 48          |
| Rigi, Rechtspraktikant             | 582            | Somibt, Pfarrer                               | 194         |
| Rober, von, Lieutenant             | 334            | Schmidt, Rreisfaffler                         | 153         |
| Roth, Dr., Brofessor +             | 326            | Somidt, Lieutenant                            | 335         |

#### – XXIII –

| •                                      | Seite       |                                        | Seite     |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| Schmidt, Auditor                       | 361         | Sidenberger, Apothefer                 | 113       |
| Somitt, Forstpraktisant                | 52          | Sonntag, Oberkirchenrath †             | 54        |
| Schmitt, Bezirfeforfter                | 195         | Sonntag, Referendar                    | 486       |
| Soneiber, Oberamtmann                  | 440         | Sparre, Graf, Lieutenant,              | 106       |
| Someiber, Dr., Medizinalrath           | 485         | Spengler, Stadtvifar                   | 194       |
| Soneiber, Pfarrer                      | 576         | Sprenger, Bezirfeingenieur             | 154       |
| Shod, Pfarrer                          | 70          | Sprenger, Rameralpraftifant            | 493       |
| Soonle, Rechtspraftifant               | 582         | Stahl, Buchhalter                      | 2         |
| Scholl, Lehrer ber höheren Burgerfcule | 492         | Start, Rotariatspraftifant             | 49        |
| Schreiber, Lieutenant                  | 334         | Steegmann, Dr., Amtsarzt †             | 48. 184   |
| Shrobt, Rechtsanwalt                   | 3           | Stehle, Rechtspraftifant               | 48        |
| Souberg, Sauptmann                     | 220         | Stein, Oberingenieur                   | 32. 153   |
| Schumacher, Gifenbahnbantaffier        | <b>22</b> 3 | Stemmermann, Pfarrer                   | 2         |
| Schupp, Pfarrer                        | 334         | Stempf, Dberhofgerichterath            | 312       |
| Soufter, Rechnungerath                 | 581         | Stengel, Freiherr von, Rammerherr      | 366       |
| Sowab, Lehramtepraftifant              | 5064        | Stetten, von, Obereinnehmer u. Domanen | verw. 222 |
| Sowab, Oberamterichter                 | - 581       | Stetten, von, Dberftlieutenant         | 492       |
| Somamberger, Rameralpraftifant         | 493         | Stocker, Hauptzollamteverwalter        | 222       |
| Schwarz, Alb., Pfarrkandidat           | 578         | Stoder, Pfarrfanbibat                  | 578       |
| Shwarz, Herm., Pfarrkandidat           | 578         | Stodhorn, von, Hofgerichtsbireftor     | • 222     |
| Schweig, Dr., Medizinalrath            | 223         | Stölzel, Gendarmerierittmeister +      | 224       |
| Schweizer, Amtsarzt                    | 312         | Stößer, Postoffizial                   | 58        |
| Seebold, Dr., Professor a. D.          | 279         | Stolz, Pfarrer                         | 486       |
| Seip, Pfarrer +                        | 48          | Straub, Rotariatspraktikant            | 49        |
| Selbened, Karl von, Lieutenant         | 335         | Stranb, Rameralpraftifant              | 493       |
| Selbened, von, Oberftlieutenant a. D.  | 492         | Strittmatter, Defan +                  | 490       |
| Selbened, von, Oberlieutenant          | 492         | Strohmeyer, Bezirfdingenieur           | 154       |
| Selham, Stenerdirektor +               | 196         | Strube, Pfarrer                        | 40        |
| Senger, von, Kanzlist a D              | 581         | Stupmann, Pfarrer a. D.                | 312       |
| Sengler, Rechtspraktikant              | 582         | Supfle, Rechtspraktikant               | 48        |
| Serger, Rechtspraftifant               | 48          | Sutter, Amtschirung +                  | 344       |
| Serger, Eisenbahnbauinspektor          | 449         |                                        |           |
| Serger, Hofgerichtsrath                | 581         | Æ.                                     |           |
| Seuffert, Hauptzollamtskontroleur      | 222         | Teubner, Sauptzollamteverwalter        | 357       |
| Seuffert, Dekan                        | 492         | Teuffel, von, Rechtspraftifant         | 532       |
| Seuffert, Amtsrevisor                  | 361         | Thilo, Oberlieutenant                  | 220       |
| Seph, Oberlieutenant                   | 220         | Thorbede, Lehramtspraftifant           | 506       |
| Sepfried, Bezirksförster a. D.         | 194         | Eroger, Borftand                       | 223       |
| Seyfried, von, Justizministerialrath   | 393         | Ticheppe, Dr., Amtsarzt a. D.          | 48        |
|                                        | 1           |                                        |           |

#### – XXIV –

|                                              | Seite       |                                            | Seite |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 11.                                          |             | Beinbrenner, Bezirfebaumeifter             | 78    |
| Ullrich, Referenbar                          | 486         | Beng, Revifiansgehilfe                     | 2     |
| Unger, Rotariatepraktifant                   | 49          | Beniger, Postoffizial                      | 58    |
| Ungern-Sternberg, grhr. von, Rammerherr      | 366         | Benneis, Dr., Medizinalrath                | 393   |
| 23.                                          |             | Bent, Stallmetfter a. D.                   | 295   |
|                                              |             | Berner, Pfarrer                            | 393   |
| Bahlen, Professor extraord. 22.              |             | Bidler, Hauptzollamtetontroleur            | 357   |
|                                              | 219         | Wibmann, Oberlieutenant                    | 328   |
| ,                                            | <b>36</b> 6 | Bielandt, Hofgerichtsrath                  | 581   |
|                                              | 393         | Bilhelmi, Pfarrer a. D                     | 223   |
| Bogele, praftifder Argt, Bund- und hebargt 2 | 942         | Willmann, praftischer Argt und hebargt     | 2943  |
| Bolf, Oberrevisor                            | <b>24</b> 6 | Billibald, Amtsarzt                        | 440   |
| Bollhard, Amterevisor                        | 361         | Bilffer, Sauptzollamtefontroleur           | 581   |
| -                                            |             | Binther, Pfarrer                           | 124   |
| <b>33</b> .                                  |             | Bippermann, Universitätsftallmeister a. D. | 410   |
| Baag, Erpeditor                              | 194         | Birth, Bfarrer                             | 348   |
| - ·                                          | 334         | Bolf, Rechnungerath                        | 581   |
| Bagner,. Sauptzollamtofontroleur             | 222         | Bucherer, Dr., Regimentsarzt +             | 20    |
|                                              | 246         |                                            |       |
|                                              | 432         | 3.                                         | •     |
| Bagner, Rechtspraftifant                     | 582         | Zamponi, Rechnungsrath                     | 581   |
| Walchner, Revisor                            | 334         | Bandt, Mediginalrath                       | 485   |
| Ballerftein, Regimentsarzt                   | 47          | Zech, von, Kammerherr                      | 366   |
| Balg, Dberft +                               | <b>33</b> 3 | Biegler, Ingenieur                         | 349   |
| Barnfönig, Bezirfbingenieur 154.             | 223         | Biegler, Bfarrer a. D.                     | 348   |
| Basmer, Oberamtmann +                        | 364         | Bimmermann, Pfarrer +                      | 110   |
|                                              | 314         | Bimmern, Pfarrer                           | 576   |
|                                              | 334         | Bipfe, Pfarrer                             | 194   |
| , ,                                          | 492         | Bittel, Rameralpraftifant                  | 493   |
|                                              | 393         | Boller, Dberftlieutenant                   | 219   |
| Beiler, Lebrer ber boberen Burgerichnie      | 70          |                                            |       |

### Großherzoglich Badisches

## Regierungs-Blatt.

Rarisruhe, Samftag ben 16. Januar 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Medailles verleihung. Erlaubniß zur Annahme eines fremden Ordens. Dienstnachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ainisteriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Regulirung der Bosdbistanzen betreffend. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Justigministeriums: Die Bezirke der Amtsgerichts Echerbach und Rectargemund betreffend. Den Bohnst des Rechtsanwalts Schrodt betreffend. Die Ernennung der Schwurgerichtspräsibenten für das erste Quartal 1858 betreffend. Bekanntsmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Wiederbesehung der evangelischen Pfarrei Niklashausen betreffend. Die Uebersicht der Schülerzahl an der polytechnischen Schule und der damit verdundenen Borschule im Studienjahr 1857/58 betreffend. Die Stellung der Bezirksstaatsätzte betreffend. Die Errichtung und Beaufsichtigung der Industrieschulen betreffend. Die Führung der Erspektantenlisten sur Amtsgerichtsregistratoren betreffend. Die Patentertheilung an Kausmann C. A. Struve aus Barel a. d. Jade betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die vierte diessährige Gewinnziehung des Lotterieanlehens der Eisenbahnschuldentilgungskafe zu 14 Willionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

Zodesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Medailleverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich mit höchster Entschließung vom 5. Januar allergnädigst bewogen gefunden, dem Polizeidiener Johann Ambros Bender in Destringen in Anerkennung seiner langjährigen guten Dienstleistungen die silberne Civilverdienste medaille zu verleiben.

#### Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, bem Kriegscommistar Feinaigle die unterthäuigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Desterreich verliehenen Orden der eisernen Krone dritter Rlasse anzunehmen und zu tragen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich unter bem 19. Dezember v. J.

gnadigst bewogen gefunden,

ben bisherigen Hofzahlamtsaffiftenten Emil Hollischer bahier zum Revisionsgehilfen bei bem Hofzahlamt,

ben bisherigen Hofzahlamtsaffistenten Karl Weng bahier zum Revisionsgehilfen bei bem großherzoglichen Oberhofmarschallamt zu ernennen;

unter dem 20. Dezember v. J.

den Grafen heinrich von Ragened in Freiburg zum hofjunker zu ernennen;

unter bem 28. Dezember v. J.

ben Kameralpraktikanten Leopold Stahl als Buchhalter ber Generalwittwen = und Brandkaffe anzustellen;

unter bem 31. Dezember v. 3.

die evangelische Pfarrei Munzesheim bem Pfarrer Stemmermann in Liedolsheim zu übertragen;

ben seitherigen Kanzleigehilfen Ludwig Dahlinger zum Kanzlisten bei ber Intendanz ber großherzoglichen Hofbomanen zu ernennen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Regulirung ber Postbistanzen betreffenb.

Mit Bezug auf die Beröffentlichung des Diftanzregulativs der großherzoglichen Poften in dem Regierungsblatt vom 28. September d. J., Nr. XLV., wird anmit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Folge der Korrektionsarbeiten an der sogenannten Höllensteige die Entfernungen von Höllsteig nach Neustadt von bisherigen 51093'-auf 55861' und

von Höllsteig nach Lenzkirch von bisherigen 52337' auf 57105' erhöht und bemgemäß bie Diftanzen von Höllsteig nach Lenzkirch und Neustadt und umgekehrt auf je zwei und 3/10 Meilen bestimmt worden sind.

Karlsruhe, den 31. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. von Mensenbug.

Vdt. von Red.



Die Bezirke ber Amtsgerichte Gberbach und Nedargemund betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben durch höchste Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 19. Dezember d. J., Ar. 1533, zu bestimmen geruht, daß die zur Zeit dem Amtsgerichte Neckargemund zugetheilten Orte: Hag, Michelbach, Woodbrunn, Neunkirchen, Oberschwarzach, Schönbrunn, Schwanheim und Unterschwarzach, von künftigem Jahre an dem Amtsgerichte Eberbach zugetheilt sind.

Rarieruhe, ben 29. Dezember 1857.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Bingner ..

Den Wohnsitz bes Rechtsanwalts Schrobt betreffenb.

Durch Beschluß vom Heutigen wurde bem Rechtsanwalt Franz Schrobt in Abelsheim gestattet, seinen Wohnsitz von da nach Tauberbischofsheim zu verlegen.

Rarlerube, ben 31. Dezember 1857.

Großherzogliches Juftizmintsterium. von Stengel.

Vdt Bingner.

Die Ernennung ber Schwurgerichtsprasibenten für bas erste Quartal 1858 betreffenb.

Auf den Grund von S. 45 des Gesetzes vom 5. Februar 1851 wurde zum Präsidenten der Schwurgerichtssitzung des ersten Quartals 1858 im Seekreise Hosgerichtsrath Selb in Konstanz und für den Fall seiner Verhinderung Hosgerichtsrath Mann daselbst ernannt.

Karleruhe, ben 4. Januar 1858.

Großherzogliches Juftigminificeium. von Stengel.

Vdt. Bingner.

Die Wieberbeschung ber evangolischen Pfavort Mittashaufen betraffond.

Das großherzagliche Ministerium bes Innern hat

unter dem 18. Dezember v. 3.

ber Besetzung der evangelischen Pfarrei Niklashausen, Dekanats Wertheim, durch den von der fürstlich lowenstein=rosenbergischen und lowenstein=freudenbergischen Standesherrschaft prafentirten Pfarrer Georg Bach die Staatsgenehmigung ertheltt.

Die Uebersicht ber Schülerzahl an ber polytechnischen Schule und ber bamit verbundenen Vorschule int Studienjahr 1857/58 betreffend.

|                       |            |      |       |    |    |   |      |    |    |   | Mi | dibabener. | Babener.   | 3m Wangen. |
|-----------------------|------------|------|-------|----|----|---|------|----|----|---|----|------------|------------|------------|
| Erfte allgemeine ma   | thematifd  | he A | lasse | •  |    | ٠ | •    | •  |    |   |    | 14         | 41         | <b>55</b>  |
| Zweite allgemeine m   |            |      |       |    | ٠  |   |      |    |    |   |    | 70         | 44         | 114        |
| Dritte allgemeine m   | athemati   | de . | Rlaff | e  | •  |   |      |    |    | ٠ | •  | 5          | 6          | . 11       |
| Ingenieurschule       |            | •    |       | .• | •  | • | •    | •  |    |   |    | <b>26</b>  | 21         | 47         |
| Bauschule             |            | •    |       | •  | •  |   | •    | •  |    | • | •  | 20         | 25         | 45         |
| Forstschule           |            | •    |       |    |    | ٠ | •    |    |    | ٠ |    | 6          | 28         | 34         |
| Chemisch=technische   | Schule     |      | • •   | •  |    |   |      |    |    | • |    | 45         | 14         | 59         |
| Mechanisch=technische | Schule     | •    |       |    |    |   |      |    |    |   |    | 140        | 23         | 163        |
| Handelsschule         |            |      |       | •  |    |   |      |    |    |   |    | 2          | <b>' 9</b> | 11         |
| Rurs für Bilbung b    | er Postb   | eami | ten   | ٠  | ٠. |   |      |    |    |   |    |            | 12         | 12         |
| Hospitanten           |            |      |       |    |    |   |      |    |    |   | ٠. | 10         | 12         | 22         |
| Hospitirende Thierar  | zneischüle | r]   |       | •  | •  |   |      |    | •  |   | •  |            | 14         | 14         |
|                       |            |      |       | ١  |    |   |      |    |    |   | -  | 338        | 249        | 587        |
| Vorschule obere 2     | 26 .       |      |       | ٠  |    | ٠ | •    | •  | •  | • | 1  | 0          | 0.4        | 20         |
| " untere 4            | . 13       | •    |       | •  | ٠  | • | •    | •  | •  | • | }  | 8          | 61         | 69         |
| 1.00                  |            |      |       |    |    | 8 | ujai | mm | en | • |    | 346        | 310        | 656        |

Rarlsruhe, den 19. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die Stellung ber Bezirköftaatsarzte betreffenb.

Jum Bollzuge bes S. 8 ber großh. Verordnung vom 21. August b. J. (Regierungsblatt Nr. XXXVI.) wird im Einverständniß mit großherzoglichem Justigministerium verordnet, wie folgt:

#### S. 1.

Dem Amtsarzte steht die Besorgung aller sanitätspolizeilichen Geschäfte im Amtsbezirke zu, wie solche nach den bisherigen Gesehen und Verordnungen dem Physikus oblagen.

#### **§**. 2.

Ist dem Amtsarzt ein Amtsassissenzarzt beigegeben, so hat dieser im Allgemeinen, in so weit nicht mit Genehmigung des Ministeriums des Innern zwischen beiden eine bestimmte Geschäftsabtheilung getroffen worden ist, die Stellung eines Gehilsen und bei Abwesenheit oder Verhinzberung des Amtsarztes dessen Stellvertretung zu übernehmen.

#### **§.** 3.

Alle arztlichen Untersuchungen, Gutachten und fonftige arztliche Funktionen, Die bei Aus-

übung ber Rechtspflege im Amtsgerichtsbezirke nothig werden, liegen dem bei dem Amtsgerichte angestellten Amtsgerichtsarzte ob.

#### S. 4.

Ift neben dem Amtsgerichtsarzt ein ständiger Amtsgerichts-Affistenzarzt bestellt, so hat bei gerichtsärztlichen Handlungen, zu welchen zwei Gerichtsärzte zugezogen werden muffen, Ersterer bie Funktionen eines gerichtlichen Arztes, Letzterer jene eines gerichtlichen Wundarztes zu versehen.

Im Uebrigen hat der Amtsgerichts-Affistenzarzt im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung bes Amtsgerichtsarztes bessen Stelle zu vertreten.

#### S. 5.

Der Amtkarzt und Amtkgerichtkarzt, welche am gleichen Orte wohnen, sind verbunden, im Falle der Verhinderung des Einen oder Andern, soferne nicht für die Versehung des Dienstes durch einen besonderen Afsistenzart gesorgt ist, auf Ansuchen die wechselseitige Stellvertretung zu übernehmen.

Lettere tritt in ber erwähnten Boraussegung von Amtswegen ein, wenn einer ber beiben Bezirksftaatsarzte flirbt.

#### **§**. 6.

Der im Amtsbezirke, jedoch nicht am Amtssitze wohnende Gerichtsarzt kann sowohl von dem Amte als von dem Amtsarzte jederzeit um Beihülfe in Besorgung einzelner sanitätspolizeilicher Geschäfte angegangen und mit Genehmigung des Ministeriums des Innern und der Justiz auch ständig mit einem Theile der technischen Sanitätspolizei-Verwaltung betraut werden.

In letzterem Falle muß die Geschäftsabtheilung zwischen beiben Staatsärzten in der Art einsgerichtet werden, daß die technische sanitätspolizeiliche Leitung und Oberaufsicht über den ganzen Amtsbezirf unverkurzt in der Hand des Amtsarztes bleibt.

#### , S. 7.

Der im Amtsbezirke wohnende Gerichtsarzt ist verbunden, von den ihm darin etwa vorkommenden Erscheinungen, welche in sanitätspolizeilicher Beziehung von Belang sind, Kenntniß zu nehmen, und seine Wahrnehmung dem Amtsarzte mitzutheilen, auch in dringenden Fällen selbstethätig einzuschreiten.

#### **§**. 8.

Bei wichtigeren samitatepolizeilichen Anordnungen, insbesondere bei Epidemien und Seuchen, ift das Amt befrigt, sammtliche Bezirksflaatsärzte zu einer gemeinschaftlichen Berathung zusammen zu berufen.

#### **§**. 9.

Wenn neben dem Amtsgerichtsarzte kein besonderer Assistenzarzt angestellt oder dieser vershindert ist, so hat der Amtsarzt die Verpflichtung, auf Ansuchen des im Amtsbezirke gelegenen

betreffenden Amtsgerichts in allen benjenigen Fallen als Amtsgerichtsarzt mit zu funktioniren, in welchen die Zuziehung zweier Gerichtsarzte als nothig erachtet wird.

Das Ansuchen an den Amtsarzt muß unter der erwähnten Boraussetzung dann immer stattfinden, wenn beibe Staatsarzte an gleichem Orte wohnen.

Der im Dienste altere Staatsarzt hat hierbei immer bie Funktionen eines gerichtlichen Arztes, ber jungere bie eines gerichtlichen Bundarztes zu verfeben.

#### S. 10.

Ist der Amtsarzt gemäß S. 2 der landesherrtichen Berordnung vom 21. August 1857 (Resgierungsblatt Nr. XXXIV.) zugleich ständiger Amtsgerichtsarzt, so sind für dessen Geschäftskreis so wie für sein Berhältniß zu den übrigen im Amtsbezirk etwa noch befindlichen Amtsgerichts-ärzten die vorstehenden Bestimmungen mangebend.

Karleruhe, ben 22. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Clogmann.

Die Errichtung und Beaufsichtigung der Industrieschulen betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großberzog haben nach hochster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 19. d. M., Nr. 1541, allergnädigst auszusprechen geruht, daß die Kreisregierungen der ihnen im S. 51, Absat 2 der landesherrlichen Verordnung vom 15. Mai 1834 übertragenen abern Leitung und Beaufsichtigung der Judustrieschulen enthoben und solche den betreffenden Oberschulbehörden für die Volksschulen überniesen warde.

Rarieruhe, ben 29. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buisson.

Die Führung ber Erspektantenlisten für Amts = und Amtsgerichts-Registratoren betreffend.

Im Einverständniß mit großherzoglichem Justizministerium und unter Hinweisung auf die diesseitige Entschließung vom 22. November 1956, Nr. 14457, wird hiermit vervednet, daß kimstig die Erspektantenkisten sie Umte und Amtsgerichts-Registratoren gekreunt bei dem diesseigen Ministerium, beziehungsweise bei großherzoglichem Justizministerium geführt werden, daß daher die großherzoglichen Bezirsämter und großherzoglichen Kreisregierungen die zu Registratoren sich eignenden Amtsaktuare hierher, und die großherzoglichen Amtsgerichte und großherzoglichen Hosperichte die sur Registraturen tauglichen Amtsgerichtsaktuare dem großherzoglichen Justizministerium namhaft zu machen haben.

Ein beffallfiges Benehmen der großherzoglichen Reisregierungen mit den großherzoglichen Hofgerichten findet nicht mehr ftatt.

Rarleruhe, ben 30. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. v. Clogmann.

Die Patentertheilung an Kaufmann E. A. Struve aus Barel a. b. Jabe betreffenb.

Dem Kaufmann E. A. Struve aus Barel a. d. Jade wird auf sein Ansuchen ein Patent für das von ihm erfundene Verfahren, Palmol zu bleichen, auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese kunftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strase von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 8. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Die vierte biesjährige Gewinnziehung bes Lotterieanlehens ber Eisenbahnschulbentilgungskasse zu 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Ergebniß der am 30. d. M. stattgehabten vierten diesjährigen Gewinnziehung des oben bemerkten Anlehens wird durch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. April 1858 durch die Eisenbahnschuldentilgungskaffe bezahlt werden. Die Bezahlung derselben wird aber auf Verlangen der Inhaber auch vor der Verfallzeit gegen Abzug von einem halben Kreuzer vom Gulden stattfinden.

Rarieruhe, ben 31. Dezember 1857.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. @lod.



### Tobesfälle.

#### Geftorben ift:

am 12. Dezember 1857 der penfionirte Kriegscommissär Lorenz in Bruchsal. " 19. " " der erzbischöstliche Dekan und Bezirksschulvisitator Pfarrer Häfler in Stetten, Bezirksamts Mößkirch.

## Lifte

### der zu dem Sotterieanleben der großberzoglichen Gisenbahuschuldentilgungskasse

vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 1000 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnften, welche bei ber

### achtundvierzigsten Ziehung

am 30. Dezember 1857 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Nach der Nummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 30. November 1857 gezogenen 20 Serien.
222. 701. 911. 1308. 2346. 2571. 3175. 3551. 4259. 4634. 4789. 4790. 5319. 5538. 5609. 6702. 6732. 6787. 7756. 7918

| Rummer                                                                                                                                       | Sewinn.                                                                          | Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                          | Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                    | Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                    | Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                          | Rummer                                                                                                                     | Gewinn.                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| der Loofe.                                                                                                                                   | fl.                                                                              | der Loofe.                                                                                                                                   | fl.                                                                              | der Loofe.                                                                                                                                   | A.                                                                         | der Loose.                                                                                                                                   | A.                                                                         | der Loofe.                                                                                                                                   | fL                                                                               | der Loofe.                                                                                                                 | A.                                                                         |
| 11051<br>11052<br>11053<br>11054<br>11055<br>11056<br>11057<br>11058<br>11059<br>11060<br>11061<br>11062<br>11063<br>11064<br>11065<br>11066 | 70<br>44<br>70<br>44<br>44<br>70<br>44<br>70<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44 | 11067<br>11068<br>11069<br>11070<br>11071<br>11072<br>11073<br>11074<br>11075<br>11076<br>11077<br>11078<br>11079<br>11080<br>11081<br>11082 | 70<br>70<br>70<br>44<br>44<br>70<br>44<br>70<br>70<br>44<br>44<br>70<br>70<br>70 | 11083<br>11084<br>11085<br>11086<br>11087<br>11088<br>11089<br>11090<br>11091<br>11092<br>11093<br>11094<br>11095<br>11096<br>11097<br>11098 | 70<br>44<br>70<br>44<br>44<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 11099<br>11100<br>35001<br>35002<br>35003<br>35004<br>35005<br>35006<br>35007<br>35008<br>35009<br>35010<br>35011<br>35012<br>35013<br>35014 | 70<br>70<br>70<br>44<br>44<br>70<br>44<br>70<br>44<br>70<br>44<br>44<br>70 | 35015<br>35016<br>35017<br>35018<br>35019<br>35020<br>35021<br>35022<br>35023<br>35024<br>35025<br>35026<br>35027<br>35028<br>35029<br>35030 | 70<br>44<br>44<br>70<br>70<br>70<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>70<br>70<br>70 | 35031<br>35032<br>35033<br>35034<br>35035<br>35036<br>35037<br>35040<br>35041<br>35042<br>35043<br>35044<br>35045<br>35046 | 70<br>70<br>44<br>44<br>70<br>44<br>70<br>44<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewin: |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| 35047                | 44            | 65351                | 44            | 117255               | 70            | 128509               | 44             | 158713               | 44            | 177517               | 44     |
| 35048                | 44            | 65352                | 70            | 117256<br>117257     | 70            | 128510               | 70             | 158714               | 70            | 177518               | 44     |
| 35049                | 44            | 65353                | 44            | 117257               | 44            | 128511               | 44             | 158715               | 70            | 177519               | 44     |
| 35050                | 70            | 65354                | 44            | 117258               | 44            | 128512               | 44             | 158716               | 70            | 177520               | 70     |
| 45501                | 70            | 65355                | 70            | 117259               | 44            | 128513               | 44             | 158717               | 44            | 177521               | 44     |
| 45502                | 70            | 65356                | 70            | 117260               | 44            | 128514               | 70             | 158718               | 7.0           | 177522               | 44     |
| 45503                | 44            | 65357                | 70            | 117261               | 44            | 128515               | 44             | 158719               | 44            | 177523               | 44     |
| 45504                | 44            | 65358                | 70            | 117262               | 44            | 128516               | 70             | 158720               | 44            | 177524               | 44     |
| 45505                | 70            | 65359                | 70            | 117263               | 44            | 128517               | 70             | 158721               | 70            | 177525               | 44     |
| 45506                | 44            | 65360                | 44            | 117264               | 70            | 128518               | 44             | 158722               | 44            | 177526               | 70     |
| 45507                | 44            | 65361                | 44            | 117265               | 44            | 128519               | 70             | 158723               | 70            | 177527               | 44     |
| 45508                | 70            | 65362                | 44            | 117266               | 44            | 128520               | 70             | 158724               | 44            | 177528               | 44     |
| <b>4</b> 5509        | 44            | 65363                | 70            | 117267               | 44            | 128521               | 44             | 158725               | 44            | 177529               | 44     |
| 45510                | 70            | 65364                | 70            | 117268               | 44            | 128522               | 44             | 158726               | 70            | 177530               | 44     |
| 45511                | 44            | 65365                | 70            | 117269               | 70            | 128523               | 44             | 158727               | 70            | 177531               | 70     |
| 45512                | 70            | 65366                | 70            | 117270               | 70            | 128524               | 70             | 158728               | 44            | 177532               | 70     |
| 45513                | 70            | 65367                | 70            | 117271               | 70            | 128525               | 70             | 158729               | 70            | 177533               | 44     |
| <b>45</b> 514        | 44            | 65368                | 44            | 117272               | 70            | 128526               | 44             | 158730               | 70            | 177534               | 70     |
| 45515                | 70            | 65369                | 70            | 117273               | 44            | 128527               | 44             | 158731               | 44            | 177535               | 70     |
| 45516                | 70            | 65370                | 44            | 117274               | 70            | 128528               | 44             | 158732               | 70            | 177536               | 44     |
| 45517                | 44            | 65371                | 44            | 117275               | 44            | 128529               | 70             | 158733               | 70            | 177537               | 44     |
| 45518                | 44            | 65372                | 44            | 117276               | 44            | 128530               | 44             | 158734               | 70            | 177538               | 44     |
| 45519                | 70            | 65373                | 70            | 117277               | 44            | 128531               | 70             | 158735               | 44            | 177539               | 70     |
| 45520                | 70            | 65374                | 44            | 117278               | 44            | 128532               | 44             | 158736               | 44            | 177540               | 44     |
| 45521                | 44            | 65375                | 44            | 117279               | 44            | 128533               | 70             | 158737               | 70            | 177541               | 70     |
| 45522                | 70            | 65376                | 44            | 117280               | 70            | 128534               | 44             | 158738               | 70            | 177542               | 70     |
| 45523                | 44            | 65377                | 70 .          | 117281               | 44            | 128535               | 44             | 158739               | 70            | 177543               | 70     |
| 45524                | 70            | 65378                | 44            | 117282               | 70            | 128536               | 44             | 158740               | 70            | 177544               | 70     |
| 45525                | 70            | 65379                | 44            | 117283               | 70            | 128537               | 70             | 158741               | 70            | 177545               | . 44   |
| 45526                | 70            | 65380                | 44            | 117284               | 44            | 128538               | 44             | 158742               | 70            | 177546               | 44     |
| 45527                | 44            | 65381                | 70            | 117285               | 44            | 128539               | 44             | 158743               | 44            | 177547               | 44     |
| 45528                | 70            | 65382                | 70            | 117286               | 70            | 128540               | 70             | 158744               | 70            | 177548               | 44     |
| 45529                | 44            | 65383                | 70            | 117287               | 44            | 128541               | 70             | 158745               | 70            | 177549               | 70     |
| 45530                | 70            | 65384                | 44            | 117288               | 44            | 128542               | 44             | 158746               | 70            | 177550               | 44     |
| 45531                | 44            | 65385                | 44            | 117289               | 44            | 128543               | 70             | 159747               | 44            | 212901               | 70     |
| 45532                | 44            | 65396                | 70            | 117290               | 44            | 128544               | 70             | 158748               | 70            | 212902               | 44     |
| 45533                | 44            | 65387                | 7Ŏ .          | 117291               | 70            | 128545               | 44             | 158749               | 44            | 212903               | 44     |
| 45534                | 70            | 65388                | 70            | 117292               | 44            | 128546               | 70             | 158750               | 70            | 212904               | 70     |
| 45535                | 70            | 65389                | 44            | 117293               | 70            | 128547               | 70             | 177501               | 70            | 212905               | 44     |
| 45536                | 70            | 65390                | 70            | 117294               | 70            | 128548               | 70             | 177502               | 44            | 212906               | 70     |
| 45537                | 70            | 65391                | 70            | 117295               | 70            | 128549               | 44             | 177503               | 44            | 212907               | 44     |
| 45538                | 70            | 65392                | 44            | 117296               | 70            | 128550               | 44             | 177504               | 70            | 212908               | 44     |
| 45539                | 44            | 65393                | 44            | 117297               | 44            | 158701               | 70             | 177505               | 44            | 212909               | 44     |
| 45540                | 44            | 65394                | 44            | 117298               | 70            | 158702               | 70             | 177506               | 44            | 212910               | 70     |
| 45541                | 70            | 65395                | 44            | 117299               | 44            | 158703               | 44             | 177507               | 44            | 212911               | 44     |
| 45542                | 70            | 65396                | 44            | 117300               | 70            | 158704               | 70             | 177508               | 44            | 212912               | 70     |
| 45543                | 70            | 65397                | 44            | 128501               | 70            | 158705               | 44             | 177509               | 44            | 212913               | 70     |
| 45544                | 70            | 65398                | 44            | 128502               | 44            | 158706               | 70             | 177510               | 44            | 212914               | 44     |
| 45545                | 70            | 65399                | 70            | 128503               |               | 158707               | 44             | 177511               | 70            | 212914               | 44     |
| 45546                | 44            | 65400                | 44            | 128504               | 70            | 158708               | 70             | 177512               | 70            | 212916<br>212916     | 70     |
| 45547                | 44            | 117251               | 44            | 128505               | 70            | 158709               | 44             | 177513               |               | 212310               |        |
| 45548                |               | 117251               |               | 128506               | 44            | 158710               | 70             | 177514               | 70            | 212917<br>212918     | 70     |
|                      |               |                      | 44            | 128507               | 44            |                      |                |                      | 44            |                      | 70     |
| 45549                | 70            | 117253               | 44            |                      |               | 158711               | 70             | 177515               | 70            | 212919               | 44     |
| 45550                | 44            | 117254               | 70            | 128508               | 44            | 158712               | 70             | 177516               | 70            | 212920               | 44     |

migitized by Google

| Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Sewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | <b>Gew</b> inn<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | <b>Sewi</b> nn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | <b>Gewie</b> n<br>fl. |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 212921               | 44           | 231675               | 70            | 239429               | 70            | 239483               | 44                    | 265937               | 44                    | 276891               | 44                    |
| 212922               | 44           | 231676               | 44            | 239430               | 70            | 239484               | 70                    | 265938               | 70                    | 276892               | 70                    |
| 212923               | 44           | 281677               | 1000          | 239431               | 70            | 239485               | 70                    | 265939               | 70                    | 276893               | 70                    |
| 212924               | 70           | 231678               | 70            | 239432               | 70            | 239486               | 70                    | 265940               | 70                    | 276894               | 70                    |
| 212925               | 44           | 231679               | 70            | 239433               | 70            | 239487<br>239488     | 70                    | 265941<br>265942     | 70                    | 276895               | 70                    |
| 212926               | 70           | 231680<br>231681     | 70<br>70      | 239434<br>239435     | 44            | 239489               | 70                    | 265943               | 70<br>44              | 276896<br>276897     | 44                    |
| 212927<br>212928     | 44<br>70     | 231682               | 44            | 239436               | 70            | 239490               | 44                    | 265944               | 70                    | 276898               | 44                    |
| 212929               | 70           | 231683               | 44            | 239437               | 70            | 239491               | 44                    | 265945               | 70                    | 276899               | 70                    |
| 212930               | 44           | 231684               | 44            | 239438               | 44            | 239492               | 44                    | 265946               | 44                    | 276900               | 70                    |
| 212931               | 70           | 231685               | 70            | 239439               | 44            | 239493               | 44                    | 265947               | 70                    | 280401               | 44                    |
| 212932               | 70           | 231686               | 70            | 239440               | 44            | 239494               | 44                    | 265948               | 70                    | 280402               | 70                    |
| 212933               | 70           | 231687               | 44            | 239441               | 44            | 239495               | 44                    | 265949               | 44                    | 280403               | 70                    |
| 212934               | 70           | 231688               | 70            | 239442               | 70            | 239496               | 44                    | 265950               | 44                    | 280404               | 70                    |
| 212935               | 70           | 231689               | 44            | 239443               | 44            | 239497               | 70                    | 276851               | 44                    | 290405               | 70                    |
| 212936               | 44           | 231690               | 44            | 239444               | 44            | 239498               | 70                    | 276852               | 70                    | 280406               | 70                    |
| 212937               | 44           | 231691               | 44            | 239445               | 44            | 239499               | 70                    | <b>276853</b>        | 7,0                   | 280407               | 44                    |
| 212938               | 70           | 231692               | 70            | 239446               | 44            | 239500               | 70                    | 276854               | 44                    | 280408               | 44                    |
| 212939               | 70           | 231693               | 70            | 239447               | 44            | 265901               | 70                    | 276855               | 44                    | 280409               | 70                    |
| 212940               | 44           | 231694               | 44            | 239448               | 44            | 265902               | 70                    | 276856               | 44                    | 280410               | 44                    |
| 212941               | 70           | 231695               | 70            | 239449               | 44            | 265903               | 44                    | 276857               | 44                    | 280411               | 44                    |
| 212942               | 44           | 231696               | 44            | 239450               | 44            | 265904               | 44                    | 276858               | 44                    | 280412               | 44                    |
| 212943               | 44           | 231697               | 44            | 239451               | 70            | 265905               | 44                    | 276859               | 44                    | 280413               | 44                    |
| 212944               | 70           | 231698               | 44            | 239452               | 7.0           | 265906               | 44                    | 276860               | 44                    | 280414               | 70                    |
| 212945               | 70           | 231699               | 7.0           | 239453               | 44            | 265907               | 70                    | 276861               | 44                    | 280415               | 70                    |
| 212946               | 44           | 231700               | 44            | 239454               | 70            | 265908               | 44                    | 276862               | 70                    | 280416               | 44                    |
| 212947               | 44           | 239401               | 44            | 239455               | 70            | 265909               | 44                    | 276863               | 70                    | 280417               | 7.0                   |
| 212948               | 44           | 239402               | 44            | 239456               | 44            | 265910               | 70                    | 276864               | 70                    | 280418               | 44                    |
| 212949<br>212950     | 44           | 239403<br>239404     | 44            | 239457               | 70            | 265911               | 70                    | 276865               | 70                    | 280419               | 70                    |
| 231651               | 70<br>70     | 239404<br>239405     | 44            | 239458<br>239459     | 70            | 265912               | 70                    | 276866               | 44                    | 280420               | 44                    |
| 231652               | 70           | 239406<br>239406     | 44<br>44      | 239459               | 44<br>44      | 265913<br>265914     | 70<br>70              | 276867<br>276868     | 70                    | 280421               | 70                    |
| 231653               | 70           | 239407               | 70            | 239461               | 70            | 265915               | 70                    | 276869               | 70<br>44              | 280422               | 70<br>70              |
| 231654               | 44           | 239408               | 44            | 239462               | 70            | 265916               | 44                    | 276870               | 44                    | 280423<br>280424     | 70                    |
| 231655               | 70           | 239409               | 70            | 239463               | 70            | 265917               | 70                    | 276871               | 70                    | 280424               | 44                    |
| 231656               | 70           | 239410               | 44            | 239464               | 70            | 265918               | 70                    | 276872               | 70                    | 280426               | 70                    |
| 231657               | 7Ŏ           | 239411               | 70            | 239465               | 44            | 265919               | 44                    | 276873               | 70                    | 280427               | 70                    |
| 231658               | 44           | 239412               | 44            | 239466               | 70            | 265920               | 70                    | 276874               | 70                    | 280428               | 70                    |
| 231659               | 44           | 239413               | 44            | 239467               | 7Ŏ            | 265921               | 44                    | 276875               | 44                    | 280429               | 70                    |
| 231660               | 44           | 239414               | 44            | 239468               | 70            | 265922               | 44                    | 276876               | 44                    | 280430               | 44                    |
| 231661               | 70           | 239415               | 70            | 239469               | 70            | <b>265923</b>        | 44                    | 276877               | 70                    | 280431               | 70                    |
| 231662               | 1000         | 239416               | 44            | 239470               | 70            | 265924               | 70                    | 276878               | 44                    | 280432               | 44                    |
| 231663               | 70           | 239417               | 44            | 239471               | 44            | 265925               | 44                    | 276879               | 70                    | 280433               | 44                    |
| 231664               | 44           | 239418               | 70            | 239472               | 44            | 265926               | 44                    | 276880               | 70                    | 280434               | 70                    |
| 231665               | 44           | 239419               | 70            | 239473               | 44            | 265927               | 70                    | 276881               | 70                    | 280435               | 44                    |
| 231666               | 44           | 239420               | 70            | 239474               | 44            | 265928               | 70                    | 276882               | 44                    | 280436               | 7.0                   |
| 231667               | 70           | 239421               | 44            | 239475               | 70            | 265929               | 70                    | 276883               | 70                    | 280437               | 44                    |
| 231668               | 70           | 239422               | · 44          | 239476               | 44            | 265930               | 44                    | 276384               | 70                    | 280438               | 70                    |
| 231669               | 44           | 239423               | 44            | 239477               | 70            | 265931               | 7.0                   | 276885               | 44                    | 280439               | 44                    |
| 231674               | 1000         | 239424               | 70            | 239478               | 44            | 265932               | 44                    | 276886               | 44                    | 280440               | 44                    |
| 231671<br>231672     | 44           | 239425               | 44            | 239479               | 44            | 265933               | 70                    | 276887               | 44                    | 280441               | 70                    |
| 231673               | 70<br>70     | 239426<br>239427     | 44            | 239480               | 44            | 265934               | 7.0                   | 276888               | 44                    | 280442               | 7.0                   |
| 231674               | 70           | 239427               | 44            | 239481               | 44            | 265935               | 70<br>70              | 276889               | 70                    | 280443               | 70                    |
| -01014               | • •          | 203420               | 70            | 239482               | 70            | 265936               | 10                    | 276890               | 10                    | 280444               | 10                    |

Digitized by Google

| <b>Nummer</b><br>der Loofe. | <b>Gewin</b> n<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 280445                      | 44                    | 335088               | 44            | 336581               | 44            | 339324               | 70            | 387767               | 70            | 395609               | 44            |
| 280446                      | 44                    | 335089               | 44            | 336582               | 44            | 339325               | 44            | 387768               | 44            | 395610               | 44            |
| 280447                      | 44                    | 335090               | 44            | 336583               | 44            | 339326               | 44            | 387769               | 44            | 395611               | 70            |
| 280448                      | 70                    | 335091               | 44            | 336584               | 70            | 339327               | 70            | 387770               | 70            | 395612               | 44            |
| 280449                      | 44                    | 335092               | 44            | 336585               | 44            | 339328               | 70            | 387771               | 44            | 395613               | 44            |
| 280450                      | 44                    | 335093               | 70            | 336586               | 70            | 339329               | 44            | 387772               | 70            | 395614               | 44            |
| 335051                      | 44                    | 335094               | 70            | 336587               | 44            | 339330               | 70            | 387773               | 44            | 395615               | 44            |
| 335052                      | 70                    | 335095               | 44            | 336588               | 44            | 339331               | 70            | 387774               | 70            | 395616               | 44            |
| 335053                      | 44                    | 335096               | 44            | 336589               | 70            | 339332               | 44            | 387775               | 44            | 395617               | 44            |
| 335054                      | 70                    | 335097               | 44            | 336590               | 44            | 339333               | 44            | 387776               | 70            | 395618               | 70            |
| 335055                      | 70                    | 335098               | 70            | 336591               | 44            | 339334               | 44            | 387777               | 70            | 395619               | 70            |
| 335056                      | 44                    | 335099               | 70            | 336592               | 70            | 339335               | 70            | 387778               | 44            | 395620               | 70            |
| 335057                      | 70                    | 335100               | 44            | 336593               | 70            | 339336               | 44            | 387779               | 70            | 395621               | 44            |
| 335058                      | 70                    | 336551               | 70            | 336594               | 70            | 339337               | 44            | 387780               | 44            | 395622               | 70            |
| 335059                      | 44                    | 336552               | 70            | 336595               | 44            | 339338               | 70            | 387781               | 44            | 395623               | 44            |
| 335060                      | 44                    | 336553               | 44            | 336596               | 44            | 339339               | 70            | 387782               | 44            | 395624               | 70            |
| 335061                      | 70                    | 336554               |               | 336597               | 44            | 339340               | 70            | 387783               |               | 395625               | 1000          |
| 335062                      | 70                    | 336555               | 70            | 336598               | 44            | 339341               | 70            | 387784               | 70            | 395626               | 70            |
| 335063                      | 70                    | 336556               | 44            | 336599               | 70            | 339342               | 70            | 387785               | 70            | 395627               | 44            |
| 335064                      | 70                    | 336557               | 70            | 336600               | 44            | 339343               | 44            | 387786               | 44            | 395628               | 44            |
| 335065                      | 70                    | 336558               | 44            | 339301               | 44            | 339344               | 44            | 387787               | 70            | 395629               | 44            |
| 335066                      | 44                    | 336559               | 44            | 339302               | 44            | 339345               | 44            | 387788               | 44            | 395630               | 44            |
| 335067                      | 70                    | 336560               | 44            | 339303               | 44            | 339346               | 70            | 387789               | 70            | 395631               | 44            |
| 335068                      | 70                    | 336561               | 70            | 339304               | 44            | 339347               | 70            | 387790               | 44            | 395632               | 44            |
| 335069                      | 70                    | 336562               | 70            | 339305               | 70            | 339348               | 7.0           | 387791               | 70            | 395633               | 44            |
| 335070                      | 70                    | 336563               | 70            | 339306               | 44            | 339349               | 44            | 387792               | 70            | 395634               | 70            |
| 335071                      | 44                    | 336564               | 7.0           | 339307               | 44            | 339350               | 44            | 387793               | 44            | 395635               | 44            |
| 335072                      | 44                    | 336565               | 44            | 339308               | 70            | 387751               | 44            | 387794               | 70            | 395636               | 44            |
| 335073                      | 70                    | 336566               | 44            | 339309               | 44            | 387752               | 70            | 387795               | 70            | 395637               | 44            |
| 335074                      | 44                    | 336567               | 44            | 339310               | 44            | 387753               | 44            | 387796               | 44            | 395638               | 70            |
| 335075                      | 44                    | 336568               | 70            | 339311               | 70            | 387754               | 44            | 387797               | 70            | 395639               | 44            |
| 335076                      | 70                    | 336569               | 70            | 339312               | 70            | 387755               | 70            | 387798               | 44            | 395640               | 70            |
| 335077                      | 70                    | 386570               | 1000          | 339313               | 44            | 387756               | 70            | 387799               | 44            | 395641               | 70            |
| 35078                       | 1000                  | 336571               | 1000          | 339314               | 70            | 387757               | 70            | 387800               | 44            | 395642               | 70            |
| 335079                      | 7,0                   | 336572               | 70            | 339315               | 70            | 387758               | 44            | 395601               | 44            | 395643               | 44            |
| 335080                      | 44                    | 336573               | 70            | 339316               | 44            | 387759               | 44            | 395602               | 70            | 395644               | 70            |
| 335081                      | 70                    | 336574               | 70            | 339317               | 44            | 387760               | 44            | 395603               | 70            | 395645               | 70            |
| 335082                      | 44                    | 336575               | 70            | 339318               | 70            | 387761               | 44            | 395604               | 1000          | 395646               | 44            |
| 335083                      | 44                    | 336576               | 70            | <b>339319</b>        | 70            | 387762               | 44            | 395605               | 44            | 395647               | 44            |
| 335084                      | 70                    | 336577               | 70            | 339320               | 70            | 387763               | 70            | 395606               | 70            | 395648               | 70            |
| 335085                      | 44                    | 336578               | 70            | 339321               | 70            | 387764               | 44            | 395607               | 70            | 395649               | 44            |
| 335086                      | 70                    | 336579               | 44            | 339322               | 70            | 387765               | 70            | 395608               | 44            | 395650               | 70            |
| 335087                      | 70                    | 336580               | 70            | 339323               | 44            | 387766               | 70            |                      |               |                      |               |

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Freitag ben 22. Januar 1858.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Berordnung des großherzoglichen Angelegenheiten Angelegenheiten: Die Besorgung der Civilordens Angelegenheiten betreffend. Berordnung und Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Organisation des Ephorats an den beiden Universitäten des Großherzoglichen. Die Patentertheilung an den foniglich preußischen Rediginalrath Michaelis aus Magbeburg betreffend. Die Patentertheilung an den foniglich preußischen Mediginalrath Michaelis aus Magbeburg betreffend. Die Batentertheilung an den Fabrikanten Adolph Binter aus Muhlburg betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seekreise betreffend.
Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffend.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

#### Berorbnung.

Die Beforgung ber Civil = Orbens = Angelegenheiten betreffenb.

Um die theils in Beilage F. IV. zum Organisationsrescript vom 26. November 1809, theils in späteren Verfügungen enthaltenen Vorschriften über Besorgung der auf die Civilorden und Ehrenzeichen bezüglichen Geschäfte unter sich in Verbindung zu bringen und zu ergänzen, wird in Folge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 29. Dezember 1857 verordnet, wie folgt:

1.

Die Civilordens : Angelegenheiten werden von einer Ordenskanzlei besorgt, an deren Spitze als Ordenskanzler der jeweilige Minister des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angeslegenheiten steht, welchem als Ordenssekretär der erste Beamte des großherzoglichen Geheimen Rabinets beigegeben ist.

2.

An den Ordenskanzler sind hiernach alle Mittheilungen der großherzoglichen Staatsbehörden umb Eingaben von Privatpersonen zu richten, welche auf die Verleihung, Zurückgabe oder Entziehung inlandischer und Annahme und Rücksendung fremder Orden und Ehrenzeichen, auch etwaige

unbefugte Anmagung von solchen oder überhaupt auf die Handhabung des Ordensregals Bezug haben.

Der Orbenskanzler hat das gesammte Civilordenswesen zu leiten, die höchsten Orts besohlenen Vorträge zu erstatten und alle schriftlichen Aussertigungen mit seiner Unterschrift zu versehen.

3.

Der Orbenssekretär besorgt unter Leitung des Ordenskanzlers die Führung der Ordenslisten, die Anschaffung der Orden und Medaillen, und Verrechnung der hiefür verwendeten Gelder, soweit dieselben nicht aus besonderen Fonds geschöpft werden, die Bescheinigung über Rückgabe heimgesfallener Ehrenzeichen, sodann die Aussertigung der höchsten Patente und Expedition aller sonstigen auf Ordensangelegenheiten bezüglichen Verfügungen, endlich alle Bekanntmachungen durch das großherzogliche Regierungsblatt über Verleihung inländischer oder Bewilligung der Annahme fremder Orden und Ehrenzeichen.

4.

Ausgenommen von dem Geschäftstreise bes Orbensfanzlers find:

- a. Die Militarorden und Medaillen, welche burch besondere Statuten geregelt sind:
- b. Die Antrage auf Verleihung inlandischer Orben ober Ehrenzeichen, welche von jedem Ministerialchef für active Civildiener seines Verwaltungszweiges ober für andere Personen wegen Verdiensten, welche sie sich im Umfange seines Geschäftstreises erworben haben, zur höchsten Entschließung gestellt werden.
- c. Die Gesuche um Erlaubniß zur Annahme fremder Orden und Ehrenzeichen für active Militärpersonen, welche auf dem vorgeschriebenen Dienstwege vorgelegt werden.

5.

Die Gesuche um Erlaubniß zur Annahme fremder Orden und Ehrenzeichen für active Civilbiener sind bei dem Ministerialchef, dessen Berwaltungszweig der Diener angehört, einzureichen. Der Ministerialchef theilt diese Gesuche dem Ordenskanzler mit, um die höchste Entschließung zu erwirken.

R.

Auch wenn eine Civilordensverleihung oder Annahmsbewilligung von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog unmittelbar beschlossen wird, sowie in den unter b. und c. des S. 4 erwähnten Fällen ist dem Ordenskanzler von dem betreffenden Ministerium, durch welches die Eröffnung geschieht, alsbald Nachricht zu geben, um den Eintrag in die Ordensliste und die Bekanntmachung im Regierungsblatt zu veranlassen.

7.

Alle allgemeinen und auf die Organisation des Civilordenswesens bezüglichen Geschäfte bleiben der Zuständigkeit des Ministeriums des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Ansgelegenheiten vorbehalten.

8.

Auf Chrenzeichen, welche nicht zum Tragen bestimmt find, findet diese Verordnung keine Anwendung.

Rarlerube, ben 9. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.

#### Berordnung.

Die Organisation bes Ephorats an ben beiben Universitäten bes Großherzogthums betreffenb.

Um bem Ephorat an den beiben Universitäten des Landes eine einfachere und wirksamere Einrichtung zu geben, wird mit höchster Genehmigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 31. v. M., Nr. 1594, verordnet wie folgt:

#### **§.** 1.

Die Funktionen bes Universitätsephorats, bessen Aufgabe und Zweck burch bas Colkt vom 13. Mai 1803 S. 32 bestimmt ift, gehen auf ben engeren Senat über, welchem in dieser Beziehung ber Universitätsbeamte beisit.

#### **§**. 2.

Unter ber Aufficht bes Ephorats stehen ohne Unterschied sowohl Inlander als Auslander.

#### **§**. 3.

Jede Fakukat ist verpflichtet, die ihr im allgemeinen oder besonderen Interesse dienlich scheinenden disciplinaren Antrage bei dem Senate zu stellen, insbesondere über die zu ihrer Abtheilung gehörenden Studirenden, welche hierzu Veranssung geben, zu dem Zwecke zu berichten, damit dieselben zum Fleiße und angemessenen Labenswandel angehalten werden.

#### **§. 4.**

Die sammtlichen Professoren, sowie die Privatdozenten der Universität sind gehalten, der betreffenden Fakultät und dem engeren Senat ihre Wahrnehmungen über Fleiß und Aufführung ber Studirenden auf Verlangen mitzutheilen.

#### §. 5.

Der engere Senat halt in seiner Eigenschaft als Ephorat mindestens jeden Monat eine Sitzung, in welcher die einzelnen Mitglieder über ihre eigenen Wahrnehmungen vortragen, der Universitäts= amtmann die seit der letten Monatssitzung gegen Studirende ergangenen Straferkenntnisse über Schuldsorderungen vorlegt und über anderweite zu seiner Kenntniß gekommene Thatsachen und Borsgänge von disciplinärem Interesse Mittheilung macht und worin alsdann über diese Vorträge, so wie über die nach S. 3 und 4 eingelangten Anträge und Berichte Erdrterungen gepflogen und Beschluß gefaßt wird.

In dieser Sitzung werden auch die Sittenzeugnisse der Studirenden ausgestellt.

**§**. 6.

Die Artikel 11 und 12 der Verordnung vom 23. September 1832, Regierungsblatt Nr. LIV., so wie die Verordnung vom 18. November 1833, Regierungsblatt Nr. XLIV., werden hiermit aufgehoben.

Rarlerube, ben 7. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Clofmann.

Die Patentertheilung an ben koniglich preußischen Medizinalrath Dichaelis aus Magbeburg betreffenb.

Dem königlich preußischen Medizinalrath Michaelis in Magdeburg wird auf sein Ansuchen ein Patent für das von ihm erfundene Versahren zur Läuterung des Rübensaftes Behufs der Darstellung von Zuder aus demselben auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese kunftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl., nebst Konsistation des nachgessertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 11. Januar 1858.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmain.

Die Patentertheilung an ben Fabrikanten Abolph Winter in Muhlburg betreffenb.

Dem Fabrifanten Abolph Winter in. Muhlburg wird auf sein Ansuchen ein Patent für den von ihm erfundenen rothen Farbestoff und die daraus zu bereitenden Saft= und Lackfarben auf die Dauer von zehn Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfündung nachzuweisen vermögen oder diese kunftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl., nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Nersletzung des Privilegiums.

Karleruhe, ben 12. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Steugel.

Vdt. von Scherer.

#### Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von hier aus die Staatsgenehmigung erhalten und werden biermit befannt gemacht.

Rarisruhe, ben 7. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium. Des Innern. von Stengel.

Vdt. von Scheerer.

Es haben geftiftet:

Spielpachter Benazet in Baben an ben bortigen Krankenhausbaufond ben Ertrag eines Konzerts mit 3,453 fl. 5 fr., sowie ben Ertrag eines Balles und Feuerwerks mit 1,700 fl. 5 fr.;

Mehrere Ortseinwohner von Gaiß zur Gründung eines Rapellenfonds dafelbst 56 fl.; Crescentia Trondle von da zum gleichen Zwede 172 fl.;

Maria Eronble von ba jum gleichen Zwecke 42 fl.;

Blafius Reichert von ba gum gleichen Zwede 86 fl.;

Ein ungenannt fein wollender Priefter an ben Orden der barmberzigen Schweftern zu Freiburg 2,000 fl.;

bie Stadtgemeinde Freiburg ber Universität daselbst aus Anlaß ber Feier bes 400= jährigen Bestands ber lettern ben Betrag von 2,000 fl., beren Zinsen zu Preisstihendien verwendet werden sollen;

Wittwer Johann Grifer von Buhl zur Gründung eines Schulfonds in der Gemeinde Baltersweil 300 fl.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreise betreffenb.

Rachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Seefreifes die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenniniß gebracht.

Rarisruhe, ben 13. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Clofmann.

Ce haben geftiftet:

Ein Ungenannter in ben Schulfond Stuhlingen 12 fl.;

bie christlichen Einwohner von Wangen, Amts Radolphzell, in den Kirchenfond daselbst: zwei Cimbeln im Werthe von 3 st., einen Traghimmel von Wolldamast im Werthe von 50 st., ein Belum von Seide mit Goldstoff im Werthe von 33 st., eine rothe Fahne von Wolldamast im Werthe von 32 st., eine Stola im Werthe von 2 st., zwei Blumenparthieen von Leinwand im Werthe von 6 st., zum Walen der zwei Seitenaltäre 130 st.;

Liberta Stoll von Obermettingen in den Kirchenfond Untermettingen für Abhaltung einer Pellen Meffe 35 fl., verzinslich zu 5 Procent vom 1. August 1856;

Diefelbe in ben bortigen Schulfond 25 fl.;

Johann Buri's Chefrau von Donaueschingen in ben Kirchenfond Donaueschingen für Abshaltung eines Seelenamtes 100 fl.;

Ungenanute in den Kirchenfond Cherfingen ein Meggewand im Werthe von 22 fl.;

Maria Megmer von Löffingen in den Armenfond daselbst 300 fl., — die Zinsen von 100 fl. sind Aleidungöstucke und Gebetbucher ansuschaffen und an arme Knaben und Madchen am ersten Kommunionstag zu vertheilen;

Maria Beng Bittwe von Behla in den Kirchenfond Hausenvorwald für Abhaltung einer beiligen Messe 36 fl.;

Maria Megmer von Löffingen in den Kirchenfond dafelbst zur Abhaltung zweier heiligen Wessen 100 fl.;

Dieselbe in den Kirchenfond allda für Anschaffung von nöthigen Paramenten 400 fl.; Konrad Höflers Wittwe von Heidenhofen in den Kirchenfond Wolterbingen für Abhaltungeines Seelenamtes 75 fl.;

Johann Georg Maier von Staufen in die Pfarrfirche zu Brenden ein festtägliches Altartuch im Werthe von 10 fl. 36 fr.;

Biftoria Binber von Ridertsreuthe in die Pfarrfirche zu Röhrenbach für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Viktoria Schworer von Urach in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung einer Messe 50 fl.; Johann Geßler von Kluftern in die Kirche daselbst für Anschaffung eines Marienbildes 72 fl.; Joseph Bartlers Wittwe von Klengen in den Kirchenfond zu Kirchdorf für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

ein Ungenannter in ben Armenfond Beiligenberg 35 fl. 48 fr.;

mehrere Ungenannte in ben Kirchenfond Riedböhringen 4 neue Altartücher im Werth zu 18 fl. 30 fr., 10 Blumenstöde im Werth zu 24 fl., 2 Blumenstöde im Werth von 9 fl., ein Christuskindlein aus Wachs im Werth zu 10 fl.;

mehrere Ungenannte in die Kirche Altglashütten 3 Altartücher im Werthe zu 13 fl. 54 kr., 2 neue Blumenstöcke im Werthe zu 8 fl., ein neu versübertes Versehkreuz im Werthe zu 4 fl., die in Holz geschnitzten Bilber des heiligen Wendelin und der heiligen Anna neu gefaßt mit einem Kostenauswand von 2 fl. 42 kr.;

Johann Georg Maier von Staufen in ben Kirchenfond Brenden für Abhaltung zweier Meffen 72 fl.;

bie Germann Stihl'schen Cheleute von Aasen in den dotigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

mehrere Ungenannte in den Rirchenfond Altheim ein haupt = und zwei Seitenaltartucher im Werthe zu 3 fl., 3 Corporalien und 3 Purififatorien im Werthe zu 2 fl.;

Johann Neugardt von Bittelbrunn und Johann Mosbacher von Neuhausen in ben Kirchenfond Reuhausen, Amis Billingen, für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Mehrere Bürger ber Gemeinde Denfingen in die bortige Pfarrfirche ein neues Mefgewand im Werthe zu 30 fl.;

Pfarrer Schaller in Bellenbingen zum Armen = resp. Spitalfond zu Renstadt 50 fl.; Katharina Förderer von Neustadt in den dortigen Lokalarmenfond 100. fl.;

Pfarrer Schaller von Bellendingen in ben Armenfond zu Bierthäler 50 fl.;

Barbara Chrift von Geifingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags mit Seelenamt 75 fl.;

Pfarrangehörige von Aulfingen in die dortige Rirche ein Muttergottestleid im Berthe von 42 fl., ein Altartuch im Berthe von 2 fl., eine Kommuniontafel im Berthe von 1 fl. 30 fr.;

Ungenannte durch eine Sammlung in die Kirche zu Stockach eine schwarze Fahne im Werthe zu 24 fl. 18 fr.;

Rubolph Bobmer in Gruningen, Kanton Zurich, in ben Kirchen = und Armenfond zu Buffingen, Amts Rabolphzell 149 fl.;

Johann Kohlers Wittme von Neuftabt in den Kirchenfond baselbst für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

M. Agatha 3 weifel von Beuren, Amts Ueberlingen, in ben bortigen Rirchenfond fur Abhaltung eines Seelenamtes 80 fl.;

Ungenannte von Honbingen in ben bortigen Rirchenfond zwei Altartucher im Werthe von 11 fl., ein schwarzes Tuch mit gelben Borten im Werthe von 2 fl.;

Wisabetha Martin von Hondingen ebendahin zwei Altartucher im Werthe von 6 fl.;

Katharina Berger von Birkendorf und eine Ungenannte ebendahin einen Rosenkranz von Perlmutter im Werthe von 2 fl. 42 fr.;

Joseph Maier von dort und Ungenannte ebendahin einen weißen Kranz und zwei Blumensträuße im Werth von 4 fl. 36 fr., einen Kopfschmuck für das Muttergottesbild im Werthe von 3 fl. 36 fr., für das Färben eines Muttergotteskleides 2 fl. 12 fr., für das Vergolden einer Krone und des Scepters des Muttergottesbildes und 4 Blumenhafen im Werthe von 3 fl. 12 fr., einen Rosenfranz mit Perlmutter im Werthe von 2 fl. 42 fr., zwei Altarfreuze im Werthe von 48 fr.;

Franziska Pfluger von Bonnborf in ben bortigen Armenfond 483 fl. 45 fr.;

Mehrere Burger von Belichingen in die dortige Kirche zwei. fleine und eine große Kirchenfahne im Werthe von 65 fl. 23 fr.;

Die Familie Schwörer von Waldhausen in den Kirchenfond zu Bräunlingen für Abhaltung dreier heiligen Messen 180 fl.;

Mehrere Burger von Eglingen in den dortigen Armenfond 32 fl. 23 fr.;

Franzista Pfluger von Bonnborf in ben bortigen Lokalarmenfond für Abhaltung eines Jahrtags 75 fl.;

Ungenannte in die Pfarrfirche zu Donausschingen 3 kupferne Weihwasserkessel im Werthe von 7 fl., 4 versilberte Leuchter und 3 Convivtafeln für den St. Valentinsaltar im Werthe von 70 fl.; 2 Doppelglastafeln für denselben Altar im Werthe von 6 fl.;

bie Fraulein Goll, Beri und Lamai für benselben Altar zur Fassung der Reliquien 10 fl.; Hofmaler Frank und ein Ungenannter dahin für Verfilberung zweier Leuchter auf ben Hochaltar 5 fl.;

Ungenannte eben ibabin für ein Miffionefreuz 97 fl. und 8 Kranze für Miniftranten im Werthe von 48 fr.;

bie Familie bes Posthalters von Schmibsfelb in Stadel in den Rirchenfond zu Hep-

ein Ungenannter ebenbahin für Abhaltung einer heiligen Deffe 50 fl.;

. Martin Dietrich von Rilasingen in ben bortigen Kirchenfond für Abhaltung einer stillen beiligen Meffe 50 fl.;

Freifrau Maria Anna von Lagberg in die Pfarrfirche zu Meersburg ein Ciborienmantelchen von Sammt und Goldftiderei im Werth von 100 fl.

#### Dienfterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Ittersbach, Didzese Pforzheim, ist mit einem Kompetenzauschlag von 5,34 fl. 3 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen 6 Wochen, nach Vorschrift, bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

Die evangelische Pfarrei Konstanz, Diozese Schopsheim, ift mit einem Kompetenzanschlage von 920 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen 6 Wochen bei großherzgoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

Die evangelische Pfarrei Wies, Didzese Schopsheim, mit einem Competenzanschlage von 638 fl. 43 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen 6 Wochen bet großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

#### Tobesfälle.

Beftorben ift:

am 18. Januar b. J. Regimentsarzt Dr. Wucherer im 2. Füstlierbataillon gu Freiburg.

Digitized by Google

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Karlerube, Dienftag ben 26. Januar 1858.

#### Inhalt.

Sefet, Die frubere Einberufung ber Refruten betreffenb.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Roniglichen Sobeit des Grofberzogs. Debaille-

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Minifterums bes Innern: Die Staatsgenehmigung von Etiftungen im Oberrheinfreise betreffend. Die Batentertheilung an das Saus Andre-Röchlin in Muhlhausen betreffend. Die Batentertheilung an Baron Theodox von Milgenheimb in Beibenau in Schlessen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die im Großherzoglichen von eingehendem Branntwein und Bier erhoben werdenden Uebergangesteuern betreffend.

## Gefet,

bie fruhere Einberufung ber Refruten betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Berzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stanbe haben Bir befchloffen und verordnen, wie folgt;

#### Einziger Artifel.

Das Kriegsministerium ift ermächtigt, in ben Jahren 1858, 1859, 1869 und 1861 bie Refruten jeweils am ersten Marz in ben Dienst zu rufen.

In biefem Falle ift überall, wo bie Conseriptionsgesetzgebung den ersten April als Frift beseichnet, der erste Marz die gesetliche Frift.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 20. Januar 1858.

## Friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Könighichen Hobeit hochsten Befehl: Schunggart.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Medailleverleihung.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben mit hochfter Entschließung vom 19. b. M., Rr. 181, Sich allergnädigft bewogen gefunden, bem Bürgermeister Georg Beter Rupp von Neckarwimmersbach in Anerkennung seiner langfährigen, treuen und erfolgreichen Dienfte bie filberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Abnigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich unter bem 8. Januar b. J.

gnäbigft bewogen gefunden:

bem außerordentlichen Professor Vahlen in Breslau, unter Ernennung zum ordentlichen Brofessor, ben an der Universität Freiburg erledigten Lehrstuhl der Philologie zu übertragen;

bem Lehrer Dr. Saufer am Lyzeum in Rarleruhe ben Charafter ale Brofeffor zu verleihen; ben Lehramtspraktikanten Karl Roth am Lyzeum in Karleruhe als Lehrer mit Staatsbiener= eigenschaft an dieser Anstalt zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinkreise betreffend.

Nachstehenbe Stiftungen haben von großberzoglicher Regierung des Oberrheinkreises in der Beit vom 1. Oftober bis Ende Dezember v. J. Die Staatsgenehmigung erhalten, und werden hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Karleruhe, ben 12. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

von Stengel.

Vdt. von Clofmann.

Es haben geftiftet:

Die Wittwe des Joseph Rusch von Inzlingen in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

bie verftorbene Crescenz Schneiber von Unterspitenbach in den Rirchenfond zu Oberwinden zu einer Anniversarmeffe 36 fl.;

mehrere Ungenannte aus ber Pfarrei Oberwinden in bie bortige Pfarrfirche gu

Anschaffung eines Madonnabildes zum Herumtragen 103 fl., zu einer neuen gelben Fahne 70 fl. 30 fr. und zur Vergoldung eines Kelches und Anschaffung eines Futterals 18 fl. 24 fr.;

Frau Fibelia von Bonberweib, geborne Grafin von Andlaw zu Freiburg in ber Schweiz in ben Armenfond zu Bellingen 201 fl.;

Freifraulein von Brandenstein zu Freiburg in die Blindenversorgungsanstalt baselbst baar 270 fl. und einen Morgen Wiesen im Anschlage von 730 fl.;

Georg Dienst von Rothweil in den bortigen Pfarrfirchenfond zu einem Seelenamte 75 fl.; die Pfarrgenossen von Herrischried in die bortige Pfarrfirche zur Anschaffung von Kirchenweißzeug und als Beitrag zu einem Belum und Rauchmantel 39 fl.;

ber verftorbene Christian Retterer von St. Peter in ben Anniversarfond zu Gunterethal' ju einer Anniversarmesse 36 fl.;

Derfelbe in den Armenfond dafelbft 25 fl.;

Ferdinand Rienzler von Schönwald in den Kirchenfond daselbst zu einer Anniversar= meffe 36 fl.;

die freiherrl. von Rottberg'sche Grundherrschaft zu Bamlach in die dortige Pfarrkirche eine festägliche Albe im Anschlage von 40 fl.;

eine Ungenannte in den Armenfond zu Wyhl 100 fl.;

Franz Laver Beifenberger von Erzingen in ben Kirchenfond allda zu einem Seelen= amte 75 fl.;

Die Erben bes verftorbenen Stadtpfarrers Zimmermann von Bubl in ben Rirchenfond zu Gundlingen ebenfo 75 fl.;

die Wittwe des Johann Georg Bleile von Schlatt in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Franz Joseph und Mathias Weis von Hugstetten, z. Z. in Amerika, in den Kirchenfond zu Hugstetten ebenso 36 fl.;

Michael haas und Johann Georg Imm von hartheim in ben bortigen Filialfirchenfond ebenso je 36 fl.;

Bürgermeister Moser und Konsorten von Windenreuthe in den dortigen Armenfond 50 fl.; die verstorbene Freifrau Ida von Marschall, geb. von Falkenstein, zu Karlsruhe in den Kirchenfond in Neuershausen ein festtägliches Meßgewand im Werthe von 60 fl. und zu einem Seelenamte 75 fl.;

Diefelbe in ben Armenfond bafelbft 200 fl.;

ber verftorbene Franz Joseph Hug von Gutach in ben Armenfond allda 10 fl.;

Gerbermeister Nepomuk Trenkle von Waldkirch eben- bahin 8 fl.;

die verftorbene Magdalena Bogt, geborne Reichenbach, von Unterglotterthal in den bortigen Armenfond mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversarmeffe 200 fl.;

bie Sebaftian hug'ichen Cheleute von Miegel in bie bortige Pfarrfirche vier bamaftene Standarten, angefchagen zu 225 fl.;

ein Ungenannter eben bahin ein Chriftusbild, gewerthet zu 14 fl.; zwei Ungenannte eben bahin für ein neues Orgelregifter 100 fl.;

ein Ungenannter eben dahin vier rothe Ministrantenrode, angeschlagen zu 25 fl.; zwei Ungenannte eben babin zwei Blumenftode im Berthe von 20 fl.;

Katharina Nopper von Waldfirch, Amts Waldfirch, in den bortigen Pfartkirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

der verstorbene Badermeister Johann Nepomuk Beutler von Freiburg in den bafigen St. Martins Pfarr = und Kirchenfond 11 fl. 6 fr.;

die Familie des Amand Basmer von Höchenschwand in die dortige Pfarrkieche ein Kruzifir, angeschlagen zu. 15 fl.;

Gemeinderath Leopold Baumgartner von ba eben dahin eine Ampelfdmur, gewerthet gu 6 fl.; Lehrer Rester von Atlisberg eben dahin ein Bortragfreuz im Berthe von 4 fl.;

mehrere Ungenannte ein Kreuz auf ben Gottesader zu hochenschwand im Anfchlage von 25 fl.;

drei Ungenannte in die dortige Pfarrfirche zwei Laternen angeschlagen zu 40 fl.; Ungenannte von Freiburg eben dahin eine Albe und ein Altartuch im Werthe von 26 fl.; Pfarrverweser Start von Höchenschwand eben dahin ein Westbuch im Werthe von 28 fl. 30 fr.; zwei Ungenannte von Oberweschingen eben dahin zu kleineren Kirchenutenstlien 5 fl. 30 fr.; der verstorbene Kaufmann Kohlermann von Landern in den dortigen Spitalsond 50 fl.; eine ungenannte Spitalpfründnerin zu Freiburg in die dortige Heiligenspital-Kapelle ein Pariser Orgelmelodion im Werthe von 85 fl.;

der verswebene Aaver Scherzinger von Amolten in den dortigen Armensond zur Verstheilung der Zinse unter jene Ortsarmen, welche der von ihm gestifteten Messe anwohnen 64 fl.; Derselbe in den Kirchensond daselbst zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

bie Wittwe Scharbach von Altbreifach in ben bortigen Munfterfirchenfond gu einem Geelenamte 75 fl.;

Bfarrer Joseph Anton Schaubinger von Oberhausen in ben Pfarrfirchenfond zu Gadingen zu einem Seelenamte 100 fl.;

Lorenz Leber von Unteralphen in den dortigen Kirchenfond zu zwei Anniversamessen 72 fl.; ein Ungenannter in den Armenfond zu Stetten zur Verwendung bes Zinses für Orts-arme 20 fl.;

bie Wittwe bes Tabias Kern von Schonach in den Kirchensond dafelbst zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

die Wittwe des Altburgermeisters Johann Willig von Niederrimfingen in den dertigen Kirchenfond zu Anschaffung des Brennöls zur Beleuchtung des heiligen Grabes in der Charwoche, zu Dienstleistungen bei diesem und zu Reparaturen desselben 50 fl.;

Dieselbe in den Schulfond baselbst mit der Bestingmung, daß, weine obige Stiftung gur Erfüllung ihres 3weckes unzureichend sein sollte, aus dieser ein Beitrag zu Leisten sei 50 fl.;

Rosa Jörger von Zähringen in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Fidel Baumgartner von Rohingen in den Kirchenfond zu Görwihl ebenso 36 fl.; Franz Neumeier von Thunsel in den Kirchensond daselbst ebenso 36 fl.; Willibald Kübler von Dietlingen in den Kirchensond zu Weitheim ebenso 50 fl.;

Maria und Rosa Huber von Hornberg in den Kirchenfond zu Herrischried ebenso 50 fl.; Joseph Brendler von Schlechtnau in den Kirchenfond zu Lodtnau ebenso 36 fl.:

bie Johann hermann'sche Wittwe von St. Märgen in den Armenfond allba mit ber Berbindlichfeit zur Abhaltung von zwei Anniversarmessen 72 fl.;

ber verstorbene Hirschwirth Joseph Leber von Birndorf in den Kirchenfond zu Unteralphen zur Anschaffung von Paramenten 200 fl. und weitere 200 fl., mit der Verbindlichkeit zur Abshaltung eines Seelenamtes;

Katharina Sepert von Wyhl in den dortigen Armenfond 9 fl.;

Johann Georg Dorer's Erben von Haslach-Simonswald in den Kirchenfond zu Unter- fimonswald zu einer Anniversarmeffe 40 fl.;

mehrere Pfarrangehörige von Oberspitzenbach in den dortigen Kirchenfond zur Anschaffung einer neuen Kirchenorgel 133 fl. 19 fr.;

ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Ebringen zu drei Anniversarmeffen 108 fl.; Joseph Jenger zu Bamlach in die dortige Pfarrfirche zwei verfilberte Meßkännchen nebst Teller, angeschlagen zu 14 fl.;

mehrere Bürger von Niedergebisbach in die dortige Kapelle einige Paramente im Anschlage von 31 fl. 18 fr.;

bie verstorbene Wittwe Mais, Apollonia Dittberger von Waldfirch, Amts Waldfirch, in den Armenfond daselbst 300 fl.;

Dieselbe in ben bortigen Kappellenfond 500 fl.;

bie Erben bes verstorbenen Joseph Billmann von Steig in ben dortigen Armenfond 100 fl.; bie Wittwe Theresta helmle, geborne Zähringer von ba eben bahin 100 fl.;

ber Uhrenmacher Andreas Spiegelhalter von ba eben babin 700 fl.;

Andreas Burfthorn von da eben dahin 50 fl.;

Johann Probst von Burglen in den Schul = und Armenfond zu Beilheim zur Verwendung ber Binfe für Schulkinder von Weilheim und Burglen 200 fl.;

Jakob Had's Wittme von Hochdorf in ben bortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmeffe 36 fl.

Die Patentertheilung an bas Haus Anbre-Köchlin in Muhlhausen betreffenb.

Dem Hause Andre-Köchlin in Mühlhausen wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundene Vorrichtung zur Regulirung des Wasserverbrauchs bei den Turbinen auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strase von 150 fl., nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Karlsruhe, ben 19. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. pon Stengel.

Vdt. G. von Stoffer.



Die Patentertheilung an Baron Theodor von Gilgenheimb zu Beibenau in Schlesien betreffenb.

Dem Baron Theodor von Gilgenheimb von Weidenau in Schlesien wird auf sein Ansswehen ein Patent für die von ihm erfumdene neue Bodenkultur-Maschine auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erstndung nachzuweisen vermögen oder diese fünftig verbessern werden und unter Festsehung einer Strafe von 150 fl., nebst Konsidstation des nachzesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verlehung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 19. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die im Großberzogihum heffen von eingehendem Branntwein und Bier erhoben werbenden Uebergangsfteuern betreffend.

Im Großherzogthum Hessen ist durch Gesetz vom 24. November v. J. vom 1. Januar d. J. an die innere Steuer vom Branntwein und Bier erhöht und dem entsprechend auch die Uebergangsabgabe von dem im freien Verfehr aus andern Vereinsstaaten eingehenden Branntwein von 6 fl. 8 fr. für die hessische Ohm von der Normalstärfe zu 50 Grad nach dem Alkoholometer von Tralles auf Neun Gulden und die Uebergangsabgabe von eingehendem Vier von 1 fl. 20 fr. für die hessische Ohm auf Ein Gulden vierzig Kreuzer sestgesetzt worden. Dies wird unter Bezugnahme auf die Verordnungen vom 22. Oktober 1842, Regierungsblatt Seite 278, und vom 12. Februar 1853, Regierungsblatt Seite 65, zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 9. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Donnerstag ben 4. Februar 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhachfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Allerhochftlandesherrliche Berordnung, die Brufungeordnung für die Kandidaten ber heilfunde betreffend. Orbensverleihungen. Medaillenverleihungen. Erlaubniß zur Annahme fremder Orben. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachung bes großberzoglichen Juftigministeriums: Die hauptergebnisse ber Thatigkeit ber großberzoglichen Gerichtshofe und Staatsanwalte wahrend bes Jahres 1856 betreffend. Bekanntmachung bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Patentertheilung an den Fabrikanten heinrich honegger aus Thiengen betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

MUerhöchstlanbesherrliche Berordnung, die Prüfungsordnung für die Kandidaten der Heilkunde betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns bewogen, auf den Antrag Unferes Ministeriums des Innern und nach Anhörung Unferes Staatsministeriums über die Prüfung in der Heilfunde und die Zulassung zur Ausübung derselben zu verordnen, wie folgt:

#### I. Memeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Ber bie Beilkunde im Geoffervondittellen will, muß seine Befähigung hiezu und zwar für beren gangen Umfang beit follenbed abeineiften gemäß nachweisen.

Gine Lizenzertheilung für einen einzemen Zweig der Heilfunde findet, abgesehen von den sogenannten Zahnarzten, rucksichtlich benen es zur Zett bei den bisherigen Bestimmungen verbleibt, in Zukunft nicht mehr statt.

§. 2

Als befähigt zur Ausübung ber heilfunde gilt nur Derjenige, welcher

- 1. nach vollendetem Lyzealfurs mahrend acht Semestern Vorlesungen über sammtliche in den SS. 7 bis 12 aufgeführte Fächer auf einer in = oder ausländischen Hochschule gehört und
  - 2. den Besit genügender Kenntniffe hierin durch Erstehung einer Brufung nachgewiesen bat.

#### **§**. 3.

Die Brufung ber Kandidaten ber Seilkunde findet in zwei Abstufungen statt, von welchen bie erste als Vorprufung auf die naturwiffenschaftlichen Fächer sich beschränkt, die zweite als Hauptprufung die pathologisch-therapeutischen Fächer begreift.

#### §. 4.

Beibe Prüfungen sind in Unferer Residenzstadt Karlsruhe und zwar je nach Bedürfniß jährlich ein oder zweimal, im Frühjahre oder Herbste, vorzunehmen. Die Anmelbungen hiezu haben bei der Sanitätskommission zu geschehen, welche auch über die Zulassung verfügt.

Der Prüfungsbeginn ift von eben dieser Behörde jeweils öffentlich bekannt zu machen und ben zugelassenen Kandidaten noch besonders zu eröffnen.

#### **§**. 5.

Am Tage vor Anfang der Brufung haben die Kandidaten auf dem Sekretariat der Sanitats= kommission eine Prufungstare zu hinterlegen, deren Betrag für die Borprufung auf 40 fl. und für die Hauptprufung auf 60 fl. festgesetzt wird.

#### **§**. 6.

Wer die eine oder die andere Prufung nicht besteht, kann auf ein Jahr zur Fortsetzung seiner Studien auf die Universität zuruckgewiesen werden; wer die eine oder die andere Prufung zweimal nicht besteht, ift für immer auszuschließen.

#### II. Borprüfung.

#### S. 7.

Die Vorprüfung wird unter dem Vorsitze des Direktors der Sanitätskommission von einer eigenen Prüfungskommission vorgenommen, deren Mitglieder von dem Ministerium des Innern für jede Prüfung besonders ernannt werden.

Die Kandidaten konnen fich der Borprufung soglete nach beendigtem vierten Semester ihres

Universitätsftubiums unterziehen. Der Anmelbung muffen folgende Nachweise beigelegt sein;

1. bas Maturitatszeugniß;

2. die Universitätszeugnisse über den fleißigen Besuch breier Borlesungen aus dem Lehrfreise ber philosophischen Fakultät gemäß g. 19 der Berordnung über die Gelehrtenschulen vom 31.

Dezember 1836 (Regierungsblatt 1837 Nr. VIII.) und vom 1. Rovember 1839 (Regierungs=blatt Nr. XXX.);

3. die Universitätezeugnisse über ben fleißigen Besuch folgender weiterer Borlefungen:

Botanif, Zoologie, Mineralogie, Geognofie, Physit, Chemie mit halbjähriger Uebung im chemischen Laboratorium, Anatomie nebst zwei Kursen Secirubung, Phistologie mit halbjähriger Arbeit im physiologischen Institut;

- 4. bas Universitätssittenzeugniß;
- 5. bie Nachweisung über bas Staatsburgerrecht bes Ranbibaten.

#### **§**. 9.

Die Vorprüfung erstreckt sich auf sammtliche im §. 8 Ziffer 3 genannte Fächer und ist theils eine schriftliche, theils eine munbliche.

#### **§.** 10.

Rach beendigter Borprüfung beschließt die Prüfungskommission auf den Grund kollegialischer Berathung und Abstimmung, welche der Kandidaten bestanden sind und welche nicht.

Das hierüber aufzunehmende Protokoll ist sofort der Sanitätskommission vorzulegen, welche jeden Kandidaten von dem ihn betreffenden Ergebnisse der Prüfung urkundlich in Kenntniß zu seben hat.

#### III. Hauptprüfung.

#### §. 11.

Die hauptprüfung findet bor ber Sanitatefommiffion fatt.

#### **§**. 12.

Die Kandidaten können sich dieser Prufung am Schlusse bes letten Semesters ihrer Universsitätsfludienzeit unterziehen.

Der Anmelbung muffen folgende Nachweise beigeschloffen sein:

- 1. die Urkunde darüber, daß der Kandidat die Vorprüfung bestanden hat;
- 2. die Universitätszeugnisse über den nach Erstehung der Vorprüsung stattgehabten sleißigen Besuch von Vorlesungen über allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie, vergleichende pathologische und chirurgische Anatomie, Augenheilfunde, Psychiatrie, Chirurgie mit Operationse, Waschinen = und Verbandlehre, Geburtshilfe, Pharmacie, Arzneimittellehre, Staatsarzneiwissenschaft, Seuchenlehre der Hausthiere, Geschichte der Arzneiwissenschaft, sowie über den einjährigen Besuch der medizinischen, chirurgischen und geburtshilslichen Klinif und praktische Uebung darin;
  - 3. bas Sittenzeugniß für die nach ber Borprüfung auf der Universität zugebrachte Studienzeit.

#### **§**. 13.

Die Prüfung besteht theils in schriftlicher und mundlicher Beantwortung von Fragen aus den in S. 12 Ziffer 2 genannten Fächern, theils in Lösung von Aufgaben, die dem Kandidaten am Krankenbette und an Leichen gestellt werden.

Digitized by Google

Bei der mundlichen Prufung konnen die Kandibaten wiederholt aus der Anatomie und Physfiologie eraminirt werden.

#### S. 14.

Nach beendigter Prüfung beschließt die Sanitätskommission auf den Grund kollegialischer Bestathung und Abstimmung, welche der Geprüften mit dem Prädikate "vorzüglich", "gut" oder "hinlanglich" bestanden sind, und stellt ihnen darüber eine Beurkundung aus.

Die Namen der Bestandenen sind nach der Reihenfolge ihrer Befähigung öffentlich bekannt zu machen.

#### IV. Schlußbestimmungen.

#### **§**. 15.

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung ber Vor = und Hauptprüfung wird die von bem Ministerium des Innern auf den Vorschlag der Sanitätssommission zu erlassende Prüfungs= instruktion enthalten.

#### §. 16.

Im Spätjahre des Jahres 1858 findet die lette medizinische Prüfung nach den bisher bestandenen Bestimmungen statt.

Nachher tritt sofort die vorstehende Verordnung in Kraft. Jedoch findet alsbann auf Diejenigen, welche im Spätjahre 1858 bereits mehr als ein Jahr ihrer Universitätsstudienzeit zuruckgelegt haben, die Vorschrift des §. 12, Ziffer 2, wornach die dort aufgeführten Vorlesungen nach Erstehung der Vorprüfung gehört sein mussen, noch nicht Anwendung.

Begeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 20. Januar 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hoheit hochsten Befehl: Schunggart.

### Ordensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben gnädigst geruht, dem königlich niederländischen Kolonialminister Myer das Großkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen, und dem kaiserlich königlich österreichischen Rittmeister im Abjutantenkorps, Graf Isidor Den m das Ritterkreuz des Ordens vom Zähringen Löwen zu verleihen.



#### Mebaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 28. Januar b. 3.

allergnäbigst bewogen gefunden, nachbenannten Personen, in Anerkennung der von denselben Seiner Königlichen Hoheit dem Höchftseligen Großherzog Ludwig geleisteten treuen Dienste, Civilverdienstmedaillen zu verleihen und zwar:

die kleine golbene Civilverdienstmedaille:

bem Kammerbiener Michael Wolf und bem Hofoffizianten Jatob Hollenbach;

die filberne Civilverdienstmedaille:

bem Hoffoch Johann Ruppert, bem Lakaien Chriftoph Raquot, bem Stallbedienten Joseph Hipp und bem Bobenwichser Markus Goos.

#### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Rönigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Generalmajor Schuler, Rommandanten der Reiterei, die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Desterreich verliehene Kommandeurkreuz des Leopoldsordens anzunehmen und zu tragen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Generalkassier Stein die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, den ihm von Seiner Hoheit dem Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen verliehenen Fürstlich Hohenzollern'schen Hausorden dritter Klasse anzunehmen und zu tragen.

#### Dienfinachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 20. Januar b. J.

gnädigft bewogen gefunden:

ben Hofrath Rapfer an ber polytechnischen Schule babier wegen leibender Gefundheit auf sein unterthänigstes Ansuchen in den Rubestand zu versetzen;

ben Bezirfsingenieuren

Anton Föhrenbach in Offenburg, Friedrich Greiner in Lahr, Franz v. Delaiti in Emmendingen, Friedrich Obermüller in Raftatt, Karl Stein in Donauschingen,

ben Titel "Oberingenieur" zu verleihen;

ben Stiftungsrevisor Moriell bei ber Regierung bes Mittelrheinfreises bis zur Bieberher= ftellung seiner Gesundheit in ben Ruheftand zu verseten;

ben Sefretar Felix Maurer bei dem evangelischen Oberkirchenrath zum Hauptzollamtskontroleur in Mannheim zu ernennen;

die erledigte evangelische Pfarrei Schönau dem Pfarrverweser Wilhelm Henninger in Mondyweiler zu übertragen;

bas Diakonat Gernsbach mit der damit verbundenen Stelle eines Vorstandes und Lehrers an der höheren Burgerschule daselbst dem Stadtvikar Karl Bahr in Freiburg zu übertragen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Hauptergebniffe ber Thätigkeit ber großherzoglichen Gerichtshöfe und Staatsanwälte mahrent bes Jahres 1856 betreffenb.

Die Hauptergebnisse ber Thatigkeit ber großherzoglichen Gerichtshöfe und Staatsanwalte während bes Jahres 1856 werden nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarierube, ben 5. Januar 1858.

Großherzogliches Juftizministerium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.



# I. Oberhofgericht 1856.

|                    |        | Ą         | dür             | gerl              | lich             | e 9                            | led                      | tøj         | achen        | •          |                                       |                                      |                              |      |                       |                    |        | ල                | traf            | sachen            | n v              | ınd | (E)                      | hefche       | idu        | ngé        | Mac                         | then                                                 | i.                  |             |                                        |                           |                            |
|--------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|--------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Anhäng<br>reif in  |        | Rol       | ie e            |                   |                  |                                |                          |             | Erle         | bigi       | t di                                  | urd)                                 |                              |      |                       | ,                  | Unh    | )ān <sub>j</sub> | gig             |                   |                  | Q   | Erlei                    | bigt t       | urc        |            | n.                          | einstweilen.                                         |                     | war<br>feit | oaru<br>en I<br>sbess<br>schr<br>tl. U | dicht<br>Hwe              | ig:                        |
|                    |        | 11        | are             | nte<br>nai        |                  | n Beruhenlaffen                |                          | unzulaffig. |              | u          | rthe                                  | il.                                  |                              |      |                       |                    |        | u                | vare            | runter<br>n au    |                  |     |                          | Ûr           | thei       | 1          | Competenzstreitigfeiten     | ıgen beruhen                                         |                     |             | erle<br>bi                             | edig<br>ardj              | -                          |
| nen hinzugekommen. | Summe. | Seefreis. | Deertheinfreis. | Mitteltheinfreis. | Intertheinfreis. | Bon der Rolle geftrichen wegen | Bergicht ober Bergleich. | Q.e.        | beftetigenb. | abanbernb. | theile beftatigenb, theile abanbernb. | Beweiserfenntnig ob. Bwifchenverfug. | fciebegerichtliche Urtheile. | 11 = | aus dem vorigen Jahr. | neu hinzugekommen. | Summe. | Seefreis.        | Dberrheinfreis. | Mittelrheinfreis. | Unterrheinfreis. |     | Berwerfung des Refurfes. | beftatigenb. | abandernd. | theils     | Entscheidungen von Competen | Auf Erledigung v. Borverfügungen beruhen einstweilen | Blieben unerledigt. | anhängig.   |                                        | Bermerfung ber Befcmerbe. | 1 Stufferham has Thethoile |
| 228                | 297    | 64        | 69              | 88                | 76               | 4                              | 12                       | 32          | 133          | 41         | 7                                     | 14                                   | _                            | 54   | 24                    | 302                | 326    | 39               | <b>8</b> 8      | 106               | 93               | 5   | 18                       | 188          | 29         | 6 <b>6</b> | 6                           | 7                                                    | 14                  | 5           | 2                                      | 2                         |                            |

II. Ho fge-

|            | Bi                    | irgerl             | iche 8     | Rechts         | 3 - ur                       | id E                           | efach  | m.                  |                          |                         |              | Hofg           | erich1                              | lliche                   |
|------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
|            | 21                    | nhảng              | gig        |                | Q                            | grledię                        | jt.    |                     |                          | Q                       | Erster       | Infla          | nz                                  |                          |
| Hofgericht | Jahr.                 | ij.                |            |                | ober                         |                                |        | •                   | ¢                        | ınhän                   | gig          |                | erlebig                             | -                        |
| âu ·       | aus bem vorigen Jahr. | neu hinzugekommen. | Summe.     | burch Urtheil. | burch Bergicht ol Bergleich. | durch Berfallens<br>erklärung. | Summe. | blieben unerledigt. | aus dem vorigen<br>Jahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Summe.       | burch Urtheil. | burd Einftellung<br>bee Berfahrens. | blieben uners<br>lebiat. |
| Mannheim   | 128                   | 531                | 659        | li .           | 65                           | 1                              |        | 1                   |                          | •                       |              |                |                                     |                          |
| Bruchsal   | 38<br>303             | 690<br>637         | 728<br>940 | 11             | 13<br>72                     | 87<br>160                      |        | 19<br>197           |                          | 575<br>472              | , ,          |                | 88<br>77                            |                          |
| Constanz   | 143                   | 503                | •          | 1              | 52                           | 182                            |        | 118                 |                          | ı                       |              |                |                                     |                          |
| zusammen . | 612                   | <b>2</b> 361       | 2973       | 1775           | 202                          | 545                            | 2522   | 451                 | 107                      | 1841                    | <b>194</b> 8 | 1515           | 335                                 | 9                        |

richte 1856.

| Str                      | affad | en.    |                |                          |                          |                         |        |                                      | Sán                              | ourgei                                | richtli | the E                    | straff                   | achen.                  | •      |                        |                          |            |                          |
|--------------------------|-------|--------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|                          | 3weit | er In  | stanz          |                          |                          |                         | Ħ      | nflage                               | famm                             | er                                    |         |                          |                          | •                       | фr     | vurger                 | ichte                    |            |                          |
| ar                       | hàngi | 8      | erle           | bigt                     | aı                       | ıhängi                  | 8      |                                      | (                                | rledig                                | t       |                          | ank                      | ångig                   |        |                        | erledi                   | gt         |                          |
| aus dem vorigen<br>Jahr. |       | Summe. | durch Urtheil. | blieben uners<br>ledigt. | aus dem vorigen<br>Jahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Summe. | durch Einstellung<br>bes Berfahrens. | durch Berweisung ams Hospericht. | durch Berweisung<br>a. Schwurgericht. | Summe.  | blieben uners<br>ledigt. | aus dem vorigen<br>Jahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Summe. | durch Berurthele lung. | durch Freispres<br>Hung. | Summe.     | blieben uners<br>lediat. |
| 6                        | 108   | 114    | 101            | 13                       | 5                        | 44                      | 49     | 15                                   | 11                               | 20                                    | 46      | 3                        | 1                        | 20                      | 21     | 20                     | 1                        | 21         |                          |
| 1                        | 104   | 105    | 103            | 2                        | 5                        |                         | 42     | 1                                    | 1                                |                                       |         | 1                        |                          | 18                      | 18     | 16                     | 2                        | 18         | _                        |
| 16                       | 110   | 126    | 111            | 15                       | 2                        | 47                      | 49     | ll .                                 | )                                | 1                                     |         |                          | _                        | i                       | 22     | n                      | 1                        | 22         | _                        |
| 2                        | 79    | 81     | 79             | 3                        | _                        | 20                      | 20     | 3                                    | 9                                | 8                                     | 20      |                          | 1                        | 7                       | 8      | 6                      | 1                        | 7          |                          |
| 25                       | 401   | 426    | 393            | 33                       | 12                       | 148                     | 160    | 41                                   | 46                               | 66                                    | 153     | 7                        | 2                        | 67                      | 69     | 63                     | 5                        | <b>6</b> 8 |                          |

## III. Stack

|                  | Anhān                                       | dia<br>gia      | da            | von<br>en ae:               | Erled<br>bie S<br>anwäl<br>telst C | burch<br>taate=<br>te mit=<br>instel= |                         | Ein<br>fahr<br>lid                | ftellu<br>ens i | ng de<br>nhofg<br>Straff | 8 Ber:        |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Areis.           | aus dem vorigen Jahr.<br>neu hinzugefommen. | Summe.          | Unbefannte.   | bestimmte Personen.         | lungd                              | bestimmte Bers Bra                    | Unerledigt blieben.     | eingefommene Unters<br>suchungen. |                 | gegen bestimmte m        |               |
| Mittelrheinfreiß | 14*) 72<br>4 62<br>17 119<br>5 52<br>40 305 | 66<br>136<br>57 | 9<br>60<br>20 | 60<br>57<br>76<br>37<br>230 | 59<br>20                           | 14<br>21<br>12                        | 14<br>2<br>7<br>5<br>28 | 240<br>267<br>192<br>188<br>887   | 188             |                          | 28<br>11<br>6 |

<sup>\*)</sup> In der Tabelle für 1855 ift ein Rudftand von 19 Sachen angegeben, darunter befanden fich jeboch 5 Sachen, bei benen fich spater ergeben, daß fie nicht zur schwurgerichtlichen Competenz gehörten.

## anwälte 1856.

|                      | Pref                                 | (ad              | en                     |                                   |                    |                        | R                              | efurfe                       | ·                 |             | Ehr<br>für                        | enfrå<br>öffen          | nfu<br>tlid               | ngskla<br>de Die         | gen                                  | ngen<br>n.                                       | اممد                                             | ifung<br>lichen<br>Stabel                         | Der<br>Mo=<br>Ien                      |              |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| bergegangen vom vor- | im Laufe des Jahrs<br>hinzugekommen. | Summe.           | davon erledigt.        | Gehen auf das folgende Jahr über. | bee Staatsanmalts. | Unichließungen.        | einface Bernehmlafe<br>fungen. | Summe.                       | Befatigung. Bespe | taate=      | übergegangen vom<br>vorigen Jahr. | neu hinzugefommen.      | Summe.                    | bavon erlebigt.          | gehen auf das folgende<br>Jahr über. | Deffentliche Berhandlungen vor ben Hofgerichten. | Zahl der amtlich abges<br>urtheilten Berbrechen. | amtliche Urtheile, beren Aufhbg. beantragt wurde. | aufgehoben wurben<br>amtlice Urtheile. | Selfiftmarke |
| 1<br>1               | 4<br>4<br>3<br>3<br>14               | 4<br>5<br>3<br>3 | 3<br>4<br>2<br>2<br>11 | 1 1 1 1 4                         | 2<br>1<br>4        | 1<br>5<br>6<br>1<br>13 | 72<br>94<br>61<br>24<br>251    | 75<br>101<br>68<br>29<br>273 | 1<br>1<br>1*)     | 1<br>2<br>3 | 7<br>9<br>3<br>2<br>21            | 11<br>7<br>7<br>2<br>27 | 18<br>16<br>10<br>4<br>48 | 13<br>15<br>8<br>2<br>38 | 5<br>1<br>2<br>2<br>2                | 2<br>1<br>2                                      | 797<br>1117<br>1142<br>441<br>3497               | 6<br>4<br>7<br>2<br>19                            | 6<br>4<br>5<br>2<br>17                 | 2            |

<sup>\*)</sup> unerledigt.

Die Patentertheilung an ben Fabrikanten Heinrich Honegger aus Thiengen betreffenb.

Dem Fabrikanten Heinrich Honegger aus Thiengen wird auf sein Ansuchen ein Patent für eine von ihm erfundene Spainnzange, einen Schiffchenhemmungsapparat und eine Bremfe zur Anwendung bei mechanischen Wehstühlen auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 st., nebst Konfiskation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarisrube, ben 20. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

#### Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Offenburg, Defanats Mahlberg, mit einer firen Besoldung von 1,000 fl. nebst den Accidentien, jedoch ohne Wohnung, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die evangelische Pfarrei Liebolsheim, Landbidzese Karlsruhe, mit einem Kompetenzanschlag von 1,195 fl. 50 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die evangelische Pfarrei Weitenau, Didzese Schopsteim, mit einem Kompetenzanschlag von 1,566 fl. 58 fr., worauf jedoch die Verbindlichkeit zur Haltung eines Vikars und die Last eines Diensthferdes, sowie ungefähr 150 fl. Schulden haften, welch' letztere, soweit sie nicht durch die Interkalargefälle gedeckt werden, vom neu ernannt werdenden Pfarrer mit 5 Prozent zu verzinsen und abzutragen sind, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath vorschriftsmäßig zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Beftorben find:

- am 28. Dezember v. 3. ber Amterevisor Bittmann in Offenburg,
- " 1. Januar b. J. ber Dberforstmeister von Degenfeld in Neuhaus,
- " 8. " b. 3. ber penfionirte Finangrath Brudner in Offenburg,
- " 17. " b. 3. ber Oberftlieutenant Soffmann vom Armeecorps in Rarlerube,
- " 23. " b. 3. ber penfionirte Bolizeikommiffar Barrad in Karlerube.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs, Blatt.

Karleruhe, Samftag ben 13. Februar 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliestungen Geiner Roniglichen Hobeit des Großherzogs. Orbeneverleihung. Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Ninisteriums bes großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Die Regulirung der Postdistanzen betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Justigministeriums: Die Ernennung der Reckarzollrichter betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Wiederbeseung der Patronatspfarrei Unterschüpf betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinkreise betreffend. Die Uebersicht der Studirenden auf den Universitäten heidelberg und Freiburg betreffend. Die Apothekerligenz des Emil Guttenberg von hüfingen betreffend. Die Patentertheilung an B. J. Thouret aus Berlin betreffend, Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die erste Serienziehung zur 22. Gewinnziehung vom Lotterieanlehen zu 5 Millionen Gulden vom Jahr 1840 betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Kriegsministeriums: Die Einstandsverträge vom 1. April 1858 bis 1. März 1864 betreffend.

Dieufterledigung. Todesfälle. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Ordensverleihung.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, bem kaiferlich königlich öfterreichischen Legationsfekretar Freiherrn von Brud bas Ritterskreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Dienstnachricht.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich

unter bem 1. Februar b. J.

allergnädigst bewogen gefunden, den außerordentlichen Professor Dr. Friedreich an der Universstät Würzburg zum ordentlichen Professor der Arzneiwissenschaft an der Universität Heidelberg zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Regulirung ber Postbiftangen betreffenb.

Unter Bezug auf das in dem Regierungsblatt vom 28. September v. J. Nr. XLV. versöffentlichte Distanzenregulativ der großherzoglichen Posten wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Postdistanz zwischen der Station Krautheim und der königlich württembergischen Poststation Schönthal im Anschluß an die in Württemberg bereits hiefür bestehende Normirung auf 42450 babische Fuß oder 1,7 Meilen sestgesetzt worden ist.

Karlsruhe, ben 27. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. von Mensenbug.

Vdt. von Mollenber.

Die Ernennung ber Nedarzollrichter betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 20. vorigen Monats, Nr. 63, gnäbigst zu bestimmen geruht, daß das Amt eines Neckarzollrichters erster Instanz fünstig — statt von dem Vorstande bes Stadtamts Mannheim, des Oberamts Heidelberg, des disherigen Bezirksamts Neckargemund und des Bezirksamts Mosbach (Regierungsblatt 1843 Nr. VI.) — unter Beibehaltung der disherigen Distrikte von dem dienstältesten Richter der Amtsgerichte Mannheim, Heidelberg, Mosbach, sodann von dem Amtsrichter in Neckargemund zu verwalten sei und die Stellvertretung im Neckarzzollrichteramt sich nach den Bestimmungen der mit höchster Ermächtigung erlassenen Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern vom 15. Oktober v. J. über die gegenseitige Stellsvertretung der Justiz und Verwaltungsbeamten (Regierungsblatt Nr. L.) richte.

Rarieruhe, ben 3. Februar 1858.

Großherzogliches Juftizministerium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.

Die Wieberbesetzung ber Patronatspfarrei Unterschupf betreffenb.

Das Ministerium bes Innern hat

unter bem 15. Januar 1858

zu der Wiederbesetung der Pfarrei Unterschüpf durch den von der fürstlich hohenlohe=neuensteinischen Batronatsherrschaft präsentirten Diokonus Hermann Strübe von Unterschüpf die Staatsge= nehmigung ertheilt. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinfreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Mittelrheinkreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Rarleruhe, ben 13. Januar 1858.

# Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

#### Es haben geftiftet:

Mois Beders Kinder von Reichenbach in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Maria Anna Huber von Maisach in den dasigen Armenfond zu einer Messe 100 fl., die erübrigten Zinsen sind unter die Armen zu Maisach zu vertheilen;

Frang Buber in Dos in ben Ortsheiligenfond zu einer Deffe 36 fl.;

bie Gemeindeburger in Beitenung in ben bafigen Brigittenkapellenfond mehrere Baramente und Ornamente im Werth von 331 fl. 30 fr.;

ein Ungeannter in den Heiligenfond zu Griesheim zwei Altarleuchter im Werth zu 18 fl.; Johann Waideles Wittib zu Schapbach in den Ortskirchenfond'zu einem Amt 75 fl.; Dieselbe in den Ortsarmenfond 500 fl. mit der Bestimmung, die Zinsen jährlich unter die Ortsarmen zu vertheilen;

Apotheker Johann Karl hunkele in Sinsheim in den Kirchenfond zu Neuhausen zu einer Meffe 36 fl.;

Markus Chret Cheleute in Fautenbach in den Ortsheiligenfond zu einem Amt 72 fl.; die Tochter der Liborat Hertwecks Cheleute zu Rothenfels in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.;

Leopold Klumpps Chefrau zu Rothenfels in ben Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.; ein Ungenannter von Raftatt in ben bafigen Burgerhospitalfond 500 fl.;

Anton Seit Wittwe von Förch in den Heiligenfond zu Niederbühl zu einem Amt 75 fl.; Kaspar Baiers Cheleute in Hospweier in den Ortsklirchenfond ein Versehfreuz im Werth zu 46 fl.;

ein Ungenannter in den Armenfond zu Urloffen 50 fl.;

Jakobine La fontaine zu Karlsruhe ber Karl-Friedrich, Leopold und Sophienstiftung allda vier kurhesstifte 40 Thalerloose und ein nassauisches 25 fl. Pramienloos im Werth zu 313 fl.;

ein Geiftlicher ber Pfarrei Schluchtern in ben bafigen Armenfond 200 fl.;

Maria Anna Roos in Mannheim bem Kirchenfond zu Schluchtern 300 fl.;

zwei Frauen in Schluchtern, in ben Ortsfirchenfond zwei Ministrantenrocke im Werth zu 4 fl.;

Pfarrer Ph. A. Roos in Mannheim in den Rirchenfond zu Schluchtern 200 fl. zu Kirchenreparaturen;

Digitized by Google

Fabrifinhaber G. A. Ankomins zu Schwechat bei Wien, ein Megbuch, ein Altartuch und ein Altarfissen in den Kirchenfond in Schluchtern im Werth zu 53 fl.;

Maria Anna Wagners Wittwe in Ulm in den Ortsfirchenfond zu einer Messe 36 fl.; Mathias Litterst von Buhl, Amts Offenburg, in den Ortsfirchenfond zu einer Messe 40 fl.; Ferdinand Herrmanns Chefrau von Schutterwald in den dasigen Kirchenfond zu zwei Ressen 72 fl.;

die Rirchspielsangehörigen ju Marrzell in die Kapelle zu Pfaffenroth ein filbernes innen vergoldetes Bersehfreuz im Werth zu 5 fl. 12 fr.;

Diefelben in die Rapelle zu Schillberg ein gleiches im Werth zu 5 fl. 12 fr.;

Dieselben in die Kirche zu Marrzell verschiedene innere Kircheneinrichtungsgegenstände im Werth zu 35 fl. 30 fr.;

Beiftlicher Rath Grieshaber zu Raftatt ber Friedrich-Louisenftiftung allba 100 fl.;

ein Ungenannter gu Rothenfels in die bafige Rirche zwei Bela zu bem Speifekelch im Werth zu 2 fl.;

Magdalena Ferrand, geborne Richard, in Strafburg in den katholischen Kirchenfond zu Durlach zu drei Messen 262 fl.;

Felix Friedmann zu Greffern in ben Ortstirchenfond zu einer Meffe 36 fl., und eine weitere Schenfung von 12 fl. 30 fr.;

Paul Buchmaiers Kinder zu Malsch in den Ortskirchenfond zu einer Meffe 36 fl.; Michael Schilli von Schönberg in den Kirchenfond zu Gengenbach zu einer Meffe 36 fl.; Magdalena Wild von Bergach in den Kirchenfond zu Gengenbach zu einer Meffe 36 fl.; Franz Hahn von Eppingen in den Ortsheiligenfond zu zwei Meffen 72 fl.;

ein Ungenannter in ben Kirchenfond zu Rohrbach verschiebene Kirchenparamente im Werth zu 165 fl.;

Karl Beith zu Rohrbach in den Ortsfirchenfond ein Prozessionskreuz im Werth zu 40 fl.; Johann Martin Beith von Rohrbach in den Ortskirchenfond ein vergoldetes Auge Gottes im Werth zu 77 fl.;

Banquier Daniel Oppenfeld aus Berlin, zu Baben wohnhaft, ber Auguste-Louisenstiftung zu Baben 500 fl.;

Johann Klausmanns Wittwe zu Welschsteinnach in den Ortskirchenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Mathias Baumann von Löcherberg in den Ortsarmenfond zu einer Meffe 36 fl.; mehrere Burger von Löcherberg in den Ortsarmenfond 285 fl.;

von mehreren Ungenannten dem Kranfenhaus zu Baben in Gelb 45 fl. 3 fr., in Fahr= niffen 97 fl.;

Johann Saberer von Beterethal in ben Ortefirchenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Ihre Konigliche Sobeit bie Frau Pringeffin von Preußen bem Krankens hausbaufond in Baden 20 fl.;

ein Ungenannter bem Krankenhausbaufond in Baben 11 fl. und Erlos aus einem Bild 10 fl.;

Johann Banks Wittwe, Maria Anna Gag von Buhl, Amis Offenburg, in den Ortskirchenfond zu zwei Messen 72 fl.;

Joseph Bringbach von Mühlenbach in ben Ortsarmenfond 27 fl.;

Madame Dellion aus Paris dem Krankenhausbaufond zu Baden 233 fl. 20 fr.;

Rarl Withums Wittwe in Baben bem Ortsfürchenfond zu einem Seelenamt 80 fl.;

Felizitas Oferst von Lauf in den Ortsarmenfond 62 fl. 30 fr.;

Magdalena Ferrand, geborene Richard, in Strafburg bem katholischen Oriskirchenfond in Karlbruhe zu einem Amt und brei Meffen 265 fl. 50 fr.;

Raver Gugert in Baben bem Ortofirchenfond bafelbft zu zwei Aemtern 150 fl.;

Zaver Seflers Wittwe von Offenburg in den Ortsfrichenfond zu einem Seelenamt 70 fl.; Joseph Bekers Chefrau von Busenbach in den Ortsheiligenfond zu einem Amt 75 fl., und in den Ortsarmenfond 37 fl., woraus die Zinsen unter die Ortsarmen vertheilt werden sollen;

Joseph Ziegler von Wolfhag in den Heiligenfond zu Oberkirch zu einem Amt 75 fl. und in den Armenfond zu Oberkirch 100 fl.;

Lorenz Bufams Wittwe von Thiergarten in den Heiligenfond zu Oberkirch zu einem Amt 75 fl.;

Maria Antonia Grub von Hambruden in den Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Engelbert Spinner zu Nußbach in ben Ortsarmenfond 22 fl.;

Pfarrer B'r'o f von Helmsheim bem Armenfond zu Zell, Amis Offenburg 100 fl.;

Jatob Hoffmanns Wittwe von Lahr bem Ortsarmenfond 25 fl.;

Sara Willstatter von Karleruhe bem basigen Baisenhaus 25 fl.;

August Dreutler von Lahr, zur Zeit in Australien, bem evangelischen Kirchenfond in Lahr 33 fl.

Ueberficht ber Stubirenben auf ben Universitäten Beibelberg und Freiburg.

Im Winterhalbjahr 1857/58 ftubiren:

## A. Auf der Univerfitat Beibelberg.

| 1. Theologen, immatrifulirte, und Seminaristen            | <br>Babener.<br>45 | Nichbabener.<br>43 | Zusammen.<br>88 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2. Juriften                                               | <br><b>30</b>      | 261                | 291             |
| 3. Mediziner, Chemiker und Pharmazeuten                   | <br><b>56</b> \    | 51                 | 107             |
| 4. Rameraliften                                           | <br>30             | 7                  | 37              |
| 5. Philosophen und Philologen                             | <br>20             | 37                 | 57              |
| Summe                                                     | <br>181            | 399                | 580             |
| Außerdem befuchen die akademischen Borlesungen noch Berso |                    |                    |                 |
| reiferen Alters                                           | 16                 | 16                 | <b>32</b>       |
| Konditionirrnde Chirurgen und Pharmazeuten                | <br>15             | 13                 | 28              |
| Gefammtzahl                                               | <br>212            | 428                | 640             |

### B. Auf ber Universität Freiburg.

| 1. Theologen                          |           |        |     | Babener.<br>133 | Richtbabener. 32 | Bufammen.<br>165 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 2. Juriften und Motariatsfandibaten . |           |        |     | <b>32</b>       | 4                | 36               |
| 3. Mediziner, Pharmazenten und höhere | Chirurgen |        |     | 53              | 2                | 55               |
| 4. Rameraliften                       |           |        |     | 36              | 1                | 37               |
| 5. Philosophen und Philologen         |           |        | ٠.  | 32              | 1                | 38               |
|                                       | <b>6</b>  | umme   |     | . 286           | 40               | 326              |
| Hospitanten                           |           |        |     |                 |                  | 10               |
| Riedere Chirurgen                     | • • • •   |        | ••• | <del>-</del> .  |                  | 8                |
|                                       | Gesamr    | ntzahl |     | _               |                  | 344              |

Dies wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht. Rarleruhe, ben 20. Januar 1858.

Großberzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Clogmann.

Die Apothekerligeng bes Emil Guttenberg von Sufingen betreffend.

Dem Emil Guttenberg von Sufingen wurde nach ordnungegemäß erftandener Brufung von großherzoglicher Sanitatsfommission die Lizenz als Apotheker ertheilt.

Rarlerube, ben 29. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stoffer.

Die Patentertheilung-an P. J. Thouret aus Berlin betreffend.

Dem P. J. Thouret aus Berlin wird auf sein Ansuchen ein Batent für das von ihm erfundene Mittel, brennbare Stoffe unverbrennlich zu machen auf die Dauer von funf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt ber Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen ober diese funftig verbeffern werden und unter Feftsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Konfiskation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletung des Privilegiums.

Rarisruhe, ben 3. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Die erfte Serienziehung zur 22. Gewinnziehung vom Lotterieanlehen zu 5 Millionen Gulben vom Jahr 1840 betreffend.

Bei ber heute stattgehabten erften Serienziehung für die 22. Gewinnziehung von dem Anleben ber Amortisationskaffe von 1840 zu 5 Millionen Gulben find die

| Serie | Mr. | 10  | enthaltend | Loos | Nr. | 901   | bis | 1000.  |
|-------|-----|-----|------------|------|-----|-------|-----|--------|
| 11    | **  | 32  | #          | "    | #   | 3101  | 11  | 3200.  |
|       | "   | 58  | ,,         | #    | ff. | 5701  | **  | 5800.  |
| 11    | **  | 68  | .,         | 12   | 11  | 6701  | **  | 6800.  |
| ,,    | **  | 73  | #          | "    | #   | 7201  | #   | 7300.  |
| **    | ,,  | 126 | "          | "    | **  | 12501 | "   | 12600. |
| ,,    | 11  | 136 | "          | H    | u   | 13501 | **  | 13600. |
| "     | "   | 167 | "          | #    | #   | 16601 | "   | 16700. |
| 9     | "   | 174 | **         | "    | **  | 17301 | "   | 17400. |
| "     | *   | 181 | ,,         | "    | ,,  | 18001 | "   | 18100. |
| #     | *   | 183 | ,,         | "    | "   | 18201 | "   | 18300. |
| "     | ,,  | 275 | "          | ,,   | 11  | 27401 | ,,  | 27500. |
| #     | "   | 307 | ,,         | 11   | "   | 30601 | #   | 30700. |
| #     | "   | 354 | • 11       | ,,   | ,,  | 35301 | ,,  | 35400. |
| "     | "   | 378 | "          | ,,   | "   | 37701 | ,,  | 37800. |
| ,,    | 11  | 399 | ,,         | ,,   | "   | 39801 | ,,  | 39900. |
| n     | ,,  | 436 | "          | #    | ,   | 43501 | "   | 43600. |
| #     | ,,  | 503 | *          | ,,   | "   | 50201 | "   | 50300. |
| **    | **  | 530 | "          | ,,   | **  | 52901 | ,,  | 53000, |
| ,,    | ,,  | 617 | н          | "    | "   | 61601 |     | 61700. |
| "     | **  | 796 | ,,         | ,,   | ,,  | 79501 | ,,  | 79600. |
| ,,    | "   | 907 | "          | #    | #   | 90601 | "   | 90700. |
| ,,    | ,,  | 914 | "          | **   | "   | 91301 | 10  | 91400. |
| "     | ,,  | 923 | "          | H    | "   | 92201 | "   | 92300. |
| ,,    | "   | 994 | "          | "    | "   | 99301 | "   | 99400. |
| ,,    | **  |     | "          | **   | 11  | 20401 | 15  | 30200  |

herausgekommen , was anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Rarleruhe, ben 1. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Blod.

Die Einstandsverträge vom 1. April 1858 bis 1. Marz 1864 betreffenb.

Die Einberufung ber Refruten der Infanterie zu ihren Regimentern und Bataillonen findet biefes Jahr nach Maßgabe des Gesetzes vom 20. Januar d. J. (Regierungsblatt Rr. III.) auf den 1. Marz ftatt.

Zur Erleichterung des Einstellens wird den jenigen Refruten der Konstription 1858, welche auf den 1. März in den Dienst zu ihren Truppenabtheilungen einberusen werden, gestattet, mit Unterofstzieren und Soldaten, welche erst am 1. April d. J. erkapituliren, Einstandsverträge vom 1. April 1858 bis 1. März 1864 abzuschließen, und werden die Regiments = und Bataislons Kommandos angewiesen, Refruten, welche solche Einstandsverträge abgeschlossen haben und rechtzeitig zur Vorlage bringen, vom 1. März bis 1. April d. J., als dem Tage, mit welchem der abgeschlossene Einstandsvertrag in Kraft tritt, in Urlaub zu belassen.

Rarleruhe, ben 1. Februar 1858.

40

Großherzogliches Kriegsminifterium. Ludwig.

Vdt. von Stetten.

## Dienfterlebigung.

Die schon länger erledigte evangelische Pfarrei Babenweiler, Didzese Müllheim, wird in Folge des Ablebens des pensionirten Pfarrers Zandt nunmehr mit der ganzen Kompetenz im Anschlag von 2,340 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit zu Haltung eines Vikars und die Last eines Dienstpferdes, sowie eine vom Pfründnießer theilweise zu verzinsende und ganz abzutragende Schuld von 210 fl. 27 fr. ruht, zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

## Tobesfälle.

Beftorben finb:

am 19. Januar d. J. der katholische Pfarrer Johann Adam Seit von Zeuthern, Oberamts Bruchsal, " 26. " b. J. der Amtsrevisor Karl Hoffmeister in Walldurn.

Berichtigung.

Im Regierungsblatt Mr. IV. von 1858 Seite 28 Zeile 2 von oben ift ftatt § 7 bis 12 zu lefen: § 8. 8 und 12.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs, Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 27. Februar 1858.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschliegungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großberzogs. Ordensver- leihungen, Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Besonntmachungen des großherzoglichen Jufizministeriums: Die im Januar b. J. vorgenommene Prufung der Rechtsfandibaten betreffend. Die Brufung der Notariatskandis
baten im Spätjahr 1857 betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Staatsgenehmigung
von Stiftungen im Unterrheinfreise betreffend. Die Dr. Kölreuter'sche Stipendienstiftung betreffend. Die Stiftung der Anna Katharina Raub von Längenrieden betreffend, Die
Staatsprufung im Forntfache für das Jahr 1857 betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Finanzministeriums: Die
Staatsprufung im Banfach betreffend. Die Bestimmung des Insfuses für die Darleben der Zehntschuldentilgungskasse im
Jahre 1858 betreffend.

Dienfterledigungen. Zodesfälle. Die Bestimmung bes Preifes fur bas großherzogliche Regierungeblatt bes Jahrganges 1857 betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Orbensverleihungen.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, bem foniglich murttembergischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Freiherrn von Sügel bas Großfreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen, und

dem kaiserlich frangofischen Konful Pillet in Nizza das Kommandeurfreuz zweiter Klaffe bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleiben.

## Dienfinachrichten.

Seine Königliche hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, unter dem 4. Nebruar b. 3.

ben charafterisirten Regimentsarzt Ballerstein vom 4. Infanterieregiment, Markgraf Wilhelm , zum wirklichen Regimentsarzt zu beforbern, und ben Regimentsarzt Dr. Bed vom Artillerie-Regiment, Festungsartillerieabtheilung, zum 2. Füstlier-Bataillon zu verseben;

algitized by Google

unter dem 5. Februar b. 3.

bie auf den geheimen Hofrath Professor Dr. Lange gefallene Bahl zum Proreftor ber Universität heidelberg für das Studienjahr von Oftern 1858 bis dahin 1859 zu bestätigen;

den Borfteher der Weiberftrafanstalt Rislau, Andreas Beder, auf sein unterthänigstes Anfuchen unter Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste,

ben Amtsarzt Dr. Steegmann in Oberfirch,

ben Amtsargt Dr. Solglin in Breifach,

ben Amtbargt Dr. Ticheppe in Stockach, Diefen bis zur Wiederherftellung feiner Gefundheit, in ben Rubeftand zu verfeten;

dem Pfarrverwefer Friedrich Wilhelm Schmidt in Gobrichen den Charafter und Rang als Pfarrer zu verleihen;

ber Ernennung des Forstpraktikanten Heinrich Pfeffer von Zuzenhausen als Bezirksförster für den Gemeindeforstbezirk Schriesheim die höchste Genehmigung zu ertheilen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die im Januar b. J. vorgenommene Prüfung ber Rechtstandibaten betreffend.

Bon 18 Rechtskandidaten, welche fich ber letten Prüfung unterzogen haben, find burch Beschluß vom Heutigen, Nr. 1205, folgende breizehn unter die Rechtspraktikanten aufgenommen worden:

Leopold Regensburger von Eppingen,
Leopold Serger von Gerlachsheim,
Ludwig Schember von Adelshofen,
Franz Stehle von Freiburg,
Wilhelm Bärenklau von Mannheim,
Heinrich Heß von Karlsruhe,
Karl Cadenbach von Essen,
Karl Leift von Walldurn,
Wilhelm Bulster von Buchen,
Karl Farenschon von Konstanz,
Allerander Mündel von Heidelberg,
Heinrich Rupp von Eppingen,
Heinrich Süpfle von Konstanz.

Karlsruhe, den 18. Februar 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.



Die Prüfung ber Notariatstandibaten im Spätjahr 1857 betreffend.

Von acht Notariatskandidaten, welche sich der letten Prüfung unterzogen haben, sind durch Beschluß vom heutigen, Nr. 1206

Karl Straub von Ichenheim, Otto Unger von Durlach, Emil Brunner von Wallburn, Alfred Stark von Heibelberg, Johann Oppel von Mannheim, und Wilhelm August Frick von Wertheim

unter bie Notariatspraftifanten aufgenommen worden.

Rarlsruhe, ben 18. Februar 1858.

Großherzogliches Juftigministerium. von Stengel.

Vdt. Wielanbt.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung bes Unterrheinkreises bie Staatsgenehmigung erhalten und werben hiermit zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Karleruhe, ben 23. Januar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buisson.

Es haben geftiftet:

Abam herpel in Nedargemund in die Rleinfinderbewahranstalt daselbst 50 fl., wovon die Binsen jahrlich auf Weihnachten zu Geschenken für die Kinder verwendet werden sollen;

W. B. Aft or in New-York der evangelischen Gemeinde Walldorf zu ihrem Kirchenbau 270 fl.; Eva Schmitt, ledig, von Oberwittighausen zu Abhaltung eines jährlichen Engelamts in den Kirchensond daselbst 75 fl.;

in die katholische Kirche zu Obrigheim: Kaplan Benz in Tauberbischofsheim sechs Minisstrantenhemdchen im Werthe von 12 fl., vier Ministrantenröcke im Werth von 39 fl.; ein neues Meßgewand im Werth von 40 fl., ein Ciboriummantelchen im Werth von 5 fl.;

herr Graf von Leiningen=Billigheim ein Altarbilb, Chriffus am Kreuze barftellend, im Werthe von 50 fl.;

Digitized by Google

Fraulein Victorine von Leiningen=Billigheim vier Blumenstode im Werth von 8 fl. und vier Blumentopfe im Werth von 5 fl.;

Bfarrer Bartholoma zu Oberwittstadt' eine filberne innen vergoldete Rapfel zum Gebrauche beim Verfeben im Werthe von 5 fl.;

der verstorbene Pfarrer und Defan Frank in Spechbach in den katholischen Kirchenfond daselbst Bücher zu einer Pfarrbibliothek im Werthe von 131 fl. 31 kr., Bücher zu einer Volks-bibliothek im Werth von 25 fl. 30 kr., ferner ein Kapital von 1,000 fl., woraus die Zinsen zu Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes, sowie zur Gründung einer Volksbibliothek verwendet werden sollen;

ein Ungenannter in den Armen = und Knabenfond in Eberbach 100 fl.;

Johann Joseph Bundschuh von Steinbach in den Kirchenfond zu Hundheim zu Abhaltung eines jährlichen Seelenamts für seine verstorbenen Eltern 75 fl.;

Juliane Riftner, ledig, in Neudorf in den dafigen Kirchenfond zu Abhaltung eines jahrlichen-Seelenamts 75 fl.;

mehrere Ungenannte in Rlepfau zu Anschaffung einer neuen Muttergottesfahne in bie bortige Rirche 83 fl. 11 fr.;

Johann Abam Wunschmann zu Nusloch in den Kirchenfond baselbst zu Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes 75 fl.;

Karoline Flory in Weinheim zu Abhaltung einer jährlichen Meffe in den Kirchenfond basebst 36 fl.;

eine ungenannte Berfon in den Armenfond zu Unterballbach 400 fl.;

die Joseph Eisenhauer'schen Cheleute zu Kulsheim in den Kirchenfond baselbst zu einem Rorateamt 75 fl.;

in das evangelische Hospital in Beidelberg: ber verftorbene Partifulier Leonhard Schwendt 200 fl.;

bie verftorbene henriette Burgeus 200 fl.;

Joseph Reisfelder zu Balzfeld in den dortigen Rirchenfond zu einer Seelenmeffe 36 fl.;

verschiedene Einwohner von Poppenhausen und Lilach in die katholische Kirche in Boppenhausen einen Traghimmel im Werthe von 238 fl., ein silberplattirtes Rauchfaß im Werth von 24 fl. 30 fr., ein Meßbuch mit Silberbeschläg im Werth von 25 fl., ein tragbares Mariensbild sammt Glaskasten hierzu im Werth von 100 fl., eine neue Fahne mit dem Bilde des heiligen Martinus im Werth von 70 fl.;

Julius Duchat von Caffonay in das allgemeine Krankenhaus in Mannhelm eine für 1856|57 fällige Rente von 1,000 fl.;

Anton Wedeffer, Burgermeifter in Schatthaufen, zu Abhaltung einer jahrlichen Seelen= meffe 36 fl.;

Schullehrer Reinhard zu Buchenau in die Rirche zu Kapenthal ein Altartuch im Werth von 11 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Tauberbischofsheim zu Anschaffung zweier Standarten 39 fl.:

Digitizad by Coogle

bie Anton Safner'ichen Geleute zu Berolzbeim in den Heiligenfond Dafelbft zu Abhaltung eines jahrlichen Engelamts 75 fl.;

ein Ungenannter in ben Seiligenfond zu Klepfau zur jährlichen Abhaltung eines Engels amts für bie ledig verftorbene Katharina Müller 75 fl.;

in die katholische Kirche zu Rohrbach: eine Ungenannte zu Abhaltung einer Seelenmesse 36 fl.; Ranette Hof, geborne Birnftill, in Deftringen neun Blumensträuße im Werth von 9 fl. 54 fr., ferner einen Kranz von weißen und rothen Rosen um die ewige Lampe im Werth von 18 fl.;

Maria Josepha Stier, geborene Eräumer, von Kirchheim einen Blumenkranz um den Josephkaltar im Werth von 4 fl.;

die Mezgeröfrau Geiger in Heidelberg eine Statue der Mutter Gottes im Werth von 3 fl. 24 fr.; Weinhandler Daniel Bobenheimer in Mannheim an die Lemle Moses'sche Klausstiftung allda eine Sammlung hebräischer Schriften im Werth zu 182 fl. 19 fr.;

bie verftorbene Katharina Sarl zu Lauda in den Kirchenfond daselbst zu Abhaltung eines Jahrestags 75 fl.;

in die Pfarrfirche zu Distelhausen: einige Wohlthater eine blaue Fahne im Werth von 110 fl.;

Johann Englert eben dahin ein rothes Mefigewand im Werthe von 90 fl.; Freifrau von Spath, geborne von Sidingen, zwei Altartucher im Werthe von 15 fl.

### Die Dr. Kölreuter'sche Stipenbienstiftung betreffenb.

Der verstorbene geheime Hofrath Dr. Kölreuter bahier hat die Hälfte des Werthes des hiesigen Augartens, im Betrage von etwa 10,000 fl., zu einer Stiftung bestimmt, Behufs der Unterstützung zur Ausbildung in einem wissenschaftlichen, technischen oder gewerblichen Fache an Söhne seiner Verwandten, für Ausbildung oder Aussteuer von Töchtern derselben, und in deren Ermanglung zur Unterstützung unbemittelter, talentvoller, sich dem Studium der Medizin widmender Bürgers oder Staatsdienersöhne von hier.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben nach höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 5. b. M., Nr. 97, diefer Stipendienstiftung die Staatssenehmigung allergnäbigst zu ertheilen geruht, was hiermit bekannt gemacht wird.

Rarieruhe, ben 10. Januar 1858.

Grofherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Stiftung bes verftorbenen Joseph Lerch von Karlsruhe betreffenb.

Der zu Karlsruhe verstorbene Joseph Lerch hat laut Testaments ben Betrag von 10,000 fl. zur Bestellung eines Rabbi baselbst Behufs Ertheilung von Religionsunterricht an unbemittelte Jünglinge und Erwachsene gestiftet. Diese Stiftung hat zufolge hochster Entschließung Seiner Königlichen Hobeit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 12. Februar b. 3., Nr. 162, bie Staatsgenehmigung erhalten.

Rarisrube, ben 18. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Stiftung ber Anna Ratharina Ranb von Längenrieben betreffenb.

Es hat geftiftet:

Anna Katharina Raub Wittwe von Längenrieden 200 fl. zur Abhaltung von Bormittages predigtgottesbiensten in Längenrieden durch den jeweiligen Pfarrer oder Diakonus von Unterschüpf. Diese Stiftung hat vom großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath die Staatsgenehmigung erhalten, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarlerube, ben 20. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Staatsprüfung im Forstfache für bas Jahr 1857 betreffenb.

Folgende brei Forstfandidaten, welche sich ber im Januar d. J. vorgenommenen Staatsprüfung unterzogen haben :

Ubolph Schmitt von Wöschbach, Abolf Louis von Obrigheim, Karl Gockel von Karlsruhe,

find unter bie Bahl ber Forstpraftifanten aufgenommen worden.

Rarleruhe, ben 9. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Glosmann.



Die Staatsprüfung im Baufach betreffenb.

Nach erstandener ordnungsmäßiger Staatsprüfung sind die Baukandidaten Julius Knoderer von Lahr, August Braun von Aglasterhausen, Wilhelm Lut von Mosbach,

unter die Zahl der Baupraktikanten aufgenommen worden. Rarleruhe, den 6. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen. Regenauer.

Vdt. Glod.

Die Bestimmung bes Zinsfußes fur bie Darleben ber Zehntschulbentilgungskaffe im Jahre 1858 betreffenb.

Unter Bezugnahme auf den S. 79 des Zehntablösungsgesetzes vom 15. Rovember 1833 (Regierungsblatt Nr. XLIX.) und den S. 7 der Berordnung vom 27. Mai 1836 (Regierungs-blatt Nr. XXXI.) wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der nach Bekanntmachung vom 10. Januar 1857 (Regierungsblatt Nr. II.) für die Darlehen der Zehntschuldentilgungskasse im Jahre 1857 auf 4¾ Prozent sestgesetze Jinssuß auch für die im Lause des Jahres 1858 von den Zehntpslichtigen verlangt werdenden Darlehen aus erwähnter Kasse beibehalten worden ist, vorsbehaltlich jedoch der Abänderung für den Fall, daß im Lause des Jahres wesentliche Beränderungen im Zinssuße, zu welchem die Zehntschuldentilgungskasse Anlehen machen kann, eintreten sollten.

Rarleruhe, ben 13. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Belm.

## Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Wollbach, Dekanats Lörrach, mit einem Kompetenzanschlag von 1,634 fl. 22 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath vorschriftsmäßig zu melben.

Die evangelische Pfarrei Schweigern, Dekanats Borberg, mit einem Kompetenzanschlag von 775 fl. 29 kr., worauf jedoch nach Verwendung der Interkalargefälle noch circa 160 fl. Schulden haften bleiben, welche vom neuen Pfründnießer zu verzinsen und abzuzahlen sind, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen vorsichriftsgemäß bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Das in Erledigung gekommene Diakonat Unterschüpf, Dekanats Boxberg, mit einem jährlichen Einkommen von ungefähr 650 fl., freier Wohnung und den Accidentien wird unter dem Anfügen zur Wiederbesetzung hiermit ausgeschrieben, daß der ernannt werdende Diakonus Unterricht in der lateinischen Sprache zu ertheilen hat. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen bei den grundherrlichen Ganerben des Schüpfergrundes zu melden.

Die evangelische Pfarrei Kembach, Dekanats Wertheim, mit einem Kompetenzanschlag von 399 fl. 34 fr. und einem wirklichen Ertrage von etwa 700 fl. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen bei der Fürstlich Löwenstein=Wertheim=Freudenberg'schen und der Fürstlich Löwenstein=Wertheim=Rosenberg'schen Standes= und Patronats=herrschaft zu melden.

Die Stelle eines Borftehers der Weiberftrafanstalt Kislau ift erledigt; Bewerbungen um Diefelbe find binnen vier Wochen bei dem Justizministerium einzureichen.

Es wird vorzüglich Rudficht auf Bewerber genommen werden, welche außer den im Allgemeinen zur Versehung des Dienstes nothigen Eigenschaften noch insbesondere ihre Befähigung im Staatsrechnungswesen nachweisen konnen.

## Todesfälle.

### Geftorben finb:

- am 3. Januar d. J. der penfionirte Physitus Dr. Rau in Achern,
  - " 18. " d. 3. ber penfionirte Oberfirchenrath Sonntag in Rarlsruhe,
  - " 5. Februar b. 3. ber Lehrer Friedrich Muller am Lyzeum zu Wertheim,
  - " " , b. J. ber fatholifche Pfarrer Magnus Dolb von Bernau, Amts St. Blaffen,
  - , 12. , d. J. der pensionirte Generalarzt Dr. Find in Karleruhe.

Die Bestimmung bes Preises für das großherzogliche Regierungsblatt bes Jahrganges 1857 betreffenb.

Der Preis des großherzoglichen Regierungsblattes für 1857 zu 94% Bogen, einschließlich ber doppelt zählenden Tabellen und einer Straffenfarte, wird auf

Einen Gulben vierzehn Kreuger

per Exemplar mit höchster Genehmigung festgesetzt und bemerkt, daß für jedes auswärts gehende Exemplar eine Verpackungsgebühr von drei Kreuzern und eine Postexpeditionsgebühr von sechszehn Kreuzern gleichzeitig zu berichtigen, auch die Verleger ermächtigt sind, den vertragsmäßigen Preis für 56 Bogen mit 3/4 Kreuzer per Bogen auf den laufenden Jahrgang zum Voraus zu erheben.

Rarlsruhe, ben 17. Februar 1857.

Redaktion des großherzoglichen Regierungsblattes.

Shunggart.



## Nr. VII.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Mittwoch ben 3. Marg 1858.

#### Inhalt.

Befes, bie Befferftellung ber Unterlehrer betreffenb.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliesungen Seiner Roniglichen Bobeit Des Großherzogs. Orbensver-

leibung. Erlaubniß jur Annahme eines fremben Orbens. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Jufigministeriums: Die Ernennung der Schwurgerichtsprafidenten für das 1. Quartal d. 3. betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Wiederzulaffung des in Stuttgart erscheinenden Sonntageblattes für das chriftliche
Bolt im Großherzogthum betreffend. Die Aufnahme des Pfarrverwesers Burthardt in Kadelburg unter die evangelischen Pfarrskandiaten betreffend. Die Abanderung des Art. 19, Nr. 3, der Polizeiverordnung über das Befahren des Rheins betreffend.
Diensterledigungen. Zodesfälle.

## Gefet,

bie Besserstellung ber Unterlehrer betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen 'Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Art. 1.

Der S. 9 bes Volksschulgesetzes vom 28. August 1835 wird abgeandert, wie folgt: Ein Unterlehrer erhält:

a. einen jährlichen Gehalt von 52 fl.

b. und außerdem frei Wohnung, Koft, Wasche, Licht und Heizung bei dem Hauptlehrer, welchem hiefür in den Orten der I. und II. Klasse eine jährliche Vergütung von 120 fl., in jenen der III. Klasse von 135 fl., in den Städten der IV. Klasse von 150 fl. und in den vier größten Städten (Karlsruhe, Mannheim, Freiburg und Heidelberg) von 200 fl. zu leisten ist.

Ausnahmsweise kann ber Bezirksschulvisitator auf ben Antrag des Schulvorstandes gestatten, daß der genannte Geldbetrag dem Unterlehrer ganz oder zum Theil verabsolgt werde, um sich seinen Unterhalt ganz oder zum Theil selbst zu verschaffen.

7

Sind mehrere Hauptlehrer an einer Schule, so bestimmt ber Bezirksschulvisitator nach Einsvernahme bes Schulvorstandes, welcher berselben ben Unterlehrer gegen Empfang des dafür seste gesetzten Betrages in Wohnung und Pflege zu nehmen hat.

#### Art. 2.

Die nach vorstehender Bestimmung verwilligte Erhöhung der Geldbeträge beginnt mit bem ersten Februar 1858 und ist von den Gemeinden insolange vorschüßlich zu bezahlen, bis über ihre Ansprüche auf Beiträge aus Fonds oder der Staatskasse entschieden ist.

Wenn eine Gemeinde diese Ansprüche nicht innerhalb eines Jahres, von der Verfündung dieses Gesetzes an gerechnet, erhebt und begründet, so gebührt ihr für das vorschüßlich Bezahlte kein Ersat und sie erhält die ihr zuerkannten Beiträge erst von dem Zeitpunkte an, wo sie ihre besfallsige Forderung nachträglich geltend macht.

#### Mrt. 3.

Der den gesetzlichen Betrag etwa übersteigende Theil eines Hauptlehrergehaltes darf, insolange der den höheren Gehalt beziehende Lehrer an der Schule angestellt ift, nicht zu der im Artikel 1 werwilligten Erhöhung verwendet werden; diese ist alsdann vielwehr einstweilen so aufzubringen, wie wenn der Gehalt des Hauptlehrers das gesetzliche Maaß nicht übersteigen wurde.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 19. Februar 1858.

## Friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Gobeit hochsten Befehl: Schunggart.

# Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Ordensverleihung.

Seine Königliche Soheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Medizinalrath Dr. Hergt in Illenau das Nitterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

trigitized by Google

## Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Rönigliche Hoheit ber Großherzog haben dem Hofrath Dr. Zeroni in Mannheim die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß gnädigst zu ertheilen geruht, das ihm von Seiner Majestät dem Raiser der Franzosen verliehene Ritterfreuz des Ordens der Chrenlegion annehmen und tragen zu dürfen.

### Dienstnachrichten.

Seine Konigliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden:

### unter bem 11. Februar b. 3.

dem Hauptmann von Günderobe vom 4. Infanterie-Regiment Markgraf Wilhelm die unterthänigst nachgesuchte Entlassung aus Höchst-Ihrem Armeekorps zu ertheilen, mit der Erlaubniß, die Uniform des 4. Infanterie-Regiments Markgraf Wilhelm, mit dem Abzeichen der Nichtaktivität, fernerhin zu tragen;

### unter bem 19. Februar b. 3.

den Postverwalter Eduard Buiffon zu Tauberbischofsheim in gleicher Eigenschaft nach Labr, den Postverwalter Christian Beder zu Pforzheim in gleicher Eigenschaft nach Tauberbischofsheim zu versehen,

bem Postoffizialen Heinrich Sachs in Mannheim die Bostverwaltung Pforzheim provisorisch zu übertragen,

ben provisorischen Postfassier Rarl Duffing in Baben befinitiv als solchen, und

ben Fahrpostfassier Karl Bretschger bahier zum Briefpostfassier bei bem Post = und Gifen : bahnamt bahier zu ernennen ,

den Postoffizialen Karl Lichten auer in Bruchsal in gleicher Eigenschaft zu dem Post = und Gifenbahnamt Karlsruhe zu versetzen und ihm die Führung der Fahrpostkaffe zu übertragen,

den provisorischen Eisenbahnamtskaffier Anton Ambros in Offenburg zum Boftkassier in Bruchsal zu ernennen,

den Postoffizialen Albert Godel dahier in gleicher Eigenschaft zu dem Post = und Eisensbahnamt Offenburg zu versetzen und ihm die Führung der Eisenbahnkasse daselbst provisorisch zu übertragen, ferner

ben Fahrpostfassier Germann Selminger in Seibelberg, zunächst in provisorischer Eigenschaft, zum Transportinspektor bei ber Direktion ber Berkehrsanstalten,

ben Bost = und Eisenbahnamtskafster Konrad Böttlin in Waldshut zum Fahrpostkafster bei dem Postamte Heidelberg, und - 7.

Digitized by Google

den Postoffizialen Rudolph Da ver in Konstanz, vorerst in provisorischer Gigenschaft, zum Rasser bei dem Post = und Gisenbahnamt Waldshut zu ernennen,

die Postpraftifanten Arthur Jagerschmid von Rheinbischofsheim, Jafob Beniger von Karlerube, Michael Bauer von Pfullendorf zu Postofsizialen zu ernennen, und zu genehmigen, baß

ber Offizial Otto Stofer bem Poftamte Konftang,

ber Offigial Guftav Gutmann bem Boftamte Mannheim,

ber Offizial Arthur Jagerichmid bem Boftamte Stodach,

ber Offizial Jafob Beniger bem Boftamte Beibelberg,

der Offizial Michael Bauer dem Poft = und Gifenbahnamt Karleruhe zugetheilt werde.

Ferner haben Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog

dem Forstmeister Roth in Kork die Bezirksforstei Ladenburg mit dem Sit in Mannheim zu übertragen und

ben Bezirteforfter von Schallberg von Buhl nach Rorf zu verfeten gnabigft geruht.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Ernennung ber Schwurgerichtspräsibenten für bas 1. Quartal 1. 3. betreffenb.

Auf Grund des S. 45 des Gesetzes vom 5. Februar 1851 wurden zu Prafibenten der Schwursgerichtssitzung für das 1. Quartal I. J. ernannt:

1. für ben Mittelrheinfreis:

Hofgerichtsrath Ruth in Mannheim und für den Fall feiner Berhinderung Hofgerichtsrath

2. für ben Mittelrheinfreis:

Hofgerichtsrath Brauer in Bruchfal und für den Fall feiner Berhinderung hofgerichtsrath Silbebrandt bafelbft;

3. für ben Oberrheinfreis:

Hofgerichtsrath Obfircher in Freiburg und für den Fall seiner Berhinderung Hofgerichts= rath Reiner bafelbft.

Rarlerube, ben 16. Februar 1858.

Großberzogliches Juftizministerium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.

Die Wieberzulassung bes in Stuttgart erscheinenden "Sonntagsblattes für das chriftliche Bolk" im Großherzogthum betreffend

Es wird anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das durch diesseitige Verfügung vom 20. Juni 1854 (Reg.=Bl. von 1854, Nr. XXXI.) verbotene, in Stuttgart erscheinende "Sonn= tagsblatt für das christliche Volf" von nun an im Großherzogthum wieder zugelassen werde.

Rarlerube, ben 12. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Imnern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Aufnahme bes Pfarrverwesers Burthardt in Kabelburg unter bie evangelischen Pfarrtanbibaten betreffenb.

Durch Beschluß großherzoglichen evangelischen Oberkirchenraths vom 2. Februar d. J., Nr. 1304, ist Pfarrverweser Burkhardt in Kabelburg unter die evangelischen Pfarrkandidaten des Landes aufgenommen worden, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarleruhe, den 13. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Abanderung bes Art. 19, Nr. 3, ber Polizeiverordnung über bas Befahren bes Rheines betreffend.

Mit höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus Großsherzoglichem Staatsministerium vom 4. Dezember 1857, Nr. 1,458, wird nachfolgende, unter ben Rheinuferstaaten vereinbarte Abanderung des Art. 19, Nr. 3, der Polizeiverordnung über das Befahren des Rheins (Regierungsblatt von 1851, Nr. III.) mit dem Anfügen zur Nachachtung veröffentlicht, daß diese abandernde Bestimmung mit dem 1. März 1. 3. in Wirksamseit tritt.

Karleruhe, den 20. Februar 1858.

Großherzogliches Minifterium des Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

## Berordnung,

den Art. 19 der polizeilichen Verordnung über das Befahren des Rheines von Bafel bis in die See betreffend.

Bom 1. März 1858 an ist es versuchsweise für die Dauer eines Jahres gestattet, daß den, auf der Rheinstrecke zwischen St. Goar und Bingen zu Berg fahrenden Schleppschiffen drei Schiffe auch dann angehängt werden, wenn die Ladungsfähigkeit aller drei zusammen 250 Last (10,000 Centner) übersteigt.

Die entgegenstehende Vorschrift unter Nr. 3 des Art. 19 der polizeilichen Verordnung über bas Befahren des Rheins von Basel bis in die See tritt für die nämliche Zeit außer Kraft.

## Diensterlebigungen.

Die erledigten Amtsrevisorate Emmendingen, Oberfirch und Wolfach werden zur Bewerbung mit dem Anfügen ausgeschrieben, daß die Bewerber sich bei den diesen Amtsrevisoraten vorgesesten Kreisregierungen binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden haben.

Die evangelische Pfarrei Monchweiler, Diöcese Hornberg, beren kunftiger Inhaber die Berbindlichseit zur Abhaltung eines regelmäßigen, vorerst alle vierzehn Tage stattfindenden Gottessbienstes in Villingen zu übernehmen hat, mit einem Competenzanschlag von 616 fl. 40 fr., ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melben.

### Tobesfälle.

Geftorben finb:

am 3. Februar b. J. ber protestantische Pfarrer Schellenberg in Stein. am 16. Februar b. J. Geheimer Rath Dr. Creuzer in Beibelberg.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs.Blatt.

Rarisrube, Donnerftag ben 4. Marg 1858.

#### Inhalt.

Sefet, bie Rechteverhaltniffe ber Gewerbichulhauptlebrer betreffenb.

5.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit Des Großbergogs. Allerhöchfte lanbesberrliche Berordnung, Die Aufhetung ber Behntfektion betreffenb.

Berfägungen und Bekguntmachungen der Minifterien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Finans minifteriums: Die flandische Buftimmung zu ben in ben Jahren 1856 und 1857 verfündeten handels und Schiffahrteverträgen betreffend. Die ftanbische Buftinmung zu bem provisorischen Gesehe vom 1. November 1856 über die Abanberung verschiedener Bestimmungen im Bereinszolltarife betreffend. Die Serienziehung für die 49. Geminnziehung des Anlebens von 14 Willionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

## Gefet,

bie Rechtsverhaltniffe ber Gewerbschulhauptlehrer betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Gerzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

### S. 1.

Die an den Gewerbeschulen angestellten Hauptlehrer sind rucksichtlich der Entlagbarkeit und des Anspruchs auf Bension und Wittwen = und Waisenversorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Rechtsverhältnisse der Bolksschullehrer zu behandeln.

### §. 2.

Was ein solcher Lehrer mehr als 500 fl. an Gehalt bezieht, kommt bei Berechnung des Ruhegehaltes sowie des jährlichen Beitrags zum allgemeinen Schullehrer-Wittwen = und Waisen= fond und der Aufnahmstare nicht in Betracht.

#### S. 3.

Insoweit und insolange ber Fond ber betreffenden Gewerbeschule nicht zureicht, um ohne

Beeintrachtigung seiner sonftigen 3wecke die dem Lehrer gebührende Benfion zu zahlen, leiftet die Staatskaffe den erforderlichen Zuschuß.

Begeben ju Rarleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Februar 1858.

## friedrich.

von Steugel.

Muf Seiner Königlichen Hoheit höchften Befehl: Schunggart.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Allerhochftlandesherrliche Berordnung, die Aufhebung ber Behntfettion betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

In Erwägung, daß die Arbeiten der Zehntfektion bergestalt abgenommen haben, daß sie ferner füglich von der Hospomanenkammer mitbesorgt werden können, haben Wir auf den untersthänigsten Antrag des Finanzministeriums beschlossen und verordnen, wie folgt:

## Einziger Artifel.

Die durch die Verordnung vom 15. Februar 1838 (Regierungsblatt 1838, Seite 85) erzichtete Zehntsektion tritt mit dem Schlusse dieses Monates außer Wirksamkeit und ihre Geschäfts-aufgabe geht an die Hospomanenkammer über.

Das Finanzministerium ift mit bem Bollzuge beauftragt.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Februar 1858.

## Friedrich.

Regenauer.

Auf Seiner Röniglichen Gobeit höchften Befehl:



## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die ständische Zustimmung zu den in ben Jahren 1856 und 1857 verkundeten Handels = und Schiffs fahrtsverträgen betreffend.

Bufolge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 19. d. M., Mr. 182, wird die Abresse beider Kammern ber Landstände über beren soweit erforderlich ertheilte Zustimmung zu nachgenannten Berträgen, als:

1. bem Handels: und Schifffahrtsvertrag mit der Republik Meriko vom 10. Juli 1855 (Regierungsblatt 1856, Seite 245);

2. bem unter bem 19. August 1856 verfündeten Rachtrag zu dem zwischen den Zollvereins= ftaaten und bem Königreich beider Sicilien unterm 27. Januar 1847 abgeschlossenen Handels= und Schifffahrtsvertrag (Regierungsblatt 1856, Seite 287);

3. bem weitern Nachtrag zu porfiehendem Vertrag vom 11. April 1857 (Regierungsblatt 1857, Seite 122);

- 4. dem Vertrag zwischen den Zollvereinsstaaten und der freien Hansestadt Bremen wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse vom 26. Januar 1856 (Regierungsblatt 1856, Seite 289); endlich
- 5. dem Handels = und Schifffahrtsvertrag mit der orientalischen Republik Uruguay vom 23. Januar 1856 (Regierungsblatt 1857, Seite 247) hiermit öffentlich verkündigt.

Rarieruhe, ben 25. Februar 1858.

Großherzogliches Minifterium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Helm.

## Durchlauchtigfter Großherzog, - Gnabigfter Fürft und Gerr!

Die zweite Rammer Euser Königlichen Hoheit getreuen Stände hat in ihrer fünfsehnten öffentlichen Sitzung auf stattgefundene Berichtserstattung und gepflogene Berathung besichlossen, den seit dem letzten Landtage verkündeten Handels und Schifffahrtsverträgen, nämlich:

- 1. dem Bertrag mit der Republik Meriko vom 10. Juli 1855,
- 2. dem Nachtrag vom 19. August 1856 zu dem Handels = und Schifffahrtsvertrage mit dem Königreich beider Sicilien vom 27. Januar 1847,
  - 3. dem weiteren Nachtrag zu diesem Vertrage vom 11. April 1857,
- 4. dem Bertrag zwischen den Zollvereinsftaaten, und der freien Sanfeftadt Bremen wegen Beforderung der gegenseitigen Berkehrsverhaltnisse vom 26. Januar 1856 und
- 5. dem Handels = und Schifffahrtsvertrag, mit der orientalischen Republick Uruguay vom 23. Juni 1856, soweit exforderlich, die nachträgliche Zustimmung zu ertheilen.

Wir überreichen Euer Koniglichen Sobeit biefen Befchluß ber zweiten Kammer in tieffter Chrfurcht.

Rarisruhe, ben 7. Januar 1858.

Im Namen

ber unterthänigft treugehorfamften zweiten Rammer ber Standeversammlung.

Der Prafibent: (gez.) Junghanns.

Die Sefretare:

(gez.) Wagner.
"Fröhlich.
"Schmalholz.
"Rarl Kapferer.

Die erste Kammer tritt ber vorstehenden ehrerbietigsten Abresse bei und ertheilt den darin genannten Berträgen soweit erforderlich gleichfalls die nachträgliche Zustimmung. Karlsruhe, den 5: Februar 1858.

Im Namen ber unterthänigst treugehorsamsten ersten Kammer ber Ständeversammlung.

Der erfte Viceprasibent: (gez.) Stabel.

Die Sefretare:

(gez.) R. Frhr. von Stogingen. Frhr. von Türdheim.

Die ständische Zustimmung zu bem provisorischen Gesetze vom 1. November 1856 über die Abanderung verschiedener Bestimmungen im Vereinstzolltaxise betreffend.

Jusolge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 19. d. M., Mr. 183, wird die Abresse beider Kammern der Landstände über deren nachträgliche Justimmung zu dem provisorischen Gesetze vom 1. November 1856, die Abänderung verschiedener Bestimmungen im Bereinszolltarise betreffend, (Regierungsblatt 1856, Seite 391) hiermit bekannt gemacht.

Rarleruhe, ben 25. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Helm.



## Durchlauchtigfter Großherzog! Onabigfter Fürft und Gerr!

Die zweite Kammer Euer Königlichen Hoheit getreuen Stände hat in ihrer heutigen fünfzehnten öffentlichen Sizung beschloffen, dem provisorischen Gesetze vom 1. November 1856, die Abanderung verschiedener Bestimmungen im Vereinszolltarife betreffend, die nachträgliche Zusstimmung zu ertheilen.

Bir legen biesen Beschluß ber zweiten Rammer vor bem Throne Euer Roniglichen Sobeit in tieffter Ehrfurcht nieber.

Rarlerube, ben 7. Januar 1858.

Im Namen ber unterthänigst treugehorsamsten zweiten Kammer ber Ständeversammlung.

Der Prafibent:

(gez.) Junghanns.

### Die Sefretare :

(gez.) Bagner.

" Frohlich.

" Schmalholz.

" Rarl Rapferer.

Die erfte Kammer tritt der vontehenden ehrerbietigsten Abresse bei und ertheilt dem darin genannten provisorischen Gesetz gleichfalls die nachträgliche Zustimmung.

Rarlsruhe, ben 4. Februar 1858.

Im Namen ber unterthänigst treigehorsamsten ersten Kammer ber Ständeversammlung.

Der erfte Viceprasident:

(gaz.) Stabel.

#### Die Sefretare:

(963.) R. Frhr. von Stopingen.
" Frhr. von Türcheim.

Die Serienzichung für bie 49. Gewinnziehung tes Anlebens von 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffent.

Bei ber heute stattgehabten Serienziehung des Anlehens der großherzoglichen Eisenbahnschulbentilgungsfasse von 1845 zu 14 Millionen Gulden sind die

| Serie Nr. | enthaltend Lood Nr.              | Scrie Nr.    | enthaltend Loos Nr.              |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 34        | 1651 bis 1700.                   | 3970         | 198451 bis 198500.               |
| 256       | 12751 — 12800.                   | 4036         | 201751 — 201800.                 |
| 384       | 19151 — 19200.                   | 4655         | 232701 — 232750.                 |
| 968       | 48351 48400.                     | <b>493</b> 8 | <b>246851</b> — <b>246900</b> .  |
| 1072      | 53551 - 53600.                   | 5094         | <b>254651</b> — <b>254700</b> .  |
| 1150      | 57451 — 57500·                   | 5515         | <b>275701</b> — <b>275750</b> .  |
| 1183      | 59101 — <b>59150</b> .           | 5645         | <b>282201</b> — <b>282250</b> .  |
| 1345      | 67201 — 67250.                   | 5650         | <b>282451 — 282500</b> .         |
| 1397      | 69801 — 6)850.                   | <b>59</b> 80 | 298951 - 299000                  |
| 1581      | <b>79001</b> — <b>79050.</b>     | 6055         | 302701 - 302750.                 |
| 1603      | 80101 — 80150.                   | 6063         | <b>303101</b> — <b>303150</b> .  |
| 1659      | 82901 <b>—</b> 82950.            | 6359         | 317901 — 317950.                 |
| 1665      | 83 <b>2</b> 01 — 832 <b>5</b> 0. | 6380         | <b>3</b> 18951 — <b>3</b> 19000. |
| 1898      | 94851 — 94900.                   | 6385         | <b>319201</b> — <b>319250</b> .  |
| 2020      | 100951 — 101000.                 | 6594         | 329651 — 329700.                 |
| 2042      | 102051 - 102100.                 | 6599         | 329901. — 329950.                |
| 2194      | 109651 — 109700.                 | <b>\$739</b> | <b>3</b> 36901 <b>3</b> 36950.   |
| 2218      | 110851 — 110900.                 | 6751         | 337501 - 337550.                 |
| 2274      | <b>113651</b> — <b>113700</b> .  | 6791         | 339551 — 339600.                 |
| 2286      | 114251 — 114300.                 | 7010         | 350451 <b>—</b> 350500.          |
| 2857      | 142801 — 142850.                 | 7129         | 356401 - 356450.                 |
| 3008      | 150351 - 150400.                 | 7135         | 356701 — 356750·                 |
| 3362      | 168051 — 168100.                 | 7470         | 373451 — 373500.                 |
| 3363      | 168101 - 168150.                 | 7538         | 376851 — 376900.                 |
| 3389      | <b>169401</b> — <b>169450</b> .  | 7674         | <b>383651</b> — <b>383700</b> .  |

herausgekommen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht web. Karlsruhe, ben 27. Februar 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs.Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 20. Marg 1858.

#### Inhalt.

Befes, bas Bubget ber Babanftaltenverwaltung fur bie Jahre 1858 und 1859 betreffenb.

Aumittelbare allerhöchfte Entfoliefungen Geiner Abniglichen Soheit des Großherzogs. Ordensver-

leihungen. Debailleverleihung. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Minifteriums bes Innern: Die Roftenausgleichung für Truppenverpflegung in ben Jahren 1848 und 1849 betreffenb. Die Umlage ber Beiträge zur Feuerverficherungsanstalt für 1857/58 betreffenb. Ueberficht ber Frequenz ber Lehranstalten im Schuljahr 1856/57 betreffenb. Bekanntmachung bes großherzoglichen Kriegsministeriums: Die Butheilung bes Bezirfsamtes Billingen zu bem Refrutirungsbezirfe Freiburg betreffenb.

Dienfterledigungen. Zodesfälle.

## Gefet,

bas Bubget ber Babanftaltenverwaltung für bie Jahre 1858 und 1859 betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stände haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt: Einziger Artifel.

Das Budget der Badanstalten=Verwaltung für 1858 und 1859 ist nach der Anlage zu voll= ziehen.

Begeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 12. Marg 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Schunggart.

## Ministerium des Innern.

Ginnahme, Laften und Bermaltung stoften.

## Badeanstalten.

|             |                                                     | 1858.   | 1859.   |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| S.          | Cinnahme.                                           |         | ,       |
|             | Bachtzins des Spielpächters                         | 127,400 | 127,400 |
|             | Ertrag aus Gründstücken und Gebäuben                | 10,249  | 10,249  |
| 3.          | " des Armenbades                                    | 2,249   | 2,249   |
| 4.          | " aus Handelsbuden                                  | 4,096   | 4,090   |
| 5.          | " " Dampfbädern"                                    | 2,197   | 2,19    |
| 6.          | " der Trinfhalle                                    | 7,654   | 7,65    |
| <b>7</b> .` | Verschiedene und zufällige Einnahmen                | 2,513   | 2,51    |
|             | Summe                                               | 156,358 | 156,35  |
|             | Ausgabe.                                            |         |         |
| 1.          | Für Unterhaltung der Gebäude                        | 4,869   | 4,86    |
| 2.          | " ber Wege und Anlagen                              | 9,471   | 9,47    |
| 3.          | " den Betrieb des Armenbades                        | 6,279   | 6,279   |
| 4.          | " " " " Dampfbades                                  | 770     | 770     |
| 5.          | " " " ber Trinkhalle                                | 7,317   | 7,31    |
| 6.          | " musikalische und sonstige Unterhaltungen          | 133     | 13      |
| 7.          | " Geräthschaften und deren Unterhaltung             | 72      | 7       |
| 8.          | " andere inländische Badeorte                       | 16,223  | 16,22   |
| 9.          | " Steuern und Umlagen                               | · 288   | 28      |
| 0.          | "Abgang und Nachlaß                                 | 62      | 6       |
|             | Rosten der Berwaltung                               | 6,700   | 6,70    |
|             | Berschiedene und zufällige Ausgaben                 | 585     | 588     |
| 3.          | Für neue Anlagen und Gebäude und für Unterftutungen | 103,589 | 103,589 |
|             | Summe                                               | 156,358 | 156,358 |

# Unmittelbare alterhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, bem Königlich Württembergischen Generalkonful Mitter von Kold in Rom das Kommandeurfreuz zweiter Klasse, dem Großherzoglichen Konsul Angelrodt in St. Louis und dem Kaiserlich Königlich Desterreichischen Hauptmann Joseph Kid im zehnten Artillerieregiment das Nitterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Mebailleverleihung.

Seine Ronigliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, bem Untererheber Krät in Konftanz in Anerkennung seiner langjährigen treuen Dienftleiftungen bie süberne Civilverdienkimedaille zu verleihen.

## Dienanachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich unter bem 26. Februar b. 3.

gnädigst bewogen gefunden:

die auf Professor Dr. Muller gefallene Wahl zum Prorektor ber Universität Freiburg für bas Studienjahr 1858/59 zu bestätigen;

bem Bezirksingenieur Gunther von Lorrach, zur Zeit in Waldshut, die Wasser= und Straßen= bauinspektion Mosbach provisorisch zu übertragen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben durch allerhöchste Entschließung vom 16. Dezember v. J.

ben Garnisonsprediger Riehm zu Mannheim auf sein unterthänigstes Ansuchen dieser Funktion zu entheben und solche burch die weitere allerhöchste Entschließung vom 3. März d. J. dem Vikar Faist zu Emmendingen, jedoch vorerst in provisorischer Eigenschaft, allergnädigst zu übertragen geruht.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich

unter bem 6. Marg b. 3.

allergnäbigft bewogen gefunden:

ben Hofgerichtsrath Reine'r in Freiburg zum Oberhofgerichtsrath und

ben Kameralpraftifanten Ernft Mund'e von Heibelberg jum Sefretar bei bem evangelischen Oberklirchenrath zu ernennen;

Digitized by Google

die evangelische Pfarrei Bogelbach dem Pfarrvertweser Fild in Buth am Ahorn, die evangelische Pfarrei Broggingen dem Pfarrverweser Hamel in Strümpfelbrunn, die evangelische Pfarrei Blankstadt dem Pfarrer Johann Jakob. Schoch in Bodersweier und die evangelische Pfarrei Gersbach dem Vikar Ludwig Orth in Wollbach zu übertragen; dem Lehrer Dr. Cajus Gartenhauser in Ettenheim die Staatsdienereigenschaft zu verleihen und ihm die erste Lehr= und Vorstandsstelle der höheren Bürgerschule daselbst, sowie

bem Lehrer August Weiler, unter Berleihung der Staatsbienereigenschaft, die mathematische Lehrstelle an der hoberen Burgerschule zu Mannheim definitiv zu übertragen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Kostenansgleichung für Truppenverpstegung in ben Jahren 1848 und 1849 betreffenb.

In Gemäßheit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 26. v. M., Rr. 211, wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß beibe Kammern der Stände der ihnen vorgelegten Rechnung über die in Folge des Gesetzes vom 28. April 1856 stattgehabte Kostenausgleichung sur die Truppenverpstegung in den Jahren 1848 und 1849 die Anerkennung ertheilt haben.

Rarleruhe, ben 3. Marg 1858.

## Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. B. v. Stöffer.

Die Umlage ber Beitrage zur Feuerversicherungsanstalt für 1857/58 betreffenb.

| Im Jahre 1857 hal         | ben die | Brandentschädigungen | betragen: |                    |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------------|
| im Seefreis               |         |                      |           | 27,964 fl. 21 ft.  |
| im Oberrheinfreis         |         |                      |           | . 144,703 " 7 "    |
| im Mittelrheinfreis       |         |                      |           | 55,598 " 3 "       |
| im Unterrheinfreis        |         |                      |           | 27,022 " 1 "       |
| <b>v</b>                  |         | 1                    | zusammen  | 255,287 fl. 32 fr. |
| hierzu fommen:            |         |                      | •         |                    |
| Abschätzungsgebühren .    |         |                      |           | 13,756 fl. 33 fr.  |
| Passivzinse               |         |                      |           | — " — "            |
| Administrationskoften .   |         |                      |           | 6,469 " 44 "       |
| Abgang und Erfat .        |         |                      |           | . 91 , 49 ,        |
| Außerorbentliche Ausgaben | (Pwz    | zeßkosten).          |           | . 21 , 7 ,         |
|                           |         | ·                    | zusammen  | 275,626 fl. 45 fr. |

welche nach S. 63 des Feuerversicherungsgesetzt vom 29. Marz 1852 burch die Umlage des Jahres 1858 zu decken sind.

Diese Umlage ift nach S. 62 bes Feuerversicherungsgesetzes auf den Grund der den Gemeinden im Jahre 1867 von den Kreisregierungen zuerkannten Brandentschädigungen im Berhältniß zu ihren Feuerversicherungsanschlägen nach vier Klassen zu bemessen.

In den drei Beilagen sind jene Gemeinden aufgeführt, welche hiernach in die II., III. und IV. Klasse fallen, alle übrigen hier nicht genannten Gemeinden kommen in die I. Klasse.

Sammifiche Haupt = und Rebenorte, Zinken und Hoffe einer Gemeinde find in derfelben Rlasse wie die Hauptgemeinde beitragspflichtig.

Die Umlage für 1857/58 wird nunmehr folgendermaßen festgesett:

in ber I. Rlaffe auf 51/2 fr. von 100 fl. Berficherungsanschlag,

Dieser Umlage ift nach. Borschrift bes S. 35 ber Instruktion III. zum Feuerversicherungs= geset ber Gebaudeversicherungsanschlag auf 1. Januar 1857 zu Grunde zu legen.

Die Amtsrevisorate werden beauftragt, nach Maßgabe der SS. 37 und 38 der Instruktion III. und der SS. 8 und 9 der Instruktion IV. zum Feuerversicherungsgesetz die Beitragstabellen uns verzüglich aufstellen zu lassen, dieselben genau zu prüsen, und summarische Auszüge daraus dops pelt auszusertigen.

Die Beitragstabellen nehft einem Eremplar ber fummarischen Auszüge sind hierauf ben betreffenden Obereinnehmereien, beziehungsweise Hauptsteuerämtern mitzutheilen, welche den Einzug nach S. 39 der Instruktion III. und S. 5 der Instruktion VII. zum Feuerversicherungsgesetz durch die Ortssteuererheber sogleich zu bewirken, und die hiernach eingehenden Gelder für Rechnung der Generalbrandkasse zu vereinnahmen haben.

Das andere Eremplar ber fummarischen Auszüge aus ben Beitragstabellen ift, mit einer Zusammenstellung für jedes Amt versehen, dem Verwaltungsrath der Generalwittwen= und Brand= kasse vorzulegen.

Die hierauf bezüglichen Arbeiten sind übrigens thunlichst zu beschleunigen.

Rarlerube, ben. 11. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Iweite Seitragsklasse zu 71/2 Kreuzer von 100 Gulben Versicherungsanschlag.

| Amt.               | Gemeinde.      | Berficherungs:<br>Anschlag. | Brands<br>Entschädigungen. |     |  |
|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----|--|
|                    |                | ft.                         | fL.                        | fr. |  |
| Constanz           | Allmansborf    | 330,900                     | 1,360                      | _   |  |
| ,                  | Guttingen      | 82,950                      | 400                        | _   |  |
| Donaueschingen     | Donaueschingen | 1,460,500                   | 2,324                      | 12  |  |
| Megitrah           | Megfirch       | 787,900                     | 1,908                      |     |  |
| Pfullendorf        | Seiligenberg   | 218,600                     | 954                        | 56  |  |
| Stockach           | Schwandorf     | 224,750                     | 840                        | _   |  |
| ,                  | Stocach        | 757,700                     | 934                        | 12  |  |
| Ueberlingen        | Dwingen        | 231,550                     | 1,040                      | 1 — |  |
| Breifach           | Bidenfohl      | 68,400                      | 308                        | · — |  |
| Ettenheim          | Orschweier     | 107,350                     | 155                        | 20  |  |
| Freiburg (Landamt) | Rappel         | 106,650                     | 239                        | 8   |  |
| ,,                 | Littenweiler   | 136,450                     | 447                        | 15  |  |
| n n · · ·          | Schallfladt    | 124,700                     | 516                        | -   |  |
| Renzingen          | Bleichheim     | 105,100                     | 126                        | , — |  |
| Lorrach            | Haltingen      | 239,550                     | 1,148                      | 1   |  |
| ,,                 | Fischingen     | 81,850                      | 352                        | -   |  |
| ,,                 | Kleinkems      | 57,650                      | 190                        | 58  |  |
| ,                  | Lorrady        | 1,121,550                   | 2,401                      | 7   |  |
| Säckingen          | Hornberg       | 82,500                      | 320                        | -   |  |
| Schönau            | 3ett           | 380,300                     | 937                        | 42  |  |
| Schopfheim         | Raich          | 115,450                     | 134                        | 30  |  |
| St. Blasten        | Todimoos       | 348,100                     | 880                        |     |  |
| ,                  | Wilfingen      | 155,500                     | <b>230</b> ·               | 45  |  |
| Triberg            | St. Georgen    | 412,700                     | 2,080                      | —   |  |
| Waldfirch          | Ohrensbach     | 72,650                      | 539                        | 12  |  |
| ,,                 | Siegelau       | 176,000                     | 254                        | 36  |  |
| ,,                 | Stahlhof       | 69,850                      |                            | 30  |  |
| Waldshut           | Thiengen       | 510,800                     | 1,066                      | 1   |  |
| ,                  | Waldshut       | 830,100                     | 3,154                      | 9   |  |
| , · · · · · ·      | Gurtweil       | 159,400                     | 480                        |     |  |

| Amt.                                           | Gemeinbe.          | Berficherungs:<br>Anschlag. | Brand:<br>Enticatigungen. |    |  |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|----|--|
|                                                |                    | ft.                         | ·fī.                      | fr |  |
| <del>I</del> ühl                               | Dberbruch          | 45,150                      | 68                        | 34 |  |
| ,                                              | Steinbach          | 356,150                     | 432                       | 1  |  |
| Durlady                                        | Durlach            | 1,763,500                   | 2,431                     | 8  |  |
| Ettlingen                                      | Forchheim          | 119,400                     | 284                       | 8  |  |
| Bengenbach                                     | Zell a. H          | 570,150                     | 1,440                     | (  |  |
| karlsruhe (Landamt)                            | Friedrichsthal     | 198,450                     | 825                       | 28 |  |
| ,, ,,                                          | Darlanden          | 302,000                     | 471                       | 1  |  |
| ,, ,                                           | Liedolsheim        | 370,450                     | 400                       | -  |  |
| Rorf :                                         | Rehl (Dorf)        | 505,700                     | 1,680                     | -  |  |
| Oberkirch                                      | Herzthal           | 59,900                      | 237                       | 1  |  |
| ,                                              | Lautenbach         | 237,050                     |                           | -  |  |
| Raftatt                                        | Durmersheim        | 335,050                     |                           | 2  |  |
| Wolfach                                        | Fischerbach        | 164,300                     |                           | -  |  |
| <i>"</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Oberwolfach        | 493,700                     |                           | -  |  |
| Buchen                                         | Reisenbach         | 53,400                      |                           | 53 |  |
| Eberbach                                       | Rectarwimmersbach  | 35,550                      |                           | 1: |  |
| Cadenburg                                      | Ladenburg          | 755,600                     | 1,415                     | 40 |  |
| Mosbach                                        | Auerbach           | 102,950                     | 153                       | 1: |  |
| Neckarbischofsheim                             | Neckarbischofsheim | 426,400                     |                           | 2  |  |
| Schwetzingen                                   | Sectenheim         | 828,500                     | •                         |    |  |
| Sinsheim                                       | Kirchardt          | .216,650                    | 1,040                     | 5  |  |
| Eauberbischofsheim                             | Tauberbischofsheim | 640,000                     | 2,702                     | 4  |  |
| Balldürn                                       | Walldürn           | 563,850                     | 1,125                     | 5  |  |
|                                                |                    |                             |                           |    |  |
|                                                |                    |                             |                           |    |  |
| •                                              | 1                  | . 1                         |                           |    |  |
|                                                |                    |                             |                           | 1  |  |
| , '                                            |                    |                             |                           | 1  |  |
| • •                                            |                    |                             |                           |    |  |
| ,                                              |                    |                             | A                         |    |  |
|                                                |                    |                             |                           | 1  |  |

XI.

## Dritte Beitragsklaffe

gu 9 1/2 Kreuzer von 100 Gulben Berficherungsanschlag.

| A m t.              | Gemeinde.    | Berficherunges<br>Anfchlag. | Brand:<br>Entschädigungen. |     |  |
|---------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----|--|
| ·                   |              | fī.                         | fī.                        | fr. |  |
| Radolphzell         | Bufingen     | 163,150                     | 1,488                      | 28  |  |
| Ueberlingen         | Immenstaad   | 264,950                     | 2,644                      | _   |  |
| Lorrach             | Märft        | 37,450                      | 320                        |     |  |
| Staufen             | St. Ulrich   | 32,000                      | 440                        | _   |  |
| St. Blassen         | Hausern      | 109,700                     | 1,360                      | _   |  |
| Triberg             | Gütenbach    | 295,800                     | 2,080                      |     |  |
| ,                   | Rohrbach     | 191,900                     | 1,160                      | _   |  |
| <b>Waldshut</b>     | Luttingen    | 135,550                     | 1,435                      |     |  |
| ,,                  | Rotingen     | 135,650                     | 1,616                      | 3   |  |
| ,,                  | Schwerzen    | 165,400                     | 1,553                      | 30  |  |
| Bühl                | Ulm          | 99,750                      | 880                        | -   |  |
| Gernsbach           | Gausbach     | 65,400                      | 465                        | _   |  |
| ,,                  | Oberteroth   | 121,600                     | 1,246                      |     |  |
| Karlsruhe (Landamt) | Mühlburg     | 378,200                     | 4,227                      | 4   |  |
| Oberfirch           | Petersthal   | 340,400                     | 1,760                      |     |  |
| Pforzheim           | Huchenfeld   | 91,950                      | 1,155                      | 21  |  |
| Buchen              | Mudau        | 218,400                     | 2,755                      | 20  |  |
| Ladenburg           | Neckarhausen | 260,600                     | 1,986                      | 26  |  |
| ,,                  | Schriesheim  | 556,250                     | 7,157                      | 44  |  |
| Neckarbischofsheim  | Babstadt     | 80,300                      | 862                        | 6   |  |
| •                   |              |                             | ,                          |     |  |

Vierte Seitragsklasse zu 11 Areuzer von 100 Gulben Berficherungsanschlag.

Ueberficht ber Frequenz ber Gelehrtenschulen und ber boberen Burgerichulen im Schuljahr 1856/57 betreffenb.

In dem Schuljahre 1856,57 wurden bie Gelehrtenschulen und hoheren Burgerschulen von ber nachverzeichneten Anzahl von Schulern besucht:

|                                           | Gefammt:<br>Schüler:<br>zahl.                        | 3m Gangen. |                                                                                                    | Gefammt:<br>Shuler:<br>zahl.                                                    | 3m Gangen.                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A. Syceen.                                |                                                      |            | D. Sohere Bargerfchulen.                                                                           |                                                                                 |                                    |
| Carlsruhe                                 | 421<br>191<br>235<br>375<br>223<br>287<br>193<br>161 | 2086       | Baben                                                                                              | 111<br>17<br>39<br>82<br>169<br>31<br>42<br>77<br>42<br>171<br>160<br>266<br>30 |                                    |
| Bruchfal                                  | 204<br>90<br>118<br>171<br>211                       | 794        | Rorf  Mannheim  Mosbach  Müllheim  Sinsheim  Chopfheim  Ueberlingen  Villingen  Waldshut  Weinheim | 36<br>227<br>85<br>82<br>75<br>53<br>32<br>63<br>35<br>58                       |                                    |
| C. Pädagogien.  Durlach Lörrach Pforzheim | 62<br>122<br>165                                     | 349        | An höheren Bürgerschulen<br>An Bädagogien<br>An Symnasien<br>An Lyceen<br>Gesammtschülerzahl .     | • •                                                                             | 1983<br>349<br>794<br>2086<br>5212 |

Im Spatjahr 1857 wurden von den Beceen und auf den Grund der bei dem großherzog= lichen Oberstudienrath erstandenen Maturitätsprüfung zum Studium der beigesetzen Berufssächer auf die Universität entlassen.

| •                                             | rucu                          | Theo        | logie         |               |          |          |             |                |         |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------------|---------|----------|
| Bon bem Lyceum zu:                            | Bahl ber entlaffenen Schüler. | fatholifce. | evangelische. | Surieprubeng. | Debizin. | Rameral. | Philologie. | Rotariatsfach. | Chemie. | Bergfac. |
| Carlsruhe                                     | 10                            |             | 4             | 2             | 2        | 2        |             |                |         |          |
| Constanz                                      | 18                            | 12          |               | 2             | -1       | 2        |             | 1              |         |          |
| Freiburg                                      | 34                            | 18          |               | 7             | 9        |          |             | _              |         | _        |
| Heidelberg                                    | . 16                          | 1           | 5             | 1             | 3        | 3        | 1           | l              | 2       | <u>`</u> |
| Mannheim                                      | 20                            | 5           | 2             | 3             | 2        | 2        | 1           | 1              | . 3     | 1        |
| Raftatt                                       | 15                            | 10          | 2             |               | 1        | 2        |             |                |         |          |
| Bertheim                                      | 12                            | 3           | 1             |               | 3        | 2        | 1           | 1              | 1       |          |
|                                               | 125                           | 49          | 14            | 15            | 21       | 13       | 3           | 3              | 6       | 1        |
| Nach der bei großherz. Ober=                  |                               |             |               |               |          |          | •           |                |         |          |
| ftubienrath erstandenen Ma= - turitateprüfung | 7                             | 1           | 4             |               |          | 2        |             | _              | _       |          |
|                                               | 132                           | 50          | 18            | 15            | 21       | 15       | 3           | 3              | 6       | 1        |

Dieß wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarisruhe, ben 6. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Steugel.

Vdt. Buisson.

Die Butheilung bes Bezirksamtes Billingen zu bem Refrutirungsbezirke Freiburg betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mittelft allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 6. d. M., Nr. 254, gnadigst zu genehmigen geruht, daß das Bezirksamt Villingen dem Refrutirungsbezirk Freiburg zugetheilt werde, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarisruhe, ben 10. März 1858.

Großherzogliches Rriegsministerium.

Indwig.

Vdt. von Stetten.



# Dienfterlebigungen.

Nach Errichtung einer eigenen Pfarrei in Neulußheim wird die evangelische Pfarrei Altlußheim, Diocese Oberheidelberg, mit einem Kompetenzanschlag von 874 fl. 17 kr. und einem ungefähren wirklichen Ertrag von 1,600 fl. zur befinitiven Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melden.

Die Bezirksforsteien Buhl, Obenheim, Petersthal und Stuhlingen find in Erle bigung gefommen. Die Bewerber um bieselben haben sich binnen brei Wochen vorschriftsmäßig bei

großherzoglicher Direktion ber Forfte, Berg = und huttenwerfe zu melben.

# Tobesfälle.

# Geftorben find;

am 26. Dezember v. J. ber penfionirte Boftrevifor Carl Bercher zu Rothweil;

- " 9. Februar b. J. ber pensionirte Bezirksbaumeister Beinbrenner in Karlsrube;
- " 21. Februar b. 3. ber fatholische Pfarrer Gottfried Alois Limpert in Neuthard.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 29. Marg 1858.

#### Inhalt.

Berfügungen und Befanntmachungen der Ministerien. Befanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Den Deutsch-Desterreichischen Telegraphen-Berein betreffenb. Den Telegraphenverkehr im Innern bes Großherzogthums betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Den Deutsch-Desterreichischen Telegraphenverein betreffend.

Nachdem über die weitere Fortbildung des Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereins Vershandlungen stattgehabt und unterm 16. November vorigen Jahres zum Abschluß eines — auch die noch in Kraft bestehenden älteren Vertragsbestimmungen umfassenden — revi dirten Deutschse Desterreichischen Telegraphenvereins = Vertrages geführt haben, welcher unterm 12. Januar d. J., Staatsministerialbeschluß Nr. 26, die allerhöchste Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs erhalten hat, so wird in den Anlagen sowohl dieser revidirte Vereinsvertrag als auch das im Art. 25 desselhen als Anlage A. bezeichnete Reglement sür die telegraphische Korrespondenz im Deutsch-Oesterreichischen Telegraphenverein mit dem Ansügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bollzug mit dem 1. f. M. April eintritt, jedoch die im Vertrag und Reglement enthaltenen neuen Vorschriften vorerst keine Anwendung für den auf die internationale Korrespondenz mit solchen fremden Ländern sinden, mit welchen einzelne Vereinsregierungen besondere Telegraphenverträge abgeschlossen haben.

Solche besondere Telegraphenvertrage bestehen dermalen zwischen Baben und Frankreich, so wie der Schweiz;

zwischen Desterreich und der Türkei einschließlich der Moldau, der Wallachei und Sersbiens; Rußland; der Schweiz; Sardinien; Modena; Parma; Toskana; dem Kirchenstaate und unmittelbar auch dem Konigreiche beider Sicilien;

zwischen Preußen und Belgien; Franfreich; Rugland;

zwischen Bayern und Franfreich;

zwischen Württemberg und ber Schweiz;

zwischen ben Nieberlanden und Belgien; Frankreich.

In allen Fällen, in welchen die telegraphische Korrespondenz nach und von den genannten fremden Staaten oder durch dieselben nach entfernter liegenden Ländern sich der Telegraphenlinien der in der vorderen Reihe genannten Vereinsstaaten bedienet, bleiben die für solche Korrespondenz in den bestehenden Verträgen enthaltenen Vorschriften bis auf Weiteres für das Vereinsgebiet fernershin in Kraft, wogegen auf die internationale Korrespondenz mit solchen dem Verein nicht angehörenden Ländern, mit welchen besondere Telegraphenverträge nicht bestehen (z. B. Braunschweig, Dänemark w.) die Vorschriften des revidirten Telegraphenvertrages, so weit es das Vereinsgebiet betrifft, alsbald mit dem 1. April d. J. in Anwendung zu kommen haben.

Das letztere ift insbesondere auch der Fall mit der Korrespondenz nach und von Großbritannien und Irland, so weit solche durch den Englisch=Niederländischen unterseeischen Telegraphen vermittelt wird.

Rarlerube, ben. 24. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. von Mensenbug.

Vdt. Bohlen-Balbach.

## Revidirter

# Deutsch-Besterreichischer Telegraphenvereins-Vertrag.

Um die gegenwärtig in dem Hauptvertrage über die Bildung eines Deutsch-Defterreichischen Telegraphenvereins vom 25. Juli 1850 und den bezüglichen Nachtragsverträgen vom 14. Oktober 1851, 23. September 1853 und 29. Mai 1855 enthaltenen Bestimmungen zu revidiren, zu vervollständigen und in Einen Vertrag zusammen zu fassen, haben die nachbenannten, in der Reihenfolge des Art. IV. der deutschen Bundesafte vom 8. Juni 1815 aufgeführten hohen Regierungen der deutschen Bundesstaaten:

Defterreich, Preußen, Bayern, Sachfen, Sannover, Burttemberg, Baben und Medlenburg=Schwerin,

so wie

des Königreichs der Miederlande

Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

Defterreich:

ben Kaiserlich Koniglichen Ministerialrath Max Lowenthal;

## Breugen:

ben Koniglichen Telegraphendireftor, Major Frang Chauvin;

#### Bayern:

ben Borftand bes Koniglichen Telegraphenamtes, Koniglichen Regierungs = und Oberpostrath Rarl Dyd;

#### Sachfen:

ben Roniglichen Telegraphenbireftor Rarl Louis Galle;

#### Sannover:

ben Roniglichen Oberbaurath Rarl Joseph Gauß;

## Bürttemberg:

ben Prafibenten ber Koniglichen Centralbehorbe für bie Berkehrsanftalten, Finanzminifter von Anapp, Ercelleng, und

ben Borftand bes Telegraphenamis, Dberbaurath Lubwig von Rlein;

#### Baben:

ben Direttor ber Großherzoglichen Bertehrsanftalten, Bermann Bimmer;

# Medlenburg=Schwerin:

ben Großherzoglichen Minifterialrath, Dr. Ebuard Meyer;

#### bie Mieberlanbe:

ben Königlichen Divisionschef im Ministerium bes Innern, Bilbelm Conftantin Arnold Staring,

welche unter Borbehalt hoherer Genehmigung Nachstehenbes vereinbart haben :

#### Art. 1.

# Umfang bes Bereins.

Als Linien und Stationen des Deutsch-Defterreichischen Telegraphenvereins werden alle Telegraphenlinien und Stationen angesehen, welche die Telegraphenverwaltungen der den Berein bildenden Staaten, sei es in den eigenen Staatsgebieten oder in den Gebieten anderer Staaten für den allgemeinen Verkehr unterhalten. Jeder Regierung bleibt jedoch vorbehalten, Linien und Stationen, welche sie zur unterseeischen Verbindung mit fremden, nicht zu Deutschland gehörigen Staaten anlegt, von der Eigenschaft als Vereinslinien und Vereinsstationen entweder auszuschließen, oder sur unterseeischen Linien abweichende Tarife vorzuschlagen.

Deutsche Staaten konnen dem Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereine nur als wirkliche Mitglieder beitreten.

Außerdeutsche Staaten konnen mit dem Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereine ferner nur in ein Vertragsverhaltniß treten.

Jebe Bereinsregierung ift befugt, Berträge biefer Art mit Nachbarftaaten im Namen bes Bereins zu schließen, insofern den Berträgen die Bestimmungen des Bereins zu Grunde gelegt werden. Die Zulassung von Bestimmungen, welche von den Prinzipien des Bereins abweichen, darf nur mit Genehmigung sammtlicher Bereinsregierungen stattsinden.

#### Art. 2.

# Bereinsforrefponbeng.

Den Bereinsbestimmungen ift nur diejenige telegraphische Korrespondenz unterworfen, von welcher die Linien zweier oder mehrerer Bereinsverwaltungen berührt werden. Die Bestimmungen für die Korrespondenz, welche nur die Linien Einer Bereinsverwaltung berühren, bleiben jeder Regierung überlassen.

Die von nicht vereinsländischen Stationen ausgehende oder dahin gerichtete telegraphische Korrespondenz ist, falls sie die Linien mehrerer Vereinsverwaltungen berührt, rücksichtlich der Beförderung im Bereich des Vereins so zu behandeln, als wäre sie an dem Punkte, wo sie die Vereinslinien zuerst berührt, aufgegeben, oder nach dem Punkte, wo sie die Vereinslinien verläßt, bestimmt.

Das Bestehen einer Lucke auf Bereinslinien ober die streckenweise Benützung ausländischer Telegraphenlinien benimmt einer Depesche, welche die Linien mehrerer Bereinsverwaltungen berührt, nicht den Charafter einer Bereinsbepesche.

#### Art. 3.

# Dirette Beforberung.

Jebe Depefche muß von der Aufgabe bis zur Abrefftation so viel wie möglich ohne Umtelegraphirung befordert werden.

Um diesen Zweck möglichst vollständig zu erreichen, find auf allen Stationen die vereinbarten Apparate und Schriftzeichen anzuwenden.

Bur Sicherung regelmäßiger Beforderung der Vereinskorrespondenz werden, nach näherer Verständigung der betheiligten Verwaltungen, zwischen den Stationen der verschiedenen Staaten besondere Leitungen mit übereinstimmender und dem Bedürfniß entsprechender Anzahl Drähte untershalten, die vorzugsweise nur für den Vereinsverkehr zu benützen und die bei ruhender Vereinsterfondenz für diese offen zu halten sind.

Die Beförderung der Bereinskorrespondenz soll für gewöhnlich auf dem der Meilenzahl nach kürzesten Wege geschehen, es sei denn, daß mit Rücksicht auf den Andrang der Depeschen und die vorhandenen Berbindungen auf einem längeren Wege eine schnellere Ueberkunft zu erwarten steht.

#### Art. 4.

# Begenfeitige Mittheilungen.

Die Mitglieder bes Bereins werden fich gegenseitig alle den Telegraphendienft betreffenden neuen Einrichtungen und Bervollkommnungen mittheilen.

Außerdem wird jede Telegraphenverwaltung am Ende eines jeden Halbjahres allen anderen eine Zeichnung ihres Telegraphenneges übersenden, aus welcher die Anzahl der Drähte, so wie die Namen der Stationen und deren Lage an den Drähten mit besonderer Bezeichnung der Ueberstragungsstationen zu ersehen und worin die für den Vereinsverkehr bestimmten Drähte speziell bezeichnet sind, und eine kurze Beschreibung beifügen, aus welcher die Art des bezüglichen Dienstebetriebes zu ersehen ist.

Bon jeber Eröffnung einer neuen Telegraphenstation ist sich gegenseitig unter genauer Bezeichnung ihrer telegraphischen Verbindung Mittheilung zu machen.

Ebenso ift jede Schließung einer Station ben anderen Vereinsverwaltungen fundzugeben.

#### 21rt. 5.

# Buficherung gegenfeitiger Beforberung.

Die Vereinstegierungen sichern sich gegenseitig die moglichst schnelle und genaue Ueberlieferung ber von ihren Stationen angenommenen Vereinsdepeschen zu. Außer in den vertragsmäßig festgeseten Fällen (siehe Art. 12) durfen Vereinsdepeschen nicht zurückgewiesen, noch durfen solche unterdrückt werden.

Eine Gewähr für die richtige Ueberkunft der Depeschen, sowie für deren Ueberkunft innerhalb einer bestimmten Zeit wird nicht übernommen. Hat nach Maßgabe der in dem vereinbarten Reglement enthaltenen Bestimmungen eine Rückerstattung von Gebühren wegen Verluft, Verzögerung oder Vestümmelung von Depeschen stattzusinden, so ist diejenige Verwaltung zu Zahlung des zurückzuerstattenden Betrags verpflichtet, auf deren Linien der Verluft, die Verzögerung, oder die Verstümmelung erfolgt ist.

Jebe Bereinsregierung ist befugt, einzelne oder sammtliche Linien für alle oder für gewisse Arten der Korrespondenz zeitweise außer Betrieb zu setzen, doch soll dies blos in den äußersten Fällen, z. B. in Kriegszeiten zc. geschehen. Sobald ein solcher Fall eintritt, mussen die übrigen Bereinsregierungen hievon in Kenntniß gesetzt werden.

#### Art. 6.

# Bewahrung bes Telegraphengeheimniffes.

Die Vereinstregierungen werden Sorge tragen, daß die Mittheilung von Depeschen an Unbestugte verhindert und daß das Telegraphengeheimniß überhaupt in jeder Beziehung auf das Strengste gewahrt werde.

#### Art. 7.

Berechtigung gur Benütung ber Telegraphen.

Die Benützung der Telegraphen der Vereinsregierungen fteht Jebermann ohne Ausnahme gu.

Art. 8.

Bohin Depefden gerichtet werden fonnen.

Telegraphische Depeschen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin die Beförderung ganz oder theilweise durch den Telegraphen möglich ist. Besindet sich am Bestimmungsorte keine Telegraphenstation, so geschieht die Weiterbeförderung von der äußersten, beziehungsweise der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphenstation entweder durch die Post, mittelst Estafette oder durch Expressoren.

In benjenigen Vereinsstaaten, in welchen die Eisenbahnbetriebs-Telegraphen zur Beförderung von Staatsbepeschen mitbenützt werden, soll es den Vereinsregierungen frei stehen, auch Vereins-Privatdepeschen auf den Wunsch der Absender von einem Staatstelegraphen-Stationsorte aus in der Richtung der Staatstelegraphenlinien, mittelst Eisenbahntelegraphen nach einem mit einem Staatstelegraphen-Bureau nicht versehenen Orte zu befördern.

Den einzelnen Verwaltungen bleibt es übrigens überlaffen, den Verkehr zwischen den Bereins= ftationen und ben Stationen der Eisenbahnbetriebs-Telegraphen besonders zu ordnen.

Art. 9.

Beit fur bie Aufgabe ber Depefchen.

Die Telegraphenstationen zerfallen ruckfichtlich ber Zeit, während welcher sie für die Annahme und Beforderung ber Depeschen offen zu halten sind, in drei Klassen, nämlich:

- a. Stationen mit Tag = und Nachtbienst,
- b. Stationen mit vollem Tagesbienft, und
- c. Stationen mit beschränftem Tagesbienft.

Die Dienststunden und die Bedingungen werben durch das Reglement bestimmt.

Art. 10.

# Beitbeftimmung.

Die Uhren aller Telegraphenstationen einer und berfelben Vereinsverwaltung werden nach ber mittleren Zeit ber Centralftation gerichtet.

Art. 11.

Rlaffifitation und Erforderniffe der Depefchen.

In Bezug auf die Behandlung der telegraphischen Depeschen find zu unterscheiden:

a. Staatsbepeschen ber bem Berein angehörigen, so wie ber vertragsmäßig berechtigten Regierungen.

- b. Dienfidepeschen, welche sich ausschließlich auf ben Telegraphendienft beziehen oder bringende. Magregeln ober schwere Unfälle auf Gisenbahnen betreffen.
  - c. Privatbepeschen.

Das Original jeder zu befördernden Depefche muß in solchen Buchftaben und Zeichen deutlich geschrieben sein, welche fich durch den Telegraphen wiedergeben laffen.

Staatsbepefchen konnen in beliebiger Sprache abgefaßt oder chiffrirt aufgeliefert werden.

Bei allen andern Depeschen ift die Fassung in deutscher oder französischer Sprache Regel. Die Vereinsverwaltungen machen sich diejenigen Telegraphenstationen namhaft, wo auch Depeschen in niederländischer, englischer oder italienischer Sprache zugelassen werden.

Für Dienstdepeschen zwischen den Borftanden der Telegraphen-Centralverwaltungen ift die Anwendung von Chiffern ebenfalls gestattet.

Welche Depeschen jede einzelne ber Vereinsregierungen als ihre Staatsbepeschen betrachtet zu sehen wünscht, hängt von ihrem Ermessen ab, jedoch mussen sie als Staatsbepeschen bezeichnet und burch Siegel oder Stempel als solche beglaubigt sein.

#### Art. 12.

# Rontrolirung bes Inhalts ber Depefchen.

Eine Kontrole über die Zulässigkeit der Beförderung von Staatsbepeschen mit Rucksicht auf ihren Inhalt fteht den Telegraphenstationen nicht zu.

Dagegen können Privatdepeschen, beren Inhalt gegen die Gesetze verstößt ober aus Rudsichten bes öffentlichen Wohls und ber Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, von der Annahme und Weiterbeförderung ausgeschlossen werden.

#### Art. 13.

# Reihenfolge ber Telegraphirung und Richtungswechfel.

Die Beförderung der Vereinsbepeschen von jeder Station aus auf derselben Linie geschieht der Regel nach in der Reihenfolge, in welcher sie entweder bei der Station aufgeliefert werden oder telegraphisch zu derselben gelangen. Den Vorrang hiebei haben jedoch jederzeit die Staatsdepeschen und unter diesen wieder diejenigen, welche von den betreffenden Staatsoberhäuptern, Ministerien oder Gesandtschaften abgesandt werden.

Dringende Dienftbepefchen gehen ben Privatbepefchen voran.

Die begonnene Abtelegraphirung einer Depesche barf burch ben Hinzutritt später aufgelieferter Depeschen einer hohern Klasse nur in ben bringenoften Fällen unterbrochen werden. Zwischen zwei in birekter Korrespondenz stehenden Stationen sind die Depeschen, sofern sie derselben Rangklasse angehoren, in Bezug auf ihre Richtung alternirend zu befördern.

#### Art. 14.

# Grundlage ber Tarife.

Für die Ermittung der Beforderungsgebuhren wird einer Seits die Wortzahl der Depefche, anderer Seits die Entfernung, auf welcher die Depefche zu befordern ift, zu Grunde gelegt. Bleibt

die Depesche innerhalb des Gebiets des Deutsch-Desterreichischen Telegraphenvereins, so wird die direkte Entfernung zwischen der Aufgabe = und der Abresshation; — bewegt sie sich zwischen dem Vereinsgebiete und dem Auslande, so wird die direkte Entfernung zwischen der Vereinsstation und dem betreffenden Grenzpunkte, und geht sie durch das Vereinsgebiet, so wird die direkte Entfernung zwischen dem Ein = und Ausgangspunkte des Vereinsgebietes berechnet.

Bei Depeschen von und nach dem Auslande treten den Bereinsgebuhren noch die auslandi= schen Beforderungsgebuhren bingu.

Um eine feste Grundlage für die Taxirung dieser Depeschen zu gewinnen, werden die Regterungen bestimmte Taxorte an den Vereinsgrenzen für den Eintritt und den Ausgang der Depeschen gemeinschaftlich feststellen und wo möglich sich über gewisse Entfernungen einigen, welche ohne Rücksicht auf den wirklich benützten Weg bei der Berechnung zur Anwendung kommen.

Als Grundlage für die Gebührenerhebung bienen eigens dazu bestimmte Zonenverzeichnisse und Zonenkarten.

# Art. 15. Spezielle Taxbestimmungen.

Die Einheit der Beforderungsgebühren bildet je nach der Bahrung, welche bei der Aufgabesftation besteht, der Sat von

12 Sgr. = 36 fr. öfterreichisch = 42 fr. subbeutsch = 70 Cents niederlandisch = 1 1/2 Franken für die einsache Depesche.

Eine einfache Depefche ift eine folche, welche nicht mehr als 20 Worte enthält.

Für jede folgenden 10 Worte wird jedesmal die Hälfte der Einheitsgebühr mehr erhoben, so daß Depeschen mit 21 bis 30 Worten 18 Sgr., dergleichen mit 31 bis 40 Worten 24 Sgr. u. s. f. fosten.

Die Zonen bestimmen sich durch direkte Entfernungen (Luftlinken) in der Weise, daß die ersten 10 geographischen Meilen die erste, die folgenden 15 geographischen Meilen die zweite, die nächstfolgenden 20 geographischen Meilen die dritte und sofort immer die um fünf Meilen verzgrößerte Meilenzahl eine weitere Zone bildet.

Die nach Maßgabe der Wortzahl für die erfte Zone ermittelte Gebühr fteigt jedesmal um benfelben Betrag für jede folgende Zone.

Die reglementsmäßigen Gebühren für die Weiterbeförderung von Depeschen nach außerhalb ber Telegraphenlinien gelegenen Orten oder für Depeschen, welche vermittelft Eisenbahnbetriebs= Telegraphen weiter zu bringen sind, werden jedesmal bei der Aufgabe mit erhoben und der Ber-waltung der Adrefftation vergütet.

# Art. 16.

# Bebühren = Erhebung.

Bei Aufgabe der Depeschen find sammtliche dafür zu zahlenden Gebühren im Voraus zu entrichten und haben nur die den Telegraphendienst betreffenden Depeschen Anspruch auf gebühren= freie Beförderung.

#### Art. 17.

Abrechnungen bes Deutsch=Defterreichischen Telegraphen=Bereins.

Bur Ermittlung und Ausgleichung ber wechselseitigen Zahlungen und Forderungen ber einzelnen Verwaltungen des Deutsch-Defterreichischen Telegraphen-Vereins für die gegenseitige Benützung ber Vereinslinien finden nach regelmäßigen Zeitabschnitten Abrechnungen statt.

#### Art. 18.

## Begenstand ber Bereins = Abrechnung.

Die zur Beförderung telegraphischer Depeschen auftommenden Telegraphirungs = und anderen Gebühren sließen in die Vereinskasse und bilden den Gegenstand der Vereinsabrechnung, beides nach Maßgabe der dießfalls vereinbarten Instruktion.

#### Art. 19.

# Theilung bes Bereins=Einfommens.

Die Vereinsgebühren werden unter die Vereinsmitglieder nach Verhältniß der ohne Rucksicht auf die Anzahl der Drähte als eine einzige Linie gedachten Gesammtlänge der in. jedem einzelnen Staate am ersten Tage jedes Quartals im Betriede gewesenen Telegraphenlinien (nach Jonen berechnet) und nach Verhältniß der Anzahl der im Lause des betreffenden Quartals von jeder Vereinswerwaltung beförderten (d. i. abgegangenen, angekommenen und durchgegangenen) Vereinsdepeschen vertheilt.

Die Vertheilung erfolgt in der Art, daß die Summe der Depeschen eines Vereinsstaates (wobei Depeschen von 20 Worten und darunter als einfache, von 21 bis zu 40 Worten als doppelte, von 41 bis 60 Worten als dreifache und so weiter gerechnet werden) multiplizirt mit der höchsten Zonenzahl desselben die Verhältnißzahl ergibt, nach welcher dieser Staat an der Gessammteinnahme des Vereins in dem betreffenden Zeitabschnitt Theil zu nehmen hat.

Bei außerterminlichem, b. h. nicht mit dem Beginne eines Quartals stattfindenden Beitritte einer neuen Verwaltung zum Deutsch-Oesterreichischen Telegraphenvereine soll das Theilnahmerecht der neu hinzu tretenden Verwaltung an dem Vereinseinkommen von dem Tage des Beitrittes ab, welcher jedoch nur der erste Tag eines Monats sein darf, beginnen.

#### Art. 20.

# Centralorgan für die Bereinsabrechnungen.

Eine von den Vereinsmitgliedern aus ihrer Mitte gewählte Telegraphenverwaltung unterzieht sich als Centralorgan der Besorgung des Vereins-Abrechnungsgeschäfts auf Grundlage der deßfalls vereinbarten Instruktion.

Der Aufwand für diese Geschäftsbeforgung wird von sammtlichen Bereinsverwaltungen nach Maggabe ihres Antheils an der Gesammteinnahme getragen.

Digitlized by Google

#### Art. 21.

## Abrechnungsperioden.

Für jedes Ralenderquartal wird eine besondere Bereinsabrechnung aufgestellt.

Die Vereinsverwaltungen haben bem Centralorgan, als Material bazu, spätestens nach Ablauf von 3 Monaten nach jedem Quartalsschlusse Nachweisungen der am ersten Tage des Quartals im Betriebe gewesenen Telegraphenlinien, sowie der auf ihren Linien beförderten Vereinsbepefchen zu übersenden.

Das Centralorgan hat sodann auf Grund bieses Materials mit möglichster Beschleunigung bie Bereinsabrechnungen aufzustellen und ben Bereinsverwaltungen mitzutheilen.

#### Art. 22.

#### Salbirung.

Spätestens vier Wochen nach Empfang ber Abrechnungen haben bie mit Zahlungen abschlies genben Bereinsverwaltungen die ermittelten Sollbeträge dem Centralorgan baar zu übersenden, und bas Centralorgan ist wiederum gehalten, sofort nach Eingang sämmtlicher Zahlungen denzenigen Berwaltungen, für welche sich Forderungen ergeben haben, lettere aus den empfangenen Bagremitteln zu verguten.

#### Art. 23.

# Aufbewahrung ber Originale ber Depefchen.

Die Originale der aufgegebenen Depeschen, sowie die Papierftreifen mit der telegraphischen Schrift und die Niederschriften der aufgenommenen Depeschen werden mindestens ein Jahr lang in einer das Geheimniß sichernden Beise ausbewahrt und konnen dann vernichtet werden.

#### Mrt. 24.

# Telegraphenkonferen'z.

Zum Behufe ber Fortbildung des Deutsch=Desterreichischen Telegraphenvereins findet nach Bedürfniß zeitweise ein Zusammentritt von Abgeordneten der Vereinsregierungen statt.

#### Art. 25.

# Beilagen bes Bereinsvertrages.

Das diesem Vertrage angeschlossene Reglement (Anlage A.), und die Dienstanweisung (Auglage B.) bilden integrirende Bestandtheile besselben, können jedoch unbeschadet des Vertrages im gemeinsamen Einverständnisse der Vereinsverwaltungen geandert werden.

# Art. 26.

# Dauer bes Bertrages.

Gegenwärtiger Bertrag tritt am 1. April 1858 in Wirksamkeit, und bleibt für die Dauer von sechs Jahren in Kraft.

Sofern berfelbe nicht spatestens ein Jahr vor beffen Ablauf gekündigt wird, foll er auf weitere fechs Jahre und sofort von sechs zu sechs Jahren als verlangert angeseben werden.

#### Art. 27.

# Aufhebung ber früheren Berträge.

Die im Eingange biefes Vertrages genannten früheren Verträge treten mit dem 1. April 1858 außer Kraft.

#### 21rt. 28.

# . Ratififation.

Die Ratifikation bieses Vertrages soll binnen zwei Monaten von heute an in der Weise ersfolgen, daß jede der hohen Vereinsregierungen ihre Ratifikationsurkunde im Korrespondenzwege an die Königlich Württembergische Regierung gelangen und letztere nach Eingang sämmtlicher Erkläsrungen das Ergebniß derselben nebst ihrer eigenen Erklärung den sämmtlichen übrigen Vereinstregierungen binnen drei Monaten, von heute an, zugehen läßt.

# So gefchehen Stuttgart, ben 16. November 1857.

| (L. 8.) war kowenthal.    | (L. S.) E. v. Knapp.                      |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| (L. S.) Franz Chauvin.    | (L. S.) Ludwig von Klein.                 |
| (L. S.) Carl Dyd.         | (L. S.) hermann Zimmer.                   |
| (L. S.) Carl Louis Galle. | (I. S.) Eduard Meyer.                     |
| (L. S.) Carl Jofeph Gauß. | (L. S.) Willem Conftanton Arnold Staring. |

Anlage A.

# Reglement

für bie

telegraphische Korrespondenz im Deutsch-Desterreichischen Telegraphenverein.

# S. 1.

# Bereich ber Wirkfamfeit bes Reglements.

Den Bestimmungen gegenwärtigen Reglements ist die telegraphische Korrespondenz unterworfen, welche die Linien mindestens zweier der dem Deutsch=Oesterreichischen Vereine angehörigen Verswaltungen berührt.

In wie weit das Reglement für solche Korrespondenz gilt, welche sich nur auf den eigenen Linien bewegt, wird von jeder Verwaltung besonders bestimmt.

# S. 2.

# Benütung ber Telegraphen.

Die Benützung der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht Jedermann zu. Jede Verwaltung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Stationen zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse Gattungen von Korrespondenz zu schließen.

Die Aufgabe von Depeschen Behufs der Telegraphirung kann nur bei den Telegraphenstationen (allenfalls auch brieflich) erfolgen.

#### **S.** 3.

# Bewahrung des Telegraphen=Geheimniffes.

Die Vereinsregierungen werden Sorge tragen, daß die Mittheilung von Depeschen an Unbefugte verhindert und daß das Telegraphen=Geheimniß in jeder Beziehung auf das Strengste gewahrt werde.

#### S. 4.

## Aufgabe ber Depefchen.

Die Telegraphenstationen zerfallen rudfichtlich ber Zeit, während welcher fie fur die Annahme und Beförderung der Depeschen offen zu halten sind, in drei Klassen, nämlich:

- a. Stationen mit Tag = und Nachtbienft;
- b. Stationen mit vollem Tagesbienft;
  - c. Stationen mit beschränftem Tagesbienft.

Die Stationen mit Tag = und Nachtbienst sind ohne Unterbrechung für den Dienst geöffnet. Die Dienststunden der Stationen mit vollem Tagesdienste sind:

1. vom 1. April bis Ende September

von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends;

2. vom 1. Oftober bis Ende Marg

von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abenbs.

Die Dienststunden der Stationen mit beschränktem Tagesdienst sind an Wochentagen (einsschlich der auf Wochentage fallenden Festtage):

von 9 bis 12 Uhr Vormittags, und von 2 bis 7 Uhr Nachmittags;

an Sonntagen:

von 2 bis 7 Uhr Rachmittags.

# S. 5.

# Bohin Depeschen gerichtet werden konnen.

Telegraphische Depeschen können nach allen Orten aufgegeben werden, wohin die vorhandenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theil deffelben die Gelegenheit zur Beförderung darbieten.

Befindet sich am Bestimmungsort keine Telegraphenstation oder wünscht der Absender, daß die Beförderung durch den Telegraphen nicht bis zum Bestimmungsorte oder bis zu der — diesem am Nächsten gelegenen Telegraphenstation geschehe, so erfolgt die Weiterbeförderung von der äußersten, beziehungsweise der von dem Aufgeber bezeichneten Telegraphenstation entweder durch die Post, durch Estafetten, oder durch Expressoren.

Auch können in den geeigneten Fällen und wo solches ausdrücklich zugelassen ift, die Eisensbahnbetriebstelegraphen nach den hierüber ertheilten speziellen Vorschriften zur Weiterbeförderung benützt werden.

Findet die Abrefstation aber, daß die Depesche voraussichtlich durch die Post oder Boten schneller als durch den Eisenbahnbetriebs-Telegraphen befördert werden kann, so wird sie ohne Rücksicht auf die eingezahlten Gebühren die Uebermittelung durch die Post oder durch Expresiden veranlassen.

# **S.** 6.

## Erforderniffe ber ju befordernden Depefchen.

Das Original jeder zu befördernden Depesche muß in solchen Buchstaben und Zeichen, welche sich durch den Telegraphen wiedergeben lassen, deutlich und verständlich geschrieben sein und darf weder ungewöhnliche Wortbildungen noch dem Sprachgebrauch zuwiderlausende Zusammenziehungen und Abkürzungen, noch auch Rasuren enthalten. Obenan muß die Adresse stehen mit der etwaigen Angabe über die Art der Weiterbeförderung der Depesche, dann der Text und am Schlusse die Unterschrift des Absenders mit der etwaigen Beglaubigung solgen. Die Adresse muß den Empfänger und den Bestimmungsort so deutlich bezeichnen, daß in beiden Beziehungen Zweisel nicht entstehen können. Die Folgen ungenauer Adressirung sind vom Absender zu tragen. Derselbe kann eine nachträgliche Vervollständigung der Adresse nur gegen Ausgabe und Bezahlung einer neuen Depesche beanspruchen.

Es ift bem Absender einer Depesche gestattet, seiner Unterschrift eine beliebige Beglaubigung beifügen zu laffen.

# S. 7.

# Gattungen ber Depefchen.

Die Depefchen zerfallen rudfichtlich ihrer Behandlung in folgende Gattungen:

I. Staatsbepeschen, b. h. Depeschen, welche von bem Staatsoberhaupte und ben Regierungsorganen ber bem Verein angehörigen Staaten ausgehen, ober benen bie Bevorzugung ber Staatsbepeschen anderweit vertragsmäßig eingeraumt worben ift.

II. Dienftbepeschen.

III. Brivatbeveichen.

#### **S.** 8.

# Befonbere Bestimmungen für Staatsbepeichen.

Staatsbepeschen konnen in beliebiger Sprache, auch chiffrirt, aufgegeben werden. Sie mussen als Staatsbepeschen bezeichnet und durch Siegel oder Stempel als solche besglaubigt sein.

# **§**. 9.

# Befondere Bestimmungen für Privatbepefchen.

Bei Privatbepefchen ift die Faffung in beutscher ober frangofischer Sprace Regel.

Die Stationen, wo auch die Aufgabe von Depefchen in niederlandischer, englischer wer italienischer Sprache gestattet ift, werden besonders namhaft gemacht.

Die Anwendung der Chiffernschrift ist bei Privatdepeschen ausgeschlossen; dagegen ist die Bessederung der Borfencourse, Waaren s, Getreidepreise u. s. w. in blogen Zahlen unter denjenigen Beschränkungen gestattet, welche die einzelnen Bereinsregierungen etwa Behufs Abwendung von Migbräuchen für nothig erachten sollten.

#### **S.** 10.

# Beanftanbung ber Annahme.

Depeschen, welche ben vorstehend (S. 8 und 9) angegebenen Ersorbernissen nicht entsprechen, konnen zur Abanderung ober Erneuerung zuruckgegeben werben.

# S. 11. Burüdweifung.

Brivatdepeschen, deren Inhalt gegen die Gesetze verstößt ober aus Rucksichten des öffentlichen Mobles ober ber Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden zurückgewiesen.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht zunächst dem Borsteher der Aufsgabestation ober bessen Stellvertreter, und in weiterer Instanz der dieser Station vorgesetzten Gentralverwaltung zu, gegen deren Entscheidung ein Refurs nicht stattsindet.

Erfolgt die Zuruckweisung einer Depesche nach deren Annahme, so wird dem Absender sogleich Nachricht davon gegeben.

Bei Staatsbepeschen steht den Telegraphenstationen eine Kontrole der Zuläffigkeit des Inhalts nicht zu.

# S. 12. Gebührenerhebung.

Bei Aufgabe der Depeschen sind sammtliche dafür zu zahlende Gebühren, mit Ausnahme etwaigen — im Falle der Bestellung durch die Post von dem Adressaten zu erhebenden — Briefbestellsgeldes, im Voraus zu entrichten.

# **§**. 13.

# Grundlagen für die Bebührenerhebung.

Die Gebühren für die telegraphische Beförderung werden einerseits durch die Wortzahl der Depeschen, andererseits durch die Entfernung (Zonenzahl) bestimmt.

Den nach den Vorschriften gegenwärtigen Reglements sich ergebenden Gebühren treten bei Depeschen, welche zum Theil auf den Linien von nicht zum Deutsch-Desterreichischen Telegraphensverein gehörigen Verwaltungen befördert werden, die jenen Verwaltungen zustehenden Gebühren in der Höhe der wirklich an dieselben zu zahlenden Beträge hinzu.

Ebenso wird bei Depeschen, welche von der letten Vereinsstation mittelft Eisenbahnbetriebs= Telegraphen weiter zu befördern find (§. 5), die Taxe um den Betrag der Gebühren für diese Weiterbeförderung erhöht.

#### S. 14.

# Beforderungegebühren.

Die Einheit für die Beforderungsgebühren (§. 13) bildet, je nach der Bahrung, welche bei der Aufgabestation besteht, der Sat von

12 Sgr.,

36 fr. öfterreichisch,

42 fr. süddeutsch,

70 Cents niederlandisch,

1 Frank 50 Centimes

für die einfache Depesche, bis auf die Entfernung von 10 Meilen (1. 3one).

Eine ein fache Depesche ist eine solche, welche nicht mehr als 20 Worte enthält. Für jede folgenden 10 Worte wird jedesmal die Hälfte der Einheitsgebühr mehr erhoben, so daß Depeschen mit 21 bis 30 Worten 18 Sgr. u., dergleichen mit 31 bis 40 Worten 24 Sgr. u. s. f. f. kosten.

Die Zonen bestimmen sich durch direkte Entfernungen (Luftlinien) in der Weise, daß die ersten 10 geographischen Meilen die erste, die folgenden 15 geographischen Meilen die zweite, die folgenden 20 geographischen Meilen die dritte, und so fort immer die um 5 Meilen vergrößerte Meilenzahl eine weitere Zone bilben.

Die nach Maggabe ber Wortzahl für die erfte Zone ermittelte Gebühr fleigt jedesmal um benfelben Betrag für jede folgende Zone.

Es ergibt sich hienach folgende Tabelle:

| En t   | fernung nach              | - Beförberungsgebühr für |                                             |            |             |     |                     |   |               |        |                                       |           |      |   |             |   |                     |               |            |        |         |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-----|---------------------|---|---------------|--------|---------------------------------------|-----------|------|---|-------------|---|---------------------|---------------|------------|--------|---------|
| =      |                           |                          | eine einfache Depesche von 1 bis 20 Worten. |            |             |     |                     |   |               |        | Zuschlag für jebe folgenben 10 Worte. |           |      |   |             |   |                     |               |            |        |         |
| Zonen. | Meilen.                   | Lhle.                    | Sgr.                                        | öft<br>fl. | err.<br>fr. | deu | ids<br>itsø.<br>fr. |   | erl.<br>ents. | Frant. | Gentim.                               | Thir.     | Egr. | ľ | err.<br>fr. |   | ib=<br>tfd).<br>fr. | nieb<br>fl. G |            | Frant. | Gentim. |
| I.     | bis 10                    |                          | 12                                          |            | 36          |     | 42                  |   | 70            | 1      | 50                                    | _         | 6    |   | 18          |   | 21                  | _             | 35         | _      | 7       |
| II.    | über 10 bis 25            | _                        | 24                                          | 1          | 12          |     | 24                  | , | 40            |        | _                                     | _         | 12   |   | 36          | _ | 42                  | _             | 70         |        | 5       |
| III.   | , 25 , 45                 | 1                        | 6                                           | 1          | 48          | 2   | 6                   | 2 | 10            | 4      | 50                                    | _         | 18   | - | 54          | 1 | 3                   | 1             | 5          | 2      | 2       |
| 1V.    | " <b>4</b> 5 " 70         | 1                        | 18                                          | 2          | 24          | 2   | <b>4</b> 8          |   | 80            |        | -                                     |           | 24   | 1 | 12          | 1 | 24                  | •             | <b>4</b> 0 |        | -       |
| V.     | , 70 , 100                | 2                        |                                             | 3          |             | 3   | 30                  |   | <b>5</b> 0    |        | 50                                    | 1         | _    | 1 | 30          |   | 45                  |               | 75         |        | 7       |
| VI.    | " 100 " 135               | 2                        | 12                                          | 1          | 36          |     | 12                  |   | <b>2</b> 0    |        | -                                     | 1         | 6    | 1 | 48          |   | 6                   | 1             | 10         | •      | 5       |
| VII.   | " <b>135</b> " <b>175</b> | 2                        | 24                                          |            | 12          |     | 54                  | 4 |               | 10     | 50                                    | <b>L1</b> | 12   | 1 | 6           | 1 | 27                  | •             | 45         |        | 4       |
| VIII.  | " 1 <b>7</b> 5 " 220      | 3                        | 6                                           |            | 48          |     | 36                  |   |               | 12     |                                       | 1         | 18   |   | 24          |   | 48                  |               | 80         |        | •       |
| IX.    | " 220 " 270               | 3                        | 18                                          |            | 24          | 6   | 18                  | 6 |               | 13     | 50                                    | 1         | 24   |   | 42          | 1 | 9                   |               | 15         |        | 7       |
| X.     | " 270 " 325               | 4                        |                                             | 6          | 9_          | 7   |                     | 7 |               | 15     |                                       | 2         | _    | 3 | _           | 3 | 30                  | 3             | <b>5</b> 0 | 7      | 5       |

**S.** 15.

Regeln für bie Bahlung ber Borte.

Bei Ermittelung der Wortzahl einer Depesche Behufs der Tarifirung werden folgende Regeln beobachtet:

1. Die Wortzahl wird durch den Gefammtinhalt deffen bestimmt, was vom Absender zum Zwecke der Telegraphirung in das Original der Depesch: geschrieben worden ift.

Jedes Wort, welches aus nicht mehr als 7 Sylben besteht, wird als ein Wort gezählt; bei langeren Worten wird der Ueberschuß wieder als ein Wort gerechnet.

2. Zusammengesette Worte gelten als ein Wort, wenn sie in einem Wort geschrieben find und bie Lange nicht über sieben Sylben hinausgeht.

Sind die einzelnen Theile dagegen getrennt geschrieben — wenn auch durch Bindestriche verbunden — so gelten sie als eben so viele einzelne Worte. Mit Buchstaben ausgeschriebene mehrziffrige Zahlen unterliegen den Bestimmungen für die Zählung einfacher und zusammen= gesehter Worte.

- 3. Jedes getrennt stehende Buchstaben oder Zahlenzeichen, serner jedes apostrophirte Wort oder Vorwort werden als ein Wort gezählt. Zum Worttert der Depesche gehörige Interpunktionszeichen, Apostrophe, Bindestriche, Ansührungszeichen und Parenthesen werden nicht mitzgerechnet; dagegen werden die Zeichen für das Unterstreichen und den neuen Absatz (a linea), sowie alle durch den Telegraphen nicht darstellbaren Zeichen, welche daher durch Worte wiedergegeben werden mussen, als Worte berechnet.
- 4. Zahlen, mit Ziffern geschrieben, gelten nur bis zur Summe von 5 Ziffern als ein Wort. Der etwaige Ueberschuß wird bis zur Summe von 5 Ziffern abermals als ein Wort berechnet. Befinden sich zwischen Ziffern Bruchstriche, Kommata oder andere Interpunktionszeichen, so werden die betreffenden Zeichen mitgezählt und der nächst vorhergebenden Zahl zugerechnet.
- 5. Bei chiffrirten Depeschen werden sammtliche als Chiffern benützte Zahlen und Buchstaben, sowie Kommata und sonstige Zeichen im chiffrirten Texte zusammengezählt, die gefundene Summe wird durch drei getheilt und der Quotient als die für den chiffrirten Text zu taxirende Wortzahl angesehen. Sofern die Theilung durch drei einen Rest läßt, gilt dieser ebenfalls als ein Wort. Der Wortzahl des chiffrirten Textes tritt die Zahl der ausgeschriebenen Worte, nach den gewöhnslichen Regeln berechnet, hinzu.
- 6. Abresse und Unterschrift, ferner die Angabe über die Weiterbeforderung der Depesche von der letzten Telegraphenstation aus, und die nach der Unterschrift etwa folgende Beglaubigung werden mitgezählt.
- 7. Worte, Zahlen und Zeichen, welche die Telegraphenstation selbst ber Depesche zum 3wecke bes Dienstes hinzufügt, werden nicht mit taxirt.

#### **S.** 16.

# Bebührenerhebung.

Die Gebührenerhebung erfolgt in der Landeswährung derjenigen Verwaltung, welcher die Aufgabestation angehört.

Die für die Gebührenerhebung maßgebenden Zonenverzeichnisse und Tarife liegen bei jeder. Telegraphenftation dem Bublitum zur Einficht auf.

Digitized by Google

#### **S. 17.**

# Beftimmung bes zu benügenben Beges.

Wenn zur Beförderung der Depeschen sich mehrere Wege barbieten, auf denen die Taren verschieden sind, so werden die Gebühren nach dem billigsten Wege berechnet, sofern nicht vom Absender die Benützung eines theureren Weges ausdrücklich verlangt wird. Ift der Station bei Aufgabe der Depesche bekannt, daß der billigste oder der vom Aufgeber bezeichnete Weg wegen Unterbrechung oder Störung der Verbindung, oder wegen Ueberfüllung der Linie nicht sogleich benützt werden fann, so wird der Aufgeber hievon in Kenntniß gesetzt und ihm die Mahl eines anderen, offenen Weges überlassen, in welchem Falle die Gebühr für den wirklich zu benützenden Weg berechnet wird.

Aus dem Umftande, daß bei einer Depesche eine ungewöhnliche oder won der Westimmung des Absenders abweichende Art der Beförderung stattgesunden hat, kann ein Anspruch auf Erstattung von Telegraphengebühren nicht hergeleitet werden.

## S. 18.

# Bebuhren für Beiterbeforberung von Depefchen.

Die Gebühren für die Beiterbeförderung der Depeschen von der letten Vereinsstation werden jedesmal bei der Aufgabe mit erhoben und betragen:

- a. für die Beförderung per Post 8 Ggr. = 24 fr. derreichisch = 28 fr. subbeutsch = 47 Cents niederlandisch,
  - für welche Gebühr innerhalb der deutsch-öfterreichischen Bostwereinsstaaten (zu welchen bas Königreich ber Niederlande nicht gehört) die Beförderung und Bostellung als Guprefbrief erfolat:
- b. für die Beförderung burch Expresboten bis zu einer Entfernung von 2 Meilen 24 Sgr. = 1 fl. 12 fr. öfterreichisch = 1 fl. 24 fr. südeutsch = 1 fl. 40 Cents niederländisch;
- c. für die Beförderung durch Gisenbahnbetrieb8-Telegraphen, nach Maßgabe ber in ben bezüglichen Staaten bestehenden Bestimmungen, ohne Rücksicht auf Wortzahl und Epiternung 18 Sar. = 54 fr. öfterreichisch = 1 fl. 3 fr. suddeutsch = 1 fl. 5 Cents niedenkaubisch;
- d. für die Beförderung durch Boten auf mehr als 2 Meilen ober mittelft Estafetten die hiefür wirklich erwachsenden Auslagen.

Ist der Betrag der Auslagen für Boten = oder Estasettenbeförderung nicht im Voraus bekannt, so ist von dem Auigeber eine zur Deckung des muthmaßlichen Betrages ausreichende Summe zu deponiren, von welcher der Ueberrest nach 5 Tagen zurückgefordert werden kann. Dieses Depositum soll bei jeder Depesche per Meile betragen 24 Sgr. = 1 N. 12 fr. österreichisch = 1 st. 24 fr. südbeutsch 1 st. 40 fr. Gents niederländisch.

Die Telegraphenstation, bei welcher die Depesche den Telegraphen verläßt, wird der Aufgabes station die Höhe des Betrages der Boten= oder Estafettengebuhr möglichst schnell auf telegraphschem.

Dege mittheilen, worauf die Abrechnung mit dem Aufgeber über den hinterlegten Betrag sofort statifindet.

# **S. 19**.

## Depefden an mehrere Abreffaten.

Jebe Depefche fann an mehrere Abreffaten zugleich gerichtet werben.

Ift die Depefche bei einer und berfelben Abrefftation für mehrere Abreffaten auszufertigen, so tritt ber Beforderungsgebuhr eine Bervielfältigungsgebühr hinzu.

Diesc beträgt für bie zweite und jede weitere Ausfertigung je nach der bei der Aufgabe= ftation bestehenden Bahrung:

6 Sgr.,

18 fr. öfterreichisch,

21 fr. süddeutsch,

35 Cente nieberlandisch.

Ift die Depesche dagegen nach verschiedenen Abrefftationen zu befördern, so wird dieselbe als so viele einzelne Depeschen behandelt und taxirt, wie Abrefftationen angegeben sind, in der Weise, daß von der Aufgabestation bis zu jeder Adrefftation die volle Beförderungsgebühr in Ansay kommt.

# §. 20.

## Berlangen ber Rudantwort.

Dem Aufgeber einer Depesche ift geftattet, bei Aufgabe berfeiden gugleich bie Gebühr für die Rudantwort, unter Festsegung einer beliebigen Wortzahl zu hinterlegen.

Die Depesche muß in diesem Falle nach der Abresse die Motig enthalten:

"für . . . . . Worte Autwort bezahlt."

Enthält die Depesche weniger Worte, als wofür die Gebühren bezahlt find, so wird gleiche wohl nichts guruderftatht.

Enthält sie mehr Worte, als bezahlt sind, so ist sie als eine neue Depesche zu betrachten und vom Antwortgeber zu bezahlen. Erfolgt binnen 10 Tagen, vom Tage der Aufgabe an gerechnet, keine Antwort, oder hat der Antwortgeber, wegen Ueberschreitung der Wortzahl die Antwortsdepesche selbst bezahlt, so kann der Aufgeber der ersten Depesche die von ihm hinterlegte Ruskantwortsgebühr zunückverlangen, hat aber 6 Sgr. = 18 fr. österreichisch = 21 fr. süddentsch = 35 Gent3 zu erlegen.

Roch weitere 5 Tage über die obigen 10 Tage werden für die Rückforderung der hinterlegten Rückentwortsgebahren gestattet. Wird die anbetaumte Frist von 15 Tagen versäumt, so verfallen die hinterlegten Gebühren.

# S. 21.

# Abtelegraphirung.

Bei der Abtelegraphirung wird unter Berücksichtigung der Kichtung, in welcher die Tepeschen zu bestördern sind, die Urihensolze beobachtet, in welcher sie bei der Station ausgeliesert werden oder velkzwaphisch zu derselben gelangen. Indehn haben Staatsdopeschen, und unter dieser wieder 12.

bie Depeschen ber Staatsoberhaupter, ber Ministerien und ber Gesandtschaften ben Vorrang. Hierauf folgen bie Privatdepeschen, welche in ber Regel nur bringenben Dienstbepeschen nachgesetzt werben.

#### S. 22.

# Berfahren bei verhinderter Abtelegraphirung.

Wenn sich bei oder nach Aufgabe einer Depesche ergibt, daß deren Abtelegraphirung nicht ohne erheblichen Aufenthalt möglich ift, so wird der Absender hievon so weit als thunlich in Kenntniß gesetzt und ihm überlassen, die Depesche unter Rücknahme der Gebühren zurückzuziehen.

## S. 23.

# Burudziehung und Unterbrudung von Depefchen.

Bor begonnener Abtelegraphirung kann jede Depesche zurückgeforbert werden, wenn die ruckfordernde Person sich als der Absender oder bessen Beauftragter legitimirt und die etwaige Empfangs:
bescheinigung der Station zurückgibt.

Die Gebühren werben in solchem Falle nach Abzug von

- 6 Sgr. ober von
- 18 fr. öfterreichisch, ober von
- 21 fr. subdeutsch, ober von
- 35 Cente nieberlanbifch

## erstattet.

Daffelbe tritt insbesondere auch bann ein, wenn ber Absender auf der Depesche eine bestimmte Zeit, bis zu welcher dieselbe abzutelegraphiren sei, angegeben hat, und diese Zeit nicht eingehalten werden kann.

Hat die Abtelegraphirung einer Depesche bereits begonnen, so kann solche zwar aufgehalten und unterbruckt aber nicht zuruckgeforbert, auch kann veranlaßt werden, daß eine bereits abgegangene Depesche nicht bestellt wird, in so ferne hiezu noch Zeit und Gelegenheit vorhanden ift.

Bei jedem berartigen Verlangen hat sich der Antragsteller als der Absender oder beffen Beauf= tragter vollständig zu legitimiren.

Für die Aufhaltung und Unterbrudung in der Telegraphirung befindlicher Depefchen wird eine besondere Gebühr nicht erhoben; die gezahlten Gebühren bleiben dagegen verfallen.

Das Berlangen, daß eine bereits abgegangene Depesche nicht bestellt werde, muß mittelft besonderer Depesche des Aufgebers an die Abrefftation erfolgen, wofür die tarifmäßigen Gebühren zu zahlen sind.

Die erlegten Gebühren für Depefchen, beren Bestellung unterbruckt wird, werden nicht erstattet.

#### S. 24.

# Verfahren bei ber Abrefftation.

Die Depeschen werden gleich nach der Ankunft bei der Abrefftation durch wortgetreue Abschrift bes ganzen Inhalts ausgefertigt. Die nach dem Orte selbst gerichteten Depeschen werden in Couverts

eingeschlossen, welche die vollständige Abresse der Depesche erhalten, und mit dem Siegel der Station versehen, so schleunig als möglich bestellt.

Die nach anderen Orten bestimmten Depeschen werden, je nachdem sie durch Vermittelung von Eisenbahnbetriebs-Telegraphen oder durch die Bost als Erpresbrief, durch Estafette oder durch erpresse Boten weiter zu senden sind, mit möglichster Beschleunigung den Eisenbahnbetriebs-Telegraphen übergeben oder der Weiterbeforderung in der letzterwähnten Weise zugeführt.

# **S.** 25.

# Beftellung burch Telegraphenboten.

Der Bote hat die Depesche nebst Empfangsbescheinigung ohne Aufenthalt nach der Wohnung, oder nach dem Geschäftslokal des Abressaten, oder nach der Post zu bringen und sich bei Abgabe derselben zu überzeugen, daß die richtige Zeit und Unterschrift in die Empfangsbescheinigung einsgetragen ist.

Dem Boten ift die Annahme von Geschenfen unterfagt.

Bur Bescheinigung ber Abgabe einer Staatsbepesche kann, wenn nicht eine besondere schrifts liche Verfügung darüber getroffen ift, nur der Vorstand der betreffenden Behörde, oder in bessen Abwesenheit sein Stellvertreter, oder der diesem im Amte folgende älteste Beamte als berechtigt angesehen werden. Privatdepeschen können, wenn der Abressat von dem Boten nicht zu Hause angetroffen wird, entweder an ein erwachsenes Mitglied seiner Familie oder an dessen Geschäftse gehülsen, Dienerschaft, Gast = oder Hauswirthe abgegeben werden, insofern derselbe nicht für der= artige Fälle einen besonderen Empfänger der Station schriftlich namhaft gemacht hat.

In allen Fallen, wo der Bote den Adressaten nicht selbst antrifft und die Depesche einem Andern aushändigt, hat der Lettere in der Empfangsbescheinigung seiner eigenen Namensuntersichrift das Wort "für" und den Namen des Adressaten beizufügen.

# §. 26.

# Unbestellbare Depefchen.

Von der Unbestellbarkeit einer Depesche und den Gründen der Unbestellbarkeit wird der Aufsgabestation Behufs Mittheilung an den Aufgeber telegraphische Meldung gemacht.

If eine Depefche unbestellbar, weil der Adressat nicht hat aufgefunden werden konnen, so wird dieselbe bei der Adressstation ausgehängt.

hat fich innerhalb feche Wochen der Abreffat zur Empfangnahme der Depefche nicht gemeldet, so wird folche vernichtet.

Ueber nachträgliche Empfangnahme wird eine bienftliche Mittheilung an die Abgangsftation nicht erlaffen.

## §. 27.

#### Barantie.

Die Telegraphenverwaltungen leisten für die richtige Ueberkunft der Depeschen oder beren Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Garantie, und haben Nachtheile, welche durch Berluft, Berstümmelung oder Berspätung der Deposchen entstehen, nicht zu vertreten.

Für Depeschen, welche verloren gehen, ober in einer Art verstümmelt werden, daß sie erweislich ihren Zweck nicht erfüllen können, oder welche später in die Hände der Adressaten gelangen, als dieß — die gleiche Adressitrung vorausgesetht — durch Vermittlung der Post hätte der Fall sein mussen, werden die gezahlten Gebühren erstattet, soferne deren Reklamakion innerhalb 6 Monaten vom Tage der Aufgabe der Depesche ab erfolgt.

Die Erstattung der Gebühren für verlorene, verstümmelte oder verspätete Depeschen kann versagt werden, wenn der Verlust, die Verstümmelung oder die Verspätung durch den Eisenbahns betriebs-Telegraphen oder auf nicht vereinsländischen Linien vorgekommen ist. Die betreffende Verzeinsverwaltung wird sich jedoch auch im letzteren Falle bei der auswärtigen Verwaltung für Rackerstättung der Gebühren verwenden.

Berzögerungen, welche bei Weiterbeförderungen mittelft Poft, Eftafette ober Erpregboten eingetreten find, begrunden keinen Anspruch auf Ruderstattung der Gebühren.

# S. 28.

Nachzahlung und Ruderftattung von Gebuhren.

Gebühren, welche für beförderte Depeschen irrthumlich zu wenig erhoben worden sind, hat ber Absender auf Verlangen nachzuzahlen.

Brrthumlich zu viel erhobene Bebuhren werden bemfelben nachträglich erftattet.

# Berorbung.

Den Telegraphenverkehr im Innern bes Großherzogmund betreffenb.

Mit allerhöchster Genehmigung aus Großherzoglichem Staatsministerium Dom Heutigen, Nr. 328, wird hiermit verordnet:

Die in dem voranstehenden Reglement enthaltenen Borfchriften für die telegraphische Kobrespondenz finden vom 1. kommenden Monats April an auch auf die telegraphische Korespondenz im Innern des Großherzogthums Anwendung, jedoch mit folgender Ermäßigung ber im Reglement enthaltenen Tax- und Gebührenfäge:

| Bu S. 14 des Reglements. Die Taxe für die einfache Depefche bis zu 20 Worten be-                                                                                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| trägt für den ganzen Umfang des Großherzogthums ohne Unterschied der Entfernung 30 und erhöht sich für jede weiteren 10 Worte oder den Ueberschuß bis zu 10 Worten          | fr.  |
| um je                                                                                                                                                                       | ,,   |
| Bu S. 18 a. bes Reglements. Für die Beiterbeförderung einer Depefche vom letten Stations. orte aus als Expreßbrief, sofern solche ausschließlich durch die Großherzoglichen | "    |
| Posten geschieht                                                                                                                                                            | "    |
| Bu S. 18 b. und d. des Reglements. Für die Weiterbeförderung durch Expressoten ober Estafetten ohne Unterschied der Entfernung fommt nur die wirkliche Auslage in Ansas.    |      |
| Bu S. 18 c. des Reglements. Findet im innern Verkehr keine Anwendung.                                                                                                       |      |
| Bu S. 19 bes Reglements. Die Vervielfältigungsgebühr beträgt für die zweite                                                                                                 |      |
| und jede weitere Ausfertigung                                                                                                                                               | "    |
| Bu S. 20 des Reglements. Der Abzug bei ber Zuruckzahlung einer hinterlegten Ruckantwort3=                                                                                   |      |
| tare beträgt                                                                                                                                                                | M    |
| Zu S. 23 des Reglements. Der Abzug bei der Zurückzahlung der Tare für eine vor dem                                                                                          |      |
| Abtelegraphiren zuruckgezogene Depesche beträgt                                                                                                                             | • •  |
| Die Taxvorschriften für den telegraphischen Verkehr zwischen Stationen der Badischen Te                                                                                     | ele= |
| graphenlinie einerseits und                                                                                                                                                 |      |
| den Stationen der Main=Neckar=Linie,                                                                                                                                        |      |
| den nächstliegenden Nichtvereinsstationen der Königlich Württembergischen Linie,                                                                                            |      |
| den Stationen des Kaiserlich Französischen und                                                                                                                              |      |
| den Stationen des Schweizerischen Telegraphennetes                                                                                                                          |      |
| andererseits erleiden bis auf Weiteres feine Aenderung.                                                                                                                     |      |
| Karleruhe, den. 27. März 1858.                                                                                                                                              |      |
| Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiter<br>Frhr. von Mensenbug.                                                        | n.   |
| Vdt. pon Mollember.                                                                                                                                                         |      |

Digitized by Google

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs, Blatt.

Karlerube, Mittwoch ben 31. März 1858.

#### Inhalt.

Sefete: Die anderweite Bestimmung ber Accife und bes Dhmgelbes vom Bein betreffenb. Die Steuererhebung fur bie Monate April und Mai biefes Jahres betreffenb. i, 1, 1

Unmittelbare allerhöchfte Entichliefungen Geiner Roniglichen Sobeit des Großherzogs. Erlaubniß gur Annahme frember Orben. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanutmachungen ber Minifterien. Befanntmachung bes großherzoglichen Buftizminis minifteriums: Die Führung ber Erfpektantenlifte für Amtegerichteregiftratoren.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Geleb.

bie anderweite Bestimmung ber Accise und bes Ohmgelbes vom Bein betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Bergog von Rahringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### Art. 1.

Die Konsumtion, von Wein, sowohl Traubenwein (Traubenmoft) als Obstwein (Dbftmoft), unterliegt ber Weinfteuer.

Diese besteht aus Accise und Ohmgeld.

#### Art. 2.

Die Accife beträgt:

- 1. von allem Wein in Bouteillen brei Kreuzer von der Bouteille (Halbmaasflasche);
- 2. vom Traubenwein in Faffern,
  - a. wenn er in ber Gemarkung eines nach bem Gewerhsteuerkatafter zu ben Stabten über 4000 Seelen gehörigen Ortes eingelegt (eingekellert) wird, einen Kreuzer, von der Maas;
  - b. wenn er in einer andern Gemarfung eingelegt wird, acht Zehntelfreuzer von der Maas;
- 3. vom Obstwein in Faffern einen Viertelfreuzer von der Maas.

# Art. 3.

Das Dhmgelb beträgt:

- 1. von allem Wein in Bouteillen brei Kreuger von ber Bouteille;
- 2. vom Traubenwein in Faffern acht Behntelfreuzer von ber Maas;
- 3. vom Obftwein in Faffern einen Biertelfreuger von ber Maas.

#### Art. 4.

Wird Wein vor der Kelterung mit den Treftern erworben, so find Accise und Ohmgeld nach Art. 2 und 3 je nur von zwei Dritttheilen der Gesammtmenge an Wein und Treftern zu entrichten.

#### Art. 5.

Wird Wein in Beeren erworben, so ift die Steuer nach Art. 2 und 3 von der Gesammts menge an Wein und Beeren unter Abzug von fünfzehn Prozenten zu erlegen.

#### Art. 6.

Wird Traubenwein, jedoch ohne Trefter oder Beeren, vor dem ersten Ablaß mit der Hefe erworben, jo findet an dem nach den Artikeln 2 und 3 bemessenen Steuerbetrag ein Nachlaß von fünf Projent statt.

#### Art. 7.

Geht bereits veraccister Traubenwein in Fässern aus einer Gemarkung in eine andere über, und hat bei diesem Uebergange den Umftänden nach eine abermalige Entrichtung der Accise nicht einzutreten, so soll gleichwohl, falls nach Art. 2 bei Weineinlagen in letzterer Gemarkung ein höherer Steuersat als für die erstere Gemarkung vorgeschrieben ift, die Accise vom Mehrbetrage bes höheren Sates entrichtet werden.

Ausgenommen von dieser Leiftung des Mehrbetrags der hoheren Accise sind Weineinlagen in Weinlagerkeller, auch Weineinlagen in solche Weinhandlungskeller, in welche Wein accis = und ohmgeldfrei eingekellert werden darf.

#### Art. 8.

Die Angabe des Weinwerthes, wo fie zur Feststellung der Größe der Weinsteuer seither vors geschrieben mar, hat kunftig zu unterbleiben.

#### Art. 9.

Wo nach ben Accisgesetzen eine Ruckvergutung der Accise ober des Ohmgeldes angesprochen werden kann, sollen die Sate der Ruckvergutung je für die Maas betragen:

- 1. an Accise
  - a. von allem Wein in Bouteillen, sowie vom Traubenwein in Faffern sieben Zehntelfreuzer;
  - b. vom Obstwein in Fassern zwei Zehntelfreuzer;
- 2. an Ohmgeld
  - a. in den Fallen, wo Wirthe für den Hausverbrauch ihrer landwirthschaftlichen Gulfs-

arbeiter Rudersatz erhalten, vom Traubenwein acht Zehntelfreuger, vom Obstwein einen Biertelfreuger;

b. sonft von allem Wein in Bouteillen und vom Traubenwein in Faffern acht Zehntelsfreuzer, vom Obstwein in Faffern bagegen zwei Zehntelfreuzer.

#### Art. 10.

Alle mit den Bestimmungen der vorhergehenden Artikel vereinbare Borschriften der Accise und Ohmgeldgesete bleiben forthin in Kraft.

Die die Beinfteuer betreffenden Kontrolvorschriften follen, so weit dies nach vorstehenden Befeteständerungen thunlich erscheint, im Berordnungswege vereinsacht werden.

#### Art. 11.

Gegenwartiges Geset tritt mit dem erften Mai bieses Jahres in Wirksamkeit. Das Finanzministerium ift mit dem Bollzuge beauftragt. Gegeben zu Karleruhe in Unserem Staatsministerium, den 19. Marz 1858.

# friedrich.

Megenaner.

Auf Seiner Roniglichen Hoheit hochsten Befehl: Schunggart.

# Gefek,

bie Steuererhebung für bie Monate April und Mai biefes Jahres betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unser er getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen wie folgt: Einziger Artifel

Die birekten und indirekten Steuern, welche in den Monaten April und Mai dieses Jahres zum Einzuge kommen, find nach dem seitherigen Umlagefuß sowie nach den bestehenden Gesetzen und Tarifen zu erheben, soweit nicht durch neue Gesetze Abanderungen verfügt werden.

Gegeben zu Karleruhe in Unferem Staatsministerium ben 31. Marz 1858.

# friedrich.

Megenauer.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl:
Schunggart.
13.

Digitized by Google

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, bem Flügeladjutanten Oberft von Goler die Erlaubniß zu ertheilen, ben bemfelben von Seiner Majestat bem König von Preußen verliehenen rothen Ablerorden zweiter Klasse,

das demselben von Seiner Majestat dem Konig der Niederlande verliehene Kommandeurkreut der Eichenkrone und

das demfelben von Seiner Hoheit dem Herzog von Sachsen-Roburg und Gotha verliehene Romthurfreuz zweiter Klasse des Herzoglich Ernestinischen Hausordens annehmen und tragen zu dürfen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, dem Oberlieutenant von Gemmingen vom dritten Ordgoner-Regiment die Erlaubniß zu ertheilen, den ihm von Seiner Majestät dem König von Preußen verliehenen St. Johanniterorden annehmen und tragen zu dürfen.

# Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, unter dem 11. März b. J.

ben Lieutenant von Gilm vom zweiten Dragoner-Regiment Markgraf Maximilian zum britten Dragoner-Regiment,

ben Lieutenant Graf Sparre vom britten Dragoner=Regiment jum zweiten Dragoner= Regiment Markgraf Maximilian, und

den Lieutenant Abalbert Roch vom vierten Infanterie-Regiment Markgraf Wilhelm zum britten Infanterie-Regiment zu versetzen;

# unter bem 12. Marg b. 3.

ben Referendar Sales Hebting von Wohrenbach zum Polizeiaffessor in Konstanz zu ernentnen; ben evangelischen Pfarrer Brecht zu Schriesheim auf sein unterthänigstes Ansuchen in ben Pensionsstand zu versetzen;

unter bem 17. Marg b. 3.

den Oberarzt Braun beim vierten Infanterie-Regiment Markgraf Bilhelm zum Artillerie-Regiment, Feftungs-Artillerieabtheilung, gu verfeben, und

den praktischen Arzt Dr. Emil Martin von Staufen zum Oberarzt beim vierten Infanterie-Regiment Markstraf Wilhelm zu ernennen; dem penfionirten Hauptmann Caffinone die Erlaubniß zum Tragen der Uniform vom Armeecorps zu ertheilen;

unter bem 19. Marz b. J. bie evangelische Pfarrei Muhlbach bem Pfarrer August Laub in hagmersbeim zu übertragen

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Führung ber Erspektantenliste für Amtsgerichtsregistratoren betreffenb.

Zum weiteren Vollzuge der mit diesseitigem Einverständniß getroffenen Anordnung des Großherzoglichen Ministeriums des Innern vom 30. Dezember 1857 (Regierungsblatt 1858 Nr. I.) wird bezüglich der Führung der Erspektantenliste für Amts gericht & registratoren bestimmt:

Die im Laufe eines Jahres bei ben Hofgerichten einkommenden Gesuche um Aufnahme in die Erspektantenliste für Amtsgerichtsregistratoren sind nicht sofort hierher vorzulegen, sondern zu sammeln; im Monat Dezember jeden Jahrs haben sodann die Hofgerichte von den Amtsgerichten noch Bericht darüber zu erheben, welche Aktuare etwa weiter bei ihnen beschäftigt sind, die sich zur Besorgung von Amtsgerichtsregistraturen ganz besonders eignen.

Nach Einkunft dieser Berichte haben die Hosgerichte aus den letzteren und den früher einge-kommenen, nothigenfalls zu ergänzenden, Bewerbungen ein Verzeichniß nach beifolgendem Muster aufzustellen, unter Hervorhebung derjenigen Aktuare, welche sie zur Aufnahme in die Erspektanztenliste für vorzugsweise vereigenschaftet halten, und dasselbe nebst den Bewerbungen und Berichten im Laufe des Monats Januar hierher vorzulegen.

Für das gegenwärtige Jahr ift außerdem ein solches Berzeichniß nach vorgängigem, im Do= nat Mai zu erhebenden Bericht der Amtsgerichte im Juni d. J. vorzulegen.

Rarleruhe, ben 18. Marg 1858.

· Großherzogliches Juftizminifterium.

von Stengel.

Vdt. Wielandt.



| 1.             | 2.             | 3.   | 4.               | 5.                                                                                                        | 6.        | 7.                                  | 8.      | 9. ,                  |
|----------------|----------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| Orbnungs-Zahl. | Familien = unb | Get  | ourts =          | Ort, wo ber<br>Aftuar bas<br>angeborene<br>ober burch<br>Aufnahme<br>erworbene<br>Bürgerrecht<br>besitzt. | ij        | Ob lebig,<br>verhei=<br>rathet ober | Anzahl  | Zeit ber<br>Rezeption |
| Orbmur         | Vornamen.      | Ort. | Jahr und<br>Tag. | Rufnahme<br>erworbene<br>Bürgerrecht<br>befitzt.                                                          | Religion. | ver=<br>wittwet.                    | Rinber. | als<br>Altuar.        |
|                |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                | ,              | ,    |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
| •              |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                |      |                  | ·                                                                                                         |           |                                     |         | •                     |
|                |                |      | ۵                |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                |      |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                | ,              | 9    |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |
|                |                | ,    |                  |                                                                                                           |           |                                     |         |                       |

| 10.        | 11.                                                   | 12.                   | 13.                                        | 14.                                                                                            | 15.                           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beschäftig | gung seit ber                                         | Rezeption.            | Zulett                                     | Gutachten                                                                                      |                               |
| Stelle.    | Dauer ber<br>Beschäfti =<br>gung bei<br>jeber Stelle. | Geschäfts =<br>zweig. | bezogener<br>Gehalt<br>unb<br>Accibenzien. | bes Amtsgerichts<br>(insbesoubere über Befähigung,<br>Fleiß, Betragen in und außer<br>Dienst). | Gutachten<br>des Hofgerichts. |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       | ·                                          |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       | ı                     |                                            | -                                                                                              |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
| ,          |                                                       |                       | •                                          | -                                                                                              |                               |
|            |                                                       | _                     |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                |                               |
|            |                                                       |                       |                                            | ·                                                                                              |                               |
|            |                                                       |                       |                                            |                                                                                                | ·                             |

# Dienfterlebigungen.

Die Amtsarztstellen zu Oberfirch, Breisach und Stodach, womit bis auf Weiteres auch die gerichtsarztlichen Funktionen verbunden find, find in Erledigung gekommen.

Bewerber um dieselben haben fich innerhalb vier Wochen durch Vermittlung der betreffenden Kreisregierungen bei großherzoglicher Sanitatskommission zu melden.

Durch hochfte Entschließung ift Brofessor Fesen bed'h auf sein Ansuchen ber ihm übertrasgenen Pfarzei Bettberg, Defanats Müllheim, enthoben worden.

Es wird sonach diese Pfarrei mit einem, nach Abzug einiger an die Pfarrei Laufen übergehenden Competenztheile verbleibenden Competenzanschlag von 2,765 fl. unter dem Anfügen wieder zur Bewerbung ausgeschrieben, daß der kunftige Pfarrer auf seine Kosten zur Pastoration der Filialgemeinde Seefelden einen Vicar zu halten und außerdem bis auf Weiteres eine Abgabe von jährlich 1,000 fl. in den allgemeinen evangelischen Hulfsfond zu entrichten hat.

Die Bewerber haben fich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Ober= 'firchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Bobersweier nehft bem Filial Zierolshofen, Didzese Rheinbischofs= heim, mit einem Competenzanschlag von 1,005 fl. 14 fr. ift in Erledigung gefommen.

Die Bewerber um biefelbe haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe nach Borschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Stein, Didzese Bretten, mit einem Competenzanschlag von 2,263 fl. 18 fr., worauf jedoch eine vom fünftigen Pfründnießer abzutragende Schuld von 30 fl. ruht, ist in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um biefelbe haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

Die evangelische Pfarrei Bargen, nebst ber binirten Pfarrei Wollenberg, Didzese Neckars bischofsheim, ist mit einem Gesammtcompetenzanschlag von 775 fl. 44 fr., worauf jedoch eine vom kunftigen Pfründnießer theilweise zu verzinsende und ganz abzutragende Schuld von 98 fl. 3 fr. ruht, in Erledigung gekommen.

Die Bewerber haben fich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchensrathe nach Borschrift zu melben..

# Tobesfälle.

## Geftorben finb:

Am 2. Februar b. J. ber penfionirte Universitats-Wirthschafts-Abministrator Schinzinger in Freiburg.

" 28. " " Bezirksförster Barlfinger in Dbenheim.

" 2. Marz b. 3. ber katholische Pfarrer Franz Joseph Zimmermann zu Baltersweil, Amis Walbshut.



# Großherzoglich Sadisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 12. April 1858.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchfte Entschließungen Geiner Koniglichen Hoheit des Großherzogs. Abeleverleihung. Orbeneverleihung. Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens. Dienftnachrichten.

Verfügungen und Bekanutmachungen der Ministerien. Bekanutmachung des großherzoglichen Kinisteriums bes großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Die Feststellung der Extrapostiskanz zwischen Beinheim und Kürth betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Biederbesetzung der evangelischen Pfarrei Königsbach betreffend. Die Apothekerlicenz des Oskar Blaile in Freiburg betreffend. Das in Stuttgart erscheinende "Deutsche Bollsblatt" betreffend. Die Apothekerlicenz des Ernst Sickenberger von Krautheim betreffend. Bekanntmachungen des großherzzoglichen Finanzministeriums: Die Rechnungsnachweisungen über den Staatshaushalt für 1854 und 1855 und die Hauptskaatszechnung für 1855 und 1856 betreffend. Die Tilgung der 4½prozentigen Eisenbahnanlehen von 1854 und 1856 betreffend. Die Einlösung der Rentenscheine betreffend. Den Zustand der Witwenkasse der Angestellten der Civistaatsverwaltung im Jahre 1857 betreffend.

Dienfterledigung. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Abelsverleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, dem fürstlich fürstenbergischen Domanendirektor a. D. Edmund du Mont in Karlstruhe den erblichen Abelstand des Großherzogthums und den Namen du Mont von Soumagne zu verleihen.

# Orbensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, bem Galleriedirektor und Professor Karl Frommel bahier bas Kommandeurkreuz zweiter Klasse bes Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

# Erlaubniß gur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Flügeladjutanten, Major von Beust die Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Sachsen verliehene Kommandeurfreuz des Albrechtsordens annehmen und tragen zu dürfen.

# Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnäbigft bewogen gefunden, ben Galleriedireftor Frommel auf sein unterthänigftes Ansuchen und unter Anerkennung seiner während einer nahezu vierzigjährigen Dienstzeit bethätigten vorzüglichen Wirksamkeit in Rubestand zu verseben.

Allerhöchftbieselben haben ferner geruht, den Historienmaler Brofessor Lessing in Duffelborf zum Direktor der großherzoglichen Gemalbegallerie und des Kupferflichkabinets zu ernennen, so wie die Anstellung des Professors Des Coubres an der Kunstfchule als befinitiv zu erklaren.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Feftftellung ber Ertrapoftbiftang zwischen Weinheim und Fürth betreffenb.

Unter Bezug auf das Diftanzregulativ der großherzoglichen Posten (Regierungsblatt vom 28. September v. J. Nr. XLV.) wird einer mit der fürstlich Thurn = und Taris'schen General=postdirektion getroffenen Bereinbarung zusolge hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Ertrapostdistanz

von Weinheim Stadt nach Furth bei einer Entfernung von 52550' auf zwei 1/10 geographische Meilen, und

von Weinheim Bahnhof nach Fürth bei einer Entfernung von 53600' auf zwei 3/1.0 geographische Meilen festgesetzt worden ist.

Rarleruhe, ben 30. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.

Die Wieberbesethung ber evangelischen Pfarrei Konigsbach betreffenb.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat

unter bem 8 Marg b. J.

der von Seiten der Grundherrschaft von St. André zu Königsbach erfolgten Prasentation des Pfarrers Christian Friedrich Gruner in Bargen auf die evangelische Pfarrei Königsbach die Staatsgenehmigung ertheilt.

Die Apothekerliceng bes Oskar Blaile von Freiburg betreffend.

Dem Osfar Blaile von Freiburg wurde nach ordnungsmäßig erftandener Brufung von groß= herzoglicher Sanitatskommission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Rarlerube, ben 15. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.

Das in Stuttgart erscheinenbe "Deutsche Bolksblatt" betreffenb.

Es wird andurch zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß das in Stuttgart unter der Rebaftion von Stephan Uhl erscheinenbe "Deutsche Bolfeblatt", welches burch biesseitige Berfügung vom 4. Marg 1854 (Regierungsblatt Rr. XIII.) verboten wurde, von nun an im Groß= herzogthum wieder zugelaffen worden ift.

Rarlerube, ben 20. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. pon Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Apothekerlicenz bes Ernft Sidenberger von Krautheim betreffenb.

Dem Ernft Sidenberger von Krautheim wurde nach ordnungsmäßig erstandener Brufung von großherzoglicher Sanitatsfommission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Rarieruhe, ben 24. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Rechnungsnachweisungen über ben Staatshaushalt für 1854 und 1855 und bie Hauptstaatsrechnung für 1855 und 1856 betreffend.

Gemäß ber Entschließung großherzoglichen Staatsministeriums vom 18. d. M., Nr. 297, wird nachfolgende Abreffe ber beiben Kammern ber Landstände über bie Rechnungsnachweisungen bes Staatshaushalts für 1854 und 1855 und über bie Sauptstaatsrechnung für 1855 und 1856 zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Rarisrube, ben 23. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Glod.

# Durchlauchtigfter Großherzog, Gnabigfter Fürft und herr!

Die zweite Kammer Euer Königlichen Hoheit getreuen Stände hat die ihr vorgelegten Rechnungsnachweisungen über den Vollzug der Budgets sämmtlicher Ministerien für 1854 und 1855, die Hauptstaatsrechnung für 1855 und 1856 mit den Darstellungen des Betriebssonds, die Rechnungen der Amortisationskasse, der Zehntschuldentilgungskasse, des Domanialgrundstock, des Staatsgrundstock, der Eisenbahnschuldentilgungskasse für 1855 und 1856, die Rechnungen, welche aus der Hauptstaatsrechnung ausgeschieden sind, der Postverwaltung, der Eisenbahnbetriebsverwaltung, der Gisenbahnbauverwaltung, der Badanstaltenverwaltung und über den Betrieb der Main-Neckar-Gisenbahn sür 1855 und 1856 einer Prüfung unterworsen und dieselben als richtig und die Darstellungen
des Betriebssonds als mit den Rechnungen übereinstimmend anerkannt.

Diefen Befchluß legen wir in tieffter Chrfurcht vor bem Thron Cuerer Roniglichen So= beit nieber.

Rarieruhe, ben 14. Januar 1858.

#### Im Namen

ber unterthänigft treugehorfamften zweiten Rammer ber Stanbeverfammlung.

Der Prafident: (gez.) Junghanns.

Die Sefretare :

(gez.) Wagner.
"Frohlich.
"Schmalholz.
"Rarl Rapferer.

Die erfte Kammer tritt ber vorstehenden ehrerbietigsten Abresse bei. Karlerube, den 10. Marz 1858.

#### Im Namen

der unterthänigft treugehorfamften erften Rammer der Standeverfammlung.

Der Prasident: (gez.) Stabel.

#### Die Sefretare:

(gez.) R. Frhr. von Stohingen. Frhr. von Türcheim.

Die Tilgung ber 41/2 prozentigen Gifenbahnanlehen von 1854 und 1856 betreffend.

Die erfte Ziehung der 41/4 prozentigen Obligationen der Eisenbahnschuldentilgungskasse in Folge der Gesetze vom 20. April 1854, Regierungsblatt Nr. XIX., und vom 12. Februar 1856, Regierungsblatt Nr. VI., hat am 23. d. M. stattgefunden. Dieselbe beläuft sich im Ganzen auf 131,200 fl. und es sind gezogen worden:

82 Stud Obligationen Lit. A. zu 1,000 fl.

82 Stud Obligationen Lit. B. zu 500 fl.

82 Stud Obligationen Lit. C. zu 100 fl.

3u 1000 fl.

mit nachstehenden, je für biefe 3 Sorten von Obligationen geltenben Rummern:

|      |      | <b>~</b> . |      |      |      |      | ·    |      |      |      |
|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |            | ,    |      | Nro. |      |      |      |      | -    |
| 89   | 1537 | 2040       | 2639 | 3486 | 3878 | 4592 | 6003 | 6613 | 7021 | 7921 |
| 223  | 1652 | 2050       | 2763 | 3595 | 3882 | 4920 | 6061 | 6648 | 7130 | 8077 |
| 438  | 1674 | 2069       | 2865 | 3611 | 4059 | 4997 | 6189 | 6756 | 7229 | 8083 |
| 526  | 1729 | 2122       | 2994 | 3658 | 4070 | 5128 | 6351 | 6878 | 7323 | 8228 |
| 678  | 1793 | 2134       | 3215 | 3766 | 4180 | 5451 | 6400 | 6882 | 7649 | 8321 |
| 948  | 1856 | 2255       | 3225 | 3811 | 4225 | 5587 | 6446 | 6918 | 7682 | 8334 |
| 1016 | 1898 | 2275       | 3256 | 3847 | 4315 | 5836 | 6575 | 6931 | 7723 | 8480 |
| 1402 | 1987 | 2460       | 3379 | 3876 |      |      |      |      |      |      |
|      | 1    | Į          |      |      | ,    | i    | ł    | i i  |      |      |

500 fl. und

100 fl.

Diefe Papiere werben hiermit zur Rudzahlung auf ben 1. Oftober 1858 gefündigt.

Die Zahlung geschieht bei allen großherzoglichen Staatskassen, sowie in Frankfurt a. M. bei Johann Goll und Söhne und bei M. A. von Rothschild und Söhne gegen Rückgabe der betreffenben Obligationen nebst den dazu gehörigen Coupons sammt Talon. Wer die Zahlung früher zu erhalten wünscht, kann sie vom 1. April d. J. an mit den laufenden Zinsen dis zum Zahlungstage erheben.

Von dem 1. Oftober 1858 an hört die Verzinsung auf. Karlerube, den 26. März 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Glod.

Die Ginlösung ber Rentenscheine betreffenb.

Die dritte Ziehung ber 31/2 prozentigen Rentenscheine in Folge bes Gesetzes vom 12. Februar 1856, Regierungsblatt Mr. VI., hat am 22. d. M. stattgefunden. Dieselbe beläuft sich im Ganzen auf 30,300 fl. und es sind gezogen worden:

#### 51 Stud zu 500 fl.

|             |      | •      |      |              |          |              |       |       |       |       |
|-------------|------|--------|------|--------------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 96          | 746  | 2118   | 2321 | 4254         | 7353     | 8367         | 10147 | 10615 | 12081 | 12532 |
| 124         | 812  | 2206 . | 2361 | 6237         | 7706     | 8407         | 10157 | 10708 | 12133 | 12564 |
| 251         | 878  | 2249   | 4111 | 7002         | 7939     | 9182         | 10333 | 10722 | 12192 | 12717 |
| 424         | 2074 | 2305   | 4185 | 7077         | 8185     | 9455         | 10583 | 10785 | 12304 | 12809 |
| 683         | 2112 | 2310   | 4237 | 7276         | 8261     | 10113        | ,     |       |       |       |
|             |      |        |      | 48           | Stück zi | 100 fī.      |       |       |       | •     |
| <b>3</b> 5  | 456  | 701    | 2215 | 6004         | 7139     | 7933         | 8122  | 8427  | 9302  | 10063 |
| 124         | 556  | 806    | 2360 | 6110         | 7212     | <b>793</b> 5 | 8183  | 8491  | 9305  | 10126 |
| <b>22</b> 8 | 579  | 2014   | 4179 | <b>646</b> 9 | 7327     | 8051         | 8325  | 9142  | 9309  | 10185 |
| <b>34</b> 8 | 588  | 2119   | 4320 | 7003         | 7407     | 8067         | 8407  | 9225  | 9361  | 10350 |
| 447         | 676  | 2174   | 4430 |              |          |              |       |       |       |       |
|             | '    |        | 1    |              |          | l l          | l i   |       |       | •     |

Diese Rentenscheine werden hiermit zur Rudzahlung auf den 1. Oftober d. J. gefündigt. Die Zahlung geschieht bei allen großherzoglichen Staatskassen, sowie in Frankfurt a. M. bei Johann Goll und Söhne und bei M. A. von Rothschild und Söhne gegen Rudgabe der betreffenden Rentenscheine mit den dazu gehörigen Coupons. Wer die Zahlung früher zu erhalten wünscht, kann sie vom 1. April d. J. an mit den laufenden Zinsen bis zum Zahlungstage erheben.

Vom 1. Oktober b. J. hört die Berzinfung auf.

Rarlerube, ben 26. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.

Den Zustand der Wittwenkasse für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung im Jahre 1857 betreffend.

In Semäßheit des S. 33 der Statuten vom 25. November 1841 wird ein summarischer Auszug aus der Rechnung der Wittwenkasse für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung für 1857, eine Darstellung des Vermögensstandes, eine Nachweisung über die angewiesenen Sustenstationen und eine solche über die Zahl der Mitglieder durch die Anlage zur öffentlichen Kenntnißgebracht.

Karleruhe, den 27. März 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Blod.



XII.

# Summarische Mebersicht

über den Zustand der Wittwenkasse für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung im Jahre 1857 (bem 16. ihres Bestehens).

| Soll                                                   |                               | I. Stand der Rechnung.                                                                                                                                                                         | Habe                                                  | n.                             | Reft.                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ft.                                                    | Ťr.                           | Cinnahme.                                                                                                                                                                                      | ft.                                                   | fr.                            | fĭ.                                          | fr.              |
| 519                                                    | 2                             |                                                                                                                                                                                                | 519                                                   | 2                              |                                              | _                |
| 44,502<br>22,281<br>1,104<br>—                         | 48<br>28<br>1                 | Etatdrechnung vom laufenden Jahre.  1. Beiträge der Mitglieder 2. Kapitalzinse 3. Geschenke und außerordentliche Einnahmen 4. Ubgang 5. Ersat                                                  | 44,502<br>21,500<br>1,104<br>—                        | 28<br>1<br>—                   | 781<br>—                                     |                  |
| 67,904                                                 |                               | Summe                                                                                                                                                                                          | 67,123                                                |                                | 781                                          | _                |
| 232,369<br>539,394<br>2,148<br>—<br>773,912<br>842,336 | 9<br>49<br>16<br>—<br>14<br>5 | Uneigentliche Einnahmen. Für das Kapitalstockvermögen: a. Contocorrent bei der Amortisationskasse. b. Kapitalrückzahlungen anderer Schuldner. An oder für fremde Rechnung. Ausgleichungsposten | 186,734<br>32,429<br>2,147<br>—<br>221,310<br>288,953 | 11<br>37<br>—<br>54            | 45,635<br>506,965<br>—<br>552,601<br>553,382 | 39<br><br>20     |
|                                                        |                               | Ansgabe.                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                |                                              |                  |
| 912                                                    | 5                             | Rudftanberechnung                                                                                                                                                                              | 304                                                   | 5                              | 608                                          | _                |
| 26,071<br>301<br>107<br>-<br>111<br>26,592             | 43<br>50<br>9<br>             | Etatdrechnung vom laufenden Jahre.  1. Sustentationen 2. Verwaltungskosten 3. Außerordentliche Ausgaben 4. Abgang und Nachlaß 5. Ersat 6. Summe                                                | 25,571<br>301<br>107<br>-<br>71<br>26,052             | 43<br>50<br>9<br>-<br>44<br>26 | 500<br>—<br>—<br>—<br>40<br>540              | 111111           |
|                                                        | 1                             | Uneigentliche Ausgaben.                                                                                                                                                                        | · · · · ·                                             |                                |                                              |                  |
| 74,097<br>186,312<br>2,468<br>—                        | 34<br>30<br>40                | Für das Kapitalstockermögen:  a. Kapitalanlagen bei der Amortisationskasse  b. Sonstige Kapitalanlagen  Un oder für fremde Rechnung  Uusgleichungsposten                                       | 74,097<br>186,312<br>2,187                            | 34<br>30<br>10                 |                                              | 30               |
| 262,878<br>912<br>26,592<br>290,383                    | 44<br>5<br>26<br>15           |                                                                                                                                                                                                | 262,597<br>304<br>26,052<br>288,958                   | 14<br>5<br>26<br>45            | 281<br>608<br>540<br>1,429                   | 30<br><br><br>30 |
|                                                        | 1                             | Abschluß.                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                |                                              |                  |
| 842,336<br>290,383<br>551,952                          | 5<br>15<br>50                 |                                                                                                                                                                                                | 288,953<br>288,953<br>—                               | 45<br>45                       | 553,382<br>1,429<br>551,952                  | 30               |

|                                                                   | ft.     | fr.         | Ħ.           | fr. |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----|
| II. Bermögensftanb.                                               |         |             |              |     |
|                                                                   | ,       |             |              |     |
| Das Gefammtvermögen betrug auf 1. Januar 1857                     |         |             | 525,524      | 24  |
| Die verzinslichen Kapitalanlagen auf 1. Januar 1858 .             | 552,600 | 41          |              |     |
| Gewinn beim Ankauf von Staatspapieren                             | 16,590  | 25          |              |     |
| Die Aftivausstände                                                | 781     | 39          |              |     |
| zusammen                                                          | 569,972 | 45          |              |     |
| nach Abzug ber Paffivausstände                                    | 1,429   | 30          |              |     |
| berechnet fich bas Bermögen ber Anstalt am 1. Januar              |         |             |              |     |
| 1858 auf                                                          |         | $  \dots  $ | 568,543      | 15  |
| es hat sich also im Jahre 1857 vermehrt um                        |         |             | 43,018       | 51  |
| III. Suftentationen.                                              | fī.     | fr.         | fī.          | fr. |
| III. Suftentationen.                                              | h.      | n.          | p.           | π.  |
| Auf 1. November 1856 waren 408 Suftentationen ange-               |         |             |              |     |
| wiesen mit                                                        | 25,200  | _           | 25,200       | ,   |
|                                                                   |         |             |              |     |
| Zugang.                                                           |         |             | į            |     |
| 409. Scharnberger, Steuerauffehers Reliften in Beibelberg         | 48      | _           | 48           | _   |
| 410. Ut, Grenzauffehers Reliften in Burtheim                      | 48      | _           | 48           | _   |
| 411. Weigold, Bolleinnehmers Reliften in Konftang                 | 64      |             | <b>5</b> 8   | 40  |
| 412. Fled, Grenzauffehers Relitten in Rieberhaufen                | 48      | _           | 48.          | 1 - |
| 413. Saberftroh, Gerichtsvollziehers Reliften in Balbfirch .      | 64      |             | 58           | 40  |
| 414. Hofer, Brigabiers Reliften in Durlach                        | 64      |             | 53           | 20  |
| AAE Milliams in O'C b. Mark will be no Milliam in M. b            |         | 1           |              |     |
|                                                                   | 48      | -           | 44           | -   |
| Scheuern                                                          | 8       |             | E0.          | l . |
| Scheuern                                                          | 48      | _           | 56           |     |
| 415. Mittenmaier, Theod., Walbaufsehers Reliften in Babenscheuern | 8       | _           | - 53<br>- 53 | 20  |

|                                                            | Jahresbeti | rag. | Ratum für 1 | 857. |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|------|
|                                                            | fī.        | fr.  | fī.         | ft.  |
| Uebettrag                                                  | 25,696     | _    | 25,668      | _    |
| 418. Sallinger, Amtsbieners Reliften in Tauberbischofsheim | 48         | _    | 36          | _    |
| 419. Gopf, Amtsbieners Wittwe in Baben                     | 48         |      | 40          | _    |
| 420. Treutle, Bahnwartswittwe in Seibelberg                | 48         | _    | 40          | _    |
| 421. Biefele, Grenzauffehers Kinder in Doffenbach, Amts    | h          |      |             |      |
| Schopfheim                                                 | 64         |      | 58          | 40   |
| 422. Huber, Bahnwartswittme in Kondringen                  | 48         | -    | 52          |      |
| 423. Nörber, Grenzauffehers Reliften in Kirchen            | 64         | -    | 42          | 40   |
| 424. Nagel, Polizeidieners Wittwe in Mannheim              | 48         | -    | 32          | -    |
| 425. Göhring, Bahnwartswittwe in Achern                    | 48         | -    | 32          | -    |
| 426. Schwarz, Steuerperäquators Wittwe in Pforzheim .      | 96         |      | 88          | -    |
| 427. Ludwig, Bahnwarts Reliften in Mannheim                | 48         | _    | 28          |      |
| 428. Buhl, Kanzleibieners Wittwe in Karlsruhe              | · 88       | _    | 44          |      |
| 429. Hang, Amtebieners Reliften in Bruchsal                | 48         | _    | 28          | -    |
| 430. Klaiber, Polizeidieners Wittwe in Heidelberg          | . 48       |      | 28          | -    |
| 431. Rimmele, Domanenverwaltungsbiener Wtw. in Konftang    | 48         | _    | 20          | -    |
| 432. Maurer, Wagenwärters Reliften in Mannheim             | 64         | _    | 32          | -    |
| 433. Baier, Untererhebers Wittwe in Dauchingen             | 64         |      | 64          |      |
| 434. Kreuz, Amtsbieners Reliften in Durlach                | 48         |      | 20          | -    |
| 435. Weinzierle, Grenzauffehers Reliften in Ottersborf .   | 48         |      | 28          |      |
| 436. Zwid, Grenzauffehers Reliften in Worndorf             | 48         | _    | 20          | -    |
| 437. Stephan, Grenzauffehers Bittwe in Rippenhausen .      | . 64       |      | 26          | 40   |
| 438. Mörber, Hauptzollamtsaffiftenten Reliften in Konftanz | 96         | _    | 32          |      |
| 439. Mai, Gerichtsvollziehers Reliften in Ettenheim        | 64         | _    | 42          | 40   |
| 440. Burfhardt, Boftconducteurs Reliften in Beibelberg .   | 64         | -    | . 10        | 40   |
| 441. Richter, Kanzleidieners Wittwe in Karlsrufe           | . 88       | _    | 14          | 40   |
| 442. Zimmermann, Gerichtsvollziehers Wittwe in Rheins=     |            | 14   |             | '    |
| heim                                                       | 64         | _    | 21          | 20   |
| 443. Sobe, Stadtamtsbieners Wittwe in Freiburg             | 64         | _    | 21          | 20   |
| 444. Irion, Steueraufsehers Reliften in Biefingen          | 48         | _    | 12          | _    |
| 445. Parisel, Zollverwalters Wittwe in Rislau              | 96         | -    | 16          | _    |
| 446. Trautwein, Brigabiers Reliften in Seelbach            | 64         | -    | 16          | -    |
| · Uebertrag                                                | 27,472     | _    | 26,614      | 40   |

|                                                          | Jahresbet | rag. | Ratum für 1 | 857. |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|------|
|                                                          | fi.       | fr.  | fī.         | fr.  |
| , Uebertrag                                              | 27,472    | _    | 26,614      | 40   |
| 447. Hornig, Untererhebers Bittwe in Giffigheim          | 48        | _    | 4           | (    |
| 448. Amann, Grenzauffehers Wittwe in Ewatingen           | 48        |      | 40          | -    |
| 449. Eberhard, Grenzauffehers Reliften in Beibelsheim .  | 48        | -    | 4           |      |
| 450. Collet, Joseph, Zugmeisters Reliften in Karlsruhe . | 96        |      | 16          |      |
| 451. Batschari, Amtsbieners Wittwe in Karlsruhe          | 48        | -    | . 8         |      |
| 452. Mud, Bahnwarters Reliften in Malsch, Amts Ett=      |           | `    |             |      |
| lingen                                                   | 48        | -    | 4           | -    |
| 453. Herrmann, Postbureaudieners Reliften in Walbhausen  | 64        | _    | 42          | 40   |
| 454. Spiegel, Grenzaussehers Relikten in Bruchsal        | 48        |      | 4           | -    |
| Summe                                                    | 27,920    |      | 26,737      | 20   |
| Abgang.                                                  |           |      |             |      |
| 1. Hacker, Steueraufsehers Sohn in Au a. Rh              | 48        | _    | 36          | 16   |
| 2. Möhrle, Zollverwalters Wittwe in Emmendingen          | . 96      |      | 80          | 16   |
| 3. Heil, Hafenwächters Sohn in Liedolsheim               | 48        | -    | • 15        | 36   |
| 4. Grüninger, Nebenzollamtsaffistenten Sohn in Villingen | 64        | _    | 31          | 17   |
| 5. Ziegler, Kanzleibieners Wittwe in Karlsruhe           | - 88      | _    | 65          | 16   |
| 6. Harter, Hauptamtsbieners Wittwe in Oberhausen .       | 48        |      | . 48        |      |
| 7. Barro, Gefangenwärters Wittwe in Radolfzell           | 48        |      | 44          | . 24 |
| 8. Braun, Lokomotivführers Wittwe in Bruchsal            | 96        | -    | 96          | -    |
| 9. Pfister, Grenzaufsehers Wittwe in Oberschwörstadt .   | 48        | _    | 45          | 28   |
| — Reiß, Georg Reinhard, Grenzaufsehers Sohn erster       |           | •    |             |      |
| Ehe, abwesend in Amerika                                 | 24        | _    | 24          | -    |
| 10. Schmidt, Grenzaufsehers Wittwe in Karlsruhe          | 48        | -    | 21          | 52   |
| 11. Sieber, Hauptamtsbieners Tochter in Breisach         | 48        | -    | 22          | 16   |
| 12. Kaupp, Gendarmen Sohn in Philippsburg                | 48        | -    | 20          | 8    |
| 13. Kummerle, Werkmeisters Wittwe in Freiburg            | 64        | -    | 24          | 21   |
| 14. Kamm, Brückengelberhebers Wittwe in Wallborf         | 96        | _    | 19          | 28   |
| 15. Seith, Amtsdieners Wittwe in Buhl                    | 48        | _    | 19          | 20   |
| 16. Ernst, Grenzaufsehers Wittwe in Sipplingen           | 48        |      | 19          | 36   |
| Uebertrag                                                | 1,008     |      | 633         | 34,  |

|                                                          | Jahresbet | rag. | Ratum für 1 | .85 <b>7.</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|---------------|
|                                                          | fī.       | fr.  | fī.         | fr.           |
| Uebertrag                                                | 1,008     |      | 633         | 34            |
| 17. Trub, Brigadiers Wittwe in Riedböhringen             | 64        | _    | 10          | 19            |
| 18. Gebler, Robert, Untererhebers Sohn in Berghausen .   | 96        | _    | 10          | 40            |
| 19. Machold, Zollamtsbieners Wittwe in Sinsheim          | 48        |      | 1           | 12            |
| 20. Bleicher, Gendarmen Wittwe in Offenburg              | 48        | -    | 6           | 48            |
| 21. Gratwohl, Bolizeibieners Wittme in Baben             | 48        | _    | 3           | 4             |
| Summe                                                    | 1,312     | _    | 665         | 37            |
| somit Stand auf 1. November 1857: 433 Sustentationen mit | 26,608    | _    | 26,071      | 43            |
|                                                          | -         |      |             |               |

# IV. Zahl ber Mitglieber.

| Stand auf 1. Januar 1857 .          |    |   |   |   |   |   | 3,702 Mitglieber. |
|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|-------------------|
| Stand auf 1. Januar 1858 .          |    | • | • | • | • | • | <b>3,899</b> "    |
| Die Zahl hat fich sonach vermehrt i | um | • | • | • | • | • | 197 Mitglieber.   |
| Rarlerube, ben 20. Marg 1858.       | •  |   |   |   |   |   |                   |

Bermaltungsrath der Wittwenkasse für die Angestellten der Civilftaatsverwaltung. von Bodh.

Vdt. Sambel.

### Dienfterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Schriesheim, Didzese Labenburg, ist mit einem siren Einkommen von 1200 si. nebst Accidenzien und freier Wohnung in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath nach Borschrift zu melben.

### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

am 23. Marz b. J. Salinenverwalter Bergrath von Chrismar zu Rappenau.

" 26. " " " ber Oberst Sartori, Kommandant bes Invalidenkorps zu Schwehingen.

" 26. " " ber katholische Pfarrer Wichael Baron zu Rauenberg, Amts Wiesloch.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs, Blatt.

Rarlsrube, Freitag ben 16. April 1858.

#### Inhalt.

Sefet. Die Trennung bes Nebenortes Alb von bem Sauptorte Schachen, Amisbegirks Balbehut, und bie Erhebung bes Ortes Alb zu einer eigenen Gemeinde betreffenb.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Geiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs. Dienftenachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Apothekerlicenz bes Gustav Kalliwoba von Donaueschingen betreffend. Dergebung eines Apothekenpriviles giums betreffend. Die Staategenehmigung von Stiftungen betreffend. Staategenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinskreise betreffend. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Finanzministeriums: Berordnung zum Bollzuge bes Beinsteuergesetes vom 19. v. R. Die erste diessahrige Gewinnziehung bes Lotterieanlehens ber Eisenbahnschuldentilgungskaffe zu 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

#### Zodesfälle.

# Gesek,

bie Trennung bes Nebenortes Alb von bem Hauptorte Schachen, Amisbezirks Waldshut, und die Erhebung bes Ortes Alb zu einer eigenen Gemeinde betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Berzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stanbe haben Bir befchloffen und veroebnen, wie folgt:

## Einziger Artifel.

Der dem Orte Schachen zugetheilte Nebenort Alb, Amtsbezirk Waldshut, wird von ersterem getrennt und zu einer selbstständigen Gemeinde erhoben.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministertum ben 7. April 1858.

# friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Roniglichen Hobeit bochften Befehl: Schunggart.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Dienfinachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, unter bem 7. April b. 3.

den Professor Dr. Helmholt in Bonn zum ordentlichen Professor der Physiologie an der Universität Heidelberg zu ernennen und demselben die Direktion des physiologischen Instituts zu übertragen;

die evangelische Pfarrei Strumpfelbronn bem Pfarrer Binther in Neckarbinau zu verleihen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Apothekerlicenz bes Guftav Rallimoba von Donaueschingen betreffenb.

Dem Guftav Rallimoba von Donaueschingen wurde nach ordnungsmäßig erstandener Brufung von großherzoglicher Sanitätskommission die Licenz als Apotheter ertheilt.

Rarierube, ben 31. Marg 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Vergebung eines Apothekenprivilegiums betreffenb.

In der Gemeinde Malfc, Amts Ettlingen, soll eine Apotheke mit personlichem Privileglum errichtet werden.

Die Bewerber hierum haben sich unter Anschluß gehöriger Zeugnisse über Befähigung, sitt: liches Betragen und das zur Errichtung der Apotheke, so wie zu deren Betrieb erforderliche Bersmögen binnen drei Wochen bei großherzoglicher Sanitätskommisson zu melden.

Rarleruhe, ben 6. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.



Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb.

Nachbenannte Stiftungen haben von hier aus die Staatsgenehmigung erhalten und werden biermit befannt gemacht.

Rarieruhe, ben 6. April 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Es baben geftiftet:

Johann Michael Thoma und beffen Chefrau von Todtnau zur Unterhaltung der auf dem Gottesacker daselbft neuerbauten Kapelle 50 fl.;

ber Stiftungsfond von Ottersdorf zur Gründung eines Armenfonds daselbst 49 fl. 36 fr.; mehrere Bürger der Kirchspielgemeinde Weingarten, Oberamts Offenburg, eine Büchersfammlung zur Benützung durch die Schuljugend der dortigen Pfarrei im Werthe von 100 fl.;

der verstorbene fürstlich fürstenbergische Hofprediger Dr. Beder in Donausschingen zu ber von Stulzischen Baisenanstalt in Lichtenthal 1,172 fl.;

die zu Heidelberg verstorbene Johanna Dengel an den katholischen Hospitalsond daselbst zum Unterhalt barmherziger Schwestern und zur Grundung eines Waisenhauses 2,457 fl. 31 fr.;

der verstorbene Michael Störf von Emmingen ab Ed zur Errichtung einer Orgel 50 fl., zu einem Armenfond 50 fl. und zu einem Schulfond 25 fl.;

ber zu Spechbach verstorbene Pfarrer und Defan Wilhelm Frank ein Kapital von 600 fl., bessen Zinsen alle drei Jahre zur Aussteuer eines katholischen Brautpaares von Spechbach verswendet werden sollen.;

ber verstorbene Salomon Rander von Mannheim 1,400 fl., beren Zinse theils zur Berstheilung an israelitische Arme und arme ifraelitische Wittwen, theils zur Anschaffung eines Wachstlichtes in die Klause zu Mannheim verwendet werden sollen.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheintreise betreffend.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Mittelrheinfreises die Staats= genehmigung erhalten und werden hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 9. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Es haben geftiftet :

bie Gemeinde Stabelhofen in den Ortstirchenfond daselbst eine Fahne im Werth pon 88 fl.:

bie Einwohner von Mosbach in den Ortsfirchenfond daselbst eine Fahne im Werth von 133 fl.;

Digitized by Google

bie Einwohner von haslach in ben Kirchenfond zu Ulm eine Fahne im Werth von 127 fl.; Registrator Siegel in Bruchsal zur Wered'schen Stiftung 25 fl. 59 fr. zur Erganzung eines schon gestifteten Kapitals bis zum Betrage von 100 fl.;

bie Einwohner von Ulm, Haslach und Thiergarten in die Rirche zu Ulm zwei Glasfchränke im Werthe von 63 ft.;

Franz Worters Wittwe von hofweier in den Ortsfirchenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; der verstorbene Pfarrer Finner von Ottenhöfen in den dasigen heiligenfond zu einem Amt 75 fl. und eine Stola im Werthe von 50 fl.;

Derfelbe in ben Armenfond zu Ottenhofen 200 fl.;

Jakob Hilbenbrand von Forch in den Heiligenfond zu Niederbuhl zu einer Meffe 36 fl.; Sufanna Met von Rothenfels in den Ortsheiligenfond dafelbst zu einem Amt 75 fl.;

Joseph Zimmermann von Buchenau in den Ortsheiligenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.; und zum Ankauf von Wachsterzen in die dortige Ortskirche 66 fl.;

Engelwirth F. Peters Cheleute von Achern in den Armenfond daselbst zur Armenunters ftugung und Abhaltung eines Seelenamtes 300 fl.;

Nifolaus Köninger von Kappelrodef in den Ortsheiligenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.; Friedrich Groner von Buhl, Oberamt Offenburg, in den Ortsfirchenfond daselbst zu zwei Messen 72 fl.;

Johann Baptist Schmidt von Schapbach in den Ortstirchenfond daselbst zu einem Seelen= amt 75 fl.;

Jakob Bloos von Biberach in die dasige Ortskirche zwei Dehlgemalbe im Werth von 100 fl., ein Fußteppich auf den Hochaltar im Werth von 25 fl., eine Stola im Werth von 20 fl., ein Kommuniontuch im Werth von 15 fl.;

Karl Wild zu Ohlsbach in den Kirchenfond zu Gengenbach zu einer Meffe 50 fl.; Michael Buhler von Schwaibach in den Kirchenfond zu Gengenbach zu einer Meffe 36 fl.; Pfarrer Kiefer in Ettlingen in den Armenfond zu Mingolsheim 60 fl. und in den Heiligensfond allba zu einer Messe einen Kelch im Werth von 63 fl. 45 fr. und baar 30 fl. 13 fr.;

Heffe 500 fl.;

Maria Anna Oveloge von Bruchsal in den St. Peterskirchenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.; Jafob Bühler von Lehngericht, Amts Wolfach, in den dasigen Waisenfond 14 fl.;

Karl Anton Schindlers Wittwe von Ulm in den Ortskirchenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.;

Helena Kohler von Thiergarten in den Kirchenfond zu Ulm zu einer Messe 40 fl.; Joseph Meyer von Ulm in den Ortökirchenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; Regina März von Ulm in den dasigen Kirchenfond zu einer Messe 36 fl.; Ignat Regenold von Vimbuch in den Ortöheiligenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; die Gräfin Bose in Baden dem Krankenhausbaufond daselbst 500 fl.; ein Ungenannter von Baden in die Auguste Louisen=Stiftung daselbst 200 fl.; die Pfarrgemeinde Vimbuch einschließlich der Filialorte in den Ortösirchensond zu

XIII.

Vimbuch zur Erbauung des heiligen Grabes 75 fl., zur Ausbesserung desselben 11 fl., ein Staffeltuch zum Hochaltar im Werth von 24 fl., ein Versehreuz im Werthe von 22 fl. und ein Ciborienmantelchen im Werthe von 12 fl. 30 fr.;

ein Ungenannter von Bimbuch in den Ortsfirchenfond daselbst Tuch zu einem neuen Altartuch im Werth von 2 fl.;

mehrere Jungfrauen von Bimbuch in den dasigen Kirchenfond zur Neufassung einer alten Muttergottesstatue 8 fl. 6 fr. nebst verschiedenen Blumenfranzen und Blumenftoden;

henry Raphael in London bem ifraelittschen hofpital in Karleruhe 500 fl.;

Joseph Gög von Ulm in den Ortsfirchenfond daselbst 36 fl.;

ein Ungenannter von Baben in die Rirche zu Cherfteinburg feche brongirte Altarleuchter im Werthe von 12 fl.;

Freiherr Eduard von Gemmingen zu Damm bei Afchaffenburg in die Kirche zu Muhl= hausen drei Todenschilde im Werth von 6 fl. und zu einem Amt 80 fl.;

Sebastian Schropp zu Tiefenbach in den Ortsfirchenfond baselbst zu einem Amt 75 fl.; Sophie Anstett von Baben in den Ortsfirchenfond baselbst zu einem Amt 80 fl.;

die Erben des Karl Ludwig und der Christina Trunker von Bilfingen in den Ortsheilis genfond dasclbst zu zwei Messen 72 fl.;

Donat Lorenz von Sinzheim in den Ortsheiligenfond bafelbft zu einer Meffe 36 fl.;

M. Anna Oveloge von Bruchsal in die Hoffirche daselbst zu einem Amt 75 fl.;

ein Ungenannter in ben St. Antonsfapellenfond zu Oberachern ein Altartuch im Werthe von 10 fl.;

Martin Suschle von Zusenhofen in den Kirchenfond zu Nußbach 36 fl.;

mehrere Ungenannte von Rothenfels und Gaggenau in den Bruderschaftsfond zu Rothensfels zu Anschaffung von schwarzem Tuch zum heiligen Grab 5 fl. 12 fr.;

Maria Anna Bechtolb von Söllingen in den Ortsfirchenfond daselbst ein Altartreppentuch im Werth von 55 fl.;

Spielpächter Benazet in Baden dem Almosensond in Iffezheim, mit der Bestimmung, die Zinsen jährlich unter die Ortsarmen zu vertheilen 80 fl.;

Leopold Schmalholz Wittwe von Durmersheim in den Ortsheiligenfond daselbst zu einer Meffe 36 fl. und in den Ortsalmosenfond 20 fl.;

ein Ungenannter in ben Spitalfond zu Gengenbach verschiedene Haushaltungsgegenstände im Werth von 91 fl. 42 fr.;

Pfarrer Abele von Steinmauern in den Ortsheiligenfond daselbst verschiedene innere Kirchenbedürfnisse im Werth von 13 fl. 30 fr.;

ein Ungenannter in die Kirche zu Steinmauern zwei Blumensträuße im Werth von 2 fl.; mehrere Einwohner zu Steinmauern in den Ortsheiligenfond daselbst als Beitrag zu den Kosten für Anschaffung eines neuen Rauchmantels 20 fl.;

Dionis Obersts Kinder von Welschensteinach in den Ortsfirchenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; Johann Schmidts Erben von Schapbach in den Ortsarmensond daselbst 100 fl.;

Karl Melcher von Forchheim in ben Ortsfirchenfond bafelbft als Beitrag zu einer neuen Glode 50 fl.;

ein Ungenannter von Steinmauern in die Ortskirche daselbst ein Meggewand sammt Zugehörde im Werth zu 48 fl und ein paar Ministrantenrocke nebst zwei Ministrantenhemben im Werth zu 20 fl.;

Geheime Hofrath Labomus Wittwe in Karlsruhe in bas Waisenhaus daselbst 50 fl.; die Erben ber Johann Baumanns Cheleute von Dos in den Ortskirchenfond daselbst ein Christitusbild im Werth von 11 fl. und zu einer Messe 36 fl.;

ein Ungenannter in ben St. Paulefirchenfond zu Bruchsal mehrere Kirchenparamente im Werth zu 102 fl.;

Maria Anna Oveloge von Bruchsal in den St. Pauls Kirchenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.; Lorenz Kleins Cheleute von Marlen in den Ortsfirchenfond zu einer Messe 36 fl.;

Ratharina Graf von Ulm in den Ortsfirchenfond dasebst zu einem Amt 75 fl. und in den Ortsbruderschaftsfond 25 fl.;

mehrere Ungenannte in bie Kirche zu Schöllbronn, Amts Ettlingen, verschiedene innere Rirchenerforbernisse im Werth zu 86 fl 3 fr. ;

Nifolaus Meier von Stettfeld in den Ortsheiligenfond daselbst zu einem Amt 75 fl.; Andreas Müller von Plittersdorf in den Ortsheiligenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; Dionis Baslers Chefrau zu Balg in den Ortsheiligenfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; Franziska Faißt von Wolfach in den Kirchenfond zu Ichenheim zu einem Amt 75 fl.; M. Anna Oveloge von Bruchsal in den dasigen Stadtsirchenfond zu einem Amt 75 fl.; Joseph Markgraf von Busenbach in den Ortsheiligenfond daselbst zu zwei Messen 72 fl.; Maria Auguste Sälinger von Zell, in den Kirchenfond zu Weingarten, Amts Offenburg, zu einem Amt 125 fl., mit der Bestimmung, aus 50 fl. jährlich 2 fl. Zins unter die Ortsarmen zu vertheilen;

Augustin Huschle von Zusenhofen in den Kirchenfond zu Nußbach zu einem Amt 75 fl.; Klara Nabler von Rust in den Kirchenfond zu Karlsborf zu drei Messen 108 fl.; ein Ungenannter in das Waisenhaus zu Karlsruhe 130 fl. 16 fr.;

Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin Olga Feodorowna in das Waisenhaus zu Karleruhe 350 fl.

### Berordnung.

jum Bollzug bes Weinsteuergesches vom 19. v. M.

Zum Bollzuge bes Gesetzes vom 19. v. M. über anderweite Bestimmung der Accise und bes Ohmgelbes vom Wein (Regierungsblatt Seite 103) wird verordnet, was folgt:

**S. 1.** 

Der im Artifel 2, Sag 2, a, bes Gesetzes bestimmte bobere Tariffat ber Accife vom Trauben-

wein in Fässern findet zur Zeit nur bei Weineinlagen innerhalb der Gemarkungen der Städte Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg, Pforzheim, Bruchsal, Konstanz, Rastatt, Baden, Lahr, Weinheim, Ettlingen, Durlach, Offenburg, Eberbach und Wertheim Anwendung.

Ebenso die Nacherhebung an Accise mit je zwei Zehntelsfreuzern für die Maas im Falle bes erften Absabes von Artikel 7 bes Gesethes.

#### **§**. 2.

Käufer ober sonstige Erwerber ober statt ihrer die Verkäufer ober Bersender von Wein haben kunftig, falls der Wein im Inland erworben wurde, dem Steuererheber am Bezugs = oder Absassungs orte nur noch die Menge des erkauften oder sonst erworbenen, beziehungsweise versendeten Weins und den Einlageort, dem Steuererheber an letzterem Orte dagegen beim Weinbezug aus dem Inwie aus dem Ausland, je unter Ablieferung der den Wein begleitenden Transporturkunde, nur noch die Menge des Weins und den Bezugsort anzumelden.

#### **§**. 3.

Wo den bestehenden Vorschriften zufolge die Zoll= oder Steuerquittung, ein Zollbegleitschein, oder für ein=, auß= oder durchgehende Weintransporte ein Transport= oder Uebergangsschein als die den Weintransport begleitende Urkunde — Transporturkunde — zu dienen hat, behält es hierbei auch ferner sein Bewenden.

Wo aber für Weintransporte innerhalb eines Orts ober lediglich innerhalb des Landes von einem Orte zum anderen ein Breis- oder Transportschein — letzterer für bei der Abfuhr unverskauften Wein — als Transporturkunde verordnet ist, soll künftig ein Kontrolschein in Anwendung kommen. Der Steuererheber am Bezugsorte hat ihn auszustellen.

#### **S. 4.**

Die Angabe des Weinwerths in den nach S. 3 einen Weintransport begleitenden Urfunden so wie in den Weinstenerquittungen hat zu unterbleiben.

#### **§**. 5.

Alle die Ermittelung des Weinwerths und die Kontrolirung der deßfallsigen Angaben der Steuerpflichtigen betreffenden Gesetzes , Bollzugs = und Inftruktivvorschriften sammt den hierauf bezüglichen Strafbestimmungen treten außer Kraft.

#### **§**. 6.

Gegenwärtige Vollzugsverordnung tritt am 1. Mai b. 3. in Wirksamkeit.

Die großherzogliche Steuerdirektion wird bas Erhebungs = und Aufsichtspersonal entsprechend anweisen.

Rarlerube, ben 6. April 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Belm.



Die erste biesjährige Gewinnziehung bes Lotterieanlehens ber Gisenbahnschulbentilgungskaffe zu 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Ergebniß ber am 31. v. M. stattgehabten ersten biesjährigen Gewinnziehung bes oben bemerkten Anlehens wird durch die beifolgende Liste zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. Oktober d. J. durch die Eisenbahnschuldentils gungskasse bezahlt werden. Die Bezahlung wird aber auf Verlangen der Loosinhaber auch vor der Verfallzeit flattsinden und zwar in den Monaten April, Mai und Juni gegen Abzug von einem Kreuzer vom Gulden und in den Monaten Juli, August und September gegen Abzug von einem halben Kreuzer vom Gulden.

Rarisruhe, ben 3. April 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.

# Liste

# der zu dem Lotterieanlehen der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 2500 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnsten, welche bei ber

## nennundvierzigsten Ziehung

am 31. Marz 1858 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber . Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

Rummern ber am 27. Februar 1858 gezogenen 50 Gerien,

84. 256. 381, 968. 1072, 1150. 1183. 1345. 1397. 1581. 1603. 1659. 1665. 1898. 2020. 2042. 2194. 2218. 2274. 2286. 2857. 3008. 3362. 3363. 3349. 3970. 4036. 4655. 4938. 5094. 5515. 5645. 5650. 5980. 6055. 6063. 6359. 6380. 6385. 6594. 6599. 6739. 6751. 6792. 7010. 7129. 7135. 7470. 7538. 7674.

| Rummer<br>er Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewini<br>¶. |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1651                | 50             | 1667                 | 44             | 1683                 | 44             | 1699                 | 44             | 12765                | 44            | 12781                | 44           |
| 1652                | 44             | 1668                 | 50             | 1684                 | 44             | 1700                 | 44             | 12766                | 44            | 12782                | 44           |
| 1653                | 44             | 1669                 | 44             | 1685                 | 44             | 12751                | 44             | 12767                | 50            | 12783                | 44           |
| 1654                | 44             | 1670                 | 44             | 1686                 | 44             | 12752                | 44             | 12768                | 44            | 12784                | 44           |
| 1655                | 50             | 1671                 | 44             | 1687                 | 44             | 12753                | 44             | 12769                | 44            | 12785                | 44           |
| 1656                | 44             | 1672                 | 44             | 1688                 | 44             | 12754                | 44             | 12770                | 44            | 12786                | 44           |
| 1657                | 50             | 1673                 | 44             | 1689                 | 44             | 12755                | 44             | 12771                | 44            | 12787                | 44           |
| 1658                | 44             | 1674                 | 44             | 1690                 | 44             | 12756                | 44             | 12772                | 44            | 12788                | 44           |
| 1659                | 44             | 1675                 | 44             | 1691                 | 50             | 12757                | 44             | 12773                | 44            | 12789                | 44           |
| 1660                | 50             | 1676                 | 44             | 1692                 | 44             | 12758                | 44             | 12774                | 44            | 12790                | 44           |
| 1661                | 44             | 1677                 | 44             | 1693                 | 44             | 12759                | - 44           | 12775                | 44            | 12791                | 44           |
| 1662                | 44             | 1678                 | 44             | 1694                 | 50             | 12760                | 44             | 12776                | 44            | 12792                | 44           |
| 1663                | 44             | 1679                 | 44             | 1695                 | 44             | 12761                | 44             | 12777                | 44            | 12793                | 44           |
| 1664                | 44             | 1680                 | 50             | 1696                 | 44             | 12762                | 44             | 12778                | 44            | 12794                | 44           |
| 1665                | 44             | 1681                 | 44             | 1697                 | 44             | 12763                | 44             | 12779                | 44            | 12795                | 44           |
| 1666                | 44             | 1682                 | 44             | 1698                 | . 44           | 12764                | 44             | 12780                | 44            | 12796                | 44           |

| nmer<br>r Loofe,                                   | Gewinere<br>fl. | Nummer<br>der Loofe.             | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe, | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe, | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>A, | Rummer<br>ber Loofe. | Gewin<br>fl. |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 19797                                              | 44              | 48351                            | 50            | 53555                | 44            | 57459                | 44            | 59113                | 44           | 67217                | 44           |
|                                                    | 44              | 48352                            | 44            | 53556                | 44            | 57460                | 44            | 59114                | 50           | 67218                | 44           |
| JUN .                                              | 44              | 48353                            | 44            | 53557                | 44            | 57461                | 44            | 59115                | 44           | 67219                | 44           |
| 4 CW110                                            | 20.00           | 48354                            | 44            | 53558                | 44            | 57462                | 44            | 59116                | 44           | 67220                | 44           |
| 13015 (                                            |                 | 48355                            | 44            | 53559                | 44            | 57463                | 44            | 59117                | 44           | 67221                | 44           |
|                                                    |                 | 48356                            | 50            | 53560                | 50            | 57464                | 44            | 59118                | 44           | 67222                | 44           |
| 19153                                              | 44              | 48357                            | 44            | 53561                | 44            | 57465                | 50            | 59119                | 1000         | 67223                | 44           |
| 10,154                                             | 44              | 48358                            | 44            | 53562                | 44            | 57466                | .44           | 59120                | 44           | 67224                | 44           |
| 19154<br>19155<br>19155<br>19155<br>19155<br>19155 | 44              | 48359                            | 44            | 53563                | 50            | 57467                | 44            | 59121                | 44           | 67225                | 44           |
| 10156                                              | 44              | 48360                            | 44            | 53564                | 44            | 57468                | 44            | 59122                | 44           | 67226                | 44           |
| 156                                                | 44              | 48361                            | 44            | 53565                | 44            | 57469                | 44            | 59123                | 44           | 67227                | 44           |
| 19159                                              | 5.0             | 48362                            | -44           | 53566                | 44            | 57470                | 250           | 59124                | 44           | 67228                | 44           |
| VC1.                                               | 50              | 48363                            | 44            | 53567                | 44            | 57471                | 1000          | 59125                | 44           | 67229                | 44           |
| Mea                                                | 44              | 48364                            | 44            | 53568                | 44            | 57472                | 44            | 59126                | 44           | 67230                | 44           |
| 160                                                | 1 44            | 48365                            | 44            | 53569                | 44            | 57473                | 50            | 59127                | 44           | 67231                | 44           |
| 1918                                               | 44              | 48366                            | 44            | 53570                | 44            | 57474                | 44            | 59128                | 44           | 67232                | 44           |
| 191.65                                             | 4               | 48367                            | 44            | 53571                | 44            | 57475                | 44            | 59129                | 44           | 67233                | 44           |
| 19163                                              |                 | 48368                            | 50            | 53572                | 44            | 57476                | 44            | 59130                | 44           | 67234                | 44           |
| 1916                                               |                 | 48369                            | 44            | 53573                | 44            | 57477                | 44            | 59131                | 44           | 67235                | 44           |
| 1916                                               |                 | 48370                            | 44            | 53574                | 44            | 57478                | 44            | 59132                | 44           | 67236                | 44           |
| 1916                                               |                 | 48371                            | 44            | 53575                | 44            | 57479                | 44            | 59133                | 44           | 67237                | 50           |
| 1 1916                                             | Q AA            | 48372                            | 44            | 53576                | 44            | 57480                | 44            | 59134                | 50           | 67238                | 44           |
| F 1010                                             | 44              | 48373                            | 44            | 53577                | 44            | 57481                | 44            | 59135                | 44           | 67239                | 44           |
| 19170                                              | 44              | 48374                            | 44            | 53578                | 44            | 57482                | 44            | 59136                | 44           | 67240                | 44           |
|                                                    | 44              | 48375                            | 44            | 53579                | 50            | 57483                | 50            | 59137                | 44           | 67241                | 44           |
| 19171                                              | 44              | 48376                            | 44            | 53580                | 44            | 57484                | 44            | 59138                | 44           | 67242                | 44           |
| 10/10                                              | 50              | 48377                            | 44            | 53581                | 44            | 57485                | 44            | 59139                | 44           | 67243                | 44           |
| 19172                                              | 44              | 48378                            | 44            | 53582                | 44            | 57486                | 44            | 59140                | 44           | 67244                | 44           |
| 19173                                              | 1 11            | 48379                            | 44            | 53583                | 44            | 57487                | 44            | 59141                | 44           | 67245                | 44           |
| 19174                                              | \ 44            | 48380                            | 44            | 53584                | 44            | 57488                | 44            | 59142                | 44           | 67246                | 44           |
| 19176                                              | 44              | 48381                            | 50            | 53585                | 50            | 57489                | 44            | 59143                | 44           | 67247                | 44           |
|                                                    |                 | 48382                            | 44            | 53586                | 44            | 57490                | 44            | 59144                | 44           | 67248                | 44           |
| 1917                                               | 9 44            | 48383                            | 44            | 53587                | 44            | 57491                | 50            | 59145                | 44           | 67249                | 44           |
| 1917                                               | 0 44            | 48384                            | 44            | 53588                | 50            | 57492                | 50            | 59146                | 44           | 67250                | 44           |
|                                                    |                 | 48385                            | 44            | 53589                | 44            | 57493                | 44            | 59147                | 44           | 69801                | 50           |
| 4 4 3 1 6 7                                        |                 | 48386                            | 44            | 53590                | 44            | 57494                | 44            | 59148                | 44           | 69802                | 44           |
| 4910                                               | C 1 44          | 48387                            | 44            | 53591                | 44            | 57495                | 44            | 59149                | 44           | 69803                | 50           |
| 4918                                               | 3 ( 30          | 48388                            | 44            | 53592                | 44            | 57496                | 44            | 59150                | 44           | 69804                | 44           |
| 1018                                               | LOW I WILL      | 10000                            | 44            | 53593                | 44            | 57497                | 50            | 67201                | 44           | 69805                | 44           |
| 101                                                | 85 / 44         | 48390                            | 44            | 53594                | 50            | 57498                | 44            | 67202                | 44           | 69806                | 44           |
| 1 49                                               | Section 1       | 48391                            | 14            | 53595                | 44            | 57499                | 44            | 67203                | 44           | 69807                | 44           |
| 1 16                                               | 187 /           | 48391<br>48392<br>48393<br>44394 | 44            | 53596                | 44            | 57500                | 50            | 67204                | 44           | 69808                | 44           |
| - 1 1                                              | 9188            | 48393                            | 250           | 53597                | 50            | 59101                | 50            | 67205                | 44           | 69809                | 44           |
| 1                                                  | 9189            | 48394                            | 44            | 53598                | 44            | 59102                | 44            | 67206                | 44           | 69810                | 44           |
|                                                    | 19190           | 44 48395                         | 44            | 53599                | 44            | 59103                | 44            | 67207                | 44           | 69811                | 50           |
|                                                    | 19191           | 48396                            | 50            | 53600                | 44            | 59104                | 44            | 67208                | 44           | 69812                | 250          |
|                                                    | 19192           | 44 48397                         | 44            | 57451                | 44            | 59105                | 44            | 67209                | 44           | 69813                | 44           |
|                                                    | 19193           | 50 48398                         | 50            | 57452                | 1000          | 59106                | 44            | 67210                | 44           | 69814                | 44           |
| N/                                                 | 19194           | 44 48399                         | 44            | 57453                | 44            | 59107                | 44            | 67211                | . 44         | 69815                | 44           |
| M.                                                 | 19195           | 44 48400                         | 1000          | 57454                | 44            | 59108                | 44            | 67212                | 44           | 69916                | 44           |
| F.                                                 | 19196           | 44 53551                         | 50            | 57455                | 44            | 59109                | 50            | 67213                | 44           | 69817                | 50           |
|                                                    | 19197           | 44 53552                         | 44            | 57456                | 44            | 59110                | 44            | 67214                | 44           | 69818                | 44           |
|                                                    | 19198           | 44 53553                         | 44            | 57457                | 44            | 59111                | 44            | 67215                | 44           | 69819                | 44           |
|                                                    | 19199<br>19200  | 44 53554                         | 44            | 57458                | 44            | 59112                | 44            | 67216                | 44           | 69820                | 44           |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>A.    | Rummer<br>der Loofe. | Sewinn<br>A. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.   | Gewinn<br>fl.   | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>A. |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 69821                | 44              | 79025                | 44           | 80129                | 44            | 82933                  | 44              | 83237                | 44            | 94891                | 50           |
| 69822                | 44              | 79026                | 44           | 80130                | 44            | 82934                  | 44              | 83238                | 44            | 94892                | 44           |
| 69823                | 44              | 79027                | 44           | 80131                | 50            | 82935                  | 44              | 83239                | 44            | 94893                | 44           |
| 69824                | 44              | 79028                | 44           | 80132                | 44            | 82936                  | 44              | 83240                | 44            | 94894                | 44           |
| 69825                | 44              | 79029                | 44           | 80133                | 50            | 82937                  | . 44            | 83241                | 44            | 94895                | 44           |
| 69826                | 44              | 79030                | 44           | 80134                | 44            | 82938                  | 44              | 83242                | 44            | 94896                | 44           |
| 69827                | 44              | 79031                | 44           | 80135                | 44            | 82939                  | 44              | 83243                | 44            | 94897                | 44           |
| 69828                | 44              | 79032                | 44           | 80136                | 44            | 82940                  | 44              | 83244                | 50            | 94898                | 44           |
| 69829                | 44              | 79033<br>79034       | 44           | 80137                | 44            | 82941                  | 44              | 83245                | 44            | 94899                | 44           |
| 69830                | 44              | 79035                | 44           | 80138                | 44            | 82942                  | 44              | 83246                | 44            | 94900                | 50           |
| 69831                | 44              | 79036                | 50           | 80139                | 44            | 82943                  | 44              | 83247                | 44            | 100951               | 44           |
| 69832                | 44              | 79037                | 44           | 80140                | 44            | 82944                  | 44              | 83248                | 44            | 100952               | 44           |
| 69833<br>69834       | 50<br>44        | 79038                | 44           | 80141                | 44            | 82945                  | 44              | 83249                | 44            | 100953               | 44           |
| 60634                |                 | 79039                | 44           | 80142                | 44            | 82946                  | 44              | 83250                | 44            | 100954               | 44           |
| 69835<br>69836       | 50<br>44        | 79039<br>79040       | 44           | 80143<br>80144       | 44<br>44      | 82947                  | 44<br>44        | 94851                | 44            | 100955<br>100956     | 44           |
| 69837                | 44              | 79040                |              | 80144                |               | 82948                  |                 | 94852                | 44            |                      |              |
| 69838                | 44              | 79041                | 44<br>44     | 80146                | 44            | 82949                  | *44<br>44       | 94853                | 44            | 100957               | 44           |
| 69839                |                 | 79043                | 44           |                      | 44            | 82950                  |                 | 94854                | 44            | 100958               | 44           |
| 69940                | 44              | 79044                |              | 80147<br>80148       | 44            | 83201                  | 44              | 94855<br>94856       | 44            | 100959<br>100960     | 44           |
| 69841                | 44<br>44        | 79045                | 44<br>44     |                      | 44            | 83202                  | 44              | 94857                | 44            | 100961               | : 44         |
| 69842                | 44              | 79046                | 50           | 80149<br>80150       | 44            | 83203                  | 44              | 94858                | 44            |                      | 50           |
| 69843                |                 | 79047                |              | 82901                | 44            | 8320 <b>4</b><br>83205 | 44              | 94859                | 44            | 100962<br>100963     | 44           |
| 69844                | <b>44</b><br>50 | 79048                | 50<br>44     | 82902                | 44            |                        | 44              | 94860                | 44<br>44      |                      | 44           |
| 69845                | 44<br>44        | 79049                | 44           | 82903                | 44            | 83206<br>83207         | 44              | 94861                | 50            | 100964<br>100965     | 44           |
| 69846                |                 | 79050                |              | 82904                | 50            | 83208                  | 44              | 94862                |               | 100966               | 44           |
| 69847                | 44              | 80101                | 44<br>44     | S2904<br>S2905       | 44            |                        | 44              | 94863                | 44            | 100967               | 44           |
| 69848                | 44<br>44        | 80102                | 44           | 82906                | 44            | 83209                  | 44              | 94864                | 44            | 100968               | 44           |
| 69849                |                 | 80103                |              | 82907                | 44            | 83210                  | 44              | 94865                | 44            | 100969               | 44           |
| 69850                | 44<br>44        | 80104                | 44<br>44     | 82908                | 44            | 83211<br>83212         | <b>44</b><br>50 | 94866                | 44<br>44      | 100909               | 44           |
| 79001                | 44              | 80105                | 44           | 82909                | 44<br>44      | 83213                  | 50              | 94867                | 44            | 100971               | 44           |
| 79002                | 44              | 80106                | 44           | 82910                | 44            | 83214                  | 44              | 94868                | 50            | 100972               | 44           |
| 79002                | 44              | 80107                | 44           | 82911                | 50            | 83215                  | 44              | 94869                | 50            | 100973               | 50           |
| 79004                | 44              | 80108                | 44           | 82912                | · 44          | 83216                  | 44              | 94870                | 44            | 100974               | 44           |
| 79005                | 44              | 80109                | . 44         | 82913                | 44            | 83217                  | 44              | 94871                | 44            | 100975               | 44           |
| 79006                | 44              | 80110                | 44           | 82914                |               | 83218                  | 44              | 94872                | 44            | 100976               | 44           |
| 79007                | 44              | 80111                | 250          | 82915                | 50<br>44      | 83219                  | 50              | 94873                | 44            | 100977               | 44           |
| 79008                | 44              | 80112                | 44           | 82916                | 44            | 83220                  | 44              | 94874                | 44            | 100978               | 44           |
| 79009                | 44              | 80113                | 44           | 82917                | 44            | 83221                  | 44              | 94875                | 44            | 100979               | 44           |
| 79010                | 44              | 80114                | 44           | 82918                | 44            | 83222                  | 44              | 94876                | 44            | 100980               | 44           |
| 79011                | 44              | 80115                | 44           | 82919                | 44            | 83223                  | 50              | 94877                | 44            | 100981               | 44           |
| 79012                | 44              | 80116                | 44           | S2920                | 44            | 83224                  | 44              | 94878                | 44            | 100982               | 44           |
| 79013                | 44              | 80117                | 44           | 82921                | 44            | 83225                  | 44              | 94879                | 44            | 100983               | 44           |
| 79014                | 44              | 80118                | 44           | 82922                | 44            | 83226                  | 44              | 94880                | 44            | 100984               | 44           |
| 79015                |                 | 80119                | 44           | 82923                | 50            | 83227                  | 44              | 94881                | 44            | 100985               | 44           |
| 79015                | 44<br>44        | 80120                | 1000         | 82924                | 44            | 83228                  | 44              | 94882                | 250           | 100986               | 44           |
| 79017                | 44              | 80121                | 44           | 82925                | · 50          | 83229                  | 44              | 94883                | 44            | 100987               | 44           |
| 79018                | 44              | 80122                | 44           | 82926                | 44            | 83230                  | 44              | 94884                | 44            | 100988               | 44           |
| 79019                | 44              | 80123                | 44           | 82927                | 44            | 83231                  | 44              | 94885                | 44            | 100989               | 50           |
| 79020                | 44              | 80124                | 44           | 82928                | 44            | 83232                  | 44              | 94886                | 44            | 100990               | -44          |
| 79021                | 44              | 80125                | 44           | 82929                | 44            | 83233                  | 44              | 94887                | 44            | 100991               | 44           |
| 79022                | 44              | 80126                | 44           | 82930                | 44            | 83234                  | 44              | 94888                | 44            | 100992               | 44           |
| 79023                | 44              | 80127                | 44           | S2931                | 44            | 83235                  | 44              | 94889                | 44            | 100993               | 44           |
| 79024                | 44              | 80128                | 44           | 82932                | 44            | 83236                  | 44              | 94890                | 44            | 100994               | 44           |

| wine<br>L                 | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>ft. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>A. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinr<br>fl. |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| _(                        | 100995               | 44            | 102099               | 44            | 110853               | 44            | 113657               | 50            | 114261               | 44           | 142815               | 44            |
| 14                        | 100996               | 44            | 102100               | 44            | 110854               | 44            | 113658               | 50            | 114262               | 44           | 142816               | 44            |
| 41                        | 100997               | 44            | 109651               | 50            | 110855               | 44            | 113659<br>113660     | 44            | 114263<br>114264     | 44           | 142817<br>142818     | 44            |
| 14                        | 100998<br>100999     | 44            | 109652<br>109653     | 44            | 110856<br>110857     | 44            | 113661               | 44            | 114265               | 44           | 142819               | 5 0<br>44     |
| 11                        | 101000               | 50            | 109654               | 44            | 110858               | 44            | 113662               | 44            | 114266               | 44           | 142820               | 44            |
| 41                        | 102051               | 44            | 109655               | 44            | 110859               | 44            | 113663               | 44            | 114267               | 44           | 142821               | 44            |
| 11                        | 102052               | 44            | 109656               | 44            | 110860               | 50            | 113664               | 44            | 114268               | 44           | 142822               | 44            |
| 11                        | 102053               | 44            | 109657               | 50            | 110861               | 50            | 113665               | 44            | 114269               | 44           | 142823               | 44            |
| 14                        | 102054               | 44            | 109658               | 50            | 110862               | 50            | 113666               | 44            | 114270               | 44           | 142824               | 44            |
| 0                         | 102055               | 41            | 109659               | 44            | 110863               | 50            | 113667               | 2000          | 114271               | 44           | 142825               | 50            |
| 1                         | 102056               | 41            | 109660               | 44            | 110864               | 44            | 113668               | 44            | 114272               | 50           | 142826               | 44            |
| 4                         | 102057               | 44            | 109661               | 44            | 110865               | 5.0           | 113669               | 44            | 114273               | 5.0          | 142827               | 44            |
| A                         | 102058               | 44            | 109662               | 44            | 110866               | 44            | 113670               | 44            | 114274               | 44           | 142828               | 44            |
| A                         | 102059               | 44            | 109663               | 44            | 110867               | 44            | 113671               | 44            | 114275               | 50           | 142829               | 44            |
| 44                        | 102060               | 4.4           | 109664               | 44            | 110868               | 44            | 113672               | 44            | 114276               | 44           | 142830               | 50            |
| 44                        | 102061               | 44            | 109665               | 44            | 110869               |               | 113673<br>113674     | 44            | 114277               | 44           | 142831<br>142832     | 44            |
| # /                       | 102063               | 44            | 109666               | 44            | 110870               | 50<br>44      | 113675               | 44            | 114278               | 44           | 142833               | 44            |
| # (                       | 102064               | 44            | 109668               | 44            | 110871<br>110872     | 50            | 113676               | 44            | 114280               | 44           | 142834               | 44            |
| , #                       | 102065               | 44            | 109669               | 44            | 110873               | 44            | 113677               | 44            | 114281               | 44           | 142835               | 50            |
| 1.                        | 102066               | 44            | 109670               | 44            | 110874               | 44            | 113678               | 44            | 114282               | 44           | 142836               | 44            |
| 50                        | 102067               | 44            | 109671               | 44            | 110875               | 44            | 113679               | 44            | 114283               | 44           | 142837               | 44            |
|                           | 102068               | 41            | 109672               | 44            | 110876               | 44            | 113680               | 44            | 114284               | 44           | 142838               | 44            |
| 44                        | 102069               | 44            | 109673               | 44            | 110877               | 44            | 113581               | 44            | 114285               | 44           | 142839               | 50            |
| 44                        | 102070               | 44            | 109674               | 44            | 110878               | 44            | 113682               | 44            | 114286               | 44           | 142840               | 44            |
|                           | 102071               | 44            | 109675               | 44            | 110879               | 44            | 113683               | 50            | 114287               | 50           | 142841               | 44            |
| 8 4 S                     | 102072               | 44            | 109676               | 44            | 110880               | 50            | 113684               | 44            | 114288               | 50           | 142842               | 44            |
|                           | 102073               | 44            | 109677               | 44            | 110881               | 44            | 113685               | 44            | 114289               | 44           | 142843               | 44            |
| 4                         | 102074               | 44            | 109678               | 5.0           | 110882               | 44            | 113686               | 44            | 114290               | 44           | 142844               | 44            |
|                           | 102075               | 44            | 109679               | 44            | 110883               | 44            | 113687               | 44            | 114291               | 44           | 142845               | 44            |
| 1                         | 02076                | 44            | 109680               | 44            | 110884               | 44            | 113688               | 44            | 114292               | 44           | 142846<br>142847     | 44            |
| 10                        | 2077                 | 50<br>44      | 109681<br>109682     | 44            | 110885<br>110886     | 44            | 113689<br>113690     | 5 0<br>44     | 114293<br>114294     | 5 0          | 142848               | 44            |
| 102                       | 2078                 | 44            | 109683               | 44            | 110887               | 44            | 113691               | 44            | 114295               | 44           | 142849               | 44            |
| 102                       | 1119                 | 44            | 109684               | 44            | 110888               | 44            | 113692               | 44            | 114296               | 44           | 142850               | 44            |
| B 1096                    | 190 1                | 44            | 109685               | 44            | 110889               | 44            | 113693               | 44            | 114297               | 44           | 150351               | 44            |
| 1000                      | 71 /                 | 50            | 109686               | 44            | 110890               | 44            | 113694               | 44            | 114298               | 50           | 150352               | 250           |
|                           |                      | 50            | 109687               | 44            | 110891               | 44            | 113695               | 44            | 114299               | 44           | 150353               | 44            |
|                           |                      | 44            | 109688               | 44            | 110892               | 44            | 113696               | 44            | 114300               | 44           | 150354               | 44            |
|                           |                      | 44            | 109689               | 44            | 110893               | 44            | 113697               | 44            | 142801               | 44           | 150355               | 44            |
| 10208<br>10208            | 5 /                  | 44            | 109690               | 44            | 110894               | 44            | 113698               | 44            | 142802               | 44           | 150356               | 44            |
| 10208<br>10208<br>10208   | 6 /                  | 14            | 109691               | 44            | 110895               | 44            | 113699               | 44            | 142803               | 44           | 150357               | 44            |
| 102087                    | 1   =                | 50            | 109692               | 44            | 110896               | 44            | 113700               | 44            | 142804               | 44           | 150358               | 44            |
| 102000                    | 11 7                 | 14            | 109693               | 44            | 110897               | 44            | 114251               | 44            | 142805               | 44           | 150359               | 44            |
| 102099                    | 1 2                  | 14            | 109694<br>109695     | 44            | 110898               | 44            | 114252               | 44            | 142806               | 44           | 150360<br>150361     | 44            |
| 102000                    | 1                    | 11            | 109696               | 44            | 110899               | 44            | 114253               | 44            | 142807<br>142808     | 44           | 150362               | 44<br>44      |
| 10-001                    | 5                    | U             | 109697               | 44            | 110900<br>113651     | 44<br>44      | 114254<br>114255     | 44<br>44      | 142809               | 44           | 150363               | 44            |
| 102002                    | 1                    | 14            | 109698               | 44            | 113652               | 44            | 114256               | 50            | 142810               | 44           | 150364               | 44            |
| 102003                    | 1 4                  | 4             | 109699               | 50            | 113653               | 44            | 114257               | 44            | 142811               | 44           | 150365               | 44            |
|                           | 1                    | 4             | 109700               | 44            | 113654               | 50            | 114258               | 44            | 142812               | 44           | 150366               | 50            |
| 102005                    | 1 5                  | 0             | 110851               | 44            | 113655               | 44            | 114259               | 250           | 142813               | 44           | 150367               | 44            |
| 102096<br>102096<br>10209 | 4                    | 4             | 110852               | 44            | 113656               | 44            | 114260               | 44            | 142814               | 44           | 150368               | 100           |

Digitized by Google

| Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Geminn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>ber Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin: |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| 150369               | 44            | 168073               | 44            | 168127               | 44            | 169431               | 44            | 198485               | 44            | 201789               | 44     |
| 150370               | 50            | 168074               | 44            | 168128               | 50            | 169432               | 44            | 198486               | 44            | 201790               | 44     |
| 150371               | 44            | 168075               | 44            | 168129               | 44            | 169433               | 250           | 198487               | 44            | 201791               | 44     |
| 150372               | 44            | 168076               | 44            | 168130               | 44            | 169434               | 44            | 198488               | 44            | 201792               | 44     |
| 150373               | 44            | 168077               | 44            | 168131               | 44            | 169435               | 44            | 198489               | 50            | 201793               | 44     |
| 150374               | 44            | 168078               | 44            | 168132               | 44            | 169436               | 50            | 198490               | 44            | 201794               | 44     |
| 150375               | 44            | 168079               | 44            | 168133               | 44            | 169437               | 50            | 198491               | 44            | 201795               | 44     |
| 150376               | 44            | 168080               | 50            | 168134               | 44            | 169438               | 44            | 198492               | 44            | 201796               | 44     |
| 150377               | 44            | 168081               | 44            | 168135               | 44            | 169439               | 44            | 198493               | 44            | 201797               | 44     |
| 150378               | 44            | 168082               | 44            | 168136               | 44            | 169440               | 44            | 198494               | 44            | 201798               | 44     |
| 150379               | 44            | 168083               | 44            | 168137               | 44            | 169441               | 50            | 198495               | 44            | 201799               | - 44   |
| 150380               | 44            | 168084               | 44            | 168138               | 44            | 169442               | 50            | 198496               | 44            | 201800               | 44     |
| 150381               | 44            | 168085               | 44            | 168139               | 44            | 169443               | 44            | 198497               | 44            | 232701               | 44     |
| 150382               | 50            | 168086               | 44            | 168140               | 44            | 169444               | 50            | 198498               | 44            | 232702               | 44     |
| 150383               | 44            | 168087               | 44            | 168141               | 44            | 169445               | 44            | 198499               | 44            | 232703               | 44     |
| 150384               | 44            | 168088               | 44            | 168142               | 44            | 169446               | 44            | 198500               | 44            | 232704               | 44     |
| 150385               | 250           | 168089               | 50            | 168143               | 50            | 169447               | 44            | 201751               | 44            | 232705               | 50     |
| 150386               | 50            | 168090               | 1000          | 168144               | 44            | 169448               | 44            | 201752               | 44            | 232706               | 44     |
| 150387               | 44            | 168091               | 44            | 168145               | . 44          | 169449               | 44            | 201753               | 44            | 232707               | 44     |
| 150388               | 50            | 168092               | 44            | 168146               | 44            | 169450               | 44            | 201754               | 44            | 232708               | 44     |
| 50389                | 44            | 168093               | 44            | 168147               | 44            | 198451               | 50            | 201755               | 44            | 232709               | 44     |
| 150390               | 44            | 168094               | 44            | 168148               | 44            | 198452               | 44            | 201756               | 44            | 232710               | 44     |
| 50391                | 44            | 168095               | 44            | 168149               | 50            | 198453               | 44            | 201757               | 44            | 232711               | 44     |
| 150392               | 44            | 168096               | 44            | 168150               | 44            | 198454               | 44            | 201758               | 44            | 232712               | 44     |
| 150393               | 44            | 168097               | 44            | 169401               | 44            | 198455               | 44            | 201759               | 44            | 232713               | 44     |
| 150394               | 44            | 168098               | 44            | 169402               | 44            | 198456               | 44            | 201760               | 44            | 232714               | 44     |
| 150395               | 44            | 168099               | 44            | 169403               | 44            | 198457               | 50            | 201761               | 44            | 232715               | 44     |
| 150396               | 44            | 168100               | 44            | 169404               | 44            | 198458               | 44            | 201762               | 44            | 232716               | 44     |
| 50397                | 44            | 168101               | 50            | 169405               | 44            | 198459               | 44            | 201763               | 44            | 232717               | 44     |
| 150398               | 44            | 168102               | 44            | 169406               | 44            | 198460               | 44            | 201764               | 44            | 232718               | 44     |
| 150399               | 44            | 168103               | 44            | 169407               | 44            | 198461               | 44            | 201765               | 44            | 232719               | - 44   |
| 150400               | 50            | 168104               | 44            | 169408               | 44            | 198462               | 44            | 201766               | 44            | 232720               | 44     |
| 168051               | 44            | 168105               | 44            | 169409               | 44            | 198463               | 44            | 201767               | 44            | 232721               | 44     |
| 68052                | 44            | 168106               | 44            | 169410               | 50            | 198464               | 44            | 201768               | 44            | 232722               | 44     |
| 68053                | 44            | 168107               | 44            | 169411               | 44            | 198465               | 44            | 201769               | 44            | 232723               | 44     |
| 68054                | 44            | 168108               | 44            | 169412               | 44            | 198466               | 44            | 201770               | 44            | 232724               | 44     |
| 168055               | 44            | 168109               | 1000          | 169413               | 44            | 198467               | 44            | 201771               | 44            | 232725               | 44     |
| 168056               | 44            | 168110               | 44            | 169414               | 44            | 198468               | 44            | 201772               | 44            | 232726               | 44     |
| 68057                | 44            | 168111               | 44            | 169415               | 44            | 198469               | 44<br>44      | 201773               | 44            | 232727               | 2000   |
| 68058                | 44            | 168112               | 44            | 169416               | 44            | 198470               | 44            | 201774               | 44            | 232728               | 44     |
| 68059                | 44            | 168113               | 44            | 169417               | 44            | 198471               | 50            | 201775               | 44            | 232729               | 44     |
| 68060                | 44            | 168114               | 44            | 169418               | 44            | 198472               | 44            | 201776               | 44            | 232730               | 44     |
| 68061                |               | 168115               | 44            | 169419               | 44            | 198473               | 44            | 201777               | 44            | 232731               | 44     |
| 168062               | 44            | 168116               | 44            | 169419               | 44            | 198474               | 44            | 201778               | 44            | 232732               | 44     |
|                      | 44<br>44      | 168117               | 44            | 169421               | 44            | 198475               | 44            | 201779               | 44            | 232733               | 44     |
| 68063                |               | 168118               | 44            | 169421               | 44            | 198476               | 44            | 201780               | 44            | 232734               | 50     |
| 168064               | 44            | 168119               | 44            | 169423               | 44            | 198477               | 44            | 201781               | 44            | 232735               | 44     |
| 168065               | 44            |                      |               | 169424               | 50            | 198478               | 50            | 201782               | 44            | 232736               | 44     |
| 68066                | 50            | 168120               | 44            | 169424               | 44            | 198479               | 44            | 201783               | 44            | 232737               | 44     |
| 68067                | 44            | 168121               | 44            | 169425               |               | 198480               | 44            | 201784               | 50            | 232738               | 44     |
| 68068                | 44            | 168122               | 44            | 169427               | 44            | 198481               | 44            | 201785               | 50            | 232739               | 44     |
| 168069<br>168070     | 44            | 168123               | 44            | 169428               | 50            | 198482               | 41            | 201786               | 44            | 232740               | 44     |
| 68071                | 44<br>44      | 168124<br>168125     | 5 0<br>44     | 169428               | 44            | 198483               |               | 201787               | 44            | 232741               | 44     |
| THE BUILT I          | aa            | 100123               | 44            | 1.004.40             | 44            | 1 11.77C94EC9CD      | PREPARE       | E &UL101             | 44            | 40414L               | 1000   |

| Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.  | Rummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 232743               | 44       | 246897               | 44       | 275701               | 44       | 282205               | 44       | 282459               | 44             | 298963               | 44            |
| 232744               | 44       | 246898               | 50       | 275702               | 250      | 282206               | 44       | 282460               | 44             | 298964               | 44            |
| 232745               | 44       | 246899               | 44       | 275703               | 50       | 282207               | 44       | 282461               | 44             | 298965               | 44            |
| 232746               | 44       | 246900               | 44       | 275704               | 44       | 282208               | 44       | 282462               | 44             | <b>298966</b> .      | 44            |
| 232747               | 44 .     | 254651               | 44       | 275705               | 44       | 282209               | 44       | 282463               | 44             | 298967               | 44            |
| 232748               | 44       | 254652               | 44       | 275706               | 44       | 282210               | 44       | 282464               | 50             | 298968               | 44            |
| 232749               | 44       | 254653               | 44       | 275707               | 44       | 282211               | 44       | 282465               | 44             | 298969               | 44            |
| 232750               | 44       | 254654               | 44       | 275708               | 44       | 282212               | 44       | 282466               | 44             | 298970               | 44            |
| 246851 -             | 44       | 254655               | 44       | 275709               | 44       | 282213<br>282214     | 44       | 282467<br>282468     | 44<br>250      | 298971<br>298972     | 44<br>44      |
| 246852               | 44<br>44 | 254656<br>254657     | 50       | 275710<br>275711     | 44       | 282215               | 44       | 282469               | 44             | 298973               | 44            |
| 246853<br>246854     | 44       | 254658               | 50       | 275712               | 44       | 282216               | 44       | 282470               | 44             | 298974               | 50            |
| 246855               | 44       | 254659               | • 44     | 275713               | 44       | 282217               | 44       | 282471               | 44             | 298975               | 44            |
| 246856               | 44       | 254660               | 44       | 275714               | 44       | 282218               | 250      | 282472               | 44             | 298976               | 44            |
| 246857               | 44       | 254661               | 44       | 275715               | 44       | 282219               | 44       | 282473               | 44             | 298977               | 44            |
| 246858               | 50       | 254662               | 44       | 275716               | 44       | 282220               | 44       | 282474               | 44             | 298978               | 44            |
| 246859               | 44       | 254663               | 41       | 275717               | 44       | 282221               | 50       | 282475               | 44             | 298979               | 44            |
| 246860               | 44       | 254664               | 44       | 275718               | 44       | 282222               | 44       | 282476               | 44             | 298980               | 44            |
| 246861               | 44       | 254665               | 44       | 275719               | 44       | 282223               | 44       | 282477               | 44             | 298981               | 44            |
| 246862               | 44       | 254666               | 44       | 275720               | 44       | 282224               | 5.0      | 282478               | 44             | 298982               | 44            |
| 246863               | 44       | 254667               | .44      | 275721               | 44       | 282225               | 44       | 282479               | 44             | 298983               | 50            |
| 246864               | 44       | 254668               | 44       | 275722               | 44       | 282226               | 5.0      | 282480               | 44             | 298984               | 44            |
| 246865               | 44       | 254669               | 44       | 275723               | 5.0      | 282227               | 44       | 282481               | 44             | 298985               | 44            |
| 246866               | 44       | 254670               | 44       | 275724               | 44       | 282228               | 44       | 282482               | 44             | 298986               | 44            |
| 246867               | 44<br>44 | 254671<br>254672     | 44<br>44 | 275725<br>275726     | 44<br>44 | 282229<br>282230     | 50       | 282483               | 44             | 298987               | 50            |
| 246868<br>246869     | 44       | 254673               | 44       | 275727               | 44       | 282231               | 44       | 282484<br>282485     | 50<br>44       | 298988<br>298989     | 44<br>44      |
| 246870               | 44       | 254674               | 44       | 275728               | 44       | 282232               | 44       | 282486               | 50             | 298990               | 44            |
| 246871               | 44       | 254675               | 50       | 275729               | 44       | 282233               | 44       | 282487               | 44             | 298991               | 44            |
| 246872               | 44       | 254676               | 44       | 275730               | 44       | 282234               | 44       | 282488               | 44             | 298992               | 44            |
| 246873               | 44       | 254677               | . 44     | 275731               | 44       | 282235               | 44       | 282489               | 44             | 298993               | 44            |
| 246874               | 44       | 254678               | 44       | 275732               | 44       | 282236               | 44       | 282490               | 44             | 298994               | 44 -          |
| 246875               | 44       | 254679               | 44       | 275733               | 44       | 282237               | 44       | 282491               | 44             | 298995               | 44            |
| 246876               | 44       | 254680               | 44       | 275734               | 50       | 282238               | 44       | 282492               | 44             | 298996               | 44            |
| 246877               | 44       | 254681               | 44       | 275735               | 44       | 282239               | 44       | 282493               | 44             | 298997               | 44            |
| 246878               | 44       | 254682               | 50.      | 275736               | 44       | 282240               | 44       | 282494               | 50             | 298998               | 50            |
| 246879               | 44       | 254683               | 44       | 275737               | 44       | 282241               | 44       | 282495               | 44             | 298999               | 44            |
| 246880               | 44       | 254684               | 44       | 275738               | 44       | 282242               | 50       | 282496               | 44             | 299000               | 50            |
| 246881               | 44       | 254685               | 44       | 275739               | 44       | 282243               | 44       | 282497               | 44             | 302701               | 44            |
| 246882<br>246883     | 44       | 254686<br>254687     | 44       | 275740<br>275741     | 44<br>44 | 282244<br>282245     | 50<br>44 | 282498<br>282499     | 50             | 302702<br>302703     | 44<br>44      |
| 246884               | 44       | 254688               | 44       | 275742               | 50       | 282246               | 44       | 282500               | 44<br>44       | 302704               | 44            |
| 246885               | 44       | 254689               | 44       | 275743               | 44       | 282247               | 50       | 298951               | 44             | 302705               | 44            |
| 246886               | 44 -     | 254690               | 2000     | 275744               | 44       | 282248               | 44       | 298952               | 44             | 302706               | 44            |
| 246887               | 50       | 254691               | 44       | 275745               | 44       | 282249               | 50       | 298953               | 44             | 302707               | 44            |
| 246888               | 44       | 254692               | 44       | 275746               | 44       | 282250               | 44       | 298954               | 44             | 302708               | 44            |
| 246889               | 44       | 254693               | 44       | 275747               | 44       | 282451               | 44       | 298955               | 44             | 302709               | 44            |
| 246890               | 44       | 254694               | 44       | 275748               | 44       | 282452               | 44       | 298956               | 44             | 302710               | 44            |
| 246891               | 44       | 254695               | 44       | 275749               | 44       | 282453               | 44       | 298957               | 44             | 302711               | 44            |
| 246892               | 44       | 254696               | 44       | 275750               | 44       | 282454               | 44       | 298958               | 44             | 302712               | 44            |
| 246893               | 44       | 254697               | 44       | 282201               | 44       | 282455               | 44       | 298959               | 44             | 302713               | 44            |
| 246894               | 44       | 254698               | 44       | 282202               | 50       | 282456               | 44       | 298960               | 44             | 302714               | 44            |
| 246895               | 44       | 254699               | 44       | 282203               | 44       | 282457               | 44       | 298961               | 1000           | 302715               | 44            |
| 246896               | 44       | 254700               | 44       | 282204               | 44       | 282458               | 44       | 298962               | 44             | 302716               | 44            |

Digitized by Google

| Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.      | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. |
|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 302717               | 44            | 303121                    | 50            | 317925               | 50.           | 318979               | 44            | 319233               | 50            | 329687               | 44            |
| 302718               | 44            | 303122                    | 44            | 317926               | 44            | 318980               | 44            | 319234               | 44            | 329688               | 44            |
| 302719               | 44            | 303123                    | 44            | 317927               | 44            | 318981               | 44            | 319235               | 44            | 329689               | 44            |
| 302720               | 44            | 303124                    | 44            | 317928               | 44            | 318982               | 44            | 319236               | 44            | 329690               | 44            |
| 302721               | 44            | 30 <b>312</b> 5           | 44            | 317929               | 44            | 318983               | 44            | 319237               | 44            | 329691               | 44            |
| 302722               | 44            | 303126                    | 44            | 317930               | . 44          | 318984               | 250           | 319238               | 44            | 329692               | 44            |
| 302723               | 44            | 303127                    | 44            | 317931               | ` 44          | 318985               | 44            | 319239               | 44            | 329693               | 50            |
| 302724               | 44            | 303128                    | 44            | 317932               | 44            | 318986               | 50            | 319240               | 44            | 329694               | 44            |
| 302725               | 250           | 303129                    | 44            | 317933               | 44            | 318987               | 44            | 319241               | 44            | 329695               | 50            |
| 302726               | 44            | 303130                    | 44            | 317934               | 44            | 318988               | 44            | 319242               | 44            | 329696               | 44            |
| 302727               | 44            | 303131                    | 44            | 317935               | 44            | 318989               | 44            | 319243               | 44            | 329697               | - 44          |
| 302728               | 44            | 303132                    | 44            | 317936               | 250           | 318990               | 44            | 319244               | 44            | 329698               | 44            |
| 302729               | 44            | 303133                    | 44            | 317937               | 44            | 318991               | 44            | 319245               | 44            | 329699               | 250           |
| 302730               | 50            | 303134                    | 44            | 317938               | 44            | 318992               | 44            | 319246               | 44            | 329700               | 44            |
| 302731               | 44            | 303135                    | 44            | 317939               | 44            | 318993               | 44            | 319247               | 44            | 329901               | 44            |
| 302732               | 44            | 303136                    | 44            | 317940               | 44            | 318994               | 44            | 319248               | 44            | 329902               | 44            |
| 302733               | 44            | 303137                    | 44            | 317941               | 44            | 318995               | 44            | 319249               | 44            | 329903               | 44            |
| 302734               | 44            | 303138                    | 44            | 317942               | 44            | 318996               | 44            | 319250               | 44            | 329904               | 44            |
| 302735               | 44            | 303139                    | 44            | 317943               | 44            | 318997               | 44            | 329651               | 44            | 329905               | 44            |
| 302736               | 44            | 303140                    | 44            | 317944               | 44            | 318998               | 44            | 329652               | 44            | 329906               | 44            |
| 302737               | 44            | 303141                    | 44            | 317945               | 44            | 318999               | 44            | 329653               | 50            | 329907               | 44            |
| 302738               | 44            | 303142                    | 44            | 317946               | 44            | 319000               | 44            | 329654               | 50            | 329908               | 44            |
| 302739               | 44            | 303143                    | 50            | 317947<br>317948     | 44            | 319201               | 44            | 329655               | 44            | 329909               | 44            |
| 302740               | 44            | 303144                    | 44            | 317948               | 44            | 319202               | 44            | 329656               | 44            | 329910               | 44            |
| 302741               | 44            | 303145                    | 5.0           | 317949               | 44            | 319203               | 44            | 329657               | 44            | 329911               | 44            |
| 302742               | 44            | 303146                    | 44            | 317950               | 44            | 319204               | 44            | 329658               | 44            | 329912               | 44            |
| 302743               | 44            | 303147                    | 44            | 318951               | 44            | 319205               | 44            | 329659               |               | 329913               | 1000          |
| 302744               | 44            | 303148                    | 44            | 318952               | 5.0           | 319206               | 44            | 329660               | 44            | 329914               | 50            |
| 302745               | 44            | 303149                    | 44            | .318953              | 44            | 319207               | 44            | 329661               | 44            | 329915               | 44            |
| 302746               | 44            | 303150                    | 44            | 318954               | 44            | 319208               | 44            | 329662               | 44            | 329916               | 44            |
| 302747               | 44            | 317901                    | 44            | 318955               | 44            | 319209               | 44            | 329663               | 44            | 329917               | 44            |
| 302748               | 44            | 317902                    | 44            | 318956               | 44            | 319210               | 44            | 329664               | 44            | 329918               | 44            |
| 302749               | 50            | 317903                    | 44            | 318957               | 44            | 319211               | 44            | 329665               | 50            | 329919               | 44            |
| 302750               | 44            | 317904                    | 44            | 318958               | 44            | 319212               | 44            | 329666               | 44            | 329920               | 44            |
| 303101               | 50            | 317905                    | 44            | 318959               | 44            | 319213               | 44            | 329667               | 44            | 329921               | 44            |
| 303102               | 44            | 317906                    | 50            | 318960               | 44            | 319214               | 44            | 329668               | 44            | 329922               | 44            |
| 303103               | 44            | 317907                    | 44            | 318961               | 44            | 319215               | 44            | 329669               | 44            | 329923               | 44            |
| 303104               | 44            | 317908                    | 44            | 318962               | 44            | 319216               | 50            | 329670               | 44            | 329924               | 44            |
| 303105               | 50            | 317909                    | 44            | 318963               | 44            | 319217               | 44            | 329671               | 44            | 329925               | 44            |
| 303106               | 44            | 317910                    | 50            | 318964               | 44            | 319218               | 44            | 329672               | 44            | 329926               | 44            |
| 303107               | 44            | 317911                    | 44            | 318965               | - 44          | 319219               | 44            | 329673               | 44            | 329927               | 50            |
| 303108               | 44            | 317912                    | 50            | 318966               | 44            | 319220               | 44            | 329674               | 44            | 329928               | 50            |
| 303109               | 44            | 317913                    | 44            | 318967               | 44            | 319221               | 44            | 329675               | 50            | 329929               | 44            |
| 303110               | 44            | 317914                    | 44            | 318968               | 44            | 319222               | 44            | 329676               | 44            | 329930               | 44            |
|                      | 40000         | 317915                    | 44            | 318969               | 44            | 319223               | 44            | 329677               | 50            | 329931               | 44            |
| 303112               | 44            | 317916                    | 44            | 318970               | 44            | 319224               | 44            | 329678               | 44            | 329932               | 44            |
| 303113               | 44            | 317917                    | 44            | 318971               | 44            | 319225               | 44            | 329679               | 44            | 329933               | 44<br>44      |
| 308114               | 44            | 317918<br>317919          | 44            | 318972               | 1000          | 319226               | 44            | 329680               | 44            | 329934               |               |
| 303115               | 44            |                           | 44            | 318973               |               | 319227               | 44            | 329681               | 44            | 329935               | 44            |
| 303116               | 44            | 317920                    | 44            | 318974               | 44            | 319228               | 44            | 329682               | 44            | 329936               | 44            |
| 303117<br>303118     | 44            | 317921<br>317922          | 44            | 318975               | 44            | 319229               | 44            | 329683               | 44            | 329937<br>329938     |               |
|                      | 44            | 317922<br>317 <b>9</b> 23 | 44            | 318976<br>318977     | 44<br>50      | . 319230<br>319231   | 44<br>44      | 329684<br>329685     | 44<br>44      | 329938<br>329939     | 44            |
| 303119               |               |                           |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |

| Nummer<br>ber Looje. | Gewinn<br>A. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>ft. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 329941               | 50           | 336945               | 44            | 337549               | 44            | 350453               | 44            | 356407               | 44            | 356711               | 44           |
| 329942               | 44           | 336946               | 44            | 337550               | 44            | 350454               | 44            | 356408               | 44            | 356712               | 44           |
| 329943               | 44           | 336947               | 44            | 339551               | 44            | 350455               | 50            | 356409               | 50            | 356713               | 44           |
| 329944               | 50           | 336948               | 50            | 339552               | 44            | 350456               | 44            | 356410               | 44            | 356714               | 50           |
| 329945               | 44           | 336949               | 44            | 339553               | 44            | 350457               | 44            | 356411               | 44            | 356715               | 44           |
| 329946               | 44           | 336950               | 44            | 339554               | 44            | 350458               | 44            | 356412               | 44            | 356716               | 44           |
| 329947               | 44           | 337501               | 44            | 339555               | 44            | 350459               |               | 356413               | 44            | 356717               | 44           |
| 329948               | 44           | 337502               | 44            | 339556               | 44            | 350460               | 50            | 356414               | 44            | 356718               | 44           |
| 329949               | 44           | 337503               | 44            | 339557               | 44            | 350461               | 44            | 356415               | 5.0           | 356719               | 44           |
| 329950               | 44           | 337504               | 44            | 339558               | 44            | 350462               | 44            | 356416               | 44            | 356720               | 44           |
| 336901               | 44           | 337505               | 44            | 339559               | 44            | 350463               | 44.           | 356417               | 44            | 356721               | 50           |
| 336902               | 44           | 337506               | 50            | 339560               | 44            | 350464               | 44            | 356418               | 44            | 356722               | 44           |
| 336903               | 44           | 337507               | 44            | 339561               | 44            | 350465               | 44            | 356419               | 44            | 356723               | 50           |
| 336904               | 44           | 337508               | 44            | 339562               | 44            | 350466               | 44            | 356420               | 44            | 356724               | 44           |
| 336905               | 50           | 337509               | 44            | 339563               | .44           | 350467               | 44            | 356421               | 44            | 356725               | 44           |
| 336906               | 44           | 337510               | 44            | 339564               | 44            | 350468               | 44            | 356422               | 44            | 356726               | 44           |
| 336907               | 50           | 337511               | 41            | 339565               | 44            | 350469               | 44            | 356423               | 50            | 356727               | 44           |
| 336908               | 44           | 337512               | 44            | 339566               | 50            | 350470               | 44            | 356424               | 44            | 356728               | 44           |
| 336909               | 44           | 337513               | 44            | 339567               | 50            | 350471               | 44            | 356425               | 44            | 356729               | 44           |
| 336910               | 44           | 337514               | 44            | 339568               | 44            | 350472               | 44            | 356426               | 44            | 356730               | 50           |
| 336911               | 250          | 337515               | 41            | 339569               | 44            | 350473               | 44            | 356427               | 44            | 356731               | 44           |
| 336912               | 44           | 337516               | 44            | 339570               | 44            | 350474               | 44            | 356428               | 44            | 356732               | 44           |
| 336913               | 44           | 337517               | 44            | 339571               | 44            | 350475               | 44            | 356429               | 44            | 356733               | 50           |
| 336914               | 44           | 337518               | 44            | 339572               | 44            | 350476               | 44            | 356430               | 44            | 356734               | 44           |
| 336915               | 44           | 337519               | 41            | 339573               | 44            | 350477               | 44            | 356431               | 44            | 356735               | 50           |
| 336916               | 44           | 337520               | 44            | 339574               | 44            | 350478               | 44            | 356432               | 44            | 356736               | 44           |
| 336917               | 44           | 337521               | 44            | 339575               | 44            | 350479               | 44            | 356433               | 44            | 356737               | , 44         |
| 336918               | 44           | 337522               | 44            | 339576               | 44            | 350480               | 50            | 356434               | 50            | 356738               | 44           |
| 336919               | 44           | 337523               | 44            | 339577               | 44            | 350481               | 44            | 356435               | 44            | 356739               | 44           |
| 336920               | 44           | 337524               | 44            | 339578               | 44            | 350482               | 44            | 356436               | 44            | 356740               | 44           |
| 336921               | 44           | 337525               | 44            | 339579               |               | 350483               | 44            | 356437               | 44            | 356741               | 44           |
|                      | 44           | 337526               | 44            | 339580               | 50            |                      |               |                      |               | 356742               | 44           |
| 336922               | 44           |                      |               | 339581               | 44            | 350484               | 50            | 356438               | 44            | 356743               | 44           |
| 336923               |              | 337527               | 44            |                      | 44            | 350485               | 44            | 356439               | 44            | 356744               |              |
| 336924               | 44           | 337528               | 44            | 339582               | 44            | 350486               | 44            | 356440               | 44            |                      | 50           |
| 336925               | 44           | 337529               | 44            | 339583               | 44            | 350487               | 44            | 356441               | 44            | 356745               | 44           |
| 336926               | 44           | 337530               | 44            | 339584               | 44            | 350488               | 44            | 356442               | 44            | 356746               | 44           |
| 336927               | 44           | 337531               | 44            | 339585               | 44            | 350489               | 1000          | 356443               | 50            | 356747               | 44           |
| 336928               | 44           | 337532               | 44            | 339586               | 44            | 350490               | 44            | 356444               | 44            | 356748               | 44           |
| <b>336929</b>        | 44           | 337533               | 44            | 339587               | 44            | 350491               | 44            | 356445               | 44            | 356749               | 44           |
| 336930               | 44           | 337534               | 41            | 339588               | 44            | 350492               | 44            | 356446               | 44            | 356750               | 50           |
| 336931               | 50           | 337535               | 44            | 339589               | 44            | 350493               | 44            | 356447               | 44            | 373451               | 44           |
| <b>336932</b>        | 44           | 337536               | 44            | 339590               | 44            | 350494               | 44            | 356448               | 44            | 373452               | 44           |
| <b>3369</b> 33       | 44           | 337537               | 50            | 339591               | 44            | 350495               | 44            | 356449               | 44            | 373453               | 44           |
| 336934               | 44           | 337538               | 44            | 339592               | 44            | 350496               | 44            | 356450               | 44            | 373454               | 44           |
| <b>3369</b> 35       | 44           | 337539               | 44            | 339593               | 44            | 350497               | 44            | 356701               | 50            | 373455               | 44           |
| 336936               | 44           | 337540               | 44            | 339594               | 44            | 350498               | 50            | 356702               | 44            | 373456               | 44           |
| 336937               | 44           | 337541               | 44            | 339595               | 44            | 350499               | 44            | 356703               | 44            | 373457               | 44           |
| <b>33693</b> 8       | 50           | 337542               | 44            | 339596               | 44            | 350500               | 44            | 356704               | 44            | 373458               | 44           |
| 336939               | 50           | 337543               | 44            | 339597               | 50            | 356401               | 50            | 356705               | 44            | 373459               | 44           |
| 336940               | 44           | 337544               | 44            | 339598               | 44            | 356402               | 44            | 356706               | 44            | 373460               | 44           |
| 336941               | 44           | 337545               | 44            | 339599               | 5.0           | 356403               | 44            | 356707               | 44            | 373461               | 44           |
| 336942               | 44           | 337546               | 44            | 339600               | 44            | 356404               | 50            | 356708               | 44            | 373462               | 50           |
| 336943               | 44           | 337547               | 44            | 350451               | 44            | 356405               | 50            | 356709               | 44            | 373463               | 44           |
| 336944               | 44           | <b>3</b> 37548       | 44            | 350452               | 44            | 356406               | 44            | 356710               | 44            | 373464               | 50           |

| Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.    | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>A. |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 373465               | 44            | 373488               | 44            | 376861               | 44            | 376884                  | 50            | 383657               | 44            | 383679               | 44          |
| 373466               | 50            | 373499               | 44            | 376862               | 44            | 376885                  | 44            | 383658               | 250           | 383680               | 44          |
| 373467               | 44            | 373490               | 44            | 376863               | 44            | 376386                  | 44            | 383659               | 50            | 383681               | 44          |
| 373468               | 44            | 373491               | 44            | 376964               | 44            | 376887                  | 44            | 383660               | 44            | 383682               | 44          |
| 373469               | 50            | 373492               | 44            | 376865               | 44            | 376888                  | 44            | 383661               | 44            | 383683               | 250         |
| 373470               | 44            | 373493               | 44 .          | 376866               | 44            | 376889                  | 14            | 383662               | 44            | 383684               | 50          |
| 373471               | 250           | 373494               | 44            | 376867               | 44            | 376890                  | 44            | 383663               | 44            | 383685               | . 44        |
| 373472               | 50            | 373495               | 44            | 376868               | 44            | 376891                  | 44            | 383664               | 44            | 383686               | 44          |
| 373473               | 44            | 373496               | 44            | 376869               | 44            | 376892                  | 44            | 383665               | 50            | 383687               | 44          |
| 373474               | 44            | 373497               | 50            | 376870               | 44            | 376893                  | 44            | 383666               | 44            | 383688               | 44          |
| 373475               | 44            | 373498               | 44            | 376871               | 44            | 376894                  | 44            | 383667               | 44            | 383689               | 44          |
| 373476               | 44            | 373499               | 44            | 376872               | 44            | 376895                  | 44            | 383668               | 44            | 393690               | 44          |
| 373477               | 44            | 373500               | 50            | 376873               | 44            | 376896                  | 44            | 383669               | 44            | 383691               | 44          |
| 373478               | 44            | 376851               | 50            | 376874               | 44            | 376897                  | 44            | 383670               | 44            | 383692               | 44          |
| 373479               | 44            | 376852               | 44            | 376875               | 44            | 376898                  | 44            | 383671               | 50            | 383693               | 44          |
| 373480               | 44            | 376853               | 50            | 376876               | 44            | 376899                  | 50            | 381672               | 44            | 383694               | 44          |
| 373481               | 44            | 376854               | 44            | 376877               | 44            | 376900                  | 50            | 393673               | 44            | 383695               | 44          |
| 373482               | 44            | 376855               | 44            | 376878               | 44            | 383651                  | 44            | 383674               | 44            | 383696               | 44          |
| 373483               | 44            | 376856               | 44            | 376879               | 44            | <b>3</b> 83 <b>6</b> 52 | 44            | 383675               | 44            | 383697               | 44          |
| 373484               | 44            | 376857               | 44            | 376880               | 44            | 383653                  | 44            | 383676               | 44            | 383698               | 50          |
| 373485               | 44            | 376858               | 44            | 376881               | 44            | 393654                  | 44            | 383677               | 44            | 383699               | 44          |
| 373486               | 44            | 376859               | 44            | 376882               | 44            | 383655                  | 44            | 383678               | 44            | 383700               | 44          |
| 373487               | 44            | 376860               | .50           | 376883               | 44            | 383656                  | 44            |                      |               |                      |             |

# Tobesfälle.

Geftorben finb:

am 22. März d. J. der pensionirte Amtsarzt Hölzlin in Breisach;
" 25. " " ber pensionirte Hosmusstuß Fiala in Karlsruhe.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Freitag ben 23. April 1858.

Inhalt.

Mange-Gefet. Berfügungen und Bekanutmachungen der Ministerien. Berordnung des großherzoglichen Finanzministeriums zum Bollzuge des Münzgesets vom 14. April 1858.

## Münz-Geseh.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht bes zwischen bem Kaiserthume Desterreich und bem Fürstenthume Lichtenstein einerseits und zwischen den Staaten bes beutschen Zollvereins andererseits zu Stande gekommenen, im Regierungsblatte v. J., Seite 321, bereits verkündeten Münzvertrags vom 24. Januar v. J. sehen Wir Uns veranlaßt, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände zu verordnen, wie folgt:

#### Art. 1.

Die Ausmunzungen bes Großherzogthums geschehen fortan nicht mehr nach der kölnischen Mark von 233,855 Grammen, sondern nach dem Landes = oder Zollpfunde von fünfhundert Grammen. Das Pfund als Munzgewicht wird in Tausendtheile mit weiterer dezimaler Abstufung eingetheilt.

Art. 2.

Als Grundlage bes Mungwefens bleibt die reine Silbermahrung aufrecht erhalten.

Art. 3.

Die Hauptmunge bes Landes ift forthin ber Gulben ju fechzig Rreugern.

#### Art. 4.

Geprägt werben:

- 1. als grobe Silbermunzen, außer ben Vereinsthalern (Art. 8 und 9), das Zweigulben=, das Gulben=, das Halbgulben= und, falls es angemeffen erscheinen wird, das Viertel= gulbenfluck;
- 2. als Silberscheibemunge das Sechs = und das Dreifreuzerstück, als Kupferscheidemunge das Ein = und das Halbfreuzerstück;
- 3. als Golbmunze die Krone und die Halbirone.

#### Art. 5.

Sowie seither aus der kolntschen Mark feinen Silbers vier und zwanzig und ein halber Gulden geprägt worden sind (der Vier und zwanzig und ein halb Guldensuß), so werden — entsprechend diesem Verhältnisse — von nun an aus dem Pfunde feinen Silbers zwei und fünfzig und ein halber Gulden geprägt und es tritt damit an die Stelle des  $24\frac{1}{2}$  Gulden-Fußes der Zwei und fünfzig und ein halb Gulden fuß als Landesmünzsuß.

#### Art. 6.

Zwischen beiben im Art. 5 genannten Munzfußen, auch zwischen ben gleichnamigen groben Silbermunzen bes einen und bes anderen bieser Munzfuße, darf bei Zahlungen und Berbindlich= keiten ein Unterschied nicht gemacht werden.

Beide Munzfuße bilden die fubbeutsche Bahrung und die in denselben ausgebrachten groben Silbermungen find grobe Silbermungen ber subdeutschen Währung.

#### Art. 7.

Die Prägung der groben Silbermunzen des Landesmunzfußes geschieht mit Rucksicht auf den Münzvertrag vom 24. Januar v. J. nach den durch denfelben aufrecht erhaltenen oder fünftig noch zu Stande kommenden Bereinbarungen unter den Staaten der suddeutschen Währung.

#### Art. 8.

Neben ben groben Silbermunzen biefer Währung werden zur Vermittelung und Erleichterung bes Berkehrs zwischen ben Staaten berfelben und zwischen den beim Munzvertrage vom 24. Januar v. J. mitbetheiligten Staaten der Thaler = und der öfterreichischen Währung zwei den drei Währungen gleichmäßig angehörige grobe Silbermunzen — Vereinsmunzen in Silber — unter der Benennung "Vereinsthaler" geprägt, nämlich

- 1. das Einvereinsthalerfluck zu einem Dreißigstel des Pfundes feinen Silbers mit dem Werthe von einem und drei viertel Gulden, gleich einem Thaler der Thaler= und anderthalb Gulden der öfterreichischen Währung;
- 2. bas Zweivereinsthalerstud zu einem Fünfzehntel bes Pfundes feinen Silbens mit dem Werthe von drei und einem halben Gulben, gleich zwei Thalern der Thaler= und drei Gulben der öfterreichischen Währung.

Die Vereinsthaler werben aus neunhundert Tausendtheilen Siber und einhundert Tausendtheilen Kupfer bestehen, so daß 27 Einthalerstücke ein Pfund und 27 Zweithalerstücke zwei Pfunde wiegen.

Die Pragung der Vereinsthaler richtet fich nach dem Munzvertrage vom 24. Januar v. 3.

#### Art. 9.

Die auf Grund der allgemeinen Mänzkonvention vom 30. Juli 1838 (Regierungsblatt 1839, Seite 21) geprägte Vereinsmunze zu drei und einem halben Gulden wird dem nach Art. 8 geprägten Zweivereinsthalerstücke in jeder Beziehung gleichgestellt.

#### Art. 10.

Bu Jahlungen im kleinen Verkehr und zur Ausgleichung wird auch kunftig Scheibemunze nach einem leichteren Munzfuß als dem Landesmunzfuß, jedoch in dem dem Lechteren entsprechenden Nennwerthe, zu sechs und zu drei Kreuzern in Silber, sodann zu einem Kreuzer und zu einem Halbkreuzer in Kupfer ausgebracht.

Für die Prägung berfelben find, unter Berücksichtigung des Münzvertrags vom 24. Januar v. J., die durch diefen aufrecht erhaltenen oder kunftig noch zu Stande kommenden Bereinbarungen der Staaten der fübdeutschen Währung und, was die Aupferscheidemunze betrifft, die hierüber zu erlassende Berordnung maaggebend.

#### Mrt. 11.

Die dermalige Scheidemunge des Großherzogthums wird ber nach Art. 10 fünftig zu prägenden vollkommen gleichgestellt.

#### 21rt. 12.

Gefetzliches Zahlungsmittel find und sollen baher bei allen Staatskassen wie im gemeinen und handelsverkehr nach ihrem vollen Rennwerthe ausgegeben und angenommen werden:

- 1. die 3weis, Eins und Einhalbguidenflucke des Großherzogihums und der mit demfelben durch die betreffenden besonderen Bereinbarungen zur füddeutschen Bahrung verbundenen Staaten;
- 2. bie Viertelgulbenftude ber im Sate 1 genannten Staaten, falls Viertelgulbenftude funftig geprägt werben;
- 3. die Silbervereinsmunzen, sowohl jene, welche von Baben (Art. 8 und 9), als auch jene, welche von den übrigen bei der allgemeinen Münzkonvention vom 30. Juli 1838, beziehungsweise beim Munzvertrage vom 24. Januar v. J. mitbetheiligten Staaten auf Grund dieser Verträge geprägt worden sind oder noch geprägt werden;
- 4. die auf Grund der allgemeinen Munzkonvention vom 30. Juli 1838, sowie die vor dem Jahre 1839 von Gliedern dieser Konvention im Vierzehnthalersuße ausgebrachten Einzthalerstücke;
- 5. die durch die Münchener Münzkonvention vom 25. August 1837 (Regierungsblatt 1837, Seite 383) im Curse von 2 fl. 42 fr. aufrecht erhaltenen Kronenthaler.

#### Art. 13.

Die Annahme einer Zahlung in Bereinsmunze (Art. 12, Sat 3) barf auch bann nicht vers weigert werben, wenn die Zusage der Zahlungsleiftung auf eine bestimmte Munzsorte der Landess währung lautet.

#### Art. 14.

Die Silberscheidemunze ber zur subbeutschen Währung vereinigten Staaten ift soweit gesetze liches Zahlungsmittel, als die zu zahlende Summe den Werth der kleinsten groben Silbermunze nicht erreicht; Kupferscheidemunze des Großherzogthums für Beträge unter drei Kreuzern.

Digitized by Google

#### Art. 15.

Niemand ist gehalten, die in den Artifeln 12 und 14 genannten Munzen dann in Zahlung anzunehmen, wenn sie durchlochert oder sonst beschädigt sind, oder wenn ihr Gepräge unkenntlich geworden ift.

#### Art. 16.

Grobe Silbermunze von großherzoglich babischem Gepräge, auch Scheibemunze bieses Geprägs, soll, wenn sie in Folge langerer Cirkulation und Abnutung eine erhebliche Werthverminderung erlitten hat, oder wenn ihr Gepräge undeutlich geworden ift, von den Staatskassen zwar forthin im vollen Nennwerth angenommen, aber allmählig zum Einschmelzen eingezogen werden.

Die Verpflichtung der Staatskassen zur Annahme solcher Münzen im vollen Nennwerth findet jedoch auf durchlöcherte oder sonst anders als durch den gewöhnlichen Umlauf am Gewicht verringerte, auch auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

#### 2(rt. 17.

Das Finanzministerium wird in allen Theilen des Landes Staatskassen bezeichnen, welche verpstichtet sind, Scheidemunze des Landesgepräges auf Verlangen in grobe cursfähige Silbermunze (Art. 12) umzuwechseln, Silberscheidemunze jedoch nur in Summen von mindestens vierzig, Kupferscheidemunze nur in Summen von mindestens zehn Gulden.

#### Art. 18.

Alle Silber = und Kupfermunzen, welche nicht zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln gehören, sind im Großherzogthum bloß gedulbet und Niemand ist gehalten, sie als Zahlung anzunehmen, falls nicht eine Zahlung in solcher Munze, oder in dem Munzfuße, welchem sie angehört, ausdruckslich bedungen wurde.

Im Wege der Berordnung fann der Umlauf blos geduldeter Munzen verboten oder kann beren Curswerth festgesett werden.

#### Art. 19.

Die Goldmunzen — Krone und Halbkrone (Art. 4) — werden in der Form und mit dem Attribute von Vereinsmunzen der zum Munzvertrage vom 24. Januar v. J. verbundenen Staaten ausgebracht, die Krone zu einem Fünfzigstel vom Pfunde feinen Goldes, die Halbkrone zu einem Hundertstel vom Pfunde feinen Goldes.

Sie sollen aus neunhundert Tausendtheilen Gold und einhundert Tausendtheilen Kupfer bestehen, daher 45 Kronen oder 90 Halbkronen ein Pfund wiegen.

Ihre Prägung richtet sich nach dem Vertrage vom 24. Januar v. I.

#### Art. 20.

Kronen und Halbkronen, welche von anderen diesem Vertrage beigetretenen Staaten nach Vorschrift desselben ausgeprägt werden, sollen den Kronen und Halbkronen vom Landesgepräge vollkommen gleich behandelt werden.

#### 21rt. 21.

Golbnungen sind kein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie können nur in Zahlung gegeben werden, wenn sich der Empfänger zu deren Annahme versteht oder hiezu besonders verpstichtet hat, auch nur zu dem Silberwerthe (Curse), über welchen der Zahlende und der Empfänger übereinkommen.

#### Art. 22.

Staatskassen, auch den unter Autorität des Staates bestehenden öffentlichen Anstalten, namentlich Banken und anderen Geld = und Kreditinstituten, ist nicht gestattet, wegen der von ihnen zu leistenden vertragsmäßigen Zahlungen einen Vorbehalt der Wahl des Zahlungsmittels in Silber oder Gold in der Art zu bedingen, daß für letteres ein im Voraus bestimmtes Werthver= hältniß in Silbergeld ausgedrückt wird.

#### Art. 23.

Wo Kronen ober Halbkronen in Zahlung angenommen werden, sollen alle Stücke, welche nicht durch gewaltsame oder gesetzwidrige Beschädigung am Gewichte verringert sind, als vollwichtig gelten, wenn sie am Normalgewichte von 1/45 Pfund für die Krone und von 1/90 Pfund für die Halbkrone nicht mehr als 21/2 Tausendtheile verloren haben (Passirgewicht).

#### Art. 24.

Haben Staatskassen ober unter Autorität des Staates bestehende öffentliche Anstalten, namentlich Banken und andere Geld und Kreditinstitute, Vereinsgoldmunzen angenommen, welche nach Art. 23 nicht vollwichtig sind, so durfen sie solche nicht wieder ausgeben.

Bei ber Annahme berartiger nicht vollwichtiger Goldmunzen barf ein bem Mindergewicht ent= sprechender Werthabzug ftattfinden.

Diesen für die Staatskaffen, soweit fie überhaupt zur Annahme von Goldmunzen ermächtigt werben, festzuseten, bleibt dem Finanzministerium vorbehalten.

Weichen Kronen und Halbkronen, die dergestalt an Staatskassen gezahlt werden, um mehr als 5 Tausendtheile vom Normalgewichte (zu 1/15, beziehungsweise 1/90 Pfund) ab und will sich der Zahlende den Werthabzug nicht gefallen lassen, so darf ihm die betreffende Münze nur dann zurückgegeben werden, nachdem sie durch Einschnitt oder auf andere Weise zum Umlauf als Münze unfähig gemacht ist.

#### Art., 25.

Unter ber Autorität des Staats bestehende öffentliche Anstalten, namentlich Banken und andere Geld = und Kreditinstitute, durfen in keiner andern als der gesetzlichen Landeswährung rechnen und zahlen.

#### Art. 26.

An die Stelle des unter den Zollvereinsstaaten bestehenden Münzkartels vom 21. Oktober 1845 (Regierungsblatt 1846, Seite 287) tritt im Verhältnisse zu allen mit dem Großherzogthume

zum Münzvertrag vom 24. Januar v. J. verbundenen Staaten nach Art. 25 dieses Vertrags und auf die Dauer besselben das Münzkartel vom 19. Februar 1853 (Regierungsblatt 1853, Seite 271).

Mrt. 27.

Das gegenwärtige Gesetz soll sossert in Wirksamkeit treten. Unser Finanzministerium ift mit dem Vollzuge beauftragt. Gegeben zu Karleruhe in Unserem Staatsministerium, den 14. April 1858.

friedrich.

Regenauer.

Auf Seiner Königlichen Gobeit hochften Befehl: Schunggart.

#### Berordnung

jum Bollzuge bes Münzgesehes vom 14. April 1858.

Bum Bollzuge bes Munggefetes vom 14. b. M. wird mit höchster Genehmigung Seiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs verordnet, wie folgt:

I. Ausmungungen ber großherzoglichen Dungftatte.

**S. 1.** 

Grobe Silbermunzen, Silberscheibemunzen und Goldmunzen hat die großherzogliche Munzfätte von nun an nach Vorschrift der Artikel 1, 4, 7, 8, 10 und 19 des Münzgesetzes auszusprägen. Die Prägung von Zweiguldenstücken und von Einviertelguldenstücken hat jedoch vorerst zu unterbleiben.

S. 2.

Die Prägung der Kupferscheibemunze hat im Nennwerthe von 195 fl. für den Zentner Kupfer zu geschehen, so daß 117 Kreuzerstücke oder 234 Halbkreuzerstücke ein Pfund Kupfer wiegen. Der bisherige Durchmesser der Kupfermunze wird beibehalten. Die Hauptseite derselben erhält das Landeswappen mit der Ueberschrift "Baden" und unter dem Wappenbrette die Bezeichnung "Scheibemunze". Auf der Kehrseite stehen Werthbezeichnung und Jahrzahl innerhalb eines Kranzes von Eichenlaub.

- II. Zulaffung von Mungen, welche nicht gefetliches Zahlungsmittel find, in ben Staatstaffen.
  - 1. Grober Silbermungen, fowie ber Scheibemungen.

**S.** 3.

Groben Silbermungen, welche nicht gefetzliches Zahlungsmittel find (Art. 12 bes Munggefetzes), wird in den Staatskaffen nur in folgenden Fällen Zutritt gestattet, als

1. bei Zollzahlungen, wenn die einschlägige Zollvalvationstabelle die Annahme einer solchen Mingforte erlaubt;

2. bei anderen Zahlungen, wenn eine Munzsorte der Art bisher zugelaffen war und hierin eine Aenderung nicht getroffen wird, oder wenn die Annahme einer bisher nicht zugelassenen Munzsorte in der Folge für alle oder einzelne Staatskassen zugestanden wird.

#### **S.** 4.

An Silberscheidemunze darf neben jener vom Landesgepräg auch fernerhin nur solche in den Staatskassen angenommen werden, welche zu den Sechs und Dreikreuzerstücken der mit Baden zur süddeutschen Währung verbundenen Staaten Bayern, Württemberg, Großherzogthum Hessen, Herzogthum Sachsen-Meiningen, Nassau, der Hohenzollern'schen Lande Preußens, der Oberherrsichaft des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt, der Landgrasschaft Hessen-Homburg und der freien Stadt Frankfurt gehört.

#### S. 5.

An Rupferscheibemunge ift in ben Staatstaffen nur bie vom Lanbesgeprage anzunehmen.

#### **S.** 6

Dem Finanzministerium bleibt vorbehalten, die Bestimmungen der §g. 3 bis 5 — soweit sie den nicht zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln gehörigen groben Silbermunzen, auch Aupfer und Silberscheidemunzen den Zutritt in den Staatskassen verweigern oder gestatten — nach Befund zu andern.

### 2. Der Goldmungen.

#### S. 7.

Die Kassen ber großherzoglichen Verkehrsanstalten (Post = und Eisenbahnbetriebskassen) sind ermächtigt, Vereinsgoldmunzen (Kronen und Halbfronen — Art. 19 des Munzgesetes), auch jene Gattungen sonstiger Goldmunzen, welche das Finanzministerium bezeichnen wird, in Zahlung anzunehmen.

Anderen Staatskaffen ift die Annahme von Goldmungen nur mit besonderer Erlaubnis des Finanzministeriums gestattet.

#### S. 8.

Durch öffentliche Bekanntmachung wird das Finanzministerium von Zeit zu Zeit und zwar jeweils längsvens für die Dauer von sechs Monaten zum Boraus bestimmen, zu welchem Cousse — Rassencurs — die nach S. 7 in den Staatskassen zugelassenen Goldmunzen von den Jewen Annahme ermächtigten Kassen in Zahlung angenommen werden dürfen.

Gleichzeitig wird ben betreffenden Kassen ber Werthabzug bekannt gemacht, welcher bei nicht vollwichtigen Golbmunzen bem Mindergewichte entsprechend flattzusinden hat (Art. 24 des Münzgefres.).

S. 9.

hinsichtlich ber Annahme frangosischer Goldmungen bei den Rheinzollkassen verbleibt es bei ber Rheinzollvalvationstabelle.

**§**. 10.

Alle bei ben Staatskassen an Zahlung eingehenden Goldmungen find, soweit nicht die ber Raffe vorgesete Behorde hierüber mit Genehmigung des Finanzministeriums anders verfügt, an die Generalstaatskasse abzuliefern.

## III. Zahlung an die Staatstaffen in alteren Mungen bes Lanbesgeprags.

#### S. 11.

- Babische Munzen von alterm Gepräge sollen zu bem ihnen beigelegten Nennwerthe bei allen Staatskassen steels in Zahlung angenommen, jedoch nicht wieder in Zahlung ausgegeben, sondern an die Munzkasse abgeliefert werden, als

von Goldmungen Dufaten ju 5 fl. 35 fr., Zehnguldenftude, Funfhunderifreuzerftude und Fünfqulbenftude ju 10 fl., beziehungsweife 8 fl. 20 fr. und 5 fl.;

von groben Silbermunzen bie von 1821 bis 1827 geprägten Zweigulbenftude, Eingulbenftude und Hundertfreuzerstücke;

von Scheibemunge die Zehnkreuzerftude, auch sonftige abgenutte ober vor Auflösung des beutschen Reichs ausgebrachte Scheibemunge.

## IV. Zuläßiger Betrag an Scheibemunze bei Zahlungen an und von Staatstaffen.

#### S. 12.

Bezüglich der Größe des Betrags, welcher bei Zahlungen an Staatskassen in Scheibemunze gegeben werden darf, hat es vorerst, wie bisher, bei der Verordnung des diesseitigen Ministeriums vom 19. September 1826 (Regierungsblatt 1826, Seite 176) sein Bewenden.

Bei Leiftung von Zahlungen aus Staatsfassen barf ben Empfängern gegen ihren Willen an Scheibemunze nicht mehr verabsolgt werden, als der Art. 14 des Munzgesetzes bestimmt.

## V. Umwechelung von babischer Scheibemunze in grobe Silbermunze.

### **S.** 13.

Sämmtliche Obereinnehmereien und Hauptsteuerämter sind angewiesen, babische Silber und Aupferscheidemunze, welche ihnen, und zwar Silberscheidemunze in Summen von mindestens vierzig Gulden, Aupferscheidemunze aber in Summen von mindestens zehn Gulden, zur Umwechslung angeboten wird, anzunehmen und hiefür sofort grobe cursfähige Silbermunze (Art. 12 des Munzegesets) abzugeben.

Rarlerube, ben 17. Abril 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Stod.



## Nr. XV.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlsrube, Samftag ben 24. April 1858.

Inhalt.

Sefes: Die Erhöhung ber Civillifte betreffenb.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großherzogs. Orbensverleihung. Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Berfügungen und Bekanntmachungen-ber Ministerien. Die Granbung einer Beitungeanstalt fur vermahrloste Kinder in Balldurn betreffend. Die Bergebung zweier Freiplate in bem weiblichen Lehr und Erziehungeinstitut zu Offenburg betreffend. Die Bergebung eines Freiplages in bem weiblichen Lehr und Erziehungeinstitut zu Offenburg betreffend. Die Staatssemehmigung von Stiftungen im Oberrheinfreise betreffend.

Zodesfall.

## Gesch,

die Erhöhung der Civilliste betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Wir befchloffen und verordnen, wie folgt:

Urt. 1.

Der in Gelb bestehende Theil der Civilliste — Art. 1 des Gesetzes vom 3. März 1854 (Regierungsblatt 1854, Seite 43) — wird von jährlichen 652,490 fl. auf jährliche 752,490 fl. erhöht.

Das Gefet vom 3. Marg 1854 bleibt im Uebrigen unverandert.

Art. 2.

Das gegenwärtige Gefet tritt vom ersten Januar biefes Jahres an in Wirksamkeit.

Begeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsminifterium ben 14. April 1858.

friedrich.

Srhr. v. Menfenbug.

Auf Seiner Königlichen Gobeit hochsten Befehl: Schunggart.

17



# Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Ordensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, bem Königlich Württembergischen Geschäftsträger am Großherzoglichen Hofe, Kammersberrn und Geheimen Legationsrath Freiherrn Thumb von Neuburg ben Stern zu bem bereits innehabenden Commandeurfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Erlaubniß gur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Galleriedirektor Frommel dahier die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen,
das ihm von Seiner Hoheit dem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha verliehene Verdienstkreuz des
herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens anzunehmen und zu tragen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Gründung einer Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder in Walldurn betreffend.

Bur Gründung eines Rettungshauses für sittlich verwahrloste Kinder zu Walldurn wurde von einem ungenannten Wohlthater die Summe von 5,000 fl. und von dem erzbischöflichen Ordinariate ein weiterer Betrag von 1,000 fl. gestiftet.

Diese Stiftung hat zu Folge allerhochster Entschließung Seiner Königlichen Hobeit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium unterm 7. April 1. 3., Mr. 335, bie Staatsgenehmigung erhalten, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Rarlaruhe, ben 9. April 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Bergebung zweier Freiplate in bem weiblichen Lehr = und Erziehungsinstitut zu Offenburg betreffenb.

In dem weiblichen Lehr = und Erziehungeinftitut zu Offenburg find zwei für Madchen aus den ehemals vorderöfterreichischen oder ortenauischen Landestheilen bestimmte Freiplate zu vergeben.

Die Bewerberinnen um biefelben haben sich unter Vorlage von Zeugnissen über Alter, Herkunft, Bermögensverhaltnisse, Aufführung und Kenntnisse binnen vier Wochen bei bem erzbischöflichen Oxbinariate in Freiburg zu melben.

Rarleruhe, ben 10. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die Bergebung eines Freiplates in dem weiblichen Lehr: und Erziehungsinstitut zu Offenburg betreffend.

In dem weiblichen Lehr = und Erziehungsinstitut zu Offenburg ift ein Freiplat fur Madchen aus ben ehemals baden babischen Landestheilen zu vergeben.

Die Bewerberinnen um denselben haben sich unter Borlage von Zeugnissen über Alter, Herkunft, Bermögensverhaltnisse, Aufführung und Kenntnisse binnen vier Wochen bei dem katholischen Oberkirchenrathe zu melden.

Rarlerube, ben 10. April 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Oberrheinkreises in der Zeit vom 1. Januar bis Ende Marz d. 3. die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 10. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Es haben geftiftet:

die Erben des verstorbenen Pfarrers Ufp zu Münsterthal, Amts Ettenheim, in den bortigen Bruderschaftsfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Andreas Ballefer von Wieden in den Kirchenfond daselbst zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Altburgermeister Georg Röttele von Wyhl in den dortigen Kirchenfond ebenso 50 fl.;

die Johann Baptift Lin fenmeier'sche Wittwe von Ebringen in den Kirchenfond daselbst ebenso 36 fl.;

Unbekannte in die Pfarrkirche zu Wyhl verschiedene Kirchengerathe im Anschlage von 230 fl. 30 fr.;

Alois Rieby von Grunern, z. 3. in Cincinatty, in den Kirchenfond zu Grunern mit der Berbindlichkeit, daß für den Stifter gebetet werde 25 fl.;

Fibel Erondlin von Schliengen in ben bortigen Rirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.; Franz Xaver Leute von Dangstetten in ben Armenfond allba 30 fl.;

Maria Fliker von Munzingen in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 45 fl.; Johann Grieffer von Buhl in den Kirchenfond zu Baltersweil zur Abhaltung eines Seelenamtes und dreier Meffen nach seinem Absterben 200 fl.;

bie Kaver Sug'schen Cheleute von Jach in ben Armenfond daselbst 20 fl.;

Johann Zeller von Waltershofen in den dortigen Kirchenfond zu einem Seelenamte 75 fl.; Freiherr von Girardi zu Sasbach in die Pfarrfirche zu Wyhl ein Meßgewand im Werthe von 36 fl.;

die Wittwe Katharina Lindinger von Unterglotterthal in den Kirchenfond daselbst zu zwei Anniversarmessen 72 fl.;

Ungenannte in die Pfarrfirche zu Hofsgrund ein Altartuch im Werthe von 11 fl. und ein Antipendium im Werthe von 3 fl.;

die Wittwe Maria Welte, geborne Schuhmacher von Bremgarten, in den bortigen Rirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

die Kinder des verstorbenen Joseph Abam Pfister von da eben dahin und zu gleichem Zwede 36 fl.;

die Bittwe des Bogte Joseph Rafer, geborne Zimmermann von Deflingen, in die Bfarrfirche baselbft ein schwarzes Meggewand im Werthe von 35 fl.;

Diefelbe eben dabin zu einer Anniversarmeffe 36 fl.;

Fridolin Dreier's Wittme, Constantia Urich von da, eben dahin und zu gleichem 3mede 40 fl.;

Nothburga Rubler, geborne Bachle von Dietlingen, in den Kirchenfond zu Weilheim zu einer Anniversarmesse 50 fl.;

Altrathsherr Melchior Munch und bessen Chefrau Magdalena Went von Basel in den Armensond zu Inzlingen mehrere Waldparzellen im Werthe von 800 fl. und baar 333 fl. 20 fr.; Katharina Karrer von Thunsel in den Kirchensond daselbst zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Maria Sonner von Norsingen in den Filialfirchensond allda zu einem Seelenamt 75 fl.; Altbürgermeister Christian Reichen dach zu Buchholz in den dortigen Kirchensond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Raspar Joseph von Forchheim in den Kirchensond allda zu einem Seelenamt 75 fl.; Ungenannte in die Pfarrfirche zu Oberlauchringen eine messingene Lampe und ein Missale defunctorum im Werthe von 20 fl.;

Andreas Schäuble von Lottstetten in den Kirchenfond daselbst zu drei Anniversarmessen 108 fl.; Franz Joseph Bundt von Todtnau in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Mathias Stoll von Degernau in den Pfarrkirchenfond allda zu gleichem Zwecke 36 fl.; Karl Maurer von da eben dahin und zu gleichem Zwecke 36 fl.;

bie Johann Kaiser'schen Cheleute von da eben dahin und zu gleichem Zwecke 36 fl.; Joseph und Matha Stoll von Ofteringen eben dahin und zu gleichem Zwecke 36 fl.; Maria Anna Fischer von da eben dahin und zu gleichem Zwecke 36 fl.;

Ungenannte in die Pfarrkirche zu Degernau verschiedene Kirchengerathe im Werthe von 43 fl. 34 kr.;

Rarl Rohlermann von Ranbern in ben bortigen Almosenfond 50 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Steinen zwei metallene Opferblattchen im Werthe von 5 fl. 40 fr.;

Joseph Heg von ba in ben bortigen Almosenfond 15 fl.;

Die Erben bes verftorbenen Raglers Joseph Mergele von Rirchhofen in ben bortigen Rirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Lorenz Benit von Tobinau in ben bortigen Gottesackerkapellenfond zur Unterhaltung ber Rapelle 64 fl.;

ber verstorbene Lehrer Alois Bruber von Balbfirch in ben Birener'schen Kirchenfond bafelbft einen filbernen Pokal mit Dedel im Werthe von 75 fl.;

Derfelbe in ben Armenfond allba 400 fl.;

Rarl und Lufas Strobel von Riechlinsbergen in ben Kirchenfond daselbst zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Die Wittwe des Johann Alenspach von Lörrach in den bortigen Spitalfond 100 fl.;

Gabriel Rainer von : Mußbach in ben Rirchenfond allba zu einem Seelenamte 75 fl.;

Die Bittwe Rosa Reichenbach von Ohrensbach in den Kirchenfond zu Glotterthal zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

bie Wittme bes Johann Flamm, Maria Molz von Fehrenthal, eben bahin und zu gleichem 3mede 36 fl.;

Rarl Fehrenbach von Mieberwaffer in ben Rirchenfond allba zu gleichem Zwede 36 fl.; Christian Dold von ba eben babin zu zwei Anniversatmeffen 72 fl.;

bie Sebastian Willmann'sche Wittwe, Maria Zimmerman'n von Attenthal, in ben Rircheufond zu Kirchzurten zu einem Seelenamt 100 fl.;

Maria Pfanbler von Barten eben babin zu einer Unniverfarmeffe 50 fl.;

Magbalena Thoma von Attenthal eben bahin und zu gleichem 3mede 36 fl.;

brei Ungenannte von ba zu brei Anniversarmeffen 108 fl.;

die verstorbene Sophie Beh von Zähringen in den Kirchenfond allda zu 2 Anniversatimeffen 72 fl.; der verstorbene Pfarrer Johann Baptist Benitz von St. Peter in den Krichenfond zu Amoltern zu einem Seelenamt 77 fl.;

Die Rinder ber Lorenz Rienzler'ichen Cheleute von Ttiberg in den dortigen Pfarrwall-fahrtefirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Georg Zeller von Oberrimfingen in ben bortigen Rirchenfond 89 ff. mit ber Beftimmung, bag bieraus und aus der früheren Anniversarstiftung funftig ein Seelenamt abgehalten werbe;

eine ungenaunte Familie aus ber Pfaeret Rickenbach in bie bortige Pfarentie ein Belum im Werthe von 97 fl.;

Anton Link, Christian Link, Mathias und Maria Elisabeth Link von Bremgarten zu einer Anniversarmesse in ben bortigen Kirthenfond 36 fl.;

Uhrenhandler Johann Georg Beiffer von Langenschiltach in den heiligen = und Tritfchler=
ichen Stiftungsfond zu St. Georgen 25 fl.;

Chriftian Schnie i ber alt von Siegelau in ben Rirchenfond bafetbft zu einer Anniversarmeffe 36 fl.;

Ungenannte in die Pfarrwallfahrtskirche zu Triberg ein Kreuzpartikel im Werthe von 55 fl., zwei Ministrantenrocke im Werthe von 8 fl., zwei rothe Vorhänge im Werthe von 20 fl., ein Violon im Werthe von 60 fl., zwei Glasleuchter im Werthe von 100 fl., sechs Blumenstöcke im Werthe von 18 fl.;

die Jungfrauen von Triberg eben dahin ein Marienbild im Werthe von 75 fl. und einen filbernen Rosenfranz im Werthe von 11 fl.;

Die Schülerinnen ber Elementarschule baselbft eben dahin ein Chriftuskindlein im Werthe von 25 fl.;

die Frauen von da eben dahin eine blaue und eine rothe Fahne im Werthe von 125 fl.; ein Ungenannter in die Stadtfilialfirche zu Triberg zwei rothe Vorhänge im Werthe von 12 fl.;

die verftorbene Baul Doffenbach'sche Bittme, Beronika Rummele von Rollingen, in ben bortigen Armenfond 25 fl.;

Dieselbe in den Rirchenfond daselbst zu einer Anniversarmesse 35 fl.;

ber verftorbene Pfarrer Abrian Weber zu Rollingen in ben Armenfond allba 50 fl.;

ber ledig verftorbene Xaver Deng von Hierholz in den Kirchenfond zu Oberfäckingen zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Theresia Wildpret von Mollingen in den bortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmeffe 36 fl.; Johann Renn von da eben bahin und zu gleichem Zwecke 50 fl.;

Maria Thoma von da eben dahin und zu gleichem 3wede 35 fl.;

Müller Leopold Riedmatter von Cschbach, Amts Baldshut, in den dortigen Filialfirchens fond zu einer Anniversarmesse 50 fl.;

Alois Kupfer von Weilheim in den Kirchenfond daselbst zu zwei Anniversarmessen 100 fl.; der verstorbene Joseph Stoffel von Krozingen in den dortigen Kirchenfond zu einer Annis versarmesse 36 fl.;

die Franz Sales Dolt'schen Cheleute von Gutenbach in den Kirchensond daselbst zu einer Auniversarmesse 36 fl.;

Ratharina Lammle, Chefrau bes Anton Scherer von Steinenstadt in die dortige Pfarrfirche ein Marienbild im Werthe von 108 fl.;

die Joseph Maier'schen Cheleute von da eben dahin die 14 Stationen des Kreuzwegs im Werthe von 336 fl.;

Fibel Bruber von Schluchsee in den fünfunirten Kirchenfond zu Bonndorf zu zwei Anniversarmessen 72 fl.;

Rarolina und Sophia Rogg von Aha eben bahin zu einer Anniversarmesse 36 fl.

#### Tobesfall.

Gestorben ift:

am 5. Januar b. 3. ber penfionirte Calculator Rowad in Efting bei Munchen.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Dienstag ben 27. April 1858.

Inhalt.

Mumittelbare allerhochfte Entfchlieftungen Geiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs. Dienfte nachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Wieberbefetung ber evangelischen Batronatspfarrei Kembach betreffenb. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen burch ben großerzoglichen katholischen Oberkirchenrath betreffenb. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seekreis betreffenb. Die Aussteuerstiftung für als Lehrfrauen zu Baben, Rastatt ober Freiburg eintretenbe Mabchen betreffenb. Die Wahlbestätigung ber Aebtiffin zu Lichtenthal betreffenb.

Dienfterledigung. Zodesfall.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Dienfinadrichten.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich unter bem 14. April b. 3.

gnabigft bewogen gefunben :

ben Kreiskaffier Lubwig Becht in Freiburg wegen seines sehr vorgeruckten Lebensalters in ben Ruheftand zu versetzen und hiebei die höchste Zufriedenheit mit seiner langjahrigen treuen Dienstführung auszusprechen;

die hierburch erledigte Stelle eines Kreiskaffiers in Freiburg bem Oberzollinspektor Schmibt in Konftang zu übertragen;

ben Oberzollinspektor Schilling in Stuhlingen in gleicher Eigenschaft nach Konftanz zu versehen;

bem Oberingenieur von Delaiti in Emmendingen die neu errichtete Baffer = und Straffens bauinspektion Konftang,

dem Oberingenieur Stein in Donaueschingen die Wasser und Stragenbauinspektion Ems mendingen,

bem Oberingenieur Obermuller in Raftatt Die Inspektion Rarleruhe,

bem Begirfsingenieur Beder in Rarleruhe bie Infpettion Raftatt,

bem Bezirksingenieur Sprenger in Bruchfal die Inspektion Wertheim,

bem Bezirkeingenieur Strohmeper in Wertheim die Inspettion Bruchfal,

bem Ingenieur Barnkonig in Stodach unter Beforberung zum Bezirksingenieur bie Inspektion Stodach, und

bem Ingenieur hoffmann in Mosbach die Inspektion Donaueschingen provisorisch zu überstragen;

bem Gegenprobirer Philipp Muller bei der Mungverwaltung die Stelle eines Mungkontroleurs mit Staatsbienereigenschaft zu verleihen;

benr evangelischen Pfarrer Brecht in Bammenthal auf sein unterthänigstes Ansuchen in ben Benfionsftand zu versetzen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Wieberbesethung ber evangelischen Patronatspfarrei Rembach betreffenb.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat

unter bem 3. April b. 3.

der mittelft Prasentation der fürstlich Lowenstein-Wertheim-Rosenbergischen und der fürstlich Lowenstein = Wertheim = Freudenbergischen Standesherrschaft erfolgten Vergebung der evangelischen Pfarrei Rembach an den Pfarrverweser Philipp Keller zu Schweigern die Staatsgenehmigung ertheilt.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen burch ben großherzoglichen fatholischen Oberkirchenrath betreffend.

Nachstehende Stiftungen haben vom großherzoglichen fatholischen Oberfirchenrath die Staatsgenehmigung erhalten und werben hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 13. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Clogmann.

Es haben geftiftet:

eine unbekannte Wohlthaterin dem Orden der barmherzigen Schwestern in Freiburg eine badische 4½ prozentige Eisenbahnobligation Lit. C., Nr. 1646, über 100 fl., mit der Aufslage, daß jährlich zwei heilige Messen — am 1. April und 20. Oktober — gelesen und der Zinsenrest für Bedürfnisse der Kapelle des Mutterhauses verwendet werden soll;

Mathias Elmlinger Wittwe, Maria geborne Elmlinger zu Dehlinsweiler, in ben Kaplaneisond zu Pfaffenweiler zur Lesung von jährlich zwei ftillen heiligen Meffen 72 fl.;

Mathias Blattmann Bittwe, Franziska geborne Haupt zu Dehlinsweiler, in ben Kaplaneifond zu Pfaffenweiler zur jahrlichen Lefung einer fillen heiligen Meffe 36 fl.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seetreis betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Seekreifes die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 13. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Scherer.

Es haben geftiftet:

Ratharina Barth von Andelshofen in die dortige Kirche vier Blumenstöcke mit Bafen im Werthe von 12 fl.;

Elisabeth Mohrle und Eleonora Straub von da eben dahin einen Blumenfranz im Werthe von 6 fl.;

Raver Fuchs Bittwe von Berlingerhof, Gemeinde Hoppetenzell, in den Armenfond zu Stockach 50 fl.;

Johann Roch von Kirchdorf in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.; ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Markdorf für Unterhaltung des dortigen heiligen Grabes 50 fl.;

Katharina Schmid von Dillendorf in den dortigen Armenfond 200 fl., wovon die Zinsen mit 8 fl. so zu verwenden sind, daß der Schullehrer für das Ordnen und Abzählen der Schulfinder, die beim gestifteten Jahrtag erscheinen, 24 fr. erhält, die weiteren 7 fl. 36 fr. aber unter diese Kinder gleichheitlich vertheilt werden;

ein Ungenannter in die Kirche zu Dillendorf für Abhaltung zweier Jahrtage 72 fl.; Markus Heibel von Gailingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung einer stillen heiligen Messe 36 fl.;

Andreas Kohlers Wittwe von Biefingen, Amts Donaueschingen, in den dortigen evangelischen Armen = und Schulfond 100 fl., wovon die jährlichen Zinsen zur Anschaffung von Schulbüchern und Schreibpapier für arme Schulfinder dieser Gemeinde verwendet werden sollen;

Leo Dold in Wöhrenbach in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.; Anna Maria Buche von Boll in die Pfarrfirche zu Dillendorf (Unionsfond Bonnborf) für Abhaltung einer stillen Messe 40 fl.;

Gabriel Hepting von Unterbrand in den Kapellenfond baselbst für Abhaltung eines Jahr= tags 55 fl.;

Pfarrer Braun in Allensbach bem Armenfond zu Heuborf, Amts Stockach, 200 fl., aus beren Zinsen jährlich die würdigsten und dürftigsten Armen unterstützt werden sollen; ferner zum Kirchenfond baselbst zur Anschaffung eines Marienbildes 100 fl.;

Elisabetha Neugart und Mathias Neininger von Unterfirnach dem Armenfond daselbst 50 fl.; Dieselben in den Kirchenfond zu Unterfirnach zur Abhaltung einer stillen Messe 36 fl.; Nikolaus und Martina Weißer von da in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung einer stillen Messe 36 fl.;

Johann Windel von ba besgleichen 36 fl.;

ein Ungenannter in den Schul= und Armenfond zu Sunthaufen 200 fl. Der Zinst hieraus soll alljährlich nach Ermessen des Stiftungsvorstandes unter ketholische Ortsarme vertheilt werden;

Matha Raltenbrunn von Reifelfingen in den Kirchenfond dafelbft für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.;

Clemens Maus von Beuren, Amts Engen, in ben Rirchenfond Buglingen zur Abhaltung einer Seelenmeffe 36 fl.;

bie verstorbene Wittwe des Ferdinand Keller, geborene Schurer von Mauenheim zum Schulfond Mauenheim 300 fl., woraus der Zins jährlich auf arme Schulkinder und zur Ansichaffung von Schulrequisiten verwendet werden soll, und in den dortigen Armensond 300 fl., woraus der Zins jedes Jahr unter die Ortsarmen vertheilt werden soll;

Wittwe Johanna Sonold, geborene Fägler von Hattjugen in den dafigen Kirchenfond für Abhaltung einer Seelenmeffe 36 fl.;

die Wittwe des verstorbenen Amtmanns Rolb, geborene Freien von Hornstein= Binningen in Konstanz in die Pfarrfirche zu Binningen drei fleine Altartucher nebst sechs Purifikatorien in Werthe von 5 fl.;

mehrere Bürgersfrauen von Binningen in biefe Kirche zwei Blumenbouquete auf ben Muttergottesaltar im Werthe von 5 fl.;

Jungfrauen daselbst ebendahin einen Kranz um das Madonnabild im Werthe von 4 fl.; Wittwe Gerfiner von Röthenbach in den dortigen Kirchenfond zu firchlichen Zwecken 58 fl. 58 fr.;

Matha Wachters Chefrau von Signau in die Kirche Grafenhausen (Unionssond Bonndorf) für Lesung einer stillen Messe 36 fl.;

Cleonora Blattmann von Klengen in den Kirchenfond Durrheim für Lesung einer ftillen beiligen Meffe 36 fl.;

J. G. Reichle's Cheleute von Rothwies in die Kirche Hemberg für Abhaltung eines Jahrtags 38 fl. 30 fr.;

Angehörige der Pfarrei Saig und auswärtige Wohlthäter mittelst Kolekte in die Kirche Saig zur Anschaffung von Paramenten (darunter ein weißes festtägliches, ein rothes, ein schwarzes und ein blaues Meßgewand, ein weißes Velum, vier Stola und vier Cingula) 259 fl. 51 fr.;

Anton Benbels Wittwe von Rielafingen in den Kirchenfond daselbst für Lesung einer fillen heiligen Meffe 36 fl.;

Martin Brombergers Cheleute von Rubenberg in den Kirchenfond Friedenweiler für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.;

Balentin Schreiber von Gailingen in den dortigen Rirchenfond für Abhaltung einer stillen beiligen Meffe 36 fl.;

Ungenannte in die Kirche zu Stahringen ein Muttergottestleid von Wollendamaft im Werthe von 7 fl. und ein neues Altartuch im Werthe von 9 fl.;

Joseph Weißen Wittwe zu Konstanz in den Herz Jesu-Bruderschaftsfond bei St. Stephan baselbst für Abhaltung eines Jahrtags 40 fl.;

Pfarrer Arnold von Sumpfohren in den dortigen Kirchenfond 70 fl. und deffen Erben 5 fl. zur Abhaltung eines Seelenamtes;

Johann Scherer von Riedböhringen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.;

Stadtpfarrer Schafheitlin von Radolfzell in die dortige Kirche ein seidendamastenes Meß= gewand sammt Jugehör im Werthe von 384 fl. und eine Festagsable im Werthe von 16 fl.;

mehrere Einwohner dafelbst in die dortige Rirche eine Bruderschaftsfahue im Werthe von 48 fl.;

mehrere Ungenannte in die Kirche Burgweiler ein neues weißes Kreuzmeßgewand im Werthe von 48 fl., ein neues Belum von Seidenftoff im Werthe von 30 fl., ein violettes Kreuzmeßsgewand (durch Opfergeld und Ertrag einer Kolekte) im Werthe von 36 fl., drei neue Kauonstafeln im Werthe von 3 fl. 36 kr., zwei neue Blumenstöcke im Werthe von 2 fl. 42 kr., eine Albe sammt Humerale 20 fl., und Nachprediger Dießenhofer in Pfullendorf ein großes Kruzisir im Werthe von 10 fl.;

Math. Abrell's Wittime von Aach in den Kirchenfond daselbst für Abhaltung eines jahr= lichen Seelenamtes 75 fl.;

Aaver Neugardt von Urach in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 50 fl.; Albertina und Therese Maier von Volkertshausen in die Kirche daselbst zwei Chorfahnchen im Werthe von 27 fl.;

eine Ungenannte ebendahin einen Rauchmantel nebst Belum im Werthe von 120 fl.; Engelbert Maier von Volkertshaufen ebendahin ein schwarzes Meßgewand im Werthe von 14 fl.

ber Verena=Verein von da ebenbahin ein Meggewand im Werthe von 55 fl.;

ein Ungenannter ebendahin ein hölzernes Rrugifix im Berthe von 14 fl.;

die Ortsbürger ebendahin einen Traghimmel im Werthe von 120 fl.;

Diefelben ebendahin ein Meggewand im Werthe von 50 fl.;

ein Ungenannter in den Kirchenfond Illmenfee zu Anschaffung von Kirchenparamenten 10 fl.; Frau Gräfin von Douglas zu Langenstein in den Kirchenfond Eigeltingen zur Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Anton Rannhans von Klengen in den Kirchenfond zu Kirchdorf für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.;

bie Erben ber verftorbenen Franziska Willmann von Schollach in ben Kirchenfond Urach für Abhaltung eines Seelenamtes 100 fl.;

Rarl Geiger von Figenweiler in den Kirchenfond zu Bermatingen für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

die verstorbene Oberförster Stittinger'sche Wittwe von Waldhaufen in den Armenfond zu hattingen für Unterflügung armer Kranken 200 fl.;

ein Ungenannter ebendahin verschiedent Liegenschaften zu hattingen im Bertaufswerthe von 289 fl.;

ein Ungenannter in ben Armenfond zu Gailingen 6 fl.

Die Aussteuerstiftung für als Lehrfrauen zu Baben, Raftatt ober Freiburg eintretenbe Mabchen betreffenb.

Der zur Aussteuer mittelloser in eines der drei Lehrinftitute zu Baden, Raftatt oder St. Ursula zu Freiburg als kunftige Lehrfrau eintretende Madchen bestimmte vierjährige Stiftungs-genuß von jahrlich 280 fl. ift seit dem 20. Februar 1858 erledigt.

Diejenigen Madchen, welche sich um benselben, b. i. um die Aufnahme in eines der gedachten Institute zur Ausbildung und Aufnahme als Lehrfrau bewerben wollen, haben sich bei den landessterrlichen Instituteskommissären, und zwar für die Institute zu Baden und Rastatt bei dem großsterzoglichen Regierungsrathe Barack zu Baden, und für das Institut St. Ursula zu Freiburg bei dem großherzoglichen geheimen Regierungsrathe Föhrenbach daselbst unter Vorlage von Geburtsz, Fähigkeitsz, Sitten zund Vermögenszeugnissen binnen sechs Wochen zu melden.

Rarleruhe, den 20. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Clogmann.

Die Wahlbestätigung ber Achtissin zu Lichtenthal betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 5. Februar d. J., Nr. 104, der auf die seitherige Priorin Sophie Schell gefallenen Wahl zur Aebtissin des weiblichen Lehr= und Erziehungsinstituts zu Lichtenthal die allerhöchste Bestätigung gnädigst zu ertheilen geruht, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarlerube, ben 20. April 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

#### Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei haßmersheim, Diocese Mosbach, ift mit einem Gesammikompetenzanschlag von 713 fl. 12 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben fich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

#### Tobesfall.

Geftorben ift:

am 24. Marg b. 3. ber penfionirte Zeughauskommiffar Demmler zu Karlerube.

Digitized by Google

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Mittwoch ben 5. Mai 1858.

Inhalt.

Gefes, ben Sauptfinangetat fur bie Sabre 1858 und 1859 betreffenb.

### Gefet,

ben Hauptfinanzetat für die Jahre 1858 und 1859 betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

Art. 1.

Für die ordentlichen Ausgaben der Jahre 1858 und 1859 werden der Staatsverwaltung nachste= hende Kredite bewilligt, und zwar:

für 1858

| •   | , ,         |      | •            | Verwaltungstoften Staatsaufwandes | • • • •       |      | -5,507,546<br>10,655,523 | •            |     |                |
|-----|-------------|------|--------------|-----------------------------------|---------------|------|--------------------------|--------------|-----|----------------|
|     |             |      |              |                                   | zusammen      | •    |                          |              | ٦,  | 16,163,069 ft. |
|     |             |      |              | für                               | 1859          |      |                          |              |     | _              |
| •   |             |      |              | Verwaltungsfosten                 |               |      | , ,                      | ,            |     | ·              |
| zur | Bestreitung | bes  | eigentlichen | Staatsaufwandes                   |               | •    | 10,639,842               | "_           |     |                |
|     |             |      |              |                                   | zusammen      | •    |                          | •            | •   | 16,147,388 "   |
|     | •           |      |              | <b>fonc</b>                       | ch für beide  | Jahr | ce zusammer              | ι.           | •   | 32,310,457 fl. |
|     | Die Verw    | endu | ing dieser R | revite ist durch den              | unter 1 beili | egen | den Etat fe              | igefet<br>19 | şt. |                |

#### Mrt. 2.

Für die außerordentlichen Ausgaben der Jahre 1858 und 1859 wird der Staatsverwaltung ein Kredit von 1,020,124 fl. 43 fr. eröffnet, dessen Berwendung der unter 2 beiliegende Etat regelt.

#### Mrt. 3.

Bur Deckung ber nach Art. 1 und 2 eröffneten Kredite werden nachstehende Einnahmen bestimmt, als: 1. die in der Beilage 3 verzeichneten ordentlichen Einnahmen

zusammen . . . . 32,655,144 fl. — fr. 2. aus den im Betriebsfond (Art. 6) angesammelten Ueberschüssen der Betrag von 675,437 "43 "
im Ganzen also . . . 33,330,581 fl. 43 fr.

#### Art. 4.

Die unter den ordentlichen Ausgaben (Art. 1) vorgesehene Dotation der Amortisationskaffe zur Schulbentilgung und zur Beförderung der Zehntablosung

zusammen mit . . . . 2,797,980 fl. soll in monatlichen Raten aus ben paratesten Staatsrevenuen berichtigt werden.

#### Art. 5.

Ergibt fich im Laufe ber Budgetperiode ein Einnahmeüberschuß, so ift berfelbe als Refervefond für außerordentliche Ausgaben ber nachftfunftigen Budgetperiode in der Amortisationskaffe niederzulegen.

#### Art. 6.

Aus dem Betriebsfond der Staatsverwaltung, der am letten Dezember v. J. 5,273,342 fl. 7 fr. betragen hat, sind

- 1. die im Art. 3, Sat 2, aufgeführten . . . . 675,437 fl. 43 fr.

#### Art. 7.

Aus dem Domanengrundstod find im Laufe der Budgetperiode 88,666 fl. zu entnehmen und zu ben in der Beilage 5 verzeichneten außerordentlichen Ausgaben zu verwenden.

XVII. 161

In soweit diese Summe in der Budgetperiode zur Erreichung der Zwecke der Bewilligung nicht verwendet wird, verbleibt fie der Grundstocksverwaltung.

#### Art. 8.

Von der auf Grund des Gesetzes vom 20. April 1854 bei der Papiergeldeinlösungskasse beruhenden Baarausstattung von einer Million Gulden kann ein bis auf die Hälfte sich belaufender Theil, wennt und so lange es die Umstände gestatten, zu anderweiter nutbringender Anlage an die Amortisationskasse zurückgezogen werden.

#### Art. 9.

Die Budgets der Postverwaltung, der Eisenbahnbetriebsverwaltung, des Eisenbahnbaues und der Eisenbahnschuldentilgungsfasse find nach der Beilage 8 zu vollziehen.

Vom Betriebsfond ber Poft = und Gifenbahnverwaltung ift berfelben ber Betrag von 988,228 fl. als Betriebsfond nach Beilage 6 ferner zu belaffen, ber Ueberschuß aber an die Eifenbahnschulbentilgungs= kaffe abzuliefern.

#### Art. 10.

Die durch Art. 9 des Finanzgesetzes vom 23. April 1856 für die Jahre 1856 und 1857 ertheilte Ermächtigung zur Erhebung eines außerordentlichen Zuschlages von zwei Kreuzern von je hundert Gulden des Steuerkapitals der Grund=, Hauser= und Kapitalsteuer wird auf die gegenwärtige Budgetperiode nicht erstreckt. Im Uebrigen verbleibt es bei den dermaligen Abgabesaten und bei den bestehenden Abgabege= sehen, sedoch vorbehaltlich der Aenderungen, welche Wir mit Unseren Ständen vereinbart haben.

#### Art. 11.

Aus den Ersparnissen des Besoldungsetats können in außerordentlichen Fällen mit Unserer speziellen Bewilligung Belohnungen für Diener geschöpft werden, welche bei der Behörde, wo die Ersparnis stattgefunden hat, angestellt sind und sich einer solchen Belohnung durch ihre Dienstleistungen besonders würdig gemacht haben. Dergleichen Belohnungen dürfen aber keinenfalls die Hälfte der betreffenden Ersparnis überschreiten.

#### Art. 12.

Der Vorstand jeder Stelle ift befugt, über die Ersparnisse an ben budgetmäßigen Gehalten und Bureaukosten zu Gunften bes Kanzleipersonals zu verfügen.

Begeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsminifterium ben 3. Mai 1858.

## Friedrich.

Regenauer.

Auf Seiner Königlichen Hoheit hochsten Befehl: Schunggart.

Etat ber ordentlichen Ausgaben.

| Ausgabe.                                                                                                                                               | 1858.                      | 1859.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Lasten und Verwaltungskosten.                                                                                                                          | ft.                        | ft.             |
| A. Justizministerium.                                                                                                                                  |                            |                 |
| I. Bezirksjustiz                                                                                                                                       | 13,316<br>112, <b>4</b> 16 | 13,31<br>112,41 |
| Summe A                                                                                                                                                | 125,732                    | 125,73          |
| B. Ministerium bes Innern.                                                                                                                             |                            |                 |
| I. Bezirksverwaltung und Polizei II. Heil = und Pslegeanstalt Pforzheim III. Heil = und Pflegeanstalt Jlenau                                           | 3,815                      | 3,8             |
| II. Heil = und Pflegeanstalt Pforzheim                                                                                                                 | 56,269                     | 56,2            |
| IV. Polizeiliche Berwahrungsanstalt                                                                                                                    | 91,780<br>52,827           | 91,7<br>52,8    |
| V Maiser und Strabenhau                                                                                                                                | 499                        | 32,0            |
| V. Wasser und Straßenbau                                                                                                                               | 97                         |                 |
| Summe B                                                                                                                                                | 205,287                    | 205,2           |
| 0.01                                                                                                                                                   |                            |                 |
| C. Finanzministerium.                                                                                                                                  |                            |                 |
| I. Kameraldomänenverwaltung                                                                                                                            | 716,272                    | 716,2           |
| II. Forstbomänenverwaltung                                                                                                                             | 706,974                    | 706,9           |
| 111. Berg = und Huttenverwaltung                                                                                                                       | 1,004,709                  | 1,004,7         |
| IV. Steuerverwaltung:<br>Lasten und Berwaltungskosten:                                                                                                 | 1                          |                 |
| 1. ber Grund =, Häuser = und Gewerbsteuer                                                                                                              | 203,484                    | 203,4           |
| 2. ber Kapitalsteuer                                                                                                                                   | 9,845                      | 9,8             |
| 3. der Klassensteuer                                                                                                                                   | 11,099                     | 11,0            |
| 4. ber Accile und des Ohmaeldes                                                                                                                        | 155,053                    | 155,0           |
| 5. ber Justiz = und Polizeigefälle                                                                                                                     | 162,748                    | 162,7           |
| 6. der Forstgerichtsgefälle                                                                                                                            | 41,282                     | 41,2            |
| 7. ber verschiebenen Einnahmen                                                                                                                         | 15,016                     | 15,0            |
| 8. Gemeinsame Lasten und Verwaltungskosten                                                                                                             | 231,708                    | 231,7           |
|                                                                                                                                                        | 830,235                    | 830,2           |
| V. Salinenverwaltung                                                                                                                                   | 309,613                    | 309,6           |
| 1. Spezielle Laften und Berwaltungstoften der Bezüge aus der Bereinstaffe                                                                              | 538,692                    | 538,6           |
| 2. Zollructvergutungen für Rechnung des Bereins                                                                                                        | 29,887                     | 29,8            |
| 2. Zollrückvergütungen für Rechnung des Bereins 3. Lasten und Berwaltungskosten ber unmittelbaren Ginnahmen 4. Gemeinsame Lasten und Berwaltungskosten | 223,461                    | 223,4           |
| 4. Gemeinsame Lasten und Berwaltungstoften                                                                                                             | 195,830                    | 195,8           |
| TOTT OMB VI                                                                                                                                            | . 987,870                  | 987,8           |
| VII. Münzverwaltung                                                                                                                                    | 520,459                    | 520,4           |
| VIII. Augemeine Rapenverwaltung                                                                                                                        | 96,835                     | 96,8            |
| - W.                                                                                                               | 5,172,967                  | 5,172,9         |
| D. Kriegsministerium.                                                                                                                                  |                            |                 |
| Militärverwaltung                                                                                                                                      | 3,560                      | 3,5             |
| Summe Lasten und Berwaltungskosten                                                                                                                     | 5,507,546                  | 5,507,5         |

| Ausgabe.                                                                                    | 1858.                    | 1859.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Eigentlicher Staatsaufwand.                                                                 | fí.                      | ft.               |
| eigeneniste Cinnipau ibano.                                                                 |                          |                   |
| I. Staatsministerium.                                                                       |                          |                   |
| I. Großherzogliches Haus                                                                    | 1,065,634                | 1,065,919         |
| II. Landstände                                                                              | 33,560<br>7,625          | 33,560,<br>7,625  |
| IV. Großherzogliches Staatsministerium                                                      | 10,150                   | 10,150            |
| IV. Großherzogliches Staatsministerium                                                      | 11,221                   | 11,221            |
| VI. Berschiedene und zufällige Ausgaben                                                     | 1,000                    |                   |
| Summe I                                                                                     | 1,129,190                | 1,129,475         |
| II. Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber ause                                    |                          |                   |
| I. Ministerium                                                                              | 37,900                   | 37,900            |
| II. · Gefandtschaften                                                                       | 60,200                   | 60,200            |
| III. Bunbeskoften                                                                           | 19,175                   | 19,175            |
| IV. Berschiedene und zufällige Ausgaben                                                     | 8,000<br>125,275         |                   |
|                                                                                             | 123,273                  | 125,275           |
| III. Zustizministerium.                                                                     | 05.050                   | 0 7 0 70          |
| I. Ministerium.                                                                             | 27,078<br>50,500         |                   |
| II. Oberhofgericht                                                                          | 166,358                  |                   |
| IV. Bezirtsjustiz                                                                           | 505,035                  | 505,395           |
| V. Rechtspolizei                                                                            | 424,432                  |                   |
| VI. Strafanstalten                                                                          | <b>194,49</b> 0<br>5,853 |                   |
| Summe III                                                                                   | 1,373,746                |                   |
| IV. Ministerium bes Innern.                                                                 |                          |                   |
| T cont tru                                                                                  | 53,925                   | 53,925            |
| II. Evangelischer Oberkirchenrath                                                           | 18,900                   | 18,900            |
| III. Katholischer Oberkirchenrath.                                                          | 25,381                   |                   |
| IV. Sanitätskommission                                                                      | 8,168<br>12,938          | 8,168<br>12,938   |
| VI. Kreisregierungen                                                                        | 141,557                  | 141,557           |
| VI. Kreisregierungen VII. Bezirksverwaltung und Polizei VIII. Allgemeine Sicherheitspolizei | 656,930                  | 657,630           |
| VIII. Allgemeine Sicherheitspolizei                                                         | <b>24</b> 0,895          | 240,495           |
| X. Unterrichtswesen                                                                         | 89,048<br>385,128        | 89,948<br>385,128 |
| XI. Wissenschaften und Künste                                                               | 23,835                   | 23,835            |
| XII. Beförderung der Gewerbe und des Handels                                                | 27,050                   | 27,050            |
| XIII. Landwirthschaft                                                                       | 122,193<br>100,958       |                   |
| XV. Heil = und Pflegeanstalt Pforzheim                                                      | 82,197                   | 82,197            |
| XVI. Heil = und Pflegeanstalt Menau                                                         | 140,265                  | 140,265           |
| XVII. Polizeiliche Berwahrungsanftalt                                                       | 42,373                   | 42,373            |
| XVIII. Wasser und Straßenbau                                                                | 1,199,878<br>17,170      |                   |
| Summe IV                                                                                    | 3,388,789                |                   |
| llebertrag I. — IV                                                                          | 6,017,000                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1858.                                                                                                                | 1859.                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ří.                                                                                                                  | ft.                                                                                           |
| Eigentlicher Staatsaufwand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                               |
| Uebertrag I. bis IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 6,017,000                                                                                                          | 6,005,570                                                                                     |
| V. Finanzministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                               |
| I. Ministerium II. Centralkassen III. Oberrechnungskammer IV. Baubehörden V. Baukosten und sonstige Lasten von Centralstaatsgebäuden VI. Beförderung des Bergbaues VII. Besörderung der Dampsschiffschrt auf dem Bodensee VIII. Schulbentigung IX. Pensionen X. Prozeßsosten XI. Berschiedene und zufällige Ausgaden                                                                                  | 33,578<br>16,745<br>32,730<br>47,013<br>7,400<br>111<br>4,112<br>1,396,023<br>582,100<br>3,000<br>6,000<br>2,128,812 | 16,745<br>32,730<br>47,013<br>7,400<br>111<br>4,112<br>1,401,957<br>582,700<br>3,000<br>6,000 |
| Schulbentilgung: 1858. 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                               |
| Renten nach Abzug ber Aftivzinsen       805,714 fl.       807,698 fl.         Tilgungsfond       579,009 "       582,959 "         Besolbungen ber Beamten       6,600 "       6,600 "         Gehalte ber Angestellten       2,800 "       2,800 "         Bureauaufwand       900 "       900 "         Verschiedene Außgaben       1,000 "       1,000 "         1,396,023 fl.       1,401,957 fl. |                                                                                                                      |                                                                                               |
| VI. Kriegsministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |
| I. Für ben laufenben Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,251,717<br>257,994                                                                                                 | 2,251,717<br>247,209                                                                          |
| Summe VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,509,711<br>10,655,523                                                                                              | 2,498,926<br>10,639,842                                                                       |
| Summe ber Lasten und Berwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,507,546                                                                                                            | 5,507,546                                                                                     |
| - Camarata and Garage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/100/000                                                                                                           | 20,120,000                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |

Beilage Nr. 2.

Etat ber außerorbentlichen Ausgaben für die allgemeine Staatsverwaltung.

|                 | Bezeichnung des Aufwandes.                             | Aufrech<br>erhalter<br><b>K</b> redite | ie  | Neue<br>Verwilli=<br>gungen. | Summe. |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------|--------|-----|
|                 |                                                        | ft.                                    | fr. | ft.                          | ft.    | fr. |
| <b>§.</b>       | III. Juftizministerium.                                |                                        |     |                              |        |     |
| 1. Für Amisger  | ichtsgebaube und Gefangniffe                           | 9,235                                  | 51  | 68,931                       | 78,166 | 51  |
| 2. Für Strafans |                                                        |                                        | -   | 4,135                        | 4,135  | -   |
| 1               | Summe III                                              | 9,235                                  | 51  | 73,066                       | 82,301 | 51  |
|                 | IV. Ministerium des Innern.                            |                                        |     |                              |        |     |
|                 | Lit. V. Generallanbesarchiv.                           |                                        |     |                              |        |     |
| 3. Zur Urfunber | ısammlung für die badische Haus = und Landesgeschichte |                                        | _   | 4,000                        | 4,000  | _   |
|                 | chrift ber Geschichte bes Oberrheins                   |                                        | _   | 1,500                        | 1,500  | -   |
| 5. Für Erweiter | ung des Archivlokals                                   | _                                      | -   | 1,329                        | 1,329  | -   |
| · Tit VI        | II. Bezirksverwaltung und Polizei.                     |                                        | _   | 6,829                        | 6,829  |     |
|                 | hung ber Auswanderung                                  |                                        | _   | 10,000                       | 10,000 |     |
|                 | Tit. X. Unterrichtswesen.                              |                                        |     |                              |        |     |
| 7. Für bas zool | ogische Kabinet ber Universität Heidelberg             | _                                      | _   | 2,600                        | 2,600  | -   |
| -               | ung ber polytechnischen Schule                         | _                                      | -   | 68,000                       | 68,000 | -   |
| 9. Für bauliche | Herstellungen in dem Taubstummeninstitut in Pforzheim  |                                        | -   | 1,000                        | 1,000  |     |
| હત્ય            | XI. Biffenschaften und Runfte.                         | _                                      | Ε   | 71,600                       | 71,600 |     |
|                 | ing von Instrumenten für die Sternwarte zu Mannheim    | _                                      | _   | 6,000                        | 6,000  |     |
| Tit. XV         | I. Seil. und Pflegeanstalt Illenau.                    |                                        |     |                              |        |     |
| 11. Für Ergänzu | ng bes Borraths an Feuerlöschgeräthen                  | _                                      | _   | 1,300                        | 1,300  | -   |
|                 | ng bes Weißzeugs und ber Mobilien                      |                                        | -   | 2,000                        | 2,000  | -   |
|                 | ung bes Beleuchtungsmaterials                          |                                        |     | 2,000                        |        | -1  |
|                 | ,                                                      | -                                      | 5   | 5,300                        |        |     |
|                 | llebertrag IV                                          | _                                      | 1_  | 99,729                       | 99,729 | 91- |

| Bezeichnung des Aufwandes.                                                                                                               | Aufrecht<br>erhaltene<br>Kredite. | e   | Neue<br>Berwilli=<br>gungen. | Summè.  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                          | ft.                               | řr. | ft.                          | ft      | řr.      |
| A 11                                                                                                                                     |                                   |     |                              |         |          |
|                                                                                                                                          |                                   |     |                              | _       |          |
| IV. Ministerium des Innern.                                                                                                              |                                   |     |                              |         | -        |
| Uebertrag                                                                                                                                | _                                 |     | 99,729                       | 99,729  |          |
| ······································                                                                                                   |                                   |     | 00,120                       |         | $\dashv$ |
| Tit. XVIII. Wasser= und Straßenbau.                                                                                                      |                                   |     |                              |         | 1        |
| S.                                                                                                                                       |                                   |     |                              |         | 1        |
| 14. Außerorbentlicher Zuschuß zum Rheinbau längs ber französischen                                                                       |                                   |     |                              |         |          |
| Grenze                                                                                                                                   | 6,277                             | 46  | 160,000                      | 166,277 | AG       |
| 15. Uferbedung ber Rheinburchschnitte langs ber bayerischen Grenze                                                                       |                                   | _   | 100,000                      | 100,000 |          |
| 16. Erganzung und Berftartung ber Rheinbamme                                                                                             | 1,192                             | 48  |                              | 37,192  |          |
| 17. Zuschuß zur Verzinsung ber Schuld ber Konkurrentzschaft für bie Elz-                                                                 |                                   |     |                              |         |          |
| und Dreisamrektifikation                                                                                                                 | -                                 | -   | 7,700                        | 7,700   | -        |
| 18. Korrektion ber Kilpensteige                                                                                                          | -                                 |     | 33,000                       | 33,000  | -(       |
| 19. Rettifikation ber Kinzig bei Kehl                                                                                                    | _                                 | -   | 58,000                       | 58,000  |          |
| 20. Schutz der Ufer am Main und Beseitigung der Schiffsahrtshindernisse 21. Zuschuß zur Verbesserung der Straße zwischen St. Blasien und | _                                 |     | 10,000                       | 10,000  |          |
| Albbruck                                                                                                                                 | 1,913                             | 2   | 40,000                       | 41,913  | 9        |
| 22. Korrektion ber Straße zwischen Immendingen und Möhringen                                                                             | 1,913                             |     | 7,000                        | 7,000   |          |
| 23. Uferschutz und Leinpfabe am Neckar                                                                                                   |                                   |     | 10,000                       | 10,000  | - 11     |
| 24. Korrektion ber Murg von ber Hochfelber Brude bis zum Rhein                                                                           |                                   |     | 40,000                       | 40,000  | - 11     |
| 25. Korrektion der Murgthalstraße                                                                                                        | _                                 | _   | - 40,000                     | 40,000  |          |
| 26. Bau einer neuen Straße von Pforzheim nach Neuenbürg                                                                                  | _                                 |     | 25,000                       | 25,000  | 11       |
| 27. Bau einer Straße von Weil nach Lörrach                                                                                               | _                                 | -   | 36,000                       | 36,000  | -        |
| 28. Korrektion der Höllensteige                                                                                                          | 415                               |     | -                            | 415     | 54       |
| 29, Straße von Schopsheim nach Wehr                                                                                                      | 3,000                             |     | -                            | 3,000   | -        |
| 30. Korrektion ber Wiesenthalstraße bei Zell                                                                                             | 123                               | 4   |                              | 123     | 4        |
|                                                                                                                                          | 12,922                            | 34  | 602,700                      | 615,622 | 34       |
| Summe IV                                                                                                                                 | 12,922                            | 34  | 702,429                      | 715,351 |          |
|                                                                                                                                          |                                   |     | ,                            | ,       |          |
|                                                                                                                                          |                                   |     |                              |         |          |
|                                                                                                                                          |                                   |     |                              | 177     |          |

| Bezeichnung bes Aufwandes.                                                                                                                                                                                   | Aufrech:<br>erhalten<br>Krebite.                |                      | Summe.                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| V. Finanzministerium.                                                                                                                                                                                        | ft.                                             | tr. fl.              | fí. fr.                                                          |
| A. Laften und Berwaltungstoften.                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                                                                  |
| 34. Für bas Zollbirektionsgebäube bahier                                                                                                                                                                     | 6,588<br>3,859<br>—                             |                      | 6,588 31<br>3,859 12<br>36,000 —                                 |
| B. Gigentlicher Staatsaufwand.                                                                                                                                                                               |                                                 |                      |                                                                  |
| 34. Für die Katastervermessung . 35. Für die Dampsschiffschrt auf dem Bobensee . 36. Für Wiederherstellung des Gebäudes des Ministeriums der auswärtigen                                                     | _  <br>_  -                                     | - 97,000<br>- 20,000 | 7550                                                             |
| Angelegenheiten                                                                                                                                                                                              | 11,023                                          | 5 —                  | 11,023 35                                                        |
| Summe V                                                                                                                                                                                                      | 21,471 1                                        | 8 153,000            | 174,471 18                                                       |
| VI. Kriegsministerium.<br>37. Für Erweiterung ber Infanteriekaserne zu Karlsruhe burch Aufbau bes                                                                                                            |                                                 |                      |                                                                  |
| gegen die Kasernenstraße liegenden einstöckigen Theils berselben 38. Zum Aufbau des niederen Theils des Torkelgebäudes in Petershausen (Konstanz) zur Herstellung eines Ziegeldaches über das ganze Gebäude, | -  -                                            | 45,000               | 45,000 _                                                         |
| statt des bisherigen hölzernen Daches und zur Verwahrung der Thore,<br>Thüren und Fenster des untern Stocks                                                                                                  |                                                 | 3,000                | 3,000                                                            |
| Summe VI bazu " III                                                                                                                                                                                          | 9,235 51<br>12,922 34<br>21,471 18<br>43,629 43 | 702,429<br>153,000   | 48,000 —<br>82,301 51<br>715,351 34<br>174,471 18<br>,020,124 43 |
|                                                                                                                                                                                                              | 2                                               |                      |                                                                  |

Etat

## ber orbentlichen Einnahmen.

| Ginnahme.                                                                                                                          | 1858.                  | 1859.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| A. Justizministerium.                                                                                                              | fī.                    | fL.                        |
| I. Bezirtsjustiz                                                                                                                   | 134,434                | •                          |
| II. Strafanstalten                                                                                                                 | 154,155                | 154,155                    |
| Summe A                                                                                                                            | 288,589                | 288,589                    |
| B. Ministerium bes Innern.                                                                                                         |                        |                            |
| I. Bezirksverwaltung und Polizei                                                                                                   | 68,933                 | 68,933                     |
| II. Heil = und Pflegeanstalt Pforzheim III. Heil = und Pflegeanstalt Illenau                                                       | 99,429                 |                            |
| IV. Polizeiliche Berwahrungsanstalt                                                                                                | 188,604<br>69,230      |                            |
| V. Wasser = und Strakenbau                                                                                                         | 19,332                 |                            |
| VI. Landesgeftüt                                                                                                                   | 7,928                  |                            |
| Summe B                                                                                                                            | 453,456                | 453,456                    |
| C. Finauzministerium.                                                                                                              |                        |                            |
| I. Kameralbomänenverwaltung                                                                                                        | 1,259,144              | 1,259,144                  |
| II. Forstbomänenverwaltung                                                                                                         | 1,561,253<br>1,115,893 | 1,561,253<br>1,115,893     |
| IV. Steuerverwaltung:                                                                                                              | 1,110,093              | 1,113,033                  |
| 1. Grund = Kauser = und Gewerbsteuer mit Ginicoluk ber Beförsterungskoften                                                         |                        |                            |
| und der Fluß = und Dammbaubeiträge                                                                                                 | 3,158,453              | 3,158,453                  |
| 2. Kapitalifeuer                                                                                                                   | 194,045<br>163,036     | 194,045<br>163,036         |
| 4. Eriak und Abaana an Rassiven                                                                                                    | 879                    |                            |
| 5. Accise und Ohmgeld                                                                                                              | 1,933,982              | 1.933.982                  |
| 6. Justig = und Polizeigefälle                                                                                                     | 1,142,293              | 1,142,293                  |
| 7. Forstgerichtsgefälle                                                                                                            | 58,559<br>66,465       |                            |
| o. Dethylevene Emnaymen                                                                                                            | 6,717,712              |                            |
| V. Salinenverwaltung                                                                                                               | 1,368,097              | 1,368,097                  |
| VI. Zollverwaltung:                                                                                                                |                        |                            |
| 1. Antheil an ben gemeinschaftlichen Bollgefällen und an ber Rubenzuckerfteuer                                                     | 1,891,476              |                            |
| 2. Erfatz der für Rechnung des Bereins bezahlten Zollructvergutungen 3. Beitrage des Bereins zu den Kosten der Grenzzollverwaltung | 29,887<br>530,785      | 29,887<br>530,785          |
| 4. Ersat der Rosten der Rübenzuckersteuer                                                                                          | 5,498                  | 5,498                      |
| 4. Ersatz der Rosten der Rübenzuckersteuer                                                                                         | 502,284                | 502,284                    |
| THE my                                                                                                                             | 2,959,930              |                            |
| VII. Münzverwaltung                                                                                                                | 513,053<br>43,245      |                            |
| Summe C                                                                                                                            |                        |                            |
|                                                                                                                                    | 10,000,021             | 15,538,327                 |
| D. Kriegsministerium.                                                                                                              | /m 000                 | <b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b> |
| Militärverwaltung                                                                                                                  | 47,200                 | 47,200                     |
| Summe per viventitigen Einnahmen                                                                                                   | 16,327,572             | 16,327,572                 |

Voranschlag bes umlausenden Betriebssonds des allgemeinen Staatshaushalts für 1858 und 1859.

|                              |                    |     | 51             |     | Ref                                     | ==<br>} |           |                 |     |                 |    |
|------------------------------|--------------------|-----|----------------|-----|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----|-----------------|----|
| Verwaltungszweige.           | Geld=<br>vorräthe. |     |                |     | Mttivreste.                             |         | Summe.    | Passiven.       |     | ber<br>Aktiven. |    |
|                              | fi                 | fr. | ft.            | tr. | ft.                                     | fr.     | fí. fr.   | fl.             | tr. | fī.             | 18 |
| <b>§</b> .                   |                    |     |                |     |                                         |         | , ;       |                 |     |                 |    |
| A. Juftizministerium.        |                    |     |                |     |                                         |         |           |                 |     |                 |    |
| 1. Bezirksjustiz             |                    |     |                | -   | 40,000                                  |         |           | 4,000           |     |                 | 1  |
| 2. Strafanstalten            |                    |     | 90,000         |     | 35,000                                  | .       |           | 1,500           | -   |                 |    |
|                              |                    |     | 90,000         | _   | 75,000                                  |         |           | 5,500           |     |                 | l  |
| B. Ministerium bes Innern.   |                    |     |                |     |                                         |         |           |                 |     |                 |    |
| 3. Bezirksverwaltung         |                    |     |                | _   | 20,000                                  | _       |           | 2,000           |     |                 |    |
| 4. Heil= und Pflegeanstalten |                    |     | 34,000         | -   | 9,600                                   |         |           | 9,000           | 1   |                 |    |
| 5. Polizeiliche Verwahrungs= |                    |     | 0.000          |     | 4 400                                   |         |           |                 |     |                 |    |
| Anstalt                      |                    |     | 9,000<br>9,000 |     | 1,400<br>22,000                         |         |           | 300<br>6,000    |     |                 |    |
| 7. Landesgeftüt              |                    |     |                | _   | 100                                     | 1 B     |           |                 |     |                 |    |
|                              |                    |     | 52,000         |     | 53,100                                  | 1       |           | 17,300          |     |                 |    |
| C. Finanzministerium.        |                    |     |                | -   |                                         | -       |           | 11,000          | -   |                 |    |
| 1                            | ,200,000           |     |                | 1   |                                         |         |           |                 |     |                 | l  |
| o. Rancelatopmanembermats    | 1,200,000          |     |                |     |                                         |         | 1         |                 |     | -               | ١  |
| tung                         |                    |     | 13,000         |     | 237,000<br>400,000                      |         |           | 28,000<br>1,000 |     |                 |    |
| 10. Berg-u. Hüttenverwaltung | ,                  |     | 600,000        |     | 300,000                                 |         |           | 1,000           |     |                 |    |
| 1. Steuerverwaltung          |                    |     |                | _   | 100,000                                 |         |           | 140,000         |     |                 | 1  |
| 2. Salinenverwaltung         |                    |     | 77,000         | -1  | 150,000                                 |         |           | 6,000           |     |                 |    |
| 3. Zollverwaltung            |                    |     | 450,000        | -[  | 650,000                                 |         |           | 15,000          |     |                 |    |
| 5. Allgemeine Rassenverwal=  |                    |     | 150,000        | -   | _                                       |         |           | _               |     |                 |    |
| tung                         |                    |     |                | -1  | 140,000                                 | _       |           | 5,000           | _   |                 |    |
|                              |                    |     | 840,000        |     | ,977,000                                |         |           | 196,000         |     | _               |    |
| D. Kriegsministerium.        |                    | ŀ   |                | - - | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |         |           |                 |     | _               |    |
| 6. Militärverwaltung         |                    |     |                | _   | 11,600                                  | _       |           | 9,000           |     |                 |    |
| Im Ganzen                    | ,200,000           |     | 982,000        |     | 2,116,700                               |         | 1,298,700 | 227,800         | _4  | ,070,900        |    |
|                              |                    |     |                |     | ' '                                     | 1       |           |                 |     |                 |    |

**Etat** 

ber in ben Jahren 1858 und 1859 auf bas Domänengrundstocksvermögen zu über= nehmenben außerorbentlichen Ausgaben.

| Budgetmäßige Bezeichnung.                                                          | Betrag.                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                    | ft.                       |
| Aufrecht erhaltener Kredit.                                                        |                           |
| Laften und Verwaltungskoften.                                                      |                           |
| Finanzministerium.                                                                 |                           |
| S. 1. Zur Bervollständigung ber Betriebseinrichtungen auf dem Hüttenwerke Albbruck | 13,500                    |
| Neue Bewilligungen.                                                                |                           |
| Gigentlicher Staatsaufwand.                                                        |                           |
| Staatsministerium.                                                                 |                           |
| 2. Anschaffung von Kunstgegenständen für die Kunsthalle dahier                     | 8,000<br>30,666<br>36,500 |
| Summe                                                                              | 75,166                    |
| Hauptsumme                                                                         | 88,666                    |
|                                                                                    |                           |

Beilage Nr. 6.

## Busammenftellung

ber Special-Etats für 1858 und 1859.

| Manual tana a                                 | (Fi                   | n n                                | ahme.             |              | Ausgabe.           |     |                      |     |                      |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|----------|
| Verwaltungs                                   | 1858.                 | 1858.                              |                   |              | 1858.              |     | 1859.                |     |                      |          |
|                                               |                       |                                    | ft.               | tr.          | ft.                | řr. | ft.                  | fr. | ft.                  | ťr       |
| I. Postverwaltung:                            |                       |                                    |                   |              |                    |     |                      |     |                      |          |
| Orbentlicher Etat<br>Außerorbentlicher Etat . |                       |                                    | 1,354,030         | <br> -<br> - | 1,354,030<br>—     | -   | 1,065,807<br>3,500   | _   | 1,065,807<br>3,500   | _        |
|                                               | zusam                 | ımen                               | 1,354,030         | E            | 1,354,030          | -   | 1,069,307            | _   | 1,069,307            | 1        |
| II. Eisenbahnbetriebs:                        | oerwaltung            | ; <b>:</b>                         |                   |              |                    | 3   |                      |     | ,                    |          |
| Orbentlicher Etat<br>Außerorbentlicher Etat . |                       |                                    | 4,822,721         | =            | 4,822,721<br>—     | -   | 2,509,240<br>469,604 |     | 2,509,240<br>469,604 | . 1 1    |
|                                               | zusan                 | ımen                               | 4,822,721         | -            | 4,822,721          | _   | 2,978,844            | -   | 2,978,844            | -        |
| UI. Antheil am Reinert<br>Eifenbahn           | ragber Mai            | n=Nectar=                          | 82,267            | / _          | 82,267             | -   | _                    | _   |                      | -        |
| IV. Eifenbahnbauverwo                         | iltung                |                                    | _                 | -            | _                  | -   | 5,000,000            | -   | 7,101,725            | -        |
| V. Gifenbahnschulbent                         | ilgungskaf            | je                                 | 7,510,603         | 18           | 9,855,156          | 35  | 7,510,603            | 18  | 9,855,156            | 3        |
| 00.117.0                                      |                       |                                    |                   |              |                    |     |                      |     |                      |          |
| Betriebs                                      | ond der Po            | st = und (                         | Sizenbahn         | ibel         | riebsveri          | va. | itung.               | DEW | <del></del>          | =        |
| Verwaltungszweige.                            |                       | At                                 | tiven.            |              |                    |     | m . 55%              |     | Rest                 |          |
| Setwittungezweige.                            | Kassenreste.          | Natural=<br>vorräthe.              | Attivres          | te.          | Summ               | 2.  | Passiver             | ι.  | der<br>Aftiven       | ì.       |
|                                               | fl. fr.               | fi. it                             | r. fl.            | fr           | ft.                | fr. | ft.                  | fr. | ft.                  | I        |
| Postverwaltung                                | 26,717 —<br>122,758 — | 3,235 <b>-</b><br>738,742 <b>-</b> | 82,079<br>136,420 |              | 112,031<br>997,920 |     | 93,870<br>27,84°     |     | 18,155<br>970,073    |          |
| zusammen                                      | 149,475 —             | 741,977                            | 218,499           | -            | 1,109,951          |     | 121,72               | 3 - | 988,228              | sl<br>Bl |

#### Nr. XVIII.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 10. Mai 1858.

#### Inhalt.

Gefet : Die Befferftellung ber Boltsichullehrer betreffenb.

Sefet uber einige Abanderungen und Bervollftandigungen bes Gefetes vom 31. Dezember 1831, Die Berfaffung und Bermaltung ber Gemeinden betreffenb.

Unmittelbare allerhochfte Entichlieftungen Geiner Roniglichen hobeit des Groftberzogs. Erlaubnis jur Annahme frember Orben. Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekauntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinfreise betreffenb. Die Patentertheilung an Ernft Friedrich Anthon aus Prag betreffenb. Die Patentertheilung an Proseffor Dr. Freiherrn von Liebig aus Runchen betreffenb. Das in Burg-burg erscheinenbe "tatholische Sonntageblatt für Stadt und Land" betreffenb.

Dienfterledigungen. Zodesfälle.

### Gelek,

bie Besserstellung ber Volksschullehrer betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

Artifel I.

#### 6. 1.

Der S. 4 bes Bollsfichulgesetzes vom 28. August 1835 wird abgeanbert, wie folgt:

Rach Berschiebenheit ber Gemeinden werden die Lehrerstellen hinfichtlich ihres gesehlichen Diensteinkommens im Allgemeinen in drei Klaffen eingetheilt.

Bu ber

I. Maffe gehören bie Stellen ber Lehrer in Orten, welche nicht mehr als 1500 Seeten gahlen; zur

II. Masse jene in Landgemeinden über 1500 Seelen und in Städten von 1501 bis 3000 Seelen; zur

III. Klaffe jene in ben mehr als 3000 Seelen zählenden Städten.

Benn mehrere Orte zu einer Schule gehören, so wird bei Bestimmung der Klasse nur die Bevölkerung deszenigen Ortes, in welchem die Schule sich befindet, berücksichtigt, selbst wenn die anderen Orte zur namlichen Gemeinde gehören sollten.

Nach Vernehmung der Gemeinde kann ein Ort je nach der Größe der Lebensbedurfnisse und anderen örtlichen Verhältnissen auch bei geringerer Seelenzahl in die nachfolgende höhere, oder bei größerer Seelenzahl in die nachstolgende niedere Klasse gesetzt werden.

Orte, in welchen fich ein Bezirksamt ober Amtsgericht befindet, gehoren, wenn fie unter 1500 Seelen haben, in die zweite Rlaffe,

#### **§**. 2.

Wo die bisherigen Gesetze Schulstellen zweiter oder erster und zweiter Klasse erwähnen, ist zu setzen: "erste Klasse" und statt "dritte Klasse" ist zu setzen "zweite Klasse", statt "vierte Klasse" zu setzen "dritte Klasse" und statt "vier Klassen" "drei Klassen".

#### **§**. 3.

Der durch das Gesetz vom 6. Marz 1845, Regierungsblatt Ar. VI., abgeanderte S. 7 des Gesetzes vom 28. August 1835 erhalt nachstehende Fassung:

Der niederste Gehalt eines Hauptlehrers der ersten Klasse wird außer der freien Wohnung mit den Raumen, welche zur Bewirthschaftung der zur Schulstelle gehörigen Liegenschaften ersorderlich sind, sodann außer dem Schulgelde auf jährlich 200 fl., jener eines Hauptlehrers der zweiten Klasse ebenso auf 250 fl., jener eines Hauptlehrers der dritten Klasse ebenso auf 350 fl. bestimmt.

#### Artifel II.

#### **§.** 1.

Nach S. 7 des Gesetzes vom 28. August 1835 ift einzuschalten:

#### §. 7 a.

In Orten, deren Bewohner sich vorzugsweise mit Landbau beschäftigen, muß langstens am 1. Oktober 1863 ein Theil dieses Gehaltes in der Benützung von Liegenschaften, nicht unter einem Morgen, bestehen.

Die Staatsverwaltungsbehorbe hat bafür zu sorgen, daß den Schulstellen geeignete Liegensschaften zugewiesen werden. Sie kann auch, wenn das obenbezeichnete Maaß nicht hinreicht, um den Lehrer einigermaaßen und unbeschadet seiner Obliegenheiten gegen die Schule mit Landwirthschaft zu beschäftigen, anordnen, daß der Schulstelle Liegenschaften in größerem Maaße zugewiesen werden.

Nur mit Genehmigung der Staatsverwaltungsbehörde kann von der Dotirung der Schulftellen mit Liegenschaften Umgang genommen oder die Beräußerung oder Berpachtung dieser Liegenschaften zugelassen werden.

#### **6**. 2.

Der S. 13 des Bolfsschulgeseges erhalt folgende Fassung: Bur Deckung der in den SS. 7-9 festgesetzten Lehrergehalte wird zuerst der reine Ertrag ber Schulpfrunde namentlich auch der zu ihrer Dotation gehörigen Liegenschaften (§. 7 a.) und Almendnutzungen, sowie der Ertrag der für Unterhaltung der Schullehrer bestimmten Ortssonds, einschließlich der Leistungen, zu welchen Andere der Schule fraft einer rechtsguletigen Dotation oder überhaupt privatrechtlich verpflichtet sind, verwendet, und nach Maßgabe des §. 12 das ständige reine Einkommen des mit der Schulstelle bisher verbundenen Meßner-, Glockner = und Organistendienstes aufgerechnet.

Alle diefe Einkunfte verbleiben einer Schule auch bann, wenn fie mehr als die Summe ber gesetzlichen Lehrergehalte (§S. 7 — 9) betragen.

#### **§**. 3.

#### Der S. 20 bes Bolfsichulgesetes erhalt folgende Faffung:

Die Ausstattung einer Schulstelle mit Liegenschaften (§. 7 a.), wo solche nicht bereits in erforderlichem Maaße vorhanden sind, oder aus den eigenen Mitteln der Schule angeschafft werden konnen, ist Sache der Gemeinde.

Wo Almenden vorhanden find, find die erforderlichen Liegenschaften aus diefen dem Lehrer zum Genuß zuzuweifen.

Sind in einer Gemeinde die Almenden vollständig zum Genusse versheilt, so hat der Lehrer bis zu dem erforderlichen Maaße in die zunächst in Erledigung kommenden Genustheile einzurucken.

Was an dem gesetzlichen Lehrergehalte hiernach und durch die in den §§. 13 — 18 aufgeführten Mittel nicht gedeckt ift, fällt auf die Gemeinde, jedoch unter folgenden Beschränkungen (§§. 21 — 28).

#### Artifel III.

#### Der S. 41 des Bolfsichulgefenes erhalt folgende Faffung:

Der Betrag des für ein Kind zu zahlenden Schulgeldes kann jederzeit durch die Staats= verwaltungsbehörde neu bestimmt, jedoch ohne Zustimmung des Gemeinderaths und Aus= schusses nicht über 1 fl. 12 fr. und in den vier größten Städten nicht über 2 fl. 24 fr. erhöht werden.

Gine vorübergebende Erhöhung fann bie Gemeinde auch einseitig beschließen.

#### Artifel IV.

#### Der §. 34 des Volfsschulgesetzes erhalt folgenden Busat:

Ein Theil dieser Mittel soll zu Personalzulagen im Betrage von je 20 fl. an Hauptlehrer verwendet werden, welche, nachdem sie in dieser Eigenschaft fünf Jahre angestellt waren, weitere fünf Jahre auf einer und derselben Schulstelle geblieben sind, und sowohl hinsichtlich ihres stillichen Berhaltens als ihrer Leistungen sich die volle Zufriedenheit erworben haben.

Nach Zurucklegung von je weiteren fünf Dienstjahren auf berfelben Stelle soll unter ber gleichen Voraussehung, jedoch nur bis zum Betrag von 100 fl. und bis zu einem Einkommen von 500 fl., einschließlich des Wohnungsanschlags und des Schulgeldes, eine Erhöhung von je 20 fl. eintreten.

Digitized by Google

#### Artifel V.

#### S. 1.

In so lange ein Lehrer in den Genuß der für die Schulstelle erforderlichen Grundstücke nicht wirklich eingewiesen wird, oder dis eine Dispensation von Dotirung der Schulstelle mit Liegensschaften erfolgt ist (Art. II. S. 1), ist der sire Gehalt in bisheriger Weise fortzuentrichten und nehstdem ist während dieser Zeit die durch Art. I. dieses Gesetzes bewirkte Gehaltserhöhung von den betreffenden Gemeinden allein zu tragen, ohne deswegen einen Staatszuschuß nach den Bestimmungen des Volksschulgesetzes vom 28. August 1835 in Anspruch nehmen zu können.

#### **S**. 2

Nach erfolgter Einweisung in die Güter oder ertheilter Dispensation haben die Gemeinden die Gehaltserhöhungen (Art. I.) vorschüßlich zu bezahlen, dis über ihre Ansprüche auf Beiträge aus Fonds oder aus der Staatskasse entschieden ist.

Wenn eine Gemeinde diese Ansprüche nicht innerhalb eines Jahres, von der erfolgten Einweisung oder Dispensation an gerechnet, erhebt und begründet, so gebührt ihr für das vorschüßlich Bezahlte kein Ersat und sie erhält die ihr zuerkannten Beiträge nur erst von dem Zeitpunkte an, wo sie ihre beskallsige Forderung nachträglich geltend macht.

#### **§**. 3.

Die Gehaltserhöhung nach Art. I. dieses Gesetzes tritt mit dem ersten Februar I. J., und ber übrige Theil dieses Gesetzes mit dessen Berkundung in Wirksamkeit.

Gegeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 3. Mai' 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Sobeit bochften Befehl. Schunggart.

### Gesets

über einige Abanberungen und Bervollftanbigungen bes Gesetzes vom 31. Dezember 1831, die Verfassung und Berwaltung ber Gemeinden betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### Artifel I.

Das Gefet vom 31. Dezember 1831 über bie Verfassung und Verwaltung ber Gemeinden (Regierungsblatt 1832, Rr. VIII., Seite 81) erhalt folgende Zusätze:

S. 81 h.

Die Forderungen der Gemeinden an fälligen Umlagen zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse für das laufende und beziehungsweise verstossene Rechnungsjahr haben das gleiche Vorzugsrecht, wie zufolge L.R.S. 2098 a. Absah I. die Steuern und Hoheitsabgaben des Staates, und zwar unmittelbar nach diesen.

S. 89 a.

Dhne Genehmigung bes Gemeinderathe barf fein Almendftud verpachtet werben.

S. 89 b.

Der Gemeinderath ift berechtigt, den Burgern, welche ihre Almendguter im Bau verwahr= lofen, solche auf unbestimmte Zeit zu entziehen.

#### Artifel II.

Der S. 91 des obigen Gefetzes (Artifel I.) wird abgeandert, wie folgt:

Auf den Ertrag von einem halben Morgen Almendaderland und von einem halben Morgen Almendwiesen, oder wo keine Almendwiesen vorhanden sind, von einem Morgen Almendaders land oder umgekehrt, welche ein Gemeindebürger im Genuß hat, sodann ebenso auf zwei Klaster Bürgerholz darf, außer für Forderungen der Gemeinde selbst kein gerichtslicher Zugriff erkannt werden. Auf den Ertrag aller, dieses Maaß übersteigenden Bürgernutungen hat die Gemeindekasse für ihre Forderungen ein allen andern Gläubigern vorgehendes Vorzugsrecht.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 3. Mai 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hobeit hochsten Befehl: Schunggart.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Erlaubniß zur Annahme fremder Orben.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, dem Direktor bes Mannerzuchthauses in Bruchsal, Julius Fueglin die Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestat bem Konig von Burttemberg verliehene Ritterfreuz bes Ordens ber Burttembergischen Krone anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche höchste Erlaubniß erhielten ber Hoffapellmeister Strauß, für bas ihm von Seiner Hoheit bem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha verliehene Verdienstfreuz bes Herzoglich Sachsensernestinischen Hausorbens, und

ber Geschäftsträger am Königlich Burttembergischen Hose, Kammerherr und Legationsrath von Dusch für das ihm von Seiner Majestät dem König von Burttemberg verliehene Kommenthurkreuz des Ordens der Burttembergischen Krone.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben Sich umter bem 26. April b. J.

gnabigft bewogen gefunden:

ben Freiherrn Leopold von Rotberg zu Bamlach zum Kammerjunker zu ernennen, und unter dem 27. April b. J.

die Stabsquartiermeifter Defepte im zweiten Infanterie-Regiment Bring von Preugen, und Rapfer im dritten Infanterie-Regiment zu Regimentsquartiermeiftern zu beforbern.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Unterrheinfreises die Staats= genehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 21. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Clogmann.

Es haben geftiftet:

Pfarrer Faulhaber in die Kirche zu Hundheim ein Meggewand sammt Kelchbekleidung im Werthe von 68 fl.;

Maria Ofner von Steinbach in die Kitche zu Hundheim 29 Ellen Spizen im Werthe von 29 fl.;

Digitized by Google

XVIII.

ein Ungenannter in die katholische Rirche zu Hohensachsen eine kleine Frohnleichnamefahne im Werthe von 7 fl.;

Barbara Gartner von da eben dahin einen leinenen Chorrock mit Spigen im Werthe von 5 fl.;

die Gemeinde Großsachsen seinene Anabenchorrocke im Werthe von 9 fl. 48 fr. und seche neue braune Sammtfragen im Werthe von 7 fl. 12 fr.;

ein Ungenannter in den Kirchenfond von Neckargerach zur jährlichen Abhaltung einer heiligen Messe für Franz und Barbara Kerber von da 36 fl.;

Benedikt Frei Wittwe von Bargen in den katholischen Heiligenfond allda zu Abhaltung eines Jahrtags für ihren verstorbenen Chemann und für sie selbst 150 fl.;

bie verstorbene Johanna Dengel in den evangelischen Almosenfond in Heibelberg 100 fl.; bie ledige Genovesa Schnabrich in Ballenberg zur Unterhaltung des ewigen Lichts in der dortigen Pfarrfirche 150 fl.;

ein Ungenannter in die evangelische Kirche in Kembach ein blautuchenes Altartuch im Werthe von 8 fl., ein weißes Abendmahltuch im Werthe von 1 fl. und ein Tauftuch im Werthe von 2 fl.;

der verstorbene Franz Michael Kunzig von Bulfringen in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines jährlichen Engelamtes 75 fl.;

ein Ungenannter in ben fatholischen Almofenfond in Bopfingen 20 fl.;

Georg Dill Wittwe zu Königheim in die Kirche daselbst eine Weihnachtsfrippe im Werthe von 60 fl.;

ein Ungenannter in den katholischen Almosenfond zu Giffigheim 25 fl., wovon die Zinsen jahrlich an Ortsarme vertheilt werden sollen;

die Freifrau von Buchholz, geborne von hundheim und einige Kirchen mit glieber von Ilvesheim in die katholische Kirche baselbst zwei Altartucher mit Spigen und vier Kanon-taseln beiläusig im Werthe von 30 fl., sodann ein Prozessionskreuz im Werth von 36 fl.;

der verftorbene Peter Honig von Bargen in den katholischen Heiligenfond daselbst zur Ab= haltung eines Jahrtags 75 fl.;

mehrere Katholiken zu Sinsheim in die dortige Kirche einen Rauchmantel im Werthe von 164 fl. und vier neue Altartucher im Werthe von 20 fl.;

Ignat, Anaftasia und Franz Anton Stetelmann zu hardheim in den Kirchenfond baselbst zu Abhaltung eines Jahrtags 75 fl.;

Defan und Pfarrer Siefert zu Hebbesheim in den Kirchenfond daselbst zur Anschaffung von Paramenten 136 fl. 24 fr.;

Maria Friederike Jung und Johanna Margaretha Wund zu Nedargemund in den dortigen evangelischen Almosensond 300 fl., von deren Zinsen alte und gebrechliche Arme evangelischer Konsfession unterstützt werden sollen;

Joseph Lambert Schirmer auf dem Buchhofe in den katholischen Kirchenfond zu Stein zu Abhaltung eines jährlichen Engelamts für sich und seine verstorbene Chefrau 75 fl.;

der verstorbene Kantor Friedrich Schmitt in den Armenfond zu Tauberbischofsheim 100 fl. und in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines Choraljahrtags 75 fl.;

Bürgermeister Zangerlein von Freudenberg in den katholischen Armenfond allda 25 fl.; Jakob, Ludwig und Wilhelm Weihrauch von Cherbach in den Kirchenfond daselbst zu Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes für ihre Eltern 75 fl.;

zwei Bohlthater in den Kapellenfond zu Bagenschwend 33 fl.;

bie ledig verstorbene Ratharina Kraus von Strumpfelbronn in den fatholischen Rirchenfond' baselbft zur Abhaltung von Seelenmessen für fie 100 fl.;

Frau Regierungsfefretar Eccard zu Karlsruhe in die evangelische Kirche zu Neunstetten ein gesticktes Tüchlein zur Bedeckung der Abendmahlplatte und zwei gestickte Tüchlein zur Bedeckung der Kelche im Werthe von 4 fl. 42 fr.;

Fraulein Theckla Diet in Durlach eben dahin ein gesticktes Tauftuch im Werthe von 11 fl.; Dekan Sabel zu Heibelberg und Pfarrer Sabel zu Waldangelloch in die Obenwälder Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Knaben auf dem Lindenbacher Hofe bei Schönau je 1000 fl., zusammen 2000 fl.;

der verstorbene Joseph Fellhauer von Rothenberg in den Heiligenfond daselbst zur Abhal= tung eines Jahrtages 75 fl.;

Reftor Frey Wittwe zu Labenburg in den St. Gallusfirchensond allda zur jährlichen Abhaltung zweier Jahrtage für sich und ihren Chemann 150 fl.;

ber verstorbene Johann Geiger von Chrfeld in den dortigen Kirchenfond zur Unterhaltung bes ewigen Lichts 100 fl. und zu einem alljährlichen Engelamte 75 fl.;

Jakob Schmitt von Wenkheim in die katholische Kirche allda zu einem Engelamte 75 fl.; Magdalena Baufchlein vom Hofe Baierthal eben dahin zu gleichem Zwecke 75 fl.; Diefelbe eben dahin zu einer heiligen Messe 36 fl.;

Pfarrer Chrmann eben dahin zwei vergoldete Leuchter im Werthe von 9 fl., ein Kruzifix im Werthe von 6 fl. und drei Goldrahmen an die Kanontafeln im Werthe von 2 fl.;

Maria Anna Rothenbühler von da eben dahin ein Altartuch mit Spigen und zwei Blumenstöcke im Werthe von 10 fl., ferner ein Ciborienmantelchen im Werthe von 3 fl. 30 fr.;

Joseph Baufchlein von da eben dahin eine Josephs-Statue im Werthe von 72 fl.;

Joseph Robel zu Bodigheim eben dahin ein Seitenaltar im Werthe von 100 fl.;

die fatholischen Burger zu Wentheim eben dahin ein Seitenaltar im Werthe von 100 fl.; die verlebte Chefrau des Michael Reichert von Siegelsbach in den katholischen Heiltgensfond baselbft zur jahrlichen Abhaltung eines Jahrtags auf ihren Todestag 75 fl.;

die ledig verstorbene Maria Eva Woppel von Dielheim in den dasigen Kirchenfond zu Abshaltung eines jahrlichen Seelenamtes für sie 75 fl.;

bie Mathias Better'schen Cheleute von Roth in den Heiligenfond daselbst zur Abhaltung zweier Anniversarien 150 fl.;

die Gemeinde Cschelbronn aus den Jagderträgnissen für 1. Februar 1857/63 im Betrage von 861 fl., der Kleinkinderschule daselbst 50 fl. und dem evangelischen Kirchenbaufond daselbst 810 fl.;

XVIII. 181

die Erben des verftorbenen Phyfifus Dr. Gruber in Mosbach in die katholische Rirche baselbft eine Marienfahne im Werthe von 60 fl.;

Kronenwirth Karl Bayer in Mosbach in den Heiligenfond allba zur jahrlichen Abhaltung eines Engelamtes für seine verstorbene Chefrau 75 fl.;

mehrere Ratholifen von Rectarelz in die katholische Kirche allba zu Anschaffung einer Albe ein Stud Leinwand im Werthe von 6 fl.;

Frau Denbich von da eben dahin zwei Blumenftode im Werthe von 2 fl. 42 fr.;

die Familie Den dich von da eben dahin ein Altartuch mit Spitzen im Werthe von 8 fl., eine seidene Fahne zum Auferstehungsbilde Christi im Werthe von 4 fl., ein blausetdenes Atlasband zum Muttergottesbild im Werthe von 2 fl., zwei Altartücher und zwei kleine gestickte Decken auf die Nebenaltäre im Werthe von 11 fl. 36 kr., endlich eine Wesbuchpultdecke und eine gestickte Decke auf den Taufstein im Werthe zu 4 fl.;

Altburgermeister Ern ft von Diebesheim eben dahin vier Blumenstocke im Werthe von 2 fl. 42 fr. und zur Renovation bes heiligen Grabes 25 fl.;

beffen Chefrau eben babin eine Ofterferze im Werthe von 7 fl.;

Frau Wunsch von da eben dahin zur Reparatur breier Kanontafeln 5 fl. 24 fr., ein Gisboriummäntelchen im Werthe von 10 fl., zwei neue rothe Ministrantenrocke im Werthe von 24 fl., und zwei seibene Standarten im Werthe von 35 fl.;

bie graffich von helmftabt'sche Familie in hochhausen eben dahin zwei neue Blumenftode auf ben hochaltar im Werthe von 3 fl. und Spigen zu einem Altartuch im Werthe zu 2 fl.;

Fraulein Biktoria von Leiningen=Billigheim auf Schloß Neuburg eben babin zwei Blumenftode im Werthe von 3 fl.;

Andreas Gottmann von Diebesheim zur Reparatur von vier steinernen Statuen vor der Kirche baselbst 24 fl.;

bie Ratholifen von Nedarelz und Diebesheim eben bahin zur Anschaffung von brei neuen Meggewändern 90 fl., mit einem besonderen Beitrag bes Andreas Gottmann mit 11 fl. 23 fr.:

ein Ungenannter eben bahin zwei neue Ministrantenhembehen im Werthe von 3 fl.;

bie ledige Elisabetha Megner eben babin ein Lampenfeil im Werthe von 8 fl. 12 fr.;

ber Wittwer Johannes Gottmann von Diedesheim eben dahin zur Abhaltung eines jahr= lichen Seelenamtes für seine Frau 75 fl.;

ein Ungenannter in den Armenfond zu Affamftadt 50 fl., wovon die Zinfen an die Ortsarmen jährlich vertheilt werden sollen;

eine Ungenannte in ben Rirchenfond in Schwetzingen zu einer Seelenmeffe 36 fl.;

die verftorbene Josepha Weber von Walldurn in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines jährlichen Engelamtes für sich und ihre Verwandten 100 fl.;

ein Ungenannter in die katholische Kirche zu Lohrbach ein filbernes Bersehkreuz im Werthe von 45 fl.;

eine Ungenannte eben bahin fünf Cingula im Werthe von 7 fl.;

Dr. Burghardt in Befth eben babin zwei froftall-filberne Deftannchen nebft einer filbernen Platte im Werthe von 50 fl.;

ein Ungenannter zur Abhaltung einer Anniversarmesse für den in Amerika ledig verstorbenen Thomas Elzer von Nußloch in den Kirchenfond daselbst 36 fl.;

Ratharina Riefer Bittwe von Buchen in ben Rirchenfond baselbst zur jahrlichen Abhaltung eines Engelamtes 75 fl.;

Jakob Reil von Ibesheim in den Kirchenfond allda zur Abhaltung einer jährlichen Seelen= meffe für den verstorbenen Heinrich Schliesman 36 fl.;

die verstorbene Sabina Wachter, geborne Blat von Zimmern, in den Kirchenfond allda zur Abhaltung einer Anniversarmesse 36 fl. und zur Anschaffung eines Meffelches 40 fl.;

Schullehrer Gerner Cheleute von Ottoschwanden in die evangelische Rirche nach Rembach zwei gehafelte Altarbeden zum Gebrauch bei der heiligen Abendmahlsfeier im Werthe von 3 fl. 30 fr.;

Johann Wipfler zu Rufloch in ben Kirchenfond bafelbft zur Abhaltung eines jahrlichen Seelenamtes für seine verstorbenen Eltern 75 fl.;

Georg Michael Baumanns Wittwe zu Tauberbischofsheim in die Pfarrfirche daselbst zur Abhaltung eines Anniversariums 75 fl.;

Frau Fürstin von Dsenburg Durchlaucht zu Mannheim in die katholische Schulkirche baselbst ein weißseidenes Meßgewand, ein dergleichen Belum und ein weißseidenes Antipendium im Werthe von zusammen 180 fl.;

Maria Anna Deisler von Windischbuch zur Herstellung eines Hochaltars in der neu erbauten katholischen Kirche baselbst 570 fl.;

Anna Maria Rohler zu gleichem Zwede 63 fl.

Die Patentertheilung an Ernst Friedrich Anthon aus Prag betreffend.

Dem Chemiker Ernst Friedrich Anthon von Brag wird auf sein Ansuchen ein Patent für das von ihm erfundene Berfahren, Traubenzucker in krystallistrter Form darzustellen, auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsehung einer Strafe von 150 fl. nebst Consissation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Berlehung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 29. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Clofmann.

Die Patentertheilung an Professor Dr. Freiheren von Liebig aus Müchen betreffend.

Dem Professor Dr. Freiherrn von Liebig zu München wird auf sein Ansuchen ein Patent für das von ihm erfundene Verfahren, den spiegelnden Silberbeleg auf Glas durch eine zweite Metallschichte zu schützen, auf die Dauer von zehn Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig ver-



boffern werben und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Confistation bes nachgefertigten Gegenstandes auf ben Fall ber Berletzung bes Privilegiums.

Rarlerube, ben 29. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Scherer.

Das in Burzburg erscheinende "tatholische Sonntagsblatt fur Stadt und Land" betreffenb.

Es wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das in Würzburg unter der Redaftion von J. Hofmann erscheinende "Katholische Sonntagsblatt für Stadt und Land", welches durch diesseitige Verfügung vom 6. März 1854 (Regierungsblatt Nr. IX.) verboten wurde, von nun an im Großherzogthum wieder zugelassen worden ist.

Rarlerube, ben 29. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

#### Diensterlebigungen.

Durch das Ableben des Lehrers Friedrich Muller ift am Lyceum in Wertheim eine mit einer Besoldung von vorerst 700 fl. verbundene Lehrstelle erledigt worden, welche durch einen wissenschaftlich gebildeten Lehrer evangelischer Confession wieder besetzt werden soll und zu welcher der Fürstlich Löwenstein = Wertheim = Rosenbergischen und Löwenstein = Wertheim = Freudenbergischen Standesherrschaft gemeinsam das Präsentationsrecht zusteht. Die Bewerber um diese Stelle haben daher ihre Gesuche unter Vorlage ihrer Zeugnisse innerhalb sechs Wochen bei den Fürstlich Löwen= stein=Wertheim beiderseitigen Domänenkanzleien in Wertheim einzureichen.

Die evangelische Pfarrei Neckarbinau, Dekanats Mosbach, mit welcher das Filial Mortelstein verbunden ist, ist mit einem Kompetenzanschlag von 639 fl. 44 kr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der gräflich von Waldkirch'schen Patronatsscherrschaft zu melden.

### XVIII.

## Tobesfälle.

## Seftorben finb:

|   |     |    |   |   | Geheimer Rath Buchler in Baben.                                         |
|---|-----|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------|
| h | 13. | 'n | " | n | ber fatholische Pfarrer Anselm Schmible zu Steinenstadt, Amts Mullheim. |
|   |     |    |   |   | ber penfionirte Oberlieutenant Karl von Gemmingen zu Menau.             |
|   |     |    |   |   | ber penfionirte Kangleirath Sebbaus in Mannheim.                        |
| " | 27. | M  | # | n | ber pensionirte Amisarzt Dr. Steegmann in Oberkirch.                    |
| n | 27. | n  | n | " | Bezirksbaumeister Mogbrugger in Wertheim.                               |

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 15. Mai 1858.

#### Inhalt.

Sefet : Die Bervollftanbigung ber Schienenwege bes Großherzogihums betreffenb.

Gefet : Die Zwangeabtretungen fur bie auf Staatetoften gur Ausführung fommenben Gifenbahnanlagen betreffenb,

Sefet : Die Ermachtigung der Eifenbahnschuldentilgungefaffe gur Aufnahme weiterer Anleben betreffend.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs. Stanbeserhöhung. Orbensverleihungen. Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Justigministertiums: Die Ernennung ber Schwurgerichtspraftbenten fur bas zweite Quartal I. 3. betreffend. Bekanntmachungen bes großherz zoglichen Ministeriums bes Innern: Die Trennung ber Wasser und Straßenbauinspektion Stockach in zwei Bezirke betreffend. Die Batentertheilung an Rudolph Bodmer aus London betreffend. Die Patentertheilung an Wagenwarter herrmann aus Offensburg betreffend.

Zodesfälle.

### Gefek,

bie Vervollständigung ber Schienenwege bes Großherzogthums betreffend.

## Friedrich, von Sottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### Artifel 1.

Die Großherzogliche Staatseisenbahn ift durch Errichtung stehender Bruden über den Rhein bei Kehl und Waldshut mit den linksrheinischen Eisenbahnen in unmittelbare Verbindung zu setzen. Die Baukosten, so weit dieselben Baden treffen, sind aus der Staatskasse zu bestreiten.

#### Artifel 2.

Die Großherzogliche Staatseisenbahn im oberen Rheinthal soll auf Staatstoften von Waldshut nach Konftanz fortgesetzt werden.

#### Artifel 3.

Von der Großherzoglichen Staatseisenbahn bei Durlach ist in Gemäßheit des mit dem Konig= reich Württemberg abgeschlossenen Vertrags vom 4. Dezember 1850 eine Verbindungsbahn über Pforzheim bis zur Königlich Württembergischen Staatseisenbahn bei Wühlacker auf Staatskosten herzustellen.

#### Artifel 4.

Eine Bahn von der Großherzoglichen Staatseisenbahn in heibelberg ab über Mosbach in der Richtung nach Würzburg soll zum Bau und Betrieb an einen Privatunternehmer begeben werden.

Die Vorarbeiten zwischen Heibelberg und Mosbach sind sofort auf Staatskosten vorzunehmen. Nach Vollendung dieser Vorarbeiten kann mit dem Bau an den schwierigsten Stellen auf Staatskosten begonnen werden, wenn nicht ein Privatunternehmer bis dahin concessionirt worden ist.

Von dem Schienenweg von Heibelberg ab in der Richtung nach Würzburg kann einstweilen schon die Strecke von Heidelberg bis Mosbach begeben werden, wenn sich der Unternehmer verspflichtet, sobald es die mit dem Königreich Bayern noch zu treffende Verständigung gestattet, auch die Strecke von Mosbach bis zur Grenze und — wenn es verlangt wird — die von der Grenze bis nach Würzburg zu übernehmen.

#### Artifel 5.

Es soll gleichfalls eine Bahn von Villingen über Donaueschingen und Geifingen zum Anschluß an die Waldshut-Konstanzer Linie und eine Bahn von der Großherzoglichen Staatseisenbahn von Offenburg ab durch das Kinzigthal dis Hausach zum Bau und Betrieb an einen Privatunternehmer begeben werden. Die Vorarbeiten zu der ersten dieser Bahnen sind gleichzeitig mit solchen auf der Waldshut-Konstanzer Linie auf Staatskosten vorzunehmen.

Nach Vollendung dieser Borarbeiten kann unter der Boraussetzung, daß die Waldshut-Konstanzer Linie in Angriff genommen und ein Privatunternehmer bis dahin nicht concessionirt worden ist, mit dem Bau an den schwierigsten Stellen auf Staatskoften begonnen werden.

#### Artifel 6.

Bei Begebung ber in ben Artifeln 4 und 5 genannten Bahnen follen folgende Bestimmungen maafigebend fein:

- 1. Es kann auf eine längere Reihe von Jahren eine Zinsengarantie unter der Bedingung zugesichert werden, daß in denjenigen Jahren, wo der Reinertrag der Bahn die garantirten Prozente übersteigt, ein entsprechender Theil des Mehrertrags zur Deckung der in Folge der Zinsengarantie von dem Staate zu leistenden Zuschüsse die zu deren vollständigen Tilgung verwendet wird.
- 2. Es ift jeweils vom Ablauf einer gewissen Reihe von Jahren an dem Staate das Ankaufsrecht vorzubehalten.



- 3. Auf ben einstigen unentgeltlichen Anfall ber Bahn an ben Stagt kann verzichtet werden, wenn ber Unternehmer das Ankaufsrecht unter sehr günstigen Bedingungen einraumt ober sich verbindlich macht, von dem jährlichen Reinertrag der Bahn, sobald berselbe eine gewisse Höhe übersteigt, einen angemessenen Theil des Mehrbetrags in die Staatskasse zu entrichten.
- 4. Für die von dem Unternehmer vorzuschlagende Bahnlinie mit Bahnhöfen und Stations= plagen ift Staatsgenehmigung vorzubehalten.

Das Gleiche hat rudfichtlich ber jeweiligen Tarife und Fahrtenplane zu geschehen.

- 5. In Bezug auf die Zwangsabtretungen sollen statt der im Titel II. des Gesetzes vom 28. August 1835 enthaltenen Borschriften die Bestimmungen der Artisel 2 die einschließelich 11 des Gesetzes vom 29. März 1838 mit dem Zusatz zu Artisel 3 in Anwendung kommen, daß der Unternehmer einen Bevollmächtigten zu der dort bezeichneten Kommission zu ernennen hat.
- 6. Dem Unternehmer kann in Bezug auf die Eisenbahn und deren Beiwerke sowie den Eisenbahnbetrieb Befreiung von der bestehenden Grund = , Häuser = und Gewerbsteuer, desgleichen von den deßsalligen Gemeindeumlagen gewährt werden. Derselbe kann ferner auch von Bezahlung der Immobilien = und der Schenkungsaccise, so wie der Kaufbrief gebühren für diezenigen Grundstücke und Gebäude aller Art frei gelassen werden, welche er sür die Eisenbahn und deren Beiwerke erwerben wird. Das gesammte für den Bau und Betrieb der Eisenbahn und des Eisenbahntelegraphen von dem Unternehmer angestellte Personal dagegen soll dieselben Steuern zu entrichten haben, welche von den bei der Staatseisenbahn Angestellten erhoben werden.
- 7. Auf die Cautionen, welche der Unternehmer in Folge der Concessionsbedingungen bei der Großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse zu hinterlegen haben wird, hat das Geset vom 28. März 1844, Regierungsblatt Seite 53, Anwendung zu finden.
- 8. Die Rechte und Verbindlichkeiten des Unternehmers sind in einer von dem Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten mit Genehmigung des Staatsministeriums zu ertheilenden Concession festzustellen, die sodann öffentlich bekannt zu machen ist. Die Concession kann aus freier Hand oder im Wege der Soumission ertheilt werden.

#### Artifel 7.

Die Gesetze vom 21. September 1846 (Regierungsblatt 1846, Seite 247) und vom 15. November 1856 (Regierungsblatt 1856, Seite 417) find — jedoch mit Ausnahme der auf eine Seitenbahn über Ueberlingen bis zur Badischen Grenze auf der Oftseite des Bodensees bezüglichen Bestimmungen (Artikel 9 des Gesetzes vom 21. September 1846) — aufgehoben.

#### Artifel 8.

Die Ministerien bes Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern und der Finanzen sind, jedes so weit es seinen Wirkungstreis betrifft, mit dem Vollzug dieses Gesetz beauftragt.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 7. Dai 1858.

### friedrich.

von Menfenbug.

Auf Seiner Königlichen Hobeit höchften Befehl: Schunggart.

### Befet,

bie Zwangsabtretungen für bie auf Staatstoften zur Ausführung kommenben Gifenbahnanlagen betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stände haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Artifel 1.

Das Gesetz vom 29. März 1838 über die Zwangsabtretungen für die Eisenbahn von der heffischen Grenze nach Mannheim, von Mannheim nach der Schweizergrenze und für die Seitensbahn nach Rehl, verfündet im Regierungsblatt von 1838, Nr. XIV., wird hiermit auf alle in der Folge auf Staatskoften zur Ausführung kommenden Eisenbahnanlagen für wirksam erklärt, so weit dies nicht schon durch das Gesetz vom 7. Juli 1853, Regierungsblatt Nr. XXVI., gesichehen ift.

#### Artifel 2.

Unsere Ministerien bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, so wie bes Innern, find mit dem Vollzuge beauftragt.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 7. Dai 1858.

### friedrich.

von Menfenbug. von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hoheit hochften Befehl: Schunggart.



### Gefek,

bie Ermächtigung ber Eisenbahnschulbentilgungstaffe zur Aufnahme weiterer Anleben betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Artifel 1.

Die Eisenbahnschuldentilgungskaffe ist ermächtigt, den Kapitalbetrag, welchen der durch das Gesetz vom Heutigen verordnete Bau weiterer Eisenbahnen in Anspruch nehmen wird, in so weit, als die Vorschüsse der Amortisationskasse nicht zureichen, vorläusig unter Beschränkung auf den Betrag von 7,000,000 fl., unter Aufsicht und Leitung des Finanzministeriums im Wege von Staatsanlehen beizuschaffen.

#### Artifel 2.

Dies soll burch Verkauf von Partialobligationen geschehen, welche halbjährlich verzinslich und von Seiten der Gläubiger unauffündbar find, von Seite der Schuldnerin dagegen vorbehaltlich sechsmonatlicher Kündigung stetshin im Nennwerth eingelost werden können.

Die Einlösung soll spätestens unmittelbar nach Ablauf bes Jahres beginnen, in welchem bie im Artikel 1 erwähnten Eisenbahnen vollständig in Betrieb gesetzt sein werden, und es soll alsbann alljährlich mindestens so viel für Zins und Tilgung bestimmt werden, daß Lettere in längstens fünfzig Jahren vollständig beendigt ist.

Gegeben zu Karleruhe in Unferem Staatsministerium ben 7. Mai 1858.

### Friedrich.

Regenauer.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Schunggart.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Stanbeserhöhung.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, ben Gutsbestiger Marquard Suber in Riechlinsbergen, unter Verleihung bes Namens Suber von Gleichen ftein, in den erblichen Freiherrnstand bes Großherzogthums zu erheben.

#### Orbensverleihungen.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden:

Seiner Durchlaucht bem Fürsten Ernft von Leiningen ben Hausorden der Treue nebst Großfreuz bes Ordens vom Zahringer Lowen,

bem Koniglich Preußischen Generalmajor von Kleift, Rommandeur ber zweiten Garbe-Infanterie-Brigabe, und

dem Königlich Preußischen Geheimen Obermedizinalrath Professor Dr. Schonlein, erften Leibarze Seiner Majestät bes Königs

bas Rommanbeurfreuz mit bem Stern bes Orbens vom Zähringer Lowen,

dem Grafen de la Marmora, Königlich Sardinischen Intendant general zu Nizza bas Kommanbeurfreuz zweiter Klasse bes Ordens vom Zähringer Löwen,

bem Louis Alphonse Hyrvoix, Kaiserlich Französischen Inspecteur genéral de Police des résidences Impériales zu Paris das Ritterfreuz mit Eichenlaub des Ordens vom Zähringer Löwen, so wie

bem außerorbentlichen Professor an ber Universität zu Berlin, Dr. Werber, und bem Hauptmann Schuberg vom Artillerie = Regiment bas Ritterfreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Flügeladjutanten Generalmajor von Seutter die Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Heffen und bei Rhein verliehene Kommanbeurfreuz erster Klasse des Ordens Philipps des Großmuthigen anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche hochste Erlaubniß erhielt ber Kriegskommiffar Feinaigle für bas ihm von Seiner Majestat bem König von Sachsen verliehene Ritterfreuz bes Albrechtsorbens.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Ernennung ber Schwurgerichtsprasibenten für bas zweite Quartal I. J. betreffenb.

Auf Grund des S. 45 des Gesetzes vom 5. Februar 1851 wurden zu Prafidenten der Schwurgerichtssitzung für das zweite Quartal I. J. ernannt:

#### 1. für ben Unterrheinfreis:

Hofgerichterath Lowig in Mannheim und für ben Fall seiner Berhinderung hofgerichterath

#### 2. für ben Mittelrheinfreis:

Hofgerichtsrath Silbebrandt in Bruchfat und für den Fall feiner Berhinderung hofge= richtsrath Brauer dafelbft;

#### 3. für ben Oberrheinfreis:

Hofgerichterath Eimer in Freiburg und für ben Fall feiner Berhinderung hofgerichterath Dbfircher dafelbft;

#### 4. für ben Seefreis:

Hofgerichtsrath Mann in Konftang und für ben Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Bujard baselbft.

Rarleruhe, ben 7. Mai 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.

Die Trennung ber Waffer = und Strafenbauinspektion Stockach in zwei Bezirke betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mittelft höchster Entschließung aus Großherzoglichem Staatsministerium vom 14. d. M., Nr. 409, allergnädigst zu bestimmen geruht, daß für den Bezirk der Aemter Konstanz, Engen und Radolfzell wieder eine besondere Wasser= und Straßenbauinspektion mit dem Size in Konstanz errichtet werde.

Rarleruhe, ben 28. April 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buisson.



Die Patenteriheilung an Rubolph Bobmer aus Loudon betreffenb.

Dem Andolph Bodmer von London wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm ersundene Berbesterung an Sicherheitsventilen auf die Dauer von suns Jahren ertheilt, jetoch unter Borbehalt der Nechte Dritter, welche die Priorität der Crsindung nachzuweisen verswözen oder diese künstig verbessern werden und unter Festsehung einer Strase von 150 fl. nebst Komststation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Berlehung des Privilegiums.

Rarisrube, ben 3. Mai 1858.

Großberzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Clofmann.

Die Patentertbeilung an Wagenwärter Herrmann aus Offenburg betreffenb.

Dem Bagenwärter herrmann von Offenburg wird auf sein Ansuchen ein Patent für den von ibm erfundenen Schmierapparat sur Losomotive und Transmissionen bei Fabriken auf die Daner von sum Jahren ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Crindung nachzuweisen vermögen oder diese fünftig verbessern werden und unter Festschung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsissation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Berslehung des Privilegiums.

Rarlerube, ben 3. Mai 1858.

Großberzogliches Ministerium bes Junern. von Stengel.

Vdt von Closmann.

#### Tobesfälle.

Gefterben find:

am 22. April b. 3. ber erangelische Pfarrer Eisenlobr in Lichtemau, 25. " ber pensionirte Postmeister Barth in Karistrube.

Digitized by Google

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Donnerftag ben 20. Mai 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großberzogs. Die Einberufung bes laubständifden Ausschuffes zur Prufung ber Staaterechnungen betreffend. Dienstnachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Patentertheilung an Ofensabrisant Friedrich Flor aus Stuttgart betreffend. Bekanntmachung des großherzog-lichen Finanzministeriums: Die ftanbische Bustimmung zu dem provisorischen Gesetz vom 3. Juli v. 3. über die Festschung der Rübenzudersteuer und der Buckerzollsas betreffend.

Zodesfall.

E 7:

=

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Die Einberufung bes lanbftanbifchen Musichuffes zur Prufung ber Staatsrechnungen betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht bes Art. 4 bes Gesetzes vom 31. Dezember 1831 über die Versassung und Verwaltung der Amortisationskasse, des S. 78 des Zehntablösungsgesetzes vom 15. November 1833 und des Art. 5 des Gesetzes vom 10. September 1842 über die Errichtung der Eisenbahnsschulbentilgungskasse laden Wir den Präsidenten und die gewählten Mitglieder des ständischen Ausschusses ein, sich auf Montag den 31. dieses Monats dahier einzusinden, bei der ernannten Großherzoglichen Regierungscommission, Unserm Präsidenten des Finanzministeriums, Geheimen Rath Regenauer, und Unserm Geheimen Rath Rüslin zu melden und die gesetzlich vorzgeschriedene Prüsung der Rechnungen der Amortisationskasse, der Eisenbahn = und Zehntschuldenstilgungskasse für das Jahr 1857 vorzunehmen.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministerium ben 15. Mai 1858.

### friedrich.

Megenauer.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl:

24



#### Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben gnabigft geruht: unter bem 7. Rai b. 3.

ben Geheimen Hofrath Doll zum Collegialmitgliede des Großherzoglichen Oberftubienrathes, ben die Stelle eines theologischen Mitgliedes des Oberrathes provisorisch versehenden Secretar Altmann befinitiv zum Mitgliede des ifraelitischen Oberrathes zu ernennen;

bem Dr. Aufel babier die erledigte Stelle bei bem Oberrathe ber Ifraeliten zu übertragen; ben Amtmann Retterer zu Meffirch befinitiv zum Amtsvorftand baselbft zu ernennen;

ben Hofgerichterath Ferdinand von Bomble zu Freiburg in den Ruheftant zu verfegen;

ben Amtmann Karl August Lacofte jum hofgerichterath in Bruchfal,

ben Geometer Abolph Frig von Karlsruhe zum Zeichner bei ber Oberdirektion des Waffer= und Strafenbaues,

ben Aftuar Gabriel Baag von Durlach zum Expeditor bei bem Juftizminifterium,

den Polizeicomniffar Cichrobt in Pforzheim zum Borfteber des Zucht = und Arbeitshaufes Kislau,

ben Zuchschausverwalter Parifel in Rislau zum Revifor bei bem Juftizministerium zu er= nennen;

den Zuchthausverwalter Märker von Freiburg in gleicher Eigenschaft zum Zucht.= und Arbeitshaus Kislau zu versetzen.

Ferner haben Seine Ronigliche Soheit gnabigft geruht zu übertragen:

bem Vifar Heinrich Spengler bas evangelische Stadtvifariat Freiburg,

bem Pfarrverwefer Ludwig Bipfe in Golshausen bie evangelische Pfarrei Ittersbach,

bem Pfarrverweser Albert Jeep in Palmbach die evangelische Pfarrei Konstanz,

bem Pfærere Schmibt in Sand die evangelische Pfarrei Beitenau,

bem Pfarrvertveser Gutheil in Rectargerach die evangelische Pfarrei Wies, und

ben Pfarrer Ebert in Rectargerach bis zerr Bieberherstellung feiner Gesundheit in den Rube-

den Bezirksforfter Lais in Neufladt auf die Bezirksforftei Buft,

ben Bezirksförffer Rohler in Ballburn auf die Bezirksforftei Obenheim,

ben Bezirteforfter Beres in Cherbach auf Die Bezirteforftei Ballburn,

ben für die Bezirksforstei Billingen ernannten Bezirksforster Salbauer auf die Bezirksforstei Eberbach und

ben Bezirksförster Sepfried in Zell am Harmersbach bis zur Bieberherstellung seiner Gesundheit in ben Rubestand zu versetzen; sobann

bem Forstpraktikanten herrmann hoffmann von Wertheim, zur Zeit flabtischer Bezirks- forfter in Offenburg, die Bezirksforftei Stublingen,

bem Forfcpraftikauten Wilhelm Mathes, bermalen Bezirksförster bes Forbacher Heiligenfonds, bie Bezirksforftei Betersthal,

bem Forfibraktikanten Bilhelm Ronftantin Som itt von Rosenberg, gegenwärtig ftabtifcher Bezirksförfter in Ettlingen, die Bezirksforftei Billingen,

dem Forstpraktikanten Karl Maler von Kirchen, Gemeindebezirksförster in Todenau, die Bezirksforstei Neustadt

unter Ernennung zu landesherrlichen Bezirksförftern zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Batentertheilung an Dfenfabrikant Friedrich Flor aus Stuttgart betreffend.

Dem Ofenfabrikant Friedrich Flor aus Stuttgart wird auf sein Ansuchen ein Patent für den von ihm erfundenen neu construirten Backofen auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsehung einer Strase von 150 fl. nebst Konsisstation des nachzesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarlerube, ben 10. Mai 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die ständische Zustimmung zu dem provisorischen Gesetze vom 3. Juli v. J. über die Festsetzung ber Rübenzuckersteuer und der Zuckerzollsätze betreffend.

Zufolge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 7. d. M., Nr. 480, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die beiden Kammern der Landstände mittelst Adresse vom 19. April und 1. Mai d. J. dem provisorischen Gesehe vom 3. Juli v. J. (Regierungsblatt 1857, S. 291), die Festsehung der Nübenzuckersteuer und der Zuckerzollsähe für das Jahr vom 1. September 1857 bis letzten August 1858 betreffend, die nachträgliche Zusstimmung ertheilt haben.

Karleruhe, ben 15. Mai 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Selm.



XX.

### Tobesfall.

Gestorben ift:

am 2. Marg b. 3. ber penfionirte Steuerbireftor Selgam in Karlsruhe.

#### Nr. XXI.

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlsrube, Samftag ben 22. Mai 1858.

#### Inhalt.

Sefet : Die neue Rataftrirung alles landwirthicaftlichen Gelandes im Grofferzogthum betreffend.

### Gefet,

bie neue Katastrirung alles landwirthschaftlichen Gelandes im Großherzogthum betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaben Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Un ferer getreuen Stände haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

#### Artifel 1.

Alles landwirthschaftliche Geland im Großherzogthum ift neu zur Grundfteuer einzuschäßen.

#### Artifel 2.

Als landwirthschaftliches Geland werden behandelt:

- 1. Garten, Meder, Wiesen, Beinberge, Kaftanienpflanzungen, Reutfelber und Weiben;
- 2. unüberbaute haus =, Arbeits = und Niederlageplate, Steinbruche, Gppsbruche, Ries =, Sand =, Thon =, Mergel =, Torf = und Erzgruben, Fischweiher und sonftige Teiche;
- 3. andere nach Art. 3 nicht ausbrudlich ausgeschloffene Grundstücke.

#### Artifel 3.

#### Außer Betracht bleiben:

- 1. Grundflucke, welche burchaus keinen Ertrag geben konnen, wie kahle Felsen und unbenuthare Sumpfe;
- 2. öffentliche Seen, Flusse, Bache, Kanale und Leinpfade, Staats : und andere öffent: liche Straßen, Feldwege, Eisenbahnen (Schienenwege);

- 3. zum öffentlichen Gebrauch bestimmte Plate, als Markte, Spaziergange, Kirchhöfe und sonstige Begrabnifftatten;
- 4. Mühlenteiche, Brunnenteiche; Feuerweiher und Biehschwemmen, Bergwerke, welche nur unterirbisch, b. i. durch Schachte und Stollen, betrieben werben;

5. Plage, worauf ber Saufersteuer unterworfene Gebaude fteben, sammt ben zugehörigen Sofraithen;

6. alles Geland, welches nach Art. 2 bes Gesetzes vom 23. März 1854 (Regierungs: blatt 1854, Seite 87) als Wald zu katastriren ist.

#### Artifel 4.

Die neue Einschätzung zur Grundsteuer geschieht für das Geland eines jeden Steuerdistrifts, b. i. einer jeden Gemeinde =, Hof = oder Waldgemarkung, besonders.

Sie erfolgt in ber Art, bag

1. die Ländereien jeder Kulturart in der Gemarkung, so weit dies die folgenden Artikel vorschreiben, in Klassen eingetheilt werden oder vielmehr die bereits bestehende Klassissefation geprüft und, wo nöthig, ergänzt und berichtigt wird, daß ferner

2. für jede Kulturart und Klasse ber Steueranschlag vom Morgen Landes des allgemeinen Landesmaases festgeset, daß bann

- 3. durch Bervielfachung dieses Steueranschlags mit dem gleichfalls im allgemeinen Landes= maafe bestimmten Flächengehalt jedes einzelnen Grundstuds der betreffenden Kultur= art und Klasse dessen Steuerkapital gebildet wird, daß endlich
- 4. bie Steuerfapitalien ber Grundlaften feftgeftellt werben.

#### Artifel 5.

Die also ermittelten Steuerkapitalien bilben ben Maßstab, nach welchem einerseits bie Grund= eigenthumer und anderseits die Grundlastenberechtigten zur Grundsteuer beigezogen werben.

Sie bleiben — vorbehaltlich der Abanderung im Falle von Veränderungen der Steuerobjecte und von Fehlern im Steuersapitalansat — für jeden Steuerdistrift in so lange in Kraft, bis in solchem in Folge eines fünftigen Gesetzes eine abermalige neue Einschätzung des landwirthschaftlichen Geländes vorgenommen und sur vollzugsreif erklärt ift.

#### II. Befondere Bestimmungen.

1. Ueber Rlaffifitation ber Grundstude jebes Steuerdiftrifts.

#### Artifel 6.

Das Gartenland, ausschließlich der Hausgarten, die Aeder, die Wiesen, die Weinberge, die Raftanienpflanzungen, die Reutfelber und die Weiben jedes Steuerdiftrifts werden in Klassen eingetheilt.

XXI. 199

Bezüglich ber im Art. 2, Sat 2, genannten Grundstücke findet eine solche Eintheilung nicht, bezüglich der Hausgärten findet sie ausnahmsweise nur dann statt, wenn besondere von der Einwirkung der Eigenthümer unabhängige Verhältnisse für jest und die Zukunft einen auffallenden Unterschied im Werthe des Geländes begründen.

Die Eintheilung in Rlaffen erfolgt für die Grundftude jeder einzelnen der betreffenden Rultur= arten befonders.

Baumftude werden je nach Lage und Beschaffenheit zu den Garten, Wiesen oder Aeckern, Lustgarten von größerer Ausbehnung (Parkanlagen) zur Gattung des der Bodenbeschaffenheit entssprechenden Geländes katastrirt, andere im Art. 2, Sat 3, bezeichnete Grundstücke je nach ihrer Beschaffenheit entweder zu einer Gattung der Grundstücke im Art. 2, Sat 1, oder zu den Grundstücken im Art. 2, Sat 2, gerechnet. Grundstücke, deren Kulturart fländig wechselt, werden jener Kulturart zugezählt, welche die längst dauernde ist.

#### Artifel 7.

Die Eintheilung in Rlaffen, fo weit fie im Art. 6 vorgefchrieben ift, findet nach folgenben Regeln ftatt:

- 1. sie geschieht nach bem größeren ober geringeren Werthe, welchen die Grundstücke nach ihrer mehr ober minder guten Bodenbeschaffenheit und nach ihrer für die Landwirth= schaft mehr ober minder gunftigen Lage haben;
- 2. die hiernach werthvollsten Grundstücke der Kulturart kommen in die erste Klasse, die minder werthvollen nach dem höheren oder geringeren Grade ihres Werthes in die folgenden Klassen:
- 3. wo Gewannen bestehen, sollen die Grundstücke einer und berselben Gewann in eine Klasse gesetzt werden, es sei denn, daß eine wesentliche Verschiedenheit int Werthe dieser Grundstücke deren Vertheilung in mehrere Klassen fordert; im letzteren Fall ist die Gewann in angemessene Abtheilungen zu bringen, da jedoch, wo der Werth der Güter von Stück zu Stück ganz wesentlich verschieden ist, nach Sat 4 zu versfahren;
- 4. wo Gewannen nicht bestehen, geschieht die Eintheilung in Klassen stückweise; jedes einzelne Grundstück von nicht über einem Morgen erhält nur eine Klasse, und zwar wenn seine Theile verschiedenen Werth haben jene Klasse, welcher es nach seinem durchschnittlichen Werthe angehört; Grundstücke von größerer Ausdehnung und wesentlich verschiedener Bodenbeschaffenheit können morgenweise in die entsprechenden Klassen vertheilt werden;
- 5. darauf, daß ein Grundstück durch den besonderen Fleiß seines Besitzers vorübergehend im Werthe gesteigert, oder durch Vernachkässigung seines Besitzers vorübergehend im Werthe verringert worden ist, wird bei der Klasseneintheilung keine Rücksicht genommen;
- 6. nur unverkennbar erhebliche Unterschiede im Werthe ber Grundstücke einer Kulturart



berechtigen zur Annahme mehrerer Rlaffen, und es durfen für teine Kulturart in ber Gemarfung mehr als sechs Klaffen gebilbet werben.

2. Ueber Festsetzung bes Steueranschlags vom Morgen bes allgemeinen Landesmaases für die einzelnen Kulturarten und Klassen.

#### Artifel 8.

Der Steueranschlag je vom Morgen des allgemeinen Landesmaases für jede einzelne Kulturart und Klasse in der Gemarkung wird ohne Rucksicht auf etwaige, auf einem Grundstücke haftende Grundlasten bestimmt.

#### Artifel 9.

Er beruht ber Regel nach auf bem Kapitale des Reinertrags, wie sich dasselbe als mittlerer Kauswerth im Durchschnitt ber Güterpreise aus ber Periode von 1828 bis mit 1847 zu erkennen gibt.

#### Artifel 10.

Der Steueranschlag wird in der Art festgesetzt, daß aus den Güterpreisen, welche für Grundstücke der betreffenden Kulturart und Klasse in der Periode von 1828 bis mit 1847 erzielt wurden, der mittlere Preis vom Morgen nach dem Durchschnitt berechnet wird, welcher, sofern nicht die folgenden Artikel eine Ausnahme verordnen, den Steueranschlag bildet.

Jedoch sind, bevor dies geschieht, die Güterpreise der verkauften Grundstücke aus dieser Periode in den Fallen, wo der in den Kaufbüchern aufgeführte Flächengehalt derselben mit jenem nach Art. 21 ermittelten nicht übereinstimmt, nach letzterem zu berichtigen und mit dem berichtigten Betrag in die Durchschnittstabelle aufzunehmen.

#### Artifel 11.

Kommen unter den Güterpreisen der Durchschnittsperiode solche vor, welche, weil sie mit Rücfssicht auf die auf dem veräußerten Grundstücke haftenden Grundlasten erzielt worden sind, oder weil irgend sonstige auf Ermäßigung oder Erhöhung des Preises einwirkende besondere Bedingungen oder Umstände obgewaltet haben, als entsprechende Preise des unbelasteten Grundes nicht angesehen werden können, so sind diese Preise, bevor unter ihrer Zuziehung der Mittelpreis aus der Normalperiode berechnet wird, zu berichtigen, oder aber, wenn dies nicht möglich ist, bei Berechnung des Mittelpreises außer Acht zu lassen.

#### Artifel 12.

Muß nach den obwaltenden Berhaltnissen angenommen werden, daß der aus der Normalsperiode gezogene Durchschnitt vom mittleren Kauswerth der Dyrchschnittsperiode bedeutend abweicht,



XXI. - 201

so ift der Steueranschlag durch Schätzung um eben so viel über ober unter den Durchschnitt zu setzen, als nothig erscheint, um denselben dem mittleren Kauswerthe annähernd gleich zu stellen.

#### Artifel 13.

Sind von Grundstücken einer Klasse während ber nach Art. 9 maßgebenden zwanzig Jahre nicht so viele Kauspreise vorgekommen, um daraus einen zwerlässigen Steueranschlag bilden zu können, so ist derselbe nach den Steueranschlägen anderer Klassen, der nämlichen Kulturart dersestalt dutch Schätzung zu bestimmen, daß sich die Steueranschläge der verschiedenen Klassen gleich den mittleren Werthen der Grundstücke dieser Klassen verhalten.

#### Artifel 14.

Sind von Grundstücken einer Kulturart während ber maßgebenden zwanzig Jahre nicht so viele Kauspreise vorgekommen, um daraus einen zuverlässigen Steueranschlag für die Kulturart oder, wo sie in mehrere Klassen zerfällt, für wenigstens eine oder die andere dieser Klassen bilden zu können, so sind die betreffenden Steueranschläge nach jenen für andere Kulturarten in der Gemarkung abzuschäßen, in der Art, daß sie sich zu den Steueranschlägen der letzteren Kulturarten verhalten, wie die mittleren Werthe der Grundstücke der betreffenden Kulturarten und Klassen.

Ift die Bestimmung dieses Werthverhältnisses den Umständen nach nicht wohl thunlich, so bat die Abschähung der Steueranschläge der betreffenden Kulturart nach Art. 15 zu geschehen.

#### Artifel 15.

Sind von dem im Art. 8 genannten landwirthschaftlichen Geland einer Gemarkung aus den maßgebenden zwanzig Jahren nicht so viele Kauspreise aufzusinden, daß daraus die Steueranschläge einer Kulturart oder mehrerer Kulturarten gebildet werden können, so sind die Steueranschläge für die einzelnen Kulturarten und Klassen in der Gemarkung nach den Steueranschlägen einer ans grenzenden oder doch benachbarten Gemarkung durch Schätzung zu bestimmen.

Die Schätzung hat in der Art zu geschehen, daß fich die Steueranschläge für die gleiche Kulturart in beiden Gemarkungen wie die mittleren Werthe der betreffenden Grundstude verhalten.

#### Artifel 16.

Müssen im Falle des Art. 15 die Steueranschläge einer Gemarkung nach jenen einer Nachsbargemarkung bestimmt werden, so ist — wenn möglich — eine solche Nachbargemarkung zu wählen, deren Steueranschläge auf eigenen Kauspreisen beruhen.

#### Artifel 17.

Lassen sich die Steueranschläge für die verschiedenen Kulturarten einer Gemarkung weder aus den für Grundstüde derselben erzielten Kauspreisen aus der Normalperiode, noch durch Schätzung nach Steueranschlägen von Nachbarorten bestimmen, so soll für eine Klasse der Hauptkulturart in

ber Gemarkung der durchschnittlich jahrliche Pachtertrag vom Morgen ermittelt, das Fünfundzwans zigfache hievon als Steueranschlag bieser Rlasse angenommen und hieraus durch Schähung der Steueranschlag jeder weiteren Rlasse und Kulturart gebildet werden.

#### Artifel 18.

Ist eine zuverlässige Ermittelung des Pachtertrags nicht thunlich, so soll für eine Klasse des Ackerfelds oder der Wiesen der mittlere jährliche Rohertrag vom Morgen und der zu Erlangung desselben erforderliche Auswand an Bau = und Erntekosten abgeschätzt, der hierunter begriffene Naturalertrag nach den in Folge des Art. 27 erlangten Naturalienpreisen in Geld verwandelt, durch Abzug des Auswandes vom Rohertrag der jährliche Reinertrag gebildet und das Fünfundzwanzigsache des letzteren als Steueranschlag dieser Klasse angenommen werden, nach welchem sodann der Steueranschlag jeder weiteren Klasse und Kulturart durch Schätzung zu bestimmen ist.

#### Artifel 19.

Unüberbaute Saus=, Arbeits= und Nieberlageplate erhalten ben Steueranschlag jener Grund= flude, welche ben hochsten Werth in ber Gemarkung haben.

Der gleiche Steueranschlag findet der Regel nach auch auf die Hausgarten Anwendung. Sind sie jedoch unverkennbar von bedeutend geringerem Werth als das werthvollste Geland in der Gemarkung, so kann ihr Steueranschlag dem der ersten Klasse jener anderen Kulturart gleich gestellt werden, welcher sie im Werthe zunächst stehen. Zerfallen die Hausgarten ausnahmsweise in Klassen, so wird der Steueranschlag der ersten Klasse nach der eben gegebenen Vorschrift sestgeset, jener der folgenden Klassen dagegen im Verhältniß zum Minderwerthe derselben durch Schähung bestimmt.

Fischweiher und andere Teiche, ferner Steinbruche, Gpp8bruche, Kies=, Sand=, Thon=, Mergel=, Torf= und Erzgruben erhalten ben Steueranschlag des geringsten Gelandes in der Gemarkung.

#### 3. Ueber Bilbung bes Steuerkapitals jedes einzelnen Grunbftuds.

#### Artifel 20.

Der Bildung bes Steuerkapitals jebes einzelnen Grundstücks nach Art. 4, Say 3, hat bie Bestimmung seines Flachengehalts im allgemeinen Landesmaase voran zu geben.

#### Artifel 21.

Dieser Flächengehalt jedes einzelnen Grundstücks wird, wo eine in Folge des Gesetzes vom 26. Marz 1852 (Regierungsblatt 1852, Seite 106) vollzogene, oder nach Art. 1, Sat 2, bieses Gesetzes als richtig erkannte Vermessung im Landesmaase vorliegt, hiernach angenommen.

Liegt eine solche Vermessung im Landesmaase nicht vor, wohl aber eine glaubwürdig aners Fannte Vermessung in einem anderen Maase, so sind die hierin verzeichneten Maasangaben in das Landesmaas zu verwandeln. Liegt eine glaubwürdig anerkannte Vermessung überhaupt nicht vor, so find die Flachengrößen ber Grundflude, soweit nothig auf Grund von Probemessungen, im Landesmaase abzuschäten.

Grundeigenthumern, welche fich durch solche Abschähung beschwert erachten, ift unbenommen, ihre betreffenden Grundstude vermessen zu lassen, und es tritt, wo sie dies thun, das Ergebniß ber Vermessung an die Stelle ber abgeschähten Flachengröße.

Die Koften ber Vermeffung tragen die Grundeigenthumer, wenn ber vermeffene Flachengehalt nicht mindeftens zehn Prozent fleiner ift, als ber abgeschätte.

#### Artifel 22.

Die nach Artifel 21 ermittelten Flachengrößen find ber Berechnung ber Steuerkapitalien ber Grundflude zum Grunde zu legen.

Wo hiernach die Maasangaben auf einer Vermessung in einem anderen als dem Landesmaase ober auf Abschätzung beruhen, hat — sobald später eine Vermessung im Landesmaase hergestellt sein wird — auf Grund dieser eine neue Berechnung ber Steuerkapitalien einzutreten.

#### 4. Ueber Ermittelung ber Steuerkapitalien ber Grunblaften.

#### Artifel 23.

Als Grundlasten kommen nur die auf Grundstüden haftenden Zins = und Gult =, Zehnt = und Lebenrechte, Weidedienstbarkeiten und Faselviehlasten in Steueranlage.

Dies geschieht rudfichtlich ber Faselviehlaften nach Artifel 32 und 33, rudsichtlich ber übrigen Grundlaften nach ben Artifeln 24 bis mit 33.

#### Artifel 24.

Dem Steuerkapital ber Grundlaften an Zinsen und Gulten, Zehnten, Lehenrechten und Weibesbienstbarkeiten liegt ber bem Berechtigten zustließenbe mittlere Jahresertrag zum Grunde.

In dem Jahresertrag an Zinsen, Gulten und Lehengefällen kommen nur die jährlich fälligen Zins=, Gult= und Lehenzins= (Kanon= oder Erbpachtzins=) Beträge, keineswegs aber auch jene Einnahmen in Anschlag, welche bei Aenderungen in der Person des Grund= oder Nuteigenthumers als Sterbfall, Kauffall, Handlohn u. s. f. zu entrichten sind.

#### Artifel 25.

Der mittlere Jahresertrag der Grundlassen in Geld und Naturalien wird nach den vorliegenden Gefällsteuerzetteln angenommen, da aber, wo deren Angaben mit Grund zu bezweiseln sind, nach Rechnungsauszügen des Berechtigten berichtigt. Handelt es sich im Falle einer solchen Berichtigung um einen wandelbaren Ertrag in Geld oder Naturalien, so ist derselbe nach dem Durchschnitte von 1846 bis mit 1855 und, wo dieser nicht erhoben oder nicht als zuverlässig angesehen werden

fann, nach einer maaggebenden fürzeren Durchschnittsperiode ober, in Ermanglung ber Ertragsangaben aus biefer, nach Schätzung anzunehmen.

#### Artifel 26.

Die unter bem mittleren Jahresertrage begriffenen Naturalien werben nach ben hiefür festgesetzten Naturalienpreisen (Art. 27) in Gelb verwandelt und es wird hieraus durch Zuzählung bes Jahresertrags in Geld ber mittlere Jahresertrag der Geld = und Naturalieneinnahme berechnet.

#### Artifel 27.

Die Preise zur Verwandlung des Naturalertrags der Grundsaften in Geld werben, wie folgt, bestimmt:

- 1. die Preise für Getreide aus dem Durchschnitt der Mittelpreise der Monate November und Dezember eines jeden der Jahre 1828 bis mit 1847 von dem für den Steuers diftrift maßgebenden Fruchtmarkt. Können wegen der Entlegenheit des Steuerdiftrifts vom Marktort oder aus anderen erheblichen Gründen die Marktdurchschnittspreise nur mit einem entsprechenden Zuschlag oder Abzug als Mittelpreise des Steuerdiftrifts angenommen werden, so ist ein solcher Zuschlag oder Abzug in Prozenten der Marktdurchschnittspreise durch Schähung sestzustellen.
- 2. die Preise für Wein nach dem Durchschnitt der vom Gemeinderath zu erhebenden, wo erforderlich durch Preise von Nachbarorten zu vervollständigenden und nöthigenfalls durch Schähung zu ergänzenden oder zu berichtigenden Herbstpreise des Steuerdistrifts aus den Jahren 1828 bis mit 1847;
- 3. die Preise für sonstige Naturalien nach dem Durchschnitt der vom Gemeinderath zu erhebenden, wo erforderlich durch Preise von Nachbarorten zu vervollständigenden und nöthigenfalls durch Schätzung zu erganzenden oder zu berichtigenden Mittelpreise der Jahre 1828 bis mit 1847.

#### Artifel 28.

Haftet auf einem Zehnten die Laft zur Verabreichung jährlicher Gelb = ober Naturalkompetenzen an Geiftliche, Lehrer ober Megner, ober eine Kirchenbaulaft, ober die Laft der Unterhaltung des Faselviehs, haftet ferner auf einem Lehengefäll eine Baulast für die Lehengebäude, oder eine Bau=, Brenn = oder Geschirrholzabgabe an die Leheninhaber, haftet endlich auf einem Weiderecht zu Gunsten der mit der Weidedienstbarkeit belasteten Gemarkung die Last der Unterhaltung des Fasels viehs, so ist auf Grund des mittleren Jahresbetrags der betreffenden Last auch deren Steuerkapital zu bilden.

#### Artifel 29.

Der Jahresbetrag der Zehntlasten an Kompetenzen für Geiftliche, Lehrer und Megner wird in der Art bestimmt, daß der Jahresbetrag der Naturalienabgabe nach den nämlichen Preisen wie

ber Naturalertrag des Zehnten in Geld verwandelt und dem Ergebnisse die jährliche Geldleiftung zugezählt wird.

Wo die Größe der jahrlichen Geld = oder Maturalleiftung an Kompetenzen nicht fest steht, ift nach Art. 25 zu verfahren.

#### Artifel 30.

Die auf einem Zehntrecht haftenbe Kirchenbaulast wird bezüglich ihres mittleren Jahresbetrags in folgender Weise veranschlagt:

| 1. | bie | Laft | ber | Erbauung | (bes | Neubaues, | der | Readififation) | wird | angenommen: |
|----|-----|------|-----|----------|------|-----------|-----|----------------|------|-------------|
|----|-----|------|-----|----------|------|-----------|-----|----------------|------|-------------|

| bei einem Pfarrhause auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | •   | •   | • |       | • | • | • | ٠ | • |   | . 30 | fl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| bei einem Schul = oder Megnerhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf  | •   | •   | • |       | • | • | • | • | • |   | . 18 | "   |
| bei einer Kirche ohne Thurm auf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •   | •   |   |       | • | • | • | • |   | • | . 40 | n   |
| bei einer Kirche mit Thurm auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | •   |     | • |       | • | • | • | • | • |   | . 47 | "   |
| bei einem Langhause auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | •   |     |   |       |   | • |   |   |   | • | . 27 | "   |
| bei einem Chor auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . •  | •   | •   | • |       | • | • |   |   | • |   | 13   | ,,  |
| bei einer Rapelle auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |   |       |   |   |   |   |   |   |      |     |
| Die Laft bes Unterhalts (ber Reparatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ır): |     |     |   |       |   |   |   |   |   |   | •    |     |
| bei einem Pfarrhause auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   | • . • |   |   | _ |   |   |   | . 20 |     |
| bei einem Schul= ober Megnerhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | auf  |     | . ` |   |       |   |   |   |   |   |   | . 12 | "   |
| bei einer Kirche ohne Thurm auf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • . |     |   |       |   |   |   | • |   |   | . 20 | "   |
| bei einer Kirche mit Thurm auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |   |       |   |   |   | • |   |   | . 23 | "   |
| bei einem Kirchenlanghaus auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |   |       |   |   |   |   |   |   |      |     |
| bei einem Kirchenchor auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |   |       |   |   |   |   |   |   |      |     |
| bei einer Rapelle auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |   |       |   |   |   |   |   |   |      |     |
| and a second sec | ^    | , - |     | • | •     | • | • | • | • | • | • | •    | "   |

- 2. bei Kirchspielen, beren Seelenzahl 500 übersteigt, findet eine Erhöhung dieser Anschläge um zwei Zehntheile, dann aber, wenn die Seelenzahl über 800 beträgt, eine solche um drei Zehntheile statt;
- 3. in dem Verhältnisse, in welchem ein Zehntherr zur Erbauung und zum Unterhalt, oder zu dem einen oder zu dem anderen für ein ganzes Gebäude oder für einen Theil desselben beizutragen, oder, wo er nur hilfsweise baupflichtig ift, bei dem jüngsten Baufalle wirklich beigetragen hat, in demselben Verhältnisse ist ihm für die Erbauung und den Unterhalt, oder für jene, oder für diesen allein, für das ganze Gebäude oder für einen Theil desselben, die nach den Sägen 1 und 2 zu bestimmende Summe für seine Zehnthaulast zu berechnen.

#### Artifel 31.

Die auf einer Lehenberechtigung haftende Baulast zu Gunsten der Lehengebäude, so wie die auf solcher haftende Bau=, Brenn= oder Geschirrholzabgabe an die Leheninhaber, wird nach ihrem mittleren Jahresbetrage durch Schätzung sestgestellt.

Digitized by Google

#### Artifel 32.

Die Last der Unterhaltung des Faselviehs — mag sie als Grundlast auf einem Gute (Art. 23) oder als Gefälllast auf einem Zehnten oder einer Weideberechtigung (Art. 28) haften — ist im mittleren Jahresbetrage anzuschlagen und zwar:

| 1. | eines | Hengstes zu           | • |   |   | • | ٠ | • | • | • |   |   | •   | • | • |   | • | • | 50 f | ſ. |
|----|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|------|----|
| 2. | eines | großen Rindfafels zu  |   | • | • |   |   | • | • | ٠ | • | • | • ' | • | • | • | • | • | 90 " | ,  |
| 3. | eines | fleinen Rindfasels zu | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | 60 " | ,  |
| 4. | eines | Ebers zu              | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | •   | • | • | ٠ | • | • | 20 " | ,  |
| 5  | eines | Midders zu            | _ | _ |   | _ |   | _ |   |   |   |   |     |   |   | _ |   |   | 10   |    |

Ist die Last der Unterhaltung des Faselviehs unwiderrustich in eine bestimmte Geld = oder Naturalabgabe umgewandelt, so kömmt diese statt der vorgedachten Sate in Anrechnung, die Naturalien zu den nach Art. 27 bestimmten Preisen in Geld verwandelt.

#### Artifel 33.

Das Steuerkapital der Grundlasten (Art. 23) und der auf ihnen haftenden Gefälllasten (Art. 28) besteht bei Zehnten und Zehntlasten, so wie bei Lehengefällen und Lehengefälllasten im Fünfundzwanzigfachen, bei Zinsen, Gulten und Weiderechten dagegen, so wie bei den auf Gütern oder Weiderechten haftenden Faselviehlasten im Achtzehnsachen ihres nach den Artikeln 24 bis mit 32 bestimmten mittleren Jahresbetrags.

5. Vorschriften barüber, wem die Steuerkapitalien von Grundstücken, von Grundlasten und von Grundgefällasten im Steuerkataster zur Last zu setzen sind.

#### Artifel 34.

Das Steuerkapital jedes Grundstücks wird der Regel nach dem Eigenthümer des Letzteren, bei Erbbeständen, so wie bei Schupstehen auf mehrere Leiber aber dem Nutzeigenthümer, bei Grundsstücken, welche einem Pfarr=, Schul= oder Megnereidienste zum ständigen Genusse zustehen, dem betreffenden Dienste, bei Grundstücken der Chefrauen und Kinder, so lange dem Chemann, beziehungsweise den Eltern, der Genuß zukommt, diesen zur Last gesetzt. Schupstehen auf einen Leib so wie Zeitbestände hat der Eigenthümer zu versteuern.

Wo es zweifelhaft ift, wem hiernach ein Steuerkapital zur Last zu setzen sei, entscheibet, bis die Betheiligten eine Aenderung erwirken, bas Gerkommen.

#### Artifel 35.

Bei Erbbestandsgütern, so wie bei Schupstehen auf mehrere Leiber besteht das dem Nutzeigenthumer zur Last zu setzende Steuerkapital im Steuerkapitale des Gutes nach Abzug des nach Art. 36 dem Lehenherrn oder Obereigenthumer zur Last zu setzenden Steuerkapitals des Lehengefällertrags. Bei einem Gute, auf welchem die Last der Unterhaltung des Faselviehes haftet, besteht das dem Eigenthümer zur Last zu setzende Steuerkapital im Steuerkapitale des Gutes nach Abzug des Steuerkapitals der Faselviehlast.

Bei anderen, nicht zu einem Erbbestand ober Schupslehen auf mehrere Leiber gehörigen, auch nicht mit der Last der Faselviehunterhaltung behafteten, Grundstüden besteht das dem Eigenthumer zur Last zu sepende Steuerfapital im vollen Steuerfapitale der betreffenden Grundstüde ohne Ruckssschaft auf das Steuerfapital der auf diesen Grundstüden haftenden Grundlasten.

#### Artifel 36.

Das Steuerkapital der Zins = und Gültgefälle, der Zehnten, der Lehengefälle und der Weides rechte wird — was das Steuerkapital der Zehnten, der Lehengefälle und der Weiderechte anbelangt, nach Abzug des Steuerkapitals der hierauf haftenden Lasten (Artikel 28 bis mit Artikel 33) — dem Gefällberechtigten, das Steuerkapital der auf einem Zehnten haftenden Kompetenzen (Artikel 28) dem Kompetenzberechtigten zur Last gesetzt.

Die Steuerkapitalien der Kirchenbau = und der Faselviehlaften werden dem Berechtigten nicht zur Laft gesetzt.

#### Artifel 37.

Die Steuer, welche Zins = und Gult =, Zehnt = und Zehntlasten =, auch Weide-Berechtigte nach Artikel 36 an die Steuerkasse zu entrichten haben, ist von letzterer im vollen Betrage, die Steuer von Zehnten und Zehntkompetenzen ausnahmsweise unter Aufbesserung ihres Betrages um ein Viertel an die Eigenthumer der belasteten Grundstücke zur beliebigen Verwendung zu verabfolgen.

Soweit ein Zehnt = oder Kompetenzberechtigter von der Grundsteuer befreit ift, wird bei der Berabfolgung an die Grundeigenthumer die betreffende Steuerquote aus der Steuerkaffe zugelegt.

#### Artifel 38.

Ist ein Zehnte bereits abgelöst, jedoch der Zeitraum von sechzehn Jahren, binnen welchem nach §. 19 des Zehntablösungsgesehes vom 15. November 1833 die vormals Zehntpflichtigen wegen der Zehntfreiheit der Güter mit einer höheren Steuer nicht belegt werden dürsen, noch nicht abgelausen, so soll, die der gedachte Zeitraum abgelausen sein wird, die Steuervergütung an die Grundeigenthümer, wie sie beim Fortbestande des Zehnten nach Artikel 37 zu leisten ware, alljährlich unmittelbar aus der Steuerkasse geleistet werden.

6. Ueber Abanderung des Steuerkapitals in Folge wahrgenommener Fehler ober ein= getretener Beränderung der Steuersbjecte.

#### a. Rudfichtlich ber Grunbftude.

#### Artifel 39.

Ist bei ber allgemeinen Einschätzung ein Grundstück ganzlich unbeachtet geblieben, ober bessen Blachengehalt, Kulturart ober Klasse ober ber auf basselbe anwendbare Steueranschlag vom Morgen 26.

irrig angegeben, ober bas Steuerkapital felbst fehlerhaft berechnet worden, so hat, sobalb ber Fehler wahrgenommen wird, eine Berichtigung besselben einzutreten.

#### Artifel 40.

Geht nach der allgemeinen Einschätzung ein Grundstüd durch Naturereignisse ganz oder theilweise verloren, oder wird es durch solche Ereignisse auf die Dauer ganz oder theilweise völlig ertragsunfähig, so soll dessen Steuerkapital ganz, beziehungsweise zum betreffenden Theil, abgegeschrieben werden.

Ebenso soll es gehalten werden, wenn ein Grundstück eine Bestimmung erhält, nach welcher es in Gemäßheit des Artikel 3, Sat 2, 3 oder 4, steuerfrei zu belassen, oder nach Artikel 3, Sat 5 oder 6, mit Häuser oder Waldsteuer zu belegen ist.

#### Artifel 41.

Wird ein Grundstück durch Naturereignisse zwar nicht völlig ertragsunfähig, aber doch auf die Dauer so bebeutend verschlimmert, daß es fortan unzweiselhaft in eine niedrigere Klasse der betreffenden Kulturart gehört, so soll es durch Bersetzung in diese im Steuerkapital entsprechend ermäßigt werden.

#### Artifel 42.

Gewährt ein Grundstud, welches bei der allgemeinen Einschätzung als völlig ertragsunfähig ohne Steuerkapital geblieben oder damals noch nicht vorhanden gewesen ift, in der Folge einen Ertrag, so soll es nachträglich zur Steuer eingeschätzt werden.

In gleicher Weise soll verfahren werden, wenn ein Grundstück, welches vermöge des Artikel 3, Satz 2, 3 ober 4 steuerfrei geblieben oder zur Häuser= oder Waldsteuer beigezogen war, der landwirthschaftlichen Kultur gewidmet wird.

Die Einschätzung von Grundstücken, welche nach Artikel 3, Sat 1, 2, 3 ober 4, bisher steuerfrei waren, auch die höhere Einschätzung solcher, die bisher als Wald katastrirt waren, soll jedoch, falls ihre Ertragsfähigkeit, beziehungsweise ihre höhere Ertragsfähigkeit, nur durch einen mehr als gewöhnlichen Kulturauswand erzielt wurde erft nach Ablauf der ersten fünf Jahre, binnen welchen das Grundstück als landwirthschaftliches Geländ benützt worden ist, geschehen.

#### Artifel 43.

Wird die Ertragsfähigkeit eines größeren Feldbistrikts (b. i. einer Gewann oder mehrerer Gewannen) ohne Aufwand der Eigenthumer durch Entfernung nachtheiliger oder Entstehung gunstiger Verhältnisse auf die Dauer so erhöht, daß dieser Feldbistrikt fortan unzweiselhaft in eine höhere Klasse gehört als jene ist, in welche er bei der allgemeinen Einschähung eingereiht wurde, so soll er in die geeignete höhere Klasse versen.

Tritt der umgekehrte Fall ein, so soll der Felddiftrift in die angemessene niedrigere Klasse kommen.

#### Artifel 44.

Mimmt ein Grundstück, welches nicht als Hausgarten eingeschätzt ift, in der Folge die Eigenschaft eines Hausgartens an, so ist es fortan als solcher in Steuer zu legen. Berliert dagegen ein Grundstück, welches als Hausgarten eingeschätzt ist, diese Eigenschaft, so ist dessen Steuerkapital nach der Kulturart, welcher es alsdann angehört, neu zu bestimmen.

#### Artifel 45.

Gehen Grundstücke von einer Art ber landwirthschaftlichen Kultur zur anderen ober Grundsftücke ber im Artifel 2, Say 2, erwähnten Gattung zur landwirthschaftlichen Kultur ober zu anderer Widmung nur vorübergehend über, so hat dies eine Aenderung ihres Steuerkapitals nicht zur Folge.

Gehen bagegen Grundstücke auf die Dauer von einer Art der landwirthschaftlichen Kultur zur anderen oder Grundstücke der im Art. 2, Sat 2, erwähnten Gattung zur landwirthschaftlichen Kultur oder anderer Widmung über, so ist ihr Steuerkapital fortan nach dem Steueranschlage der neuen Kulturart, beziehungsweise jener Klasse derselben zu bemessen, welcher das Grundstück seinem Werthe nach angehört.

War, wo hiernach die, Kulturveränderung eine Erhöhung des Steuerkapitals zur Folge haben würde, der Kulturwechsel mit mehr als gewöhnlichem Kulturauswande verknüpft, so soll die Ershöhung des Steuerkapitals erst mit dem Ablause der ersten fünf Jahre nach Vollzug des Kulturwechsels in Kraft treten.

#### Artifel '46.

Eignet sich das nach Artikel 41 ober 43 in eine niedrigere Klasse zu versetzende oder nach Artikel 42 oder 45 neu einzuschätzende Grundstück seiner wesentlich geringeren Beschaffenheit halber selbst nicht in die letzte Klasse der Kulturart, so ist eine weitere Klasse mit angemessenem Steuersanschlage zu bilden. Bestehen aber bereits sechs Klassen für die Kulturart, so ist ausnahmsweise dem betreffenden Grundstück ein seinem Werthe entsprechender Bruchtheil vom Steueranschlag der letzten Klasse als Steueranschlag zuzutheilen.

#### Artifel 47.

Wird ein größeres Grundstud, welches, wenn schon von wesentlich ungleicher Gute, doch nur einer Klasse angehört, in der Folge getheilt, so können, jedoch mit Beachtung der Vorschriften des Artikels 7, seine einzelnen Theile nach Verschiedenheit ihres Werthes in die für die betreffende Kulturart bestehenden Klassen neu eingereiht werden.

#### Artifel 48.

Ift in einem Steuerbiftrift auf Grund bes Gefetzes vom 5. Mai 1856 (Regierungsblatt 1856, Seite 167) eine Zusammenlegung ober Verlegung von Grundstücken vollzogen worden, so sollen

vie neu gebildeten Grundstücke nach Artikel 7 des gegenwärtigen Gesetzes in das bestehende Klassenspstem neu eingereiht werden. Nimmt hierdurch der Flächengehalt einer oder der anderen Klasse der Kulturart nicht über zehn Prozent ab oder zu, so soll es bei den bestehenden Steueranschlägen für die Kulturart verbleiben. Nimmt dagegen der Flächengehalt einer oder der anderen Klasse um mehr als zehn Prozent ab oder zu, so sollen die Steueranschläge für die Kulturart durch Schätzung neu bestimmt werden, so jedoch, daß das Gesammtsteuerkapital der zusammengelegten oder verlegten Grundstücke nicht über fünf Prozent seines seitherigen Ertrages gemindert wird.

#### Artifel 49.

Gehen Grundstude aus einer Gemarkung in eine andere über, so werden sie in die entsprechende Kulturart und Klasse der letzteren Gemarkung eingereiht und wird ihr Steuerkapital hiernach neu berechnet.

Wird aus Beftandtheilen anderer Gemarkungen eine seither nicht beftandene Gemarkung gebildet, so ift das landwirthschaftliche Geland in derselben nach Borschrift des gegenwärtigen Gesetzes neu zur Grundsteuer einzuschäsen.

b. Rudfictlich ber Grund: und Grundgefälllaften.

#### Artifel 50.

Ist bei der allgemeinen Einschätzung eine Grundlast (Art. 23) oder eine Grundgefälllast (Art. 28) ganzlich unbeachtet geblieben, oder rücksichtlich ihrer Größe oder Eigenschaft irrig angegeben, oder das Steuerkapital der betreffenden Last unrichtig berechnet worden, so hat, sobald der Fehler wahrgenommen wird, dessen Berichtigung stattzusinden.

#### Artifel 51.

Wird eine Grundlast abgelöst, ober hort sie durch den Untergang des Grundstücks, auf welchem sie gehaftet hat, oder aus anderen Ursachen auf, so ift das Steuerkapital derselben und jenes der darauf bezüglichen Gefälllast abzuschreiben.

#### Artifel 52.

Entsteht eine neue Grundlaft oder Grundgefälllast, oder wird eine bereits bestehende Last der Art ihrem Betrage nach dergestalt verändert, daß sich dieser bleibend vermehrt oder vermindert, so soll das Steuerkapital der Last nach Vorschrift dieses Gesetzes gebildet, beziehungsweise anders weit berechnet werden.

#### 7. Ueber bas Berfahren bei ber neuen Ginfchätzung.

#### Artifel 53.

Die neue Einschätzung alles landwirthschaftlichen Gelandes zur Grundsteuer nach Maßgabe bieses Gefetzes wird unter Oberaufsicht bes Finanzministeriums von einer bemselben unmittelbar

untergebenen Ministerialkommission geleitet, welche aus einer gleich großen Anzahl von Finanzund Berwaltungs-Beamten besteht.

#### Artifel 54.

Bur Vornahme bes Einschätzungsgeschäftes ernennt bas Finanzministerium auf Vorschlag ber Ministerialkommission je für eine Anzahl von Steuerbistrikten einen Steuerkommissär, welchem für jeben einzelnen bieser Steuerbistrikte vier beeidigte Schätzer beigegeben werben.

#### Artifel 55.

Ift ber einzuschätzende Steuerdistrift eine Gemeinde-Gemarkung, so werden zwei der Schätzer aus den angesehensten und mit den Gemarkungsverhältnissen vertrautesten Landwirthen in der Gemeinde gewählt und es werden zwei weitere Schätzer aus den nicht in der Gemeinde angesessenn geachtetsten und kundigsten Landwirthen des Amtsbezirks oder eines benachbarten Amtsbezirks bestellt.

Die vier Schätzer ernennt das Bezirksamt, die beiden Ortsschätzer auf den Vorschlag des Gemeinderaths und sämmtliche nach Vernehmung des Steuerkommissärs.

Die auswärtigen Schäher werden je für eine Anzahl benachbarter Steuerdiftrifte bestellt.

#### Artifel 56.

Ist der einzuschätzende Steuerdistrift eine Hof: oder Waldgemarkung, so treten an die Stelle der beiden Ortsschätzer zwei Schätzer, welche das Bezirksamt, nach Vernehmung des Steuerkommissärs und der Grundeigenthümer oder deren Vertreter, aus den Ortsschätzern zweier unmittelbar ansgrenzenden oder doch benachbarten Gemeinden, und zwar je einen aus jeder dieser Gemeinden, wählt.

#### Artifel 57.

Die Schätzer, unter Leitung und Mitwirfung bes Steuerkommiffare, haben:

- 1. die Klassistation der Grundstücke in der Gemarkung durch Prüfung und, so weit nothig, Erganzung und Berichtigung der zur Zeit bestehenden Klasseneintheilung zu besorgen;
- 2. die Steueranschläge vom Morgen jeder Kulturart und Klasse zu begutachten;
- 3. die Schätzung wandelbarer Grundlasten und Grundgefälllasten, sofern es (Artifel 25 und 29) einer Schätzung bedarf und hiezu nicht (Artisel 31) Bauverständige erforders lich sind, vorzunehmen;
- 4. die bei Maturalgefällen und Gefälllasten zum Grund zu legenden Naturalienpreise (Artikel 27) zu ermitteln.

Sind die Schäger verschiedener Anficht, so gilt die der Majorität. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Steuerkommissär.

#### Artifel 58.

Die Abschätzung des Flachengehalts der einzelnen Grundstücke, wo sie nach Art. 21 erforderlich wird, soll durch einen Geometer oder Feldmesser unter Zuziehung eines der Ortschätzer als Urkundsperson vorgenommen werden.

#### Artifel 59.

Ist die Klassisstation, der Guter einer Gemarkung geprüft und, wo nothig, erganzt und berichtigt, so muß die Beschreibung der Klasseneintheilung während vierzehn Tagen im Gemeindeshaus oder an einem sonst geeigneten Orte in der Gemeinde zur Einsicht der Betheiligten aufgelegt, sodann vor versammeltem Gemeinderath den Grundeigenthümern verkundet werden. Ueber diese Berkündung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die etwaigen Erinnerungen der Grundeigensthümer, so wie die Würdigung dieser Erinnerungen durch die Schätzer und den Steuerkommissat zu enthalten hat.

Auf Vorlage dieses Protofolls und der Voraften wird die Ministerialkommission entweder die Klassissiation sofort genehmigen oder wenn eine Ergänzung oder Berichtigung für nothwendig erachtet wird, diese vordersamst anordnen und hiernächst die vervollständigte Klasseneintheilung gutheißen. Bei besonders erheblichen Erinnerungen kann die Ministerialkommission eine vorgängige Brüfung durch andere Schätzer anordnen.

#### Artifel 60.

Ift die Klassisstation der Grundstücke eines Steuerdistrikts nach Art. 59 genehmigt, so hat die Ermittelung der Steueranschläge vom Morgen jeder Kulturart und Klasse stattzufinden:

Sodann hat die Bildung der Naturalienpreise für Grundlaften und Grundgefälllaften und haben jene weiteren Schätzungen einzutreten, welche bezüglich der Grund = und Gefälllaften den Schätzern obliegen.

Ueber bie für den Morgen jeder Kulturart und Klasse begutachteten Steueranschläge sind die Grundeigenthümer, über die Naturalienpreise und über die auf die Grund = und Gefälllasten bezügslichen weiteren Schätzungen die Grundeigenthümer und Gefällberechtigten, beziehungsweise diese und die Gefälllasten-Berechtigten, in Gegenwart des Gemeinderaths mit ihren etwaigen Erinnerungen zu hören und ist hierüber und über die Entgegnungen des Steuerkommissärs und der Schätzer ein Protokoll aufzunehmen.

#### Artifel 61.

Sind die im Art. 60 bezeichneten Arbeiten über Steueranschläge und Naturalienpreise je für eine größere Anzahl benachbarter Steuerdistrifte vollendet und den Betheiligten eröffnet, so hat die Ministerialkommission durch einen Steuerkommissär und drei der tüchtigsten in den bezüglichen Steuerbistriften verwendeten Schäher eine summarische Prüfung aller Steueranschläge dieser Steuer

XXI. 213

bistrifte vornehmen zu lassen. Auf Grund bieser Prüfung hat der Steuerkommissär mit den Schätzern zu begutachten, welche Aenderungen erforderlich scheinen, um die Steueranschläge der verschiedenen Steuerdistrifte unter sich in ein angemessenes Verhältniß zu setzen und überall mit dem, dem Rapitale des Reinertrags entsprechenden mittleren Kauswerth in Einklang zu bringen.

Bu dem Ende ift auch in einem oder mehreren der betreffenden Steuerdiftrifte je für eine Klasse der Hauptkulturarten der mittlere Reinertrag zu bestimmen und dann bei der Bemessung der Steueranschläge mit in Betracht zu ziehen.

Sind zur Zeit der Vornahme diefer Prüfung Steueranschläge von Nachbardistriften bereits endgültig festgesetzt, so soll auch auf sie hingesehen und einer der drei Schätzer aus den betreffenden Nachbardistriften berufen werden.

#### Artifel 62.

Nach Bollendung der durch Art. 61 vorgeschriebenen Borprüfungen hat das Finanzministerium an einem, so weit thunlich in der Nähe dieser Steuerdistrikte befindlichen, geeigneten Orte eine Revisionsversammlung anzuordnen, um durch sie die Steueranschläge und Naturalienpreise sowohl an und für sich, als mit Rücksicht auf Steueranschläge und Naturalienpreise der Nachbarsgemarkungen begutachten zu lassen.

Die Revisionsversammlung soll bestehen:

- 1. aus einem Mitgliebe ber Kreisregierung als Vorfitgenbem.;
- 2. aus einem Mitgliede der Ministerialfommission;
- 3. aus zwei Verwaltungsbeamten ber einschlägigen Amtsbezirke, dann aus den betreffenben Steuerkommisfaren, endlich
- 4. aus vier ber tuchtigsten in den bezüglichen Steuerdistriften verwendeten Schätzer. Ift die Zahl der Steuerkommissäre größer, so sollen eben so viele Schätzer beigezogen werden.

Die beizuziehenden Bezirksverwaltungsbeamten, sowie die Schätzer werden von der Kreisregierung nach Rucksprache mit der Ministerialkommission, das der Versammlung anwohnende Mitglied der Ministerialkommission wird von dieser bestimmt.

#### Artifel 63.

Das zur Revisionsversammlung beorderte Mitglied der Ministerialkommission hat in derselben den Vortrag über die von der Revisionsversammlung zu begutachtenden Steueranschläge und Naturalienpreise zu übernehmen.

Die Versammlung gibt ihr Gutachten nach Stimmenmehrheit ab, wobei nur die Stimmen der Bezirksverwaltungsbeamten, der Steuerkommissäre und der Schätzer, bei beiden Letzteren je ausschließlich derer, welche die Einschätzung im Steuerdistrifte geleitet oder dabei mitgewirkt haben, gezählt werden.

Bei Stimmengleichheit entscheidet ber Borfitenbe.

Digitized by Google

Das Gutachten ber Nevisionsversammlung wird in ein Protofoll aufgenommen, welches ber Vorsitzende sammt den Voracten an die Ministerialkommission abgibt.

#### Artifel 64.

Abgeordnete der betreffenden Steuerdistrifte, doch nicht mehr als zwei von jedem Steuerdistrifte, sind zur Anhörung der Verhandlungen der Nevisionsversammlung zugelassen. Sie können gegen die Schlußfassungen derselben bezüglich der Einschätzung ihres Steuerdistrifts schriftliche Erinnerungen — sei es entweder sosort an den Vorsitzenden der Versammlung, oder binnen vierzehn Tagen an die Ministerialkommission — einreichen. Diese Abgeordneten sind für Steuerdistrikte, die eine Gemeindegemarkung bilden, durch Stimmenmehrheit von den Personen zu wählen, welchen die Prüfung und Genehmigung der Gemeindevoranschläge nach dem Gemeindegeset obliegt.

#### Artifel 65.

Die Festsetzung der Steueranschläge vom Morgen jeder Kulturart und Klasse der Grundstücke, sei es auf, über oder unter die in den Vorverhandlungen begutachteten Beträge, ebenso die Festsetzung der Naturalienpreise steht, je nach Einvernahme des Gutachtens der Revisionsversammlung nach Lage der Akten der Ministerialkommission zu.

#### Artifel 66.

Glaubt die Ministerialsommission, die Steueranschläge der Grundstücke gegen die von der Einsschungskommission des Steuerdistrikts vorgeschlagenen Beträge erhöhen zu mussen, so hat sie, sofern diese Erhöhung nicht schon von der Revisionsversammlung begutachtet wurde, vor der endsgültigen Festsetzung der Steueranschläge den Grundeigenthümern von der beabsichtigten Erhöhung und den Gründen hiefür Kenntnis und ihnen unter Anderaumung einer unerstrecklichen Frist von vier Wochen zu etwaigen Erinnerungen Gelegenheit zu geben.

#### Artifel 67.

Die durch Schätzung beftimmten, auf Grund- und Gefälllaften bezüglichen Beträge (Art. 60, Absat 2) hat die Ministerialkommission zu genehmigen, welche bei besonders erheblichen Erinne- rungen eine vorgängige Brufung durch andere Schätzer anordnen kann.

#### Artifel 68.

Gegen die endgültige Festsetzung der Klassisistion und Taxation der Güter, der Schätzung wandelbarer Grundlasten und Grundgefällasten, sowie der Festsetzung der bei den Naturalgefällen und Grundgefällasten zu Grund zu legenden Naturalienpreise steht den Grundeigenthümern und Gefällberechtigten das Recht des Rekurses an das Finanzministerium zu, welcher innerhalb einer unerstrecklichen Frist von vier Wochen ausgeführt werden muß.

Digitized by Google

#### Artifel 69.

Sind die Ergebnisse der neuen Einschätzung festgestellt, so find die neuen Grund-, Gefällund Lasten-Steuerzettel alsbald hiernach fertigen und ist auf Grund berselben das neue Grundsteuerkatafter bearbeiten zu lassen.

Die Steuererhebung nach Letterem hat mit der auf Beendigung dieser Schlufarbeit unmittelsbar folgenden Budgetperiode in allen Steuerdiftriften gleichzeitig zu beginnen.

#### 8. Ueber bie alljährliche Berichtigung bes Grunbsteuerkatasters.

#### Artifel 70.

Die Berichtigung des Grundsteuerkatasters, welche wegen des Wechsels in der Person der Steuerpflichtigen — d. i. der Grund= und Nuteigenthumer, der Gefäll= und Lastenberechtigten — alljährlich zu geschehen hat, bleibt, wie bisher, dem jährlichen Steuer= Ab= und Zuschreiben vor= behalten.

Bei Gelegenheit des Letzteren wird auch die Berichtigung der Steuerkapitalien in Folge mahr= genommener Fehler oder eingetretener Beränderung der Steuerobjecte (Art. 39 bis 52) vorgenommen.

Das Verfahren hierbei richtet sich nach den betreffenden Vollzugs = und Inftruktivvorschriften.

#### 9. Ueber bie Rosten ber neuen Ginschätzung und bes jahrlichen Ab- und Bufchreibens.

#### Artifel 71.

Die Kosten ber durch das gegenwärtige Geset verordneten neuen Einschätzung und der Vollzugsarbeiten hiezu trägt, mit Ausnahme des im Schlußsatze des Art. 21 erwähnten Falles, die Staatskasse. Ift jedoch durch die Erinnerungen der Grundeigenthümer gegen die Klassissistation ihrer Grundstücke eine Prüfung dieser Klassissistation durch andere Schätzer veranlaßt (Art. 59) und sind hiernach die Erinnerungen als ungegründet erkannt worden, so kann die Ministerialkommission den Kostenauswand, welchen die Prüfung verursacht hat, ganz oder theilweise den reklamirenden Grundeigenkhümern zur Last seizen.

#### Artifel 72.

Die Kosten des jährlichen Steuer= Ab= und Zuschreibens — sei es wegen Veranderungen in den Personen der Steuerpflichtigen oder wegen Veranderungen in den Steuerobjecten — bleiben sorthin der Staatskasse zur Last.

#### . 10. Bollzug svorschriften.

Artifel 73.

Das Finanzministerium ist mit dem Vollzuge beauftragt. Es ertheilt die nothigen Vollzugs= und Instruktiv=Vorschriften.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 7. Mai 1858.

### friedrich.

Megenauer.

Auf Seiner Königlichen Hohejt hochsten Befehl: Schunggart.



### Großherzoglich Sadisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlsruhe, Mittwoch ben 26. Mai 1858.

#### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Hobeit des Großherzogs. Berordnung über die Dienfte und Besoldungsverhaltniffe ber mit Staatsbienereigenschaft bekleibeten Oberbeamten ber Bollverwaltung. Ordensverleihungen. Dienftnachrichten.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Berorbnung

über bie Dienst = und Besolbungsverhältnisse ber mit Staatsbienereigenschaft bekleibeten Oberbeamten ber Zollverwaltung.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Auf den unterthänigsten Bortrag Unseres Finanzministeriums über die Dienst und Befoldungsverhältnisse der mit Staatsdienereigenschaft bekleideten Oberbeamten der Zollverwaltung
finden Wir Uns bewogen, zu verordnen, was folgt:

#### **S.** 1.

Die Art. 2, 3 und 4 der höchsten Verordnung vom 22. Oktober 1835 (Regieundsblum 1835, Seite 347) und die hierauf bezüglichen Bestimmungen der höchsten Verordnungen: nam 3. Dezember 1835 (Regierungsblatt 1835, Seite 457) und vom 28. April 1842 Aufmungsblatt 1843, Seite 101) sind aufgehoben.

S. 2.

Die Mechisansprüdle der Oberbeannen schaft beliefteten Ober - fivren, Hau Hauptsteneramis Co - 191ick ber Winnenfissus, so valtung, alse der nur Saudellichen in uptsteueramie Saudier, Canadian Ceure bestätt war Universität Diende einer din ffalle der Volumen



auch die Ansprüche ihrer hinterbliebenen auf Wittwengehalt und Staatspenfton richten fich forthin nicht nach den Aftivitätsgehalten der Beamten, sondern nach den Besoldungen oder Matrifular= gehalten, die Wir denselben signaturmäßig zusichern.

#### §. 3.

Die Besolbung oder ber Matrifulargehalt wird fünftig bestehen:

- 1. für einen Oberzollinspektor
  - erster Besoldungsflasse in 1,400 fl., zweiter " " 1,600 fl., britter " " 1,800 fl.;
- 2. für einen Hauptzoll = ober Hauptsteueramts-Berwalter erster Besoldungsflasse in 1,200 fl.,

gweiter " " 1,300 ff., britter " " 1,400 ff.;

3. für einen Sauptzoll = oder Sauptsteueramte=Controleur

erster Besoldungsklasse in 1,000 fl., zweiter " " 1,100 fl., britter " " 1,200 fl.;

4. für einen Obergrenzcontroleur in 1,000 fl.

**S.** 4.

Die Wirksamkeit gegenwärtiger Verordnung beginnt mit dem ersten Mai dieses Jahrs. Das Finanzministerium hat für den Bollzug zu forgen.

Gegeben zu Karleruhe in Unferem Staatsministerium den 15. Mai 1858.

### friedrich.

Minenamer.

Auf Seiner Königlichen Gobeit höchsten Befehl: Schunggart.

#### Orbensverfeihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Grußherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, bem Oberhofmeister Freiherrn von Gemmingen=Michelfelb den Stern zu dem bereits innehabenden Kommandeurfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen, und

bem Königlich Burttembergischen Rammerherrn und Hoftheater-Intendanten Freiherrn von Gall bas Kommanbeurfreuz mit bem Stern bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden:

unter bem 9. Mai b. 3.

folgende Beforderungen und Berfepungen in Sochft Ihrem Armeecorps eintreten zu laffen :

#### a. in der Infanterie:

Oberfilieutenant Zöller vom (ersten) Leibgrenabier=Regiment wird als Kommandant zum Invalidencorps versetzt und ihm zugleich die Garnisonskommandantschaft Schwehingen übertragen; Major Delorme im vierten Infanterie=Regiment Markgraf Wilhelm wird zum Oberfilieutenant, Hauptmann von Degenfeld im (ersten) Leibgrenadier=Regiment zum Major befördert;

Hajor vom Armeecorps, in den Ruheftand versetzt und demselben die Funktion als Garnisons= verwaltungsoffizier in Mannheim übertragen;

Hauptmann Clorer, Abjutant bes Infanterie-Rommandos, wird unter Enthebung biefer Funktion zum britten Füfilier-Bataillon,

Hauptmann von Goler vom britten Füstlier=Bataillon zum (ersten) Leibgrenadier=Regiment und Hauptmann von Abelsheim vom zweiten Füstlier=Bataillon zum britten Infanterie=Regi=ment verset;

Hauptmann Kraus vom dritten Infanterie-Regiment wird zum Abjutanten bei dem Infanterie- tommando ernannt;

Hauptmann Soffmann vom (ersten) Leibgrenadier-Regiment wird mit der Uniform vom Armeecorps in den Ruhestand versetzt und zum Platmajor bei der Garnisonskommandantschaft der Residenz ernannt; demselben werden zugleich die Funktionen des Garnisons-Verwaltungsoffiziers übertragen.

Bu hauptmannern werben beförbert:

Oberlieutenant Bierordt vom (ersten) Leibgrenadier-Regiment unter Versetzung zum dritten Infanterie-Regiment;



Oberlieutenant Caffinone im (erften) Leibgrenadier-Regiment unter Enthebung von ber Funftion als Plagmajor bei ber Garnisonskommandantschaft ber Refibeng;

Oberlieutenant Bauer vom erften Fufilier=Bataillon unter Verfetzung zum zweiten Fufilier=

Bataillon.

Bu Oberlieutenants werben beforbert:

Lieutenant Beter Scharnberger vom zweiten Fusilier-Bataillon unter Berfetzung zum britten Infanterie-Regiment;

Lieutenant Seyb vom vierten Infanterie-Regiment Markgraf Wilhelm unter Versetzung zum britten Füsilier-Bataillon;

Lieutenant Friedrich Scharnberger vom vierten Infanterie-Regiment Markgraf Wilhelm unter Versegung zum ersten Fusilier-Bataillon;

Oberlieutenant Thilo wird vom dritten Füstlier-Bataillon zum (ersten) Leibgrenadier-Regi= ment versetzt.

Major von Beuft vom Armeecorps, Garnisonsverwaltungs-Offizier bei der Kommandant- schaft Mannheim, wird von dieser Funktion entbunden.

#### b. In ber Artillerie:

Hauptmann von Neubronn wird unter Beforderung zum Major zum Zeughausdirektor ernannt;

hauptmann Schellenberg, Artilleriedireftor ber Bundesfeftung Raftatt, erhalt ben Charafter als Major;

Hauptmann Schuberg, Borftand ber Zeughauswerfanstalten, wird diefer Funktion enthoben und tritt zur Uebernahme einer Batterie in bas Regiment zurud;

Oberlieutenant von Kleubgen wird zum Hauptmann beforbert und zur Dienftleiftung zur Zeughausbirektion befehligt;

Oberlieutenant Fäßler, Zeugoffizier bei der Artilleriedirektion der Bundesfestung Raftatt, wird zur Zeughausdirektion versetzt und demselben die Funktion als Borftand der Zeughauswerksanstalten übertragen;

Oberlieutenant Engler wird als Zeugoffizier zur Artilleriebirektion ber Bundesfestung Raftatt verset;

Lieutenant Deimling wird zum Oberlieutenant befördert;

Major von Neubronn, Oberlieutenant Fägler und Oberlieutenant Engler bleiben bem Artillerie-Regiment aggregirt.

#### Nr. XXIII.

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs.Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 5. Juni 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchließungen Seiner Röniglichen Hoheit des Broßherzogs. Medaillens verleihungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Errichtung einer Scienbahnbauinspektion und Eisenbahn-bautasse in Pforzheim betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Biederbesetzung des evangelischen Diakonats Unterschüpf betreffend. Die Batentertheilung an Schmiedmeister Bilhelm Holoch aus Stuttgart betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Abfertigungebefugnisse des Untersteueramts Pforzheim betreffend.

Dienfterledigung. Zodsfälle.

# Unmittelbar e allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Poheit des Großherzogs.

#### Medaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, dem Oftroifontroleur Wilhelm Amann von Raftatt für sein bei der Rettung des Knaben Wilhelm Müller von Karlsruhe vom Tode des Ertrinkens bewiesenes muthvolles Benehmen die filberne Gwilverdienstmedaille zu verleihen.

Sodann wird nachträglich bekannt gemacht, daß Seine Königliche Hoheit der Höchftselige Großherzog Leopold im September 1851 allergnädigst geruht haben, nachgenannten Gemeindebeamten in Anerkennung ihrer treuen und ersprieslichen Wirksamkeit Verdienstmedaillen zu verleihen, und zwar:

die große goldene Civilverdienstmedaille:

bem Bürgermeifter Reftler zu Mannheim und bem Bürgermeifter Walh zu Heibelberg;

die fleine golbene Civilverdienstmed aille:

ben Gemeinberathen Jakob Luroth und Johann Orth zu Mannheim, und bem Bürgermeister Arnold zu Labenburg.

#### Dienfinachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben die auf das unterthänigste Ansfuchen des Freiherrn Ludwig von Gemmingen-Michelfeld exfolgte Enthehung desselben von seinen Funktionen als Oberhosmeister Ihrer Königlichen Hoheit der verwittweten Großherzogin Sophie gnädigst zu genehmigen und demselben die höchste Erlaubniß zu ertheilen geruht, auch fernerhin den Titel als Oberhosmeister führen zu dürsen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 15. Mai b. 3.

allergnäbigst bewogen gefunden:

ben Oberhofgerichtsrath Karl Freiherrn Stockhorner von Starein zum Direktor bei bem Hofgerichte zu Freiburg und den Oberhofgerichtsrath Friedrich Reftler zum Direktor bei dem Hofgerichte zu Mannheim zu ernennen;

der auf den Hofrath Redtenbacher gefallenen Wahl zum Direktor ber polytechnischen Schule zu Karleruhe für das Studienjahr 1858/59 die höchste Bestätigung zu ertheilen;

ben Oberzollinspektor Goll in Karlsruhe unter Anerkennung seiner während mehr als vierzig Jahren treu geleisteten Dienste in den Ruhestand zu versetzen;

auf beffen Stelle ben Oberzollinspektor Funt von Thiengen zu berufen;

zum Oberzollinspektor in Thiengen ben Hauptzollamtsverwalter Baumann allda zu beförbern; bie Stelle eines Oberzollinspektors zu Stuhlingen bem Hauptamtskontroleur Otto Abegg vorerft in provisorischer Eigenschaft zu übertragen;

zum Hauptzollamtsverwalter in Thiengen ben Hauptzollamtskontroleur Stocker in Altbreisach und zum Hauptzollamtsverwalter in Karleruhe ben Hauptzollamtskontroleur Großmann babier zu ernennen;

als Hauptzollamtekontroleur nach Altbreisach den Hauptzollamtekontroleur Glag in Lahr und als Hauptzollamtekontroleur nach Lahr den Hauptzollamtekontroleur Bittmann in Thiengen zu versetzen;

als Hauptzollamiskontroleur nach Karlbruhe ben Obereinnehmer Seuffert in Krautheim zu berufen,

als Hauptzollamtskontroleure neu anzustellen: für Thiengen den Hauptzollamtsaffistenten, Kameralpraktikanten Karl Wagner von Heibelberg und für Leopoldshohe — zugleich als Worftand der Zollstelle auf dem Bahnhofe bei Basel — den Zollverwalter Abele zu Baden;

ben Domanenverwalter Fleiner zu Renzingen, fo wie den Obereinnehmer und Domanen= verwalter Krautler zu Mulheim in den Rubeftand zu versetzen;

dem Domanenverwalter Daub in Stockach die Domanenverwaltung Kenzingen zu übertragen; den Hauptzollamtsverwalter von Stetten in Karlsruhe zum Obereinnehmer und Domanen= verwalter in Mülheim,

den Dienstwerweser Kameralpraktikanten Tobias Gefell in Radolphzell zum Domanenverwalter in Radolphzell,



XXIII. 223

ben Buchhalter Rameralpraktikanten Ludwig Hausrath in Kenzingen zum Domanenverwalter in Stockach,

ben Buchhalter Kameralpraftifanten Johann Eroger in Krautheim zum Vorstande ber Obereinnehmerei und Domanenverwaltung allda zu ernennen;

den evangelischen Pfarrer Wilhelmi in Hebbesbach auf sein unterthänigstes Ansuchen aus bem Dienste der evangelischen Landeskirche zu entlassen;

unter bem 20. Mai b. J.

dem Mitgliede der Sanitatefommiffion, Medizinalrath Dr. Schweig, Die Staatsbienereigenschaft zu verleihen;

den Privatdozenten Dr. A. Clebsch an der Universität zu Berlin zum Prosessor der theoretischen Mechanif an der polytechnischen Schule bahier zu ernennen;

bie Eisenbahnbauinspektion Pforzheim dem Bezirksingenieur Barnkonig in Stockach,

bem Ingenieur Beger bie Berwaltung ber Inspektion Stockach provisorisch, und

bie Eisenbahnbaukaffe Pforzheim bem Eisenbahnbaukaffier Schumacher in Sadingen zu übertragen;

den Ingenieur Helbing in Lorrach zur Waffer = und Strafenbauinspektion Lahr zu ver= segen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Errichtung einer Gisenbahnbauinspektion und Gisenbahnbaukasse in Pforzheim betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mittelft höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 20. d. M., Nr. 618 — 620, gnädigst zu genehmigen geruht, daß für den Bau der Eisenbahn von Durlach nach Pforzheim eine besondere Eisen = bahnbauinspektion und eine eigene Eisenbahn baukalfasse, beide mit dem Sitze in Pforzeheim, errichtet werden, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Rarlerube, ben 27. Mai 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. J. A. d. W.

Aühlenthal.

Vdt. von Recf.

Die Wiederbesetung bes evangelischen Diakonats Unterschüpf betreffend.

Das Großherzogliche Ministerium bes Innern hat unter bem 25. Mai b. J.

der durch Prasentation der grundherrlichen Ganerben des Schüpfergrundes erfolgten Bergebung bes evangelischen Diakonats Unterschüpf an den Vikar Leopold Leichtlen in Steinen die Staats-genehmigung ertheilt.



Die Patentertheilung an Schmiedmeister Wilhelm Holoch aus Stuttgart betreffenb.

Dem Schmiedmeister Wilhelm Holoch von Stuttgart wird auf sein Ansuchen ein Patent für das von ihm erfundene Eßeisen bis zum 13. August 1862 ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese fünftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strase von 150 fl. nebst Konfissation des nachgesfertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 29. Mai 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Abfertigungsbefugniffe bes Unterfteueramtes Pforzheim betreffent.

Dem Untersteueramt Pforzheim ist die unbeschränkte Befugniß zum Begleitscheinwechsel mit allen zuständigen Zollbehörden ertheilt worden, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarieruhe, ben 15. Mai 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Glod.

### Diensterlebigung.

Die Stelle des Amtsarztes zu Radolphzell, womit zugleich die Funktionen eines Gerichts= arztes verbunden sind, ist in Erledigung gekommen und soll sogleich wieder besetzt werden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 14 Tagen durch Vermittelung der betreffenden Kreis= regierung bei großherzoglicher Sanitätskommission zu melden.

## Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

am 17. Februar d. J. der pensionirte Gendarmerie-Rittmeister Stölzel in Freiburg.

" 17. " " " ber pensionirte Oberamtmann Ernst daselbst.

" 7. April " " ber pensionirte Oberzollinspestor Frank daselbst.

" 10. März " " der pensionirte Bezirksingenieur Rau in Waldkirch.

" 13. Mai " " der pensionirte Obersorstrath Laurop in Karlsruhe.

" 15. " " Dr. Flaig, Amtbarzt in Radolphzell.

## Nr. XXIV.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Dienftag ben 8. Juni 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhochfte Entschliegungen Seiner Roniglichen Hoheit des Großherzogs. Allerhochfts landesherrliche Berordnung: Die Berfundung und den Bollzug der von den Bollvereineregierungen unterm 16. Februar b. 3. getroffenen Uebereinfunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers und Berzollung des ausländischen Buckers und Sprups betreffend, Erlaubuif zur Annahme fremder Orden.

Berfügungen und Bekauntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Organisation ber großherzoglichen hofverwaltung betreffenb. Bekanntmachung bes großherzoglichen Finanzministeriums: Die Serienziehung für die 50. Gewinnziehung bes Lotterieanlehens von 14 Millionen Gulben im Jahr 1845 betreffenb.

Dienfterledigung. Zodesfall.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. –

Allerhöchstlandesherrliche Verordnung, die Verkundung und den Bollzug der von den Zollvereinsregierungen unterm 16. Februar d. J. getroffenen Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers und Verzollung des ansländischen Zuckers und Sprups betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Nachdem die Zollvereinstegierungen die wegen Besteuerung des Rübenzuckers und wegen Verzollung des ausländischen Zuckers und Sprups unterm 16. Februar d. J. getroffene Uebereinkunft allseitig gutgeheißen, auch Unsere getreuen Stände in ihren unterthänigsten. Abressen vom 19. April und 1. Mai d. J. dieser Uebereinkunft ihre Zustimmung ertheilt haben, so lassen Wirbeiselbe im Anschlusse zur Nachricht und Nachachtung und mit dem Ansügen verkünden, daß das Kinanzministerium zur Anordnung des Vollzugs angewiesen sei.

Gegeben zu Karleruhe in Unferem Staatsministerium ben 4. Juni 1858.

# friedrich.

v. Menfenbug. Regenauer.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Schunggart.

## Hebereinkunst

amifchen

Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baben, Kurhessen, bem Groß= herzogthum Hessen, ben zum Thuringischen Zoll= und Handelsvereine gehörigen Staaten, Braunschweig, Olbenburg, Nassau und ber freien Stadt Franksurt,

wegen

Besteuerung des Rübenzuders und wegen Verzollung des ausländischen Zuders und Sprups.

Nachdem die Regierungen von Preußen, Bapern, Sachsen, Harnover, Bürttemberg, Baben, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, ben bei dem Thüringischen Zoll = und Handelsvereine betheistigten Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Franklurt in dem Munfche übereingekommen sind, eine Aenderung in den bisherigen Bestimmungen über die Besteuerung des Rübenzuckers und über die Verzollung des ausländischen Sprups eintreten zu lassen, so sind zu diesem Zwecke Verhandlungen gepflogen worden, wozu als Vevollmächtigte ernannt haben:

bie Koniglich Preußische Regierung:

ben Geheimen Oberfinangrath Georg hermann Sellwig, bie Roniglich Bayerische Regierung:

ben Ministerialasseffor Dr. Johann Diepolber, die Königlich Sachstiche Regierung:

ben Geheimen Finangrath Friedrich Morit Lehmann, bie Rouiglich Hannoversche Regiewung:

ben General-Zolldireftor Franz Georg Karl Albrecht, bie Königlich Burttembergische Regierung:

den Dberfinungenth Ludwig Friedrich von Herzog, die Gwisherzoglich Babische Regissung:

den Finanzrauf Dr. Johann Baptift Valentin Wein vol, die Kurftirflich Heffische Regierung:

ben Oberfinangrath Friedrich Theodor Bobe, bie Großherzoglich Heffische Regierung:

ben Dberfenerrath Lubmig Wilhelm Emalb,

bie bei dem Thuringischen Zoll = und Handelsvereine betheiligten Regierungen, namlich außer der Königlich Preußischen und der Kurfürftlich Hessierung:

bie Großherzoglich Sächsische,

die Herzoglich Sachsen=Meiningensche,

Die Bergeglich Cachfen-Altenburgifche,

bie Bergeglich Sachfen-Roburg-Bothaifche,

bie Fürftlich Schwarzburg-Rudolftäbtische,

die Rurftlich Schwarzburg-Sondershausensche,

bie Kurftlich Reuß-Plauische Regierung alterer Liuie und

bie Fürftlich Reuß-Plauische Regierung gungerer Linie:

ben Großherzoglich Sachfifchen Geheimen Rath Guftav Thon,

die Herzoglich Braunschweigische Regierung:

ben Finangbirettor Wilhelm Erdmann Florian von Thilau,

die Großherzoglich Oldenburgische und

bie Herzoglich Nassauische Regierung:

ben Herzoglich Braunschweigischen, Großherzoglich Olbenburgischen und Gerzoglich Anssauls scheinen Legationsrath Dr. Friedrich August von Liebe,

die freie Stadt Frankfurt:

von Winigiech Preußischen Geheimen Oberfinangenth Georg Hemmann Hellwig, von welchen Bevollmächnigten, unter bem Borbuhalto der Ratifikation, soffende Uebereimkunft abgesschlossen worden ist.

#### Artifet 1.

Die Bestimmungen der Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rübenzuckers vom 4. April 1853 im Artifel 2 unter b., im Artisel 3 und Artisel 4 nebs ven zu ihrer Ausschnung getroffenen näheren Berabredungen werden aufgehoben.

#### Artifel 2.

Die Steuer vom Zentner der zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Rüben wird vom 1. September 1858 an vorläufig bis zum 1. September 1859 auf sieben und einen halben Silbersgroschen ober sechs und zwanzig und ein viertel Kreuzer sesstehen. Dieser Satz kommt auch für die ferneren Betriebsperioden zur Erhebung, sosern nicht eine anderweite Vereinbarung unter den kontrahirenden Theilen erfolgt.

#### Artifel 3.

Für ben ausländischen Zucker bewendet es bis auf weitere Vereinbartung bei den bisherigen Eingangszollsägen; dagegen wird der Eingangszoll für Sprup, mit Beseitigung der beiden jest bestehenben Sätze von zwei Thalern und vier Thalern, vom 1. September 1858 an auf drei Maler ober fünf Gulben fünfzehn Kreuzer für den Zentner sestgestellt.

Auflösungen von Zucker, welche als solche bei ber Revision bestimmt erkannt werben, unterliegen bem hochsten Eingangszollsate für Zucker.

#### Artifel 4.

Sollten die kontrahirenden Theile über Aenderungen der für ausländischen Zuder gegenwärtig bestehenden Zollsätze, so wie des für ausländischen Syrup vereindarten Zollsatze, oder über die

Erhebung der Rübenzudersteuer nach einem anderen Maßstabe, als nach dem Gewichte der zur Zuderbereitung verwendeten rohen Rüben, übereinkommen, so werden sie sich über eine entsprechende Aenderung der vorstehenden Berabredungen verständigen.

#### Artifel 5.

Beränderungen in dem Steuersate für die zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Rüben, besgleichen in den Eingangszollsätzen für den ausländischen Zucker und Sprup treten stets nur mit dem 1. September ein und sind spätestens am 6. Juli desjenigen Jahres, in welchem der veränderte Satzur Erhebung kommen soll, bekannt zu machen.

Die Eingangszollfate für ben ausländischen Buder und Sprup bleiben baher aus ber Reihe ber übrigen mit bem Kalenderjahr laufenden Sate bes Jolltarifs ausgeschieden.

#### Artifel 6.

Die Uebereinkunft wegen Besteuerung bes Rübenzuckers vom 4. April 1853 nebst ben wegen ihrer Ausstührung getroffenen naberen Berabredungen bleibt, so weit sie nicht durch die vorsstehenden Bestimmungen abgeandert worden ist, auch ferner in Kraft.

Bu Urfund beffen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und unterflegelt.

Berlin, ben 16. Februar 1858.

| ·                          | von Liebe.<br>(L. S.) | Helli<br>(L. )    | •                          |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Dr. Weinbel.<br>(L. S.)    | Bobe.<br>(L. S.)      | Emalb.<br>(L. S.) | <b>X h 0 n.</b><br>(L. S.) | von Thielau.<br>(L. S.) |
| (gez.) Sellwig.<br>(L. S.) |                       |                   | Albrecht.<br>(L. S.)       | von Herzog. (L. S.)     |

## Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Freiherrn Franz von Leoprechting die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem Könige von Sardinien verliehene Offiziersfreuz des Ordens von St. Mauritius und St. Lazarus, so wie

bas ihm von Seiner Majestat dem Kaiser der Franzosen verliehene Ritterfreuz des Ordens der Ehrenlegion anzunehmen und zu tragen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Organisation ber großherzoglichen Hofverwaltung betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mittelst höchster Entschließung vom 25. Mai d. J. allergnädigst geruht, die obere Leitung der Hostheater-Angelegenheiten von der Intendanz der Hostomänen zu trennen und dieselben einer eigenen Oberhofstelle, welche die Benennung: "Generaladministration der großherzoglichen Kunstanstallen" erhält, zu übertragen, auch derselben die obere Leitung der Gemäldegallerie und des Kupferstichkabinets dahier, der Gemäldegallerie in Mannheim so wie der Kunstschule dahier zuzutheilen.

Die Kompetenz der Generaladuninistration ber großherzoglichen Aunstanstalten ift dieselbe, wie solche in den betreffenden Verwaltungszweigen der Intendanz der Hofdomanen bisher zustand und beginner deren Thatigkeit mit dem 16. Juni d. J.

Rarleruhe, ben 3. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.

Die Serienziehung für die 50. Gewinnziehung des Lotterieansehens von 14 Millionen Gulben im Jahre 1845 betreffend.

Bei der am 31. v. M. stattgehabten Gerienziehung des Anlehens der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse von 1845 zu 14 Millionen Gulden find die

| Serie-Ar. |       | 347  | enthaltend | Sook | -No.  | 17301 bis      | 17350.  |
|-----------|-------|------|------------|------|-------|----------------|---------|
| •         | ,     | 494  | "          | "    | "     | 24651 —        | 24700.  |
|           | . #   | 583  | "          | "    | "     | <b>29101</b> — | 29150.  |
|           | "     | 919  | #          | ,,   |       | 45901 —        | 45950.  |
|           | #     | 1540 | "          | ,,   | ,,    | 76951 -        | 77000.  |
|           | "     | 1646 | ` "        | #    |       | 82251 —        | 82300.  |
|           | . "   | 1876 | <br>// -   | "    | <br># | 93751 —        | 93800.  |
|           | "     | 3049 | <i>W</i>   | ,,   | ,,    | 152401 —       | 152450. |
|           | ,,    | 3066 | <i>m</i> - | "    | ,,    | 153251 —       | 153300. |
|           |       | 3178 | <br># -    | "    | ,, .  | 158851 —       | 158900. |
|           |       | 5064 | ,,         | ,,   | ,,    | 253151 —       | 253200. |
|           | . "   | 5596 | ,,         | "    |       | 279751 —       | 279800. |
|           | <br>H | 5977 |            | "    |       | 298801 —       | 298850. |
|           | "     | 6516 | <br>       | "    | ,,    |                | 325800. |

#### XXIV.

| Serie-Nr. | 6927 | enthaltenb' | Look | 8=Mr. | 346301 | bis | 346350.         |
|-----------|------|-------------|------|-------|--------|-----|-----------------|
| "         | 7063 | "           |      | "     | 353101 | _   | 353150.         |
| , ,       | 7113 | "           | n    | "     | 355601 | _   | <b>3556</b> 50. |
| ,,        | 7414 | "           | *    |       | 370651 |     | 370700.         |
| "         | 7476 |             | n    |       | 373751 | _   | 373800.         |
| ,         | 7630 | "           |      | ,,    | 381451 |     | 381500.         |

herausgekommen, was hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rarlstube, ben 1. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium ber: Finanzen. Regenauer.

Vdt. Glod.

## Dienfterlebigung.

Die Pfarrei Palmbach, Diocese Durlach, mit einem Kompetenzanschlag von 692 fl. 11 fr. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Worschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

## Tobesfall

Geftorben ift:

am 5. Mai b. 3. ber fatholifche Pfarrer Matthaus Rleinbienft in Durmersheim.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs, Blatt.

Rarleruhe, Freitag ben 11. Juni 1858.

#### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entschliefinngen Seiner Röniglichen Sobeit des Großbergogs. Dienft-

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Befanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Den Abschluß eines Freundschafts: und handelsvertrags mit Berfien betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Dienfinadricht.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, ben Obersten und Flügeladjutanten Freiherrn August Göler von Ravensburg neben seiner ihm verbleibenben bisherigen Stellung zum Chef ber Generaladministration ber großherzoglichen Kunstanstalten zu ernennen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Wichluß eines Freundschafts- und Handels-Vertrags mit Persien betreffend.

Nachdem von Seiten ber Königlich Preußischen Regierung zugleich im Auftrag und in Berstretung der Großherzoglich Badischen Regierung, sowie der übrigen Zollvereinöstaaten mit Persien unterm 25. Juni 1857 ein Freundschafts- und Handels-Bertrag abgeschlossen und von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog ratificirt worden ist, auch der Austausch der Ratissistationsurfunden am 31. März d. J. zu Paris stattgefunden hat, so wird dieser Bertrag im französischen Urtert mit beigefügter Uebersetzung andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarisrube, ben 1. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten.

frhr. von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.



Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en Son nom et pour les autres Pays et parties de Pays souverains compris dans Son système de douanes et d'impôts, savoir: le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklenbourg-Rossow, Netzeband et Scheenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Dessau-Cœthen et d'Anhalt Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand-Baillage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'a<del>u nom des</del> autres Membres de l'association de Douanes et de Commerce Allemande (Zollverein), savoir : la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe, la Couronne de Hannovre et la Couronne de Wurstemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse, tant pour lui que pour le Baillage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les Etats formant l'Association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duché de Saxe, le Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette; le Duché de Brunswic, le Duché d'Oldenbourg, le Duché de Nassau et la Ville libre de Frankfort,

Et Sa Majesté dont le soleil est l'étendard, le Sacré, l'Auguste et grand Monarque, le Souverain absolu et l'Empereur des Empereurs de tous les Etats de Perse,

Egalement et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les susdits Etats et la Perse, ont voulu les consolider par un Traité d'amitié et de commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des Hautes Puissances contractantes;

A cet effet, ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

Le Sieur Maximilien Fredéric Charles François Comte de Hatzfeld-Wildenburg-Schænstein, Son Conseiller privé actuel, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern première classe etc.

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse:

Son Excellence Ferrokh Khan Eminol Molk Asyle de Grandeur, le favori du Roi, Grand Ambassadeur du Sublime Empire de Perse, Porteur du Portrait Royal et du Cordon bleu et de la Ceinture de Diaments etc.

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Paris, ayant échangé leurs pleinspouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

#### Article I.

A dater de ce jour, il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre la Prusse et les autres Etats du Zollverein et tous leurs sujets, et l'Empire de Perse et tous les sujets Persans.

Im Namen bes Allgutigen und Allbormberzigen Gottes!

Seine Majeftät ber König von Preußen, sowohl sur sich und in Bertretung ber Ihrem Zoll- und Steuer-Systeme angeschwssenen souverainen Länder und Landestheile, nämlich des Großherzogthums Lurmburg, der Großherzoglich Mecklenburgischen Enklaven Kossow, Netzeband und Schönberg, des Großherzoglich oldenburgischen Fürstenthums Birkenfeld, der Herzogthümer Anhalt-Dessau-Cothen und Anhalt-Berndurg, der Kürstenthums Weisenseld, der Hrnnent, des Fürstenthums Lippe und des Landgräsisch hessischen Oberants Meisenheim, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll- und Handels-Bereines, nämlich der Krone Baiern, der Krone Sachsen, der Krone Hannover und der Krone Württemberg, des Großherzogthums Baden, des Kursücsseldums Hossen, des Großherzogthums Baden, der Krone her thürtngischen Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten — namentslich: des Großberzogthums Sachsen, der Hürstenthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altendurg und Gachsen-Goburg und Gotha, der Kürstenthümer Sahvarzburg-Kudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie — des Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Oldendurg, des Herzogthums Nassau und der Freien Stadt Frankfurt;

und Seine Majestät, deffen Banner die Sonne ift, ber heilige, erhabene und große Monarch, ber unmuchrieufte Herrscher und Laifer ber Laifer aller Staaten von Persien,

gleichmäßig und aufrichtig von dem Bunfche befeelt, freundschaftliche Beziehungen zwischen ben vorgedachten Staaten und Bersien zu begründen, haben beschlossen, solche durch einen gegenseitig vortheilhaften und den Unterthanen der hohen vertragenden Mächte nütlichen Freundschafts= und Handel8=Bertrag zu befestigen; zu dem Ende haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majeftat ber Konig von Breufen:

Den Hern Maximilian Friedrich Carl Franz Grafen von Satfeld=Wilden= burg=Schönftein, Allerhöchstihren Wirklichen Geheimen Rath, außerordentlichen Gefandten und bewollmächtigten Minister, Ritter bes Rothen Abler=Ordens erster Klasse mit Eichenlaub, Ritter bes Ehrenfreuzes erster Klasse des Fürstlich Hohenzollernschen Haus=Ordens 2c.

und Seine Majeftat ber Raifer von Berfien:

Seine Excellenz Ferroth Rhan Eminol Molt, Zuflucht der Größe, Liebling des Königs, Großbotschafter des persischen Reiches, Inhaber des Königlichen Bildnisses, des blauen Bandes und des Diamant-Gürtels zc.

welche beibe Bessllmäcktigte fich in Paris vereinigt und nach bem Austausch ihrer in guter und gehöriger Form besmidenen Bollmachten, die nachstehenden Artifel verabredet haben.

#### Artifel 1.

Bon diesem Tage an soll anfrichtige Fraundschaft und ein dauerndes gutes Einvernehmen zwischen Preufen und ben übrigen Staaten des Zollvereins und allen ihren Untexthanen, und dem perfischen Reiche und allen perfischen Untexthanen bestehen.

#### Article II.

Les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires ou autres Agents diplomatiques, qu'il plairait à chacune des Hautes Puissances contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités, dans les pays respectifs, les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires ou autres Agents diplomatiques des nations les plus favorisées, et ils y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.

#### Article III.

Les sujets des Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire des Hautes Parties contractantes seront respectés et efficacement protégés par les Autorités du pays et leurs propres Agents, et traités, à tous égards, comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter, par terre et par mer, dans le territoire des Hautes Parties contractantes et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire des Hautes Parties contractantes.

Mais il est bien entendu que les sujets des Hautes Parties contractantes qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

#### Article IV.

Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des Hautes Parties contractantes ne payeront dans les Etats des Hautes Parties contractantes, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que payent à l'entrée et à la sortie, dans les Etats des Hautes Parties contractantes, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée; et nulle taxe exceptionnelle ne pourra, sous aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans les Etats du Zollverein comme dans la Perse.

#### Article V.

Les procès, contestations et disputes qui, dans l'Empire de Perse, viendraient à s'élever entre des sujets des Etats du Zollverein, seront référés, en totalité, à l'arrêt et à la décision de leur Agent ou Consul qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'après les lois de leur pays.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre de sujets des Etats du Zollverein et des sujets Persans seront portés devant le tribunal Persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un des Agents ou Consuls des Etats du

#### Artifel 2.

Die Botschafter, bewollmächtigten Minister ober anderen diplomatischen Agenten, welche est einer jeden der hohen vertragenden Mächte gefallen möchte, an die andere zu entsenden und daselbst zu unterhalten, sollen, sie selbst und das ganze Personal ihrer Mission, eben so aufgenommen und behandelt werden, wie in den respektiven Ländern die Botschafter, bevollmächtigten Minister oder anderen diplomatischen Agenten der meistbegunstigten Nationen aufgenommen und behandelt werden, und sie sollen daselbst in allen Beziehungen dieselben Vorrechte und Freiheiten genießen.

#### Artifel 3.

Die Unterthanen der hohen vertragenden Theile, Reisende, Kausseute, Gewerbetreibende und andere, sei es, daß sie in dem Gebiete der hohen vertragenden Theile sich nur vorübergehend aufshalten, oder daselbst ihren Wohnsitz genommen haben, sollen geachtet und von den Behörden des Landes und ihren eigenen Agenten wirksam beschützt und in allen Beziehungen eben so, wie die Unterthanen der meistbegünstigten Nation behandelt werden.

Sie sollen beiberseits befugt sein, alle Arten von Waaren und Erzeugnissen in das Gebiet ber hohen vertragenden Theile zu Lande und zur See einzuführen und von dort auszuführen, selbige zu verkaufen, zu vertauschen, zu kaufen und nach allen Orten in dem Gebiete der hohen vertragenden Theile zu versenden.

Es versteht fich indeß, daß die Unterthanen der hohen vertragenden Theile, welche fich bem Binnenhandel widmen, den Gesetzen des Landes, in welchem fie Handel treiben, unterworfen sein sollen.

#### Artifel 4.

Die von den respektiven Unterthanen der hohen vertragenden Theile eingeführten oder auß=
geführten Waaren sollen in den Staaten der hohen vertragenden Theile, sei es bei dem Eingange,
sei es bei dem Ausgange, nur dieselben Abgaden entrichten, welche bei dem Eingange und bei
dem Ausgange in den Staaten der hohen vertragenden Theile die von den Kausseuten und Unter=
thanen der meistbegünstigten Nation eingeführten und ausgeführten Waaren und Erzeugnisse ent=
richten; und es soll weder in den Staaten des Zollvereins, noch in Persien irgend eine außer=
ordentliche Abgade, unter welchem Namen und aus welchem Grunde es sei, gefordert werden durfen.

#### Artifel 5.

Die Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse, welche im persischen Reiche zwischen Untersthanen der Zollvereinsstaaten entstehen sollten, werden sammtlich dem Spruche und der Entscheidung ihres Agenten oder Konfuls unterbreitet, welcher in der Provinz, wo diese Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse entstanden sind, oder in der nächstbelegenen Provinz residirt. Derselbe wird darüber nach den Gesehen ihres Landes entscheiden.

Die Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse, welche in Persien zwischen Unterthanen der Jollvereinsstaaten und persischen Unterthanen entstehen, sollen vor das in diesen Sachen zuständige persische Gericht an dem Orte, wo ein Agent oder Konsul der Zollvereinsstaaten residirt, gebracht

Zollverein, et discutés et jugés selon l'équité, en présence d'un Employé de l'Agent ou du Consul susmentionné.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets des Etats du Zollverein et des sujets appartenant à d'autres Puissances également étrangères seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

En Prusse et dans les autres Etats du Zollverein les sujets Persans seront également dans toutes leurs contestations, soit entre eux soit avec des sujets des susdits Etats ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans les Etats du Zollverein envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles seraient compromis des sujets des Etats du Zollverein en Perse, des sujets Persans dans les Etats du Zollverein, elles seront jugées dans les Etats du Zollverein et en Perse suivant le mode adopté dans les pays respectifs envers les sujets de la nation la plus favorisée.

#### Article VI.

En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, sa succession sera remise intégralement à la famille ou aux associés du défunt, s'il en a. Si le défunt n'avait ni parents, ni associés, sa succession, dans les pays des Hautes Parties contractantes, serait remise à la garde des Agents on des Consuls respectifs, pour que ceux-ci en fassent l'usage convenable, conformément aux lois et coutumes de leur pays.

#### Article VII.

Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre leurs sujets, les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls dans les Etats respectifs. Les Consuls des Etats du Zollverein résideront à Téheran, à Tauris et à Bender-Bouchir. Les Consuls de Perse résideront dans les Etats du Zollverein partout où se trouvent des Consuls d'une Paissance étrangère.

Ces Consuls des Hautes Puissances contractantes jouirent réciproquement sur le territoire respectif où sera établie leur résidence, du respect des priviléges et des immunités accordés dans les Etats des Hautes Parties contractantes aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents diplometiques et les Consuls de Prusse et des autres Etats du Zollverein, ne protégeront ni publiquement, ni secrétement les sujets Persans.

Les Agents diplomatiques et les Consuls Persans, ne protégeront ni publiquement ni secrétement les sujets de la Prusse et des autres Etats du Zollverein.

Les Consuls des Hautes Parties contractantes qui, dans les Etats respectifs se livreraient au commerce, seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont boursis leurs nationaux faisant le même commerce.

XXV. 237

und in Gegenwart eines Beamten des gebachten Agenten ober Konfuls erörtert und nach der Billigfeit entschieden werden.

Die Prozesse, Streitigkeiten und Zerwürfnisse, welche in Persien zwischen Unterthanen der Zollvereinsstaaten und Angehörigen anderer gleichfalls fremder Machte entstehen, sollen durch Bermittelung ihrer respektiven Agenten oder Konsuln entschieden und beigelegt werden.

In Preußen und in den übrigen Zollvereinsftaaten sollen die persischen Unterthanen ebenfalls in allen ihren Streitigkeiten, sei es unter sich oder mit Unterthanen der vorgedachten oder frember Staaton, nach demjenigen Berfahren behandelt werden, welches in den Zollvereinsstaaten hinsichtslich der Unterthanen der meistbegunftigten Nation zur Anwendung kommt.

Was die Angelegenheiten der Kriminal-Gerichtsbarkeit betrifft, bei welchen Unterthanen der Zollvereinsftaaten in Persien, persische Unterthanen in den Zollvereinsstaaten betheiligt sein sollten, so sollver in den Zollvereinsstaaten und in Persien nach dem Versahren abgeurtheilt werden, welches in den respektiven Ländern hinsichtlich der Unterthanen der meistbegunstigten Nation zur Anwendung kommt.

#### Artifel 6.

Im Fall des Ablebens eines ihrer respektiven Unterthanen in dem Gebiete des einen oderdes andern der hohen vertragenden Theile, soll sein Nachlaß vollständig der Familie oder den Geschäftstheilhabern des Verstorbenen, wenn er deren hat, übergeben werden. Hat der Verstorbene weder Verwandte, noch Geschäftstheilhaber, so soll sein Nachlaß in den Staaten der hohen ver= tragenden Theile dem Gewahrsam der respektiven Agenten oder Konsuln übergeben werden, auf daß diese in üblicher Weise, nach den Gesehen und Gewohnheiten ihres Landes, damit versahren.

#### Artifel 7.

Zum Schutze ihrer respektiven Unterthanen und ihres Handels, und zur Erleichterung guter und billiger Beziehungen zwischen ihren Unterthanen, behalten die hohen vertragenden Theile sich die Besugniß vor, ein jeder drei Ronsuln in den respektiven Staaten zu ernennen. Die Konsuln der Zollvereinsstaaten sollen in Teheran, Tauris und Bender-Bouchir residiren. Die persischen Konsuln sollen in den Zollvereinsstaaten an denjenigen Orten residiren, wo Konsuln einer fremden Macht sich befinden.

Diese Konsuln der hohen vertragenden Mächte sollen in dem respektiven Gebiete, wo sie ihre Residenz genommen haben, gegenseitig die Achtung, Vorrechte und Freiheiten genießen, welche in den Staaten der hohen vertragenden Theile den Konsuln der meistbegunftigten Nation bewilligt sind.

Die diplomatischen Agenten und Konsuln Preußens und ber übrigen Zollvereinsstaaten wer= ben weber offentlich noch insgeheim die persischen Unterthanen in Schutz nehmen.

Die diplomatischen Agenten und Konsuln Persiens werden weber öffentlich noch insgeheim bie Unterthanen von Preußen und ber übrigen Zollvereinsftaaten in Schutz nehmen.

Die Konfuln der hohen vertragenden Theile, welche in den respektiven Staaten Handel treiben, sollen denselben Gesetzen und Gebrauchen unterworfen sein, wie ihre Nationalen, welche denselben Handel treiben.



#### Article VIII.

Le présent traité de commerce et d'amitié sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu pendant huit années, à dater du jour de sa signature, et plus tard encore pour une durée de douze mois, après que l'une des Hautes Parties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention de ne plus laisser subsister le traité. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de pouvoir dénoncer le traité aprés huit ans de durée ou plus tard.

Il est également stipulé entre les Hautes Parties contractantes, que le présent traité et toutes ses dispositions cesseront totalement et n'auront plus de valeur douze mois après la réception de la notification par la quelle le traité sera dénoncé.

#### Article IX.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Constantinople dans le délai de douze mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs des Hautes Parties contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, en quatre expeditions dont deux en français et deux en persan, le vingt cinq Juin de l'an du Christ mil huit cent cinquante-sept et le deux du mois Zigadeh de l'Hégire mil deux cent soixante-treize.

(L.S.) signé C. M. d'Hatzfeld.

(L.S.) signé Ferrokh Khan.

#### Artifel 8.

Der gegenwärtige Handels- und Freundschafts-Vertrag soll, so Gott will, getreulich beachtet und aufrecht erhalten werden, während acht Jahren, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, und weiter für die Dauer von zwölf Monaten, nachdem der eine der hohen vertragenden Theile dem andern seine Absicht angekündigt haben wird, den Vertrag nicht länger fortbestehen zu lassen. Jeder der hohen vertragenden Theile behält sich das Recht vor, den Vertrag nach einer Dauer von acht Jahren oder später aufzukündigen.

- Imgleichen ift zwischen den hohen vertragenden Theilen verabredet, daß der gegenwärtige Bertrag und alle seine Bestimmungen zwölf Monate nach Empfang der Eröffnung, durch welche die Kündigung des Vertrages erfolgt, vollständig aufhören und keine Geltung mehr haben sollen.

#### Artifel 9.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifizirt und die Ratificationen sollen in Paris oder in Konstantinopel innerhalb zwölf Monaten, oder, wenn thunlich, früher ausgetauscht werden.

Bu Urfund beffen haben die respektiven Bevollmächtigten der hohen vertragenden Theile ben gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet, und demselben ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Paris in vier Aussertigungen, wovon zwei in französischer und zwei in persischer Sprache, ben fünfundzwanzigsten Juni im Jahre Christi 1857 und ben zweiten bes Wonats Zigabeh ber Gebaira 1273.

(L.S.) Gr. DR. v. Satfelbt.

(L.S.) Ferroth Rhan.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Karleruhe, Samftag ben 12. Juni 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfoliesungen Seiner Königlichen Hobeit des Großherzogs. Dienst nachricht.

Berfügungen und Bekanutmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Dinffleriums bes Innern: Die Ueberficht bes Stanbes ber allgemeinen Schullehrerwittwen- und Baifentaffe fur bas Jahr 1857 betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Dienfinadricht.

Seine Königliche Sobeit ber Großberzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, ben Rafh Muller dahier in Rubestand treten zu lassen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Ueberficht bes Standes ber allgemeinen Schullehrerwittwen- und Waisenkasse für bas Jahr 1857 betreffend.

Die auf den Grund der Rechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1857 gefertigte Uebersicht des Standes der allgemeinen Schullehrerwittwen = und Waisenkasse wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 4. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

## Cummarische Nebersicht

ber Einnahmen und Ausgaben, so wie des Vermögens = und Personalstandes des allgemeinen Schullehrerwittwen = und Waisenfonds für das Jahr 1857.

| Ordnungs:<br>3ahl. |                                                  | Gefammtb | etrag. |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
|                    | A. Mebersicht der Ginnahmen und Ausgaben.        | fī.      | fr.    |
|                    | I. Einnahme.                                     |          |        |
| 1.                 | Jahresbeitrag ber Mitglieder                     | 9,443    | 58     |
| 2.                 | Aufnahms = und Berbefferungstaren                | 1,493    | 42     |
| 3.                 | Güterbestandzinse                                | 423      | 50     |
| 4.                 | Rapitalzinse                                     | 10,348   | 54     |
| 5.                 | Staatkzuschuß                                    | 8,000    | _      |
| 6.                 | Beiträge von Orts = und Diftrifts-Stiftungen     | 330      | 9      |
| 7.                 | Sonftige Einnahmen                               | 66       | 50     |
|                    | Summe                                            | 30,107   | 23     |
|                    | II. Ausgabe.                                     |          |        |
| 1.                 | Wittwengehalte                                   | 25,283   | 52     |
| 2.                 | Erziehungsbeiträge                               | 4,019    | 28     |
| 3.                 | Rahrungsgehalte                                  | 744      | 38     |
| 4.                 | Staate = und Gemeindeabgaben                     | 93       | 33.    |
| 5.                 | Für eigenthumliche Liegenschaften                | 47       | 50     |
| 6.                 | Nachlaß und Verlust an Gefällen                  | 106      | 11     |
| 7.                 | Gehalte der Kreisverrechner                      | 1,459    | 2      |
| 8.                 | Gebühren der Bezirkserheber                      | 376      | 29     |
| 9.                 | Bureaufosten der Kreisverrechnungen              | 318      | 45     |
| 10.                | Revisionstoftenbeitrag                           | .371     | 52     |
| 11.                | Sonstige Ausgaben                                | 174      | . 3    |
|                    | Summe                                            | 32,995   | 43     |
|                    | Abschluß.                                        |          |        |
|                    | Die Einnahmen betragen                           | 30,107   | 23     |
|                    | Die Ausgaben betragen                            | 32,995   | 43     |
| h                  | Mehrausgabe resp. Zuschuß aus dem Bermögensstock | 2,888    | 20     |

| Orbnungs=<br>zahl. |                                                                                                                              | Betrag.            |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                    | B. Vermögensftand.                                                                                                           | Ħ.                 | fr.      |
|                    | a. Rentirendes Bermogen.                                                                                                     |                    |          |
| 1.                 | Liegenschaften                                                                                                               | 7,961              | 4        |
| 2.                 | Aftivkapitalien                                                                                                              | 219,591            | 41       |
|                    |                                                                                                                              |                    |          |
| 3.                 | b. Richt rentirendes Vermögen.                                                                                               | · 2Ò2              | 0.0      |
| 4.                 | Fahrnisse                                                                                                                    | 2,771              | 26<br>10 |
| 5.                 | Borschüsse                                                                                                                   | ~, · · · ·         | 55       |
| 6.                 | Rassenvorrath                                                                                                                | 8,117              | 4        |
|                    | ,"                                                                                                                           |                    |          |
|                    | Summe Sievon find abzuziehen:                                                                                                | 238,645            | 3        |
|                    | c. Schulben.                                                                                                                 |                    | ١.       |
| `                  | Ausgabsrefte                                                                                                                 | 870                | 4        |
|                    |                                                                                                                              | 000 774            | -        |
|                    | Rest reines Vermögen                                                                                                         | 237,774<br>240,064 | 1        |
|                    |                                                                                                                              | <del>:</del>       |          |
|                    | mithin hat sich dasselbe im Jahr 1857 vermindert um                                                                          | 2,289              | 5        |
|                    | Diese Berminderung ist entstanden:                                                                                           |                    |          |
|                    | a. durch das Defizit der Einnahme gegenüber der Ausgabe, d. h. durch die wegen Unzulänglichkeit der Einnahme zur Bestreitung |                    |          |
|                    | ber Ausgabe aus dem Vermögensftod entnommene Summe                                                                           |                    |          |
|                    | ben                                                                                                                          | 2,888              | 20       |
|                    | b. durch bie aus dem Grundstocksvermögen bezahlten Zehntab=                                                                  | - '                |          |
|                    | löfungekapitalien im Betrage von                                                                                             | 8                  | 2        |
|                    | c. durch Berminderung der Stenerkapitalien in Folge einer neuen                                                              |                    |          |
|                    | Einschätzung von Gebäuden                                                                                                    | 75                 |          |
|                    | d. durch den erforderlichen Mehrauswand für den Ankauf von                                                                   |                    |          |
|                    | 4 %prozentigen Staatspapieren, welche über bem Mennwerthe                                                                    |                    |          |
| j                  | ftehen, aber nur mit dem Nennwerthe in Rechnung vorge= tragen erscheinen                                                     | 60                 | 30       |
| +                  | e. durch einige dem Fond zur Last fallende neu konstatirte                                                                   | UU                 | 0        |
|                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                      | 31                 |          |
| i                  | Erfapposten                                                                                                                  | 31                 | 44       |

| Ordnunge:<br>zahl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag        | 3•               |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| •                  | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ff.<br>3,063  | fr.<br>58        |  |  |  |
|                    | Nach Abrechnung:  a. des Mehrerlöses von Liegenschaften gegenüber dem Steuersanschlage  anschlage  414 fl. 17 fr.  b. des Minderauswandes für den Ankauf von 3½ prozentigen Staatspapieren, welche unter  bem Nennwerthe stehen, aber mit dem Nennswerthe in Rechnung vorgetragen sind  c. der dem Fond zu gut kommenden neu konststieren Ersatzposten  19 "46 " | 774           | 3                |  |  |  |
|                    | gibt wieder obige Verminderung von Unter obigem Vermögen ist inbegriffen: a. das eingeworfene Vermögen der ehemaligen evangelischen Schullehrerwittwensiscisonds mit                                                                                                                                                                                             |               |                  |  |  |  |
|                    | zusammen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,376        | 53<br>10         |  |  |  |
|                    | C. Barstellung des Personalftundes am 31. Dezember 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesan<br>zahi |                  |  |  |  |
| 1.                 | Beitragspflichtige Mitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 '          | 099<br>102<br>3  |  |  |  |
| 2.                 | Bezugsberechtigte Wittwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13            | 509<br>511<br>2  |  |  |  |
| 8.                 | Zum Erziehungsbeitrag berechtigte Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11            | 145<br>155<br>10 |  |  |  |
| 4.                 | Zum Nahrungsgehalte berechtigte Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 51<br>50         |  |  |  |

## Nr. XXVII.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlsruhe, Montag ben 14. Juni 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großbergogs. Dienftenachrichten.

Berfügungen und Bekauntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Patentertheilung an heinrich Schenkelberger aus Jagersfreude betreffend. Berordnung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Steuererhebung für die Jahre 1858 und 1859 betreffend. Bekanntmachung befielben Ministeriums: Die Erhebung der Abenzuckerfteuer und der Buckers und Sprup-Bollfatze für das Jahr vom 1. September 1858 bis letten August 1859 betreffend.

Dienfterledigung. Todesfall.

# Unmittelbare allerhöchste Entschliefungen Seiner Königlichen Hohelt des Großherzogs.

Dienstnachrichten.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben Sich unter bem 29. Mai b. 3.

gnabigft bewogen gefunden :

dem Bezirksingenieur Joseph Reller die unterthanigft nachgesuchte Entlassung aus bem großherzoglichen Staatsbienste zu ertheilen;

den Dienstverweser der Huttenverwaltung Kollnau, Huttenpraftikanten August von Bodh, zum Huttenverwalter allda zu ernennen;

den provisorischen Bergmeister der Saline Rappenau, Hüttenpraktikanten August Fischer, befinitiv als Bergmeister daselbst anzustellen, auch ihm die einstweilige Leitung der Salinenver-waltung allda zu übertragen;

dem nach Stuhlingen bestimmt gewesenen Bezirksförster Sofmann in Offenburg die inzwischen erledigte Bezirksforstei Bell am harmersbach zu übertragen:

bie evangelische Pfarrei Bollbach dem Pfarrer Saas in heffelhurft zu übertragen;

unter bem 4. Juni b. 3.

die unter dem 7. v. Mt. ausgesprochene Versetzung des Bezirksförsters Heres in Eberbach nach Walldurn seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß zuruckzunehmen und denselben in seinem

bisherigen Dienstfreise zu belassen, dagegen den nach Cberbach bestimmten Bezirksförster Salbauer, zur Zeit in Schrießheim, auf die Bezirksforstei Walldurn zu versetzen;

unter bem 5. Juni b. J.

ben Revisor Langenbacher bei ber Oberrechnungsfammer zum Oberrevisor zu ernennen; ben Rechnungsrath Clausing und ben Revisor Godel bei biefer Stelle in ben Rubestand zu versetzen;

den Oberrevisor Wagner von der Zolldirektion unter Beförderung zum Oberrechnungsrath, sodann den Revisor Bolf von der Steuerdirektion unter Beförderung zum Oberrechnungskammer zu versetzen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Patentertheilung an heinrich Schenkelberger aus Jagersfreube betreffenb.

Dem Heinrich Schenkelberger von Jägersfreude wird auf sein Ansuchen ein Batent für den von ihm erfundenen Rost zur Verbrennung des Rußes und Verhinderung des Kohlenabfalles auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Veststeung einer Strase von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarlerube, ben 9. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Clogmann.

### Verordnung.

Die Steuererhebung fur die Jahre 1858 und 1859 betreffenb.

Rach Anficht des Artifels 10 des Finanzgesetzes vom 3. v. Mts. wird auf den Grund des genehmigten Budgets Nachstehendes verordnet:

**§**. 1.

Für jedes der beiben Jahre 1858 und 1859 werden zur Bestreitung der allgemeinen Landes= und der besonderen Bezirksbedürfnisse erhoben:

1. an Staatsfteuer:

a. Grund:, Häuser: und Gefällsteuer von 100 fl. Steuerkapital Neunzehn Kreuzer;



- b. Gewerb = und Rlaffensteuer von 100 fl. Steuerkapital Drei und zwanzig Kreuzer;
- c. Beförsterungesteuer von 100 fl. Walbsteuerkapital Seche Kreuzer;
- d. Kapitalfteuer von 100 fl. Steuerfapital

Seche Rreuger.

- 2. Bu befonderen Begirfebedürfniffen:
- a. Flußbaugeld der beitragspflichtigen Rheinorte von 100 fl. Steuerfapital Bier Kreuzer;
- b. Flußbaugelb ber beitragspflichtigen Orte an Nebenfluffen von 100 fl. Steuerfapital Zwei Kreuzer;
- c. Dammbaubeitrage nach ben von ben großherzoglichen Kreisregierungen genehmigten Unfchlägen.

**§**. 2.

So weit der Steuereinzug auf den Grund der Gesetze vom 28. November 1857 (Regierungssblatt Seite 529) und vom 31. März 1858 (Regierungsblatt Seite 105) nicht schon erfolgt ist, hat berselbe auf die geordneten Verfalltermine zu geschehen.

Die Feststellung und der Einzug der Kapitalfteuer insbesondere ift nach den in der Verordnung vom 13. Mai 1850 (Regierungsblatt 1850, Seite 195) gegebenen Vorschriften zu bewirken.

**§**. 3.

Rudfichtlich ber Zustellung der Forderungszettel über die Kapitalsteuer an die Steuerpflichtigen wird auf den S. 3 der Verordnung vom 28. April 1856 (Regierungsblatt Seite 157) verwiesen.

**C.** 4.

Die großherzogliche Steuerdirektion ift mit dem weiteren Bollzuge beauftragt. Rarlerube, den 9. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

Regenauer.

Vdt. Glod.

Die Erhebung ber Rübenzuckersteuer und ber Zucker- und Syrup-Zollsche für bas Jahr vom 1. September 1858 bis letzten August 1859 betreffenb.

Unter Hinweisung auf die hochste Verordnung vom 4. dieses Monats (Regierungsblatt Seite 225) wird bekannt gemacht, was folgt:

**S**. 1.

Für den Zeitraum vom 1. September dieses Jahrs bis letten August 1859 werden erhoben: I. an Steuer vom inländischen Rübenzucker sechs und zwanzig und ein Viertels: Kreuzer (sieben und ein halber Silbergroschen) vom Zentner der zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Rüben; II. an Eingangezoll vom ausländischen Buder und Sprup und zwar von

|                                                                                                                        | Nach ber<br>Thaler:<br>Bährung. |      | Rach ber<br>fübbeutschen<br>Währung. |     | Für Zara<br>wird vergütet vom Bentner<br>Brutto-Gewicht.                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Thir.                           | Sgr. | fL.                                  | fr. | Pfund.                                                                                                                                  |
| 1. Buder:                                                                                                              | l .                             |      |                                      |     | •                                                                                                                                       |
| a. Brod= und Hut=, Kandis=, Bruch= ober<br>Lumpen= und weißem gestoßenem Zucker,<br>vom Zentner                        | 10                              | -    | 17                                   | 30  | 14 in Faffern mit Dauben von Gichen: und<br>anderem harten Golge.<br>10 in anderen Fäffern.<br>13 in Riften.<br>7 in Korben.            |
| b. Rohzucker und Farin (Zuckermehl) vom<br>Zentner                                                                     | 8                               | _    | 14                                   | -   | 13 in Saffern mit Danben von Gichen- und<br>anderem harten Golze.<br>10 in anderen Fäffern.<br>16 in Kiften von 8 Bentnern und barüber. |
| c. Rohzucker für inlänbische Siebercien<br>zum Raffiniren unter ben besonbers<br>vorgeschriebenen Bebingungen und Kon= |                                 |      |                                      |     | 13 in Kiften unter 8 Bentnern. 10 in außereuropäischen Rohrgeflechten (Caneffect, Cangans).                                             |
| trolen, vom Zentner                                                                                                    | 5                               | -    | 8                                    | 45  | 7 in anberen Rorben.<br>6 in Ballen.                                                                                                    |
| Eyrup, vom Zentner                                                                                                     | 3                               |      | 5                                    | 15  | 11 in Fäffern.                                                                                                                          |

Die Erhebung der Rübenzudersteuer findet nach dem Gesetze vom 21. September 1846 (Regierungsblatt 1846, Seite 235) fatt.

Rarisruhe, ben 9. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Slod.

Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Sand, Didzese Kork, mit einem Kompetenzanschlag von 876 fl. 3 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei groß= herzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Tobesfall.

Geftorben ift:

am 4. Juni b. 3. Professor Dr. Rortum an ber Universität Beibelberg.

## Nr. XXVIII.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Dienftag ben 22. Juni 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfolieftungen Geiner Roniglichen Sobeit des Großbergogs. Orbens-

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Den Bau einer stehenden Rheindrude zu Köln betreffend. Die handelsverhältnisse des Bollvereins zu den vereinigten Staaten der Jonischen Inseln betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: Die Patentertheilung an den Bochumer Berein für Bergbau und Gußtahlsabrikation betreffend. Petagenpertheilung an den Angenier G. Chmann aus Stuttgart betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Finanzministeriums: Die Tilgung des Anlehens der Amortisationskasse zu fünf Millionen Gulben vom Jahr 1851 betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Ordensverleihung.

Seine Konigliche Haheit ber Großherzog haben Sich allergnähigft bewogen gefunden, dem Kaiserlich Königlich Desteurrichischen Lieutenant Sommer vom Infanterie-Regiment pan Benedek zu Rastatt das Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Bau einer stehenden Rheinbrucke zu Köln betreffend.

Nachbem von den Bevollmächtigten für die außerordentliche Sigung der Central-Commission für die Rheinschiffsahrt von 1858 unterm 7. Mai gedachten Jahres eine Uebereinkunft zu Mainz abgeschlossen worden ist, welche den Bau einer stehenden Rheinbrücke zu Köln zum Gegenstand hat, und dieselbe von den Regierungen sammtlicher Rheinuserstaaten ratissicit wurde, auch die Ratisstationsurkunden in Gemäsheit des Artisels VII. der Uebereinkunft am 11. dieses Monats

in das Archiv der Central-Commission niedergelegt wurden, so wird biefer Bertrag andurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 14. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. von Red.

## Hebereinkunft

unter ben

Rheinuferstaaten, ben Bau ber stehenben Rheinbrude zu Koln betreffenb.

Zwischen den unterzeichneten zu einer außerordentlichen Seffion der Central-Commission für die Rheinschifffahrt zusammengetretenen Bevollmächtigten der Rheinuferstaaten ist heute in besonderem Auftrage Ihrer Regierungen folgende Uebereinkunft vereinbart worden:

#### Art. I.

Die Schiffe und Floge, welche die stehende Brude bei Roln paffiren werden, haben bafur feine Durchlafgebuhr zu entrichten; die Königlich Preußische Regierung verzichtet auf die Erhebung einer solchen Gebühr bei Koln selbst für den Fall, wenn neben der stehenden Brude eine Schiffsbrude beibehalten oder wieder aufgerichtet werden sollte.

#### Art. II.

Den Eigenthümern berjenigen zur Fahrt auf dem Rhein berechtigten Segel = und Dampfichiffe, welche nicht jetz schon zum Passiren sester, nach oben geschlossener Brücken eingerichtet sind, und welche bereits bisher, oder doch längstens binnen drei Wonaten nach der Hinterlegung der Ratissisations-Urkunden dieser Ucbereinkunft den Strom an Köln vorüber befahren haben, wird eine Entschädigung für die Vorrichtungen zum Senken und Wiederaufrichten der Maste, beziehungs-weise der Kamine, aus der Preußischen Staatskasse gewährt werden. Diese Entschädigung gilt zugleich als Vergütung

für das Stillliegen des Schiffes während der zum Anbringen der Vorrichtungen erforderlichen Zeit,

für die etwaige Erschwerung des Dienstes auf dem Schiffe,

für die eventuelle Befchranfung bes nutbaren Laberaums,

endlich für alle sonstigen Anschaffungen und Aenderungen, welche in Folge jener Borrich= tungen für einzelne Kahrzeuge nothwendig werden konnen.

Schiffe, welche an fich zur Entschädigung zuzulaffen, aber erft nach bem in diesem Artikel bestimmten außerften Termin an Roln vorübergefahren find, besgleichen Schiffe, bei welchen

wegen Alters ober Schabhaftigkeit die Vorrichtung zum Senken und Heben nicht mehr ausgeführt werden kann, endlich alle vom Tage der Vollziehung dieses Vertrags ab neu zu bauenden Schiffe haben keinen Anspruch auf Entschädigung.

#### Art. III.

Im Einverftandnisse sammtlicher Uferstaaten wird die Entschädigung in Bausch und Bogen auf feste Gelbsätze nach Maggabe ber Ladungsfähigkeit ber einzelnen Fahrzeuge festgestellt und ein fur allemal gewährt wie folgt:

### A. Bei Dampfichiffen:

| 1. Für Dampfichlepper von mehr als zweihundert Pferdekraft mit                | 350 Mthir. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Für kleinere Dampfschlepper und große Personenboote mit                    | 250 "      |
| 3. Für fleinere Dampfboote, sofern fie überhaupt einer Borrichtung zum Senken |            |
| der Kamine bei ihrer Durchfahrt unter der Brücke bedürfen mit                 | 100 "      |

### B. Bei Segelichiffen:

| 1. | Kür | Schiffe | nou      | 10,000 | Centner | und m | iehr     | mit   | 950         | Rt    | blr.        |        | im 9 | Nittel |
|----|-----|---------|----------|--------|---------|-------|----------|-------|-------------|-------|-------------|--------|------|--------|
| 2. | -   | "       | ,,       | 10,000 | bis     |       | Centner  |       |             |       | ,           | Athlr. |      | Rthlr. |
| 3. | ,,  | "       | . //     | 8000   | "       | 6000  |          | • • • | <b>75</b> 0 |       |             | •      | 650  | ,,     |
| 4. | "   | "       | <i>"</i> | 6000   | . 11    | 4000  | ,,       | . ,   | <b>550</b>  |       | <b>35</b> 0 | " ~    | 450  | ,,     |
| 5. | "   | "       | "        | 4000   | "       | 3000  | "        | "     | <b>350</b>  |       | 250         | "      | 300  | `"     |
| 6. | "   | "       | "        | 3000   | "       | 1500  | "        | "     | <b>250</b>  |       | 150         | "      | 200  | "      |
| 7. | n   | n       | "        | 1500   | "       | 800   | "        | "     | 150         |       | 30          | , ,    | 90   | . 11   |
| 8  |     |         |          | 800    | Gentner | und m | eniaer 9 | Traa  | fähiaf      | eit ' | 25 %        | thir.  |      |        |

Für Schiffe, beren Tragfähigkeit zwischen die angegebenen Granzen hineinfällt, ift nach Maßgabe biefer Scala die Entschädbigung verhältnismäßig auszumitteln.

Die Feststellung bes Entschädigungs-Betrags für jedes einzelne Schiff erfolgt durch das Königlich Preußische Cifenbahn-Commissariat zu Koln, enbgultig unter Ausschluß jedes Returses.

#### Art. IV.

Die Schiffseigenthumer, welchen nach den vorstehenden Bestimmungen ein Entschädigungs-Anspruch zusteht, haben denselben nach der amtlichen Aufforderung, welche die Regierungen der Userstaaten in ihren Gebieten erlassen werden, spätestens bis zum 31. Dezember dieses Jahres, bet Verlust ihres Anrechts, bei dem Königlich Preußischen Gisenbahn-Commissariate zu Köln anzumelden. Diese Anmeldung muß von der Borlage des Patents und des Aichscheins begleitet sein. Dieselben haben serner durch eine Bescheinigung des Hatents und spätestens dinnen drei Monaten daß sinterlegung der Natissations-Urkunden dieser Uebereinkunft auf dem Rhein vor Köln vorsübergefahren sind.

Das Königlich Preußische Eisenbahn-Commissariat zu Köln wind dem Schiffseigentstimerm über die erfolgte Anmeldung eine Beurkundung mit der Jusage ertheilen, daß, wenn die nachstehend bezeichneten Bedingungen von ihnen erfüllt sein werden, der Schiffseigenthumer auf die der Summe nach genau zu bezeichnende Entschädigung Anspruch habe. Demnächst haben die Schiffseigenthumer die zum Senken und Heben der Maste, beziehungsweise der Kamine nöthigen Vorrichtungen anfertigen zu lassen und mit den so hergerichteten Schiffen die stehende Brucke bei Köln spätestens bis zum Schlusse der Schiffsahrt des Jahres 1860 zu passiren.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen, worüber ein Zeugniß des Kölner Hafen-Commissaiats beizubringen ift, wird den Schiffseigenthumern der Betrag der Entschädigung auf Anweisung des Königlich Preußischen Eisenbahn-Commissatiats zu Köln von der dortigen Regierungs-Hauptkasse auszezahlt werden. Die Zahlung erfolgt an den Schiffseigenthumer, welchen das Patent als solchen ausweist, oder an dessen gehörig beglaubigten und in gleicher Weise legitimirten Bevollmächtigten.

#### Art. V.

Die Königlich Preußische Regierung übernimmt es, vom ersten April 1859 bis zum Schluß bes Jahres 1860, neben ber stehenben Brücke zu Köln eine bem Bedürfnisse entsprechende Anzahl von provisorischen Krahnenanlagen zum Heben und Senken der Maste aufstellen zu lassen. Eine Gebühr für deren Hülfsleistung wird von den Schiffern tilcht erhoben wetben.

#### art. VI.

Die Regierungen von Baben, Bayern, Frankreich, Helfen, Rassau und Nieberslanden ben betrachten die früheren Bebenken gegen die Construction der stehenden Rheinbrude bei Köln, namentlich nach deren bereits versigter Höherlegung auf 53 Fuß preußisch für erledigt; sie erkennen an, daß Preußen in Betreff bieser Brücke durch Aebernahme der in diesem Vertrage bezeichneten Leistungen allen densenigen Interessen und Reichten der freien Schiffsahrt auf dem Rhein genügt, welche auf den bezüglichen völkerrechklichen Vereinbarungen beruhen, oder durch Anwendung des Art. 67 der Rheinschiffsahrts-Convention vom 31. März 1831 auf den Kölner Brükenbau bezichndet werden können; sie erklären Ihrerseits, bei späteren sehen Ueberbruchungen des Rheins auf ihren Gebieten darüber wachen zu wolken, daß das Interesse der freien Schiffsahrt und Flöserei in einer den Verträgen und Bedürfnisser entsprechenden Weise gewahrt werde.

#### Art. VII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll nach erfolgter landesherrlicher Genehmigung durch ministertelle Urkunden tatisteirt werden und dadurch die Kraft und Wirkung eines Staatsveitrages urhälden. Die von jedem Uferstaat in einem Eremplar auszuhertigenden Ratisisationsurkunden sollen and 11. Juni dieses Jahes in das Archiv der Central-Commission niedengelegt werden.

Mainz, am 7. Mai 1858.

Für Baben: v. Uria. (L.B.) Für Bayern: v. Kleinschrob. (L.B.) Für Ftanfreich: Goph. (L.B.) Für Heffen: Schmitt. (L.B.) Für Naffan: Fit. v. Zwietlein. (L.B.)

Für Nieberlande: Travers. (L.S.) Für Preußen: Magerath. (L.S.)

Die Handelsverhältnisse bes Zollvereins zu ben Vereinigten Staaten ber Jomischen Infeln betreffend.

Bu Folge Höchster Ermächtigung wird nachstehend bie unterm 11. November v. J. zwischen ben Zollvereinsstaaten und Großbritannien in Betreff ber Handelsverhältnisse zu ben Vereinigten Staaten ber Jonischen Juseln vereinbarte Erklärung mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dieselbe die vorbehaltene Genehmigung des Jonischen Senates mittelst Beschlusses vom 6. Februar d. J. erhalten hat und die Aussührung des getroffenen Uebereinkommens in den Vereinigten Staaten der Jonischen Inseln angeordnet worden ift.

Rarlerube, ben 10. Juni 1858.

Großherzogliches Ministexium des Großherzoglichen Hauses und der auswachigen Angesegwilheiten. Frhr. von Mensendug.

Vdt. bon Rock.

### Erflarung.

Die Breußische Regierung sowohl für sich und in Bertretung ber Ihrem Boll = und Steuerfostem angeschloffenen souveranen gander und gandestheile, namlich Luremburgs, Unhalt-Deffau-Rothens, Unhalt=Bernburgs, Walbecks und Pyrmonts, Lippes und Meifenheims, als auch im Ramen ber übrigen Staaten bes Zollvereins, namlich: Bayerns, Sachfens, hannovers (einschließlich bes Fürstenthums Schaumburg-Lippe), Burttembergs, Babens, bes Rurfürftenthume heffen, des Großherzogthume Heffen (einschließlich bes Amtes Homburg), der Staaten des Thuringischen Boll = und Handels= vereins, nämlich: Sachsen = Weimar = Eisenachs, Sachsen=Meiningens, Sachsen=Altenburgs, Sach= sen=Coburg=Bothas, Schwarzburg=Rubolstabts, Schwarzburg-Sonbershausens, Reuß atterer Linie und Reuß jungerer Linie, Braunschweigs, Olden= burgs, Naffaus und ber freien Stadt Frankfurt einerseits, und die Großbritannische Regierung andererfeits, find übereingekommen, festzuseben, was folgt:

#### Declaration.

The Government of Prussia, in Its own name, and representing the sovereign States and territories united to the Prussian system of customs and contributions, that is to say: Luxemburg, Anhalt-Dessau-Oöthen, Anhalt-Bernburg, Waldeck and Pyrmont, Lippe and Meisenheim, as well as in the name of the Governments of the other States, Members of the Zollverein, that is to say: Bavaria, Saxony, Hannover (the Principality of Schaumburg-Lippe included), Wurttemberg, Baden, Electoral Hesse, Grand-Ducal Hosse (the bailiwick of Homburg included), the States forming the Customs-Commercial Union, called the States of Thuringia, wie Saxe-Weimer-Eisenach, Sexe-Meiningen, Saxe-Altenburg, Saxe-Coburg-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, the elder branch of Reuss, and the younger branch of Reuss, Brunswick, Oldenburg, Nassau and the Free Town of Francfort, on the one part, and the Government of Great-Britain on the other part, have agreed upon the following stipulation:

Da bie Jonischen Inseln unter bem Schute Ihrer Britischen Majestät stehen, so sollen die Unterthanen und Schiffe dieser Inseln in ben Bebieten ber vorbenannten Staaten des Bollvereins alle biejenigen Begunftigungen in handels= und Schifffahrt8-Angelegenheiten, welche bafelbft ben Unterthanen und Schiffen von Großbritannien bewilligt sind, genießen; sobald die Regierung der Jonischen Inseln eingewilligt haben wird, den Unterthanen und Schiffen ber vorgedachten Staaten bes Bollvereins biefelben Begunfligungen zu ge= währen, welche in diesen Infeln den Unterthanen und Schiffen Großbritanniens bewilligt find; es verfteht sich, daß zur Vermeidung von Migbräuchen jedes Jonische Schiff, welches die Bestimmungen ber gegenwärtigen Erflärung in Anspruch nimmt, mit einem von dem Lord-Ober-Commiffar oder beffen Stellvertreter unterzeichneten Batente versehen sein soll.

Bu Urfund dessen haben die Unterzeichneten, der Minister-Präsident, Minister der auswärtigen Angelegenheiten Seiner Majestät des Königs von Breußen und der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister Ihrer Majestät der Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland am Hofe von Berlin, auf Grund erhaltener Ermächtigung, die gegenwärtige Erstärung vollzogen und mit ihren Wappenslegeln versehen.

Gefchehen zu Berlin ben 11. November 1857.

The Jonian Islands being under the Protection of Her Britannick Majesty, the subjects and vessels of those Islands shall enjoy in the dominions of the above enumerated States of the Zollverein all the advantages in matters of commerce and navigation which are there granted to the subjects and vessels of Great-Britain, as soon as the Government of the Jonian Islands shall have agreed to grant to the subjects and vessels of the aforesaid States of the Zollverein the same advantages which are granted in those Islands to the subjects and vessels of Great-Britain, it being understood that in order to prevent abuses every Jonian vessel claiming the benefits of the present declaration shall be furnished with a Patent signed by the Lord High Commissioner or by his Representa-

In witness whereof the Undersigned, His Prussian Majesty's President of the council and Minister for Foreign Affairs and Her Britannick Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of Berlin duly authorized, have signed the present declaration and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at Berlin, the eleventh day of November 1857.

(gez.) Manteuffel. (L.S.)

Bloomfield. (signed) Manteuffel. (L.S.) (L.S.)

Bloomfield. (L. S.) Die Patentertheilung an den Bochumer Berein für Bergbau und Gußstahlfabritation betreffend.

Dem Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrifation wird auf sein Ansuchen ein Batent für die ihm zugehörige Erfindung eines neuen Lokomotivachsenlagers mit Schmiervorrichtung auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese kunftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 15. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Patentertheilung an ben Ingenieur C. Ehmann aus Stuttgart betreffenb.

Dem Ingenieur C. Ehmann aus Stuttgart wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundene Vertikal-Sägmühleeinrichtung und Sägmühle auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Nechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzu-weisen vermögen oder diese kunftig verbeffern werden und unter Festsehung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privileziums.

Rarleruse, ben 15. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. pon Scherer.

Die Tilgung bes Anlehens ber Amortisationskaffe zu 5 Millionen vom Jahr 1851 betreffenb.

Der Fond zur Tilgung des von der Amortisationskasse nach Maßgabe des Gesetzes vom 6. Februar 1851, Regierungsblatt vom Jahr 1851, Seite 111, gegen 4½prozentige Obligationen aufgenommenen Anlehens von 5 Milionen Gulden wird nach Art. 5 dieses Gesetzes für das Jahr 1858 auf 97,700 fl. sestgesetzt und zur Einlösung von

| 35  | Stück | Obligationen | zu | 1,000 | fl. | • | ٠   |   | • | • |   | • | •   | 35,000 | fl.        |
|-----|-------|--------------|----|-------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|--------|------------|
| 109 | "     | "            | "  | 500   | ,,  |   | •   | • |   | • | • |   |     | 54,500 | "          |
| 82  | "     | "            | "  | 100   | "   | • | • - | • | ٠ | • | ٠ | • | • . | •8,200 | ' <i>"</i> |
|     |       |              |    |       |     |   |     |   |   |   |   |   |     | 97,700 | fī.        |

beftimmt.

Die einzuldsenden Obligationen werden im Laufe des Monats Juli d. J. burch offentliche Berloosung bestimmt werden und die Heimzahlung der gezogenen Obligationen wird auf 1. Februar 1859 stattsinden.

Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Amortisationskasse mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt ist, die herausgekommenen Ohliggstionen auf Verlangen der Inhaber auch por der Verfallzeit mit Zinsen bis zum Zahlungstag einzulösen.

Rarieruhe, ben 11. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. J. N. b. Br. Pagelmann.

Vdt. Belm.

### Diensterledigungen.

Die Amstrevisorate Abelsheim, Gerlachsheim und Triberg werden zur Bewerbung mit dem Anfügen ausgeschrieben, daß die Bewerber sich bei der ihnen vorgesetzten Areisregierung binnen drei Wochen vorschriftsmäßig zu melden haben.

Bei Großherzoglicher Regierung des Mittelrheinfreises ift die Stelle eines Registuators zu besetzen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen brei Wochen bei genannter Behörde zu melden.

Tobesfälle.

Geftorben finb:

am, 26, Mai d. I. Pfapper Briedrich Axobst in Illmensee.

n 14. Jami d. I. her katholische Pfapper End in Weichstein.

## Nr. XXIX.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 28. Juni 1858.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifteriem. Befanntmachung des großherzoglichen Binifteriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Den Deutsch = Defterreichischen Bostverein betreffend; Bersordnung, ben Fahrpostverkehr im Innern bes Großherzogthums sowie unmittelbar mit bem Bereins = Ausland betreffend.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Deutsch = Desterreichischen Postverein betreffend.

Meddem auf der im Februar vorigen Jahres zu München abgehaltenen britten Conferenz des Deutsch = Defterreichischen Postvereins ein zweiter Nachtragsvertrag zu dem revidirten Postvereins= vertrag vom 5. Dezember 1851 (Regierungsblatt von 1852, Nr. XX.) vereinbart worden ist und in der Zwischenzeit die allseitige Ratissication erhalten hat, so wird derselbe nachstehend mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Vollzug auf den 1. kommenden Monats Juli angeordnet worden ist. Auf das Großherzogthum Luxemburg sinden übrigens die Bestim= mungen dieses Vertrages keine Anwendung, da dort eine Staats = Fahrpostanstalt nicht besteht.

Rarlerube, ben 25. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.

## Imeiter Nachtrag

zu bem

## revidirten Boftvereins = Bertrage

vom 5. Dezember 1851.

Auf der dritten deutschen Post = Conferenz sind die unterzeichneten Bewollmächtigten, unter Worbehalt der Ratification, über folgenden Nachtrag zu dem revidirten Postwereins = Vertrage vom 5. Dezember 1851 übereingekommen:

## Fabrpoft.

#### Artifel 1.

## Portoberechnung.

Das Porto für alle im Vereins-Verkehre vorkommenden Fahrpostsendungen wird nach der geradlinigen Entfernung zwischen Abgangs = und Bestimmungsort, ohne Rucksicht auf die Gebiets-grenzen und auf die Spedition, in einer Summe berechnet.

### Artifel 2.

## Teftsegung ber Entfernungen.

Die Entfernungen bis einschließlich 20 deutsche Meilen werden unmittelbar von Ort zu Ort gemessen.

Bei größeren Entfernungen erfolgt die Meffung nach den Mittelpunkten von Quadraten, beren Seiten je einer Lange von 4 beutschen Meilen entsprechen.

Alle in demselben Quadrat gelegenen Orte haben die Tare des Mittelpunktes.

Die von Quadratseiten durchschnittenen Postorte werden bem öftlich, sublich ober suböstlich angrenzenden Quadrate zugezählt.

#### Artifel 3.

Fest set ung ber Entfernungen für den Bertehr mit dem Bereinsauslande. Für den Bereins = Fahrpofivertehr mit dem Bereins = Auslande gelten hinsichtlich ber Meffung

**XXIX.** 259

und der Berechnung der Taxen die in den Verträgen vereinbarten Grenzpunkte, beziehungsweise bie Mittelpunkte der Quadrate, in welchen dieselben liegen.

#### Artifel 4.

## Fahrposttarif.

Für jede Fahrpoftsendung wird ein Gewichtporto, und bei Sendungen mit declarirtem Werthe außerdem ein Werthporto berechnet.

### Artifel 5.

## Gewichtporto.

Das Gewichtporto beträgt für jedes Pfund Zollgewicht auf 4 deutsche Meilen '. Silber= groschen.

Ueberschießende Pfundtheile werden für ein volles Pfund, überschießende Meilen für volle 4 Meilen gerechnet.

Das Porto wird in der Mungwährung des Postbezirks berechnet, in welchem dasselbe zur Erhebung fommt.

Die nach Maßgabe der vorstehenden Tarbestimmungen in dem beiliegenden Tarife in Silbergroschen ausgerechneten Bortosätze werden in Postgebieten mit anderer Währung möglichst genau nach den gegenseitig mitzutheilenden Reductionstabellen auf die Erhebungsmunze reducirt und hierbei Tarbruchtheile auf 1/4 Sgr., resp. 1 fr. oder den entsprechenden Betrag in der Landes= munze erhöht.

### Artifel 6.

## Minimalsage des Gewichtporto.

Als Minimum des Gewichtporto wird für die gesammte Taxirungestrecke erhoben:

Für Sendungen bis einschl. 1 Pfund wird auf Entfernungen bis einschl. 4 Meilen das Minimalporto mit 11/2 Sgr., refp. 4 fr. Oestr.=W., ober 5 fr. Sudd.=W. erhoben.

Artifel 7.

Werthporto.

Das Werthporto beträgt:

| •                                                                   | bis einichlieft. 40 Khlr.<br>= 60 fl. Defte. B.<br>= 70 fl. Subb. B. | über 40-80 Thīr. = 60-120 fl. Deftr. 20. = 70-140 fl. Sübb. 2B. | für sebe weitere 80 Aftr.<br>= 120 ft. Befter 28.<br>= 140 ft. Cubb. 28. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| bis einschließlich 12 Meilen<br>über 12—48 Meilen<br>über 48 Meilen | '/3 Sgr.<br>1 "<br>2                                                 | 1 <b>S</b> gr. 2 "                                              | 1 Sgr. 2 "                                                               |
| ave 10 percent                                                      | ~ "                                                                  | ], "                                                            | 3 "                                                                      |

Bezüglich der Sendungen über 800 Thlr., 1,200 fl. Oestr.W. ober 1,400 fl. Sübb.W. tritt für den diese Summe übersteigenden Theil der Sendung eine Ermäßigung des Werthporto auf die Hälfte ein.

Die Erhebung des Werthporto, beziehungsweise beffen Reduction in die Landesmunze, erfolgt nach Maggabe der in Art. 5 enthaltenen Bestimmungen.

#### Artifel 8.

## Baare Gingahlungen.

Bei jeber Vereinspostanstalt können Beträge bis zur Höhe von 40 Thlr., resp. 60 fl. Deftr.B. ober 70 fl. Sübdeutsch. W. zur Wiederauszahlung an einen bestimmten, innerhalb des Vereinssgebtetes wohnenden Empfänger eingezahlt werden. An Porto wird dafür das Minimal-Fahrpostporto nach Maßgabe des Artikel 6 erhoben. Die außerdem zu Gunsten der auszahlenden Postanstalt zu erhebende Gebühr beträgt für je 5 Thlr. — 1 Sgr. resp. für je 5 fl. — 2 kr.

### Artifel 9.

## Begleit briefe.

Ist ein Begleitbrief ausnahmsweise 1 Zoll-Loth ober barüber schwer, so wird er für das ganze Gewicht mit dem Briefporto (ohne Zuschlag) belegt und dasselbe zur Gesammteinnahme gezogen.

Gehören mehrere Sendungen zu einem Begleitbriefe, so wird für jedes Stud das Gewicht= und eventuell das Werthporto besonders berechnet.

#### Artifel 10.

## Fahrpofiverfehr mit fremben ganbern.

Bei Sendungen aus und nach fremden, zum deutschröfterreichischen Postvereine nicht gehörenden Staaten wird dasjenige Postgebiet, welchem die Sendung unmittelbar vom Auslande zugeht, als Postgebiet des Aufgabeortes, und dasjenige Postgebiet, von welchem die Sendung unmittelbar an das Ausland ausgeliefert wird, als Postgebiet des Bestimmungsortes angesehen.

Fahrpostsendungen, welche in unmittelbarem Wechselverkehre zwischen einer Grenzpost-Verwaltung und dem Vereinsauslande vorkommen, gehören nicht zu den Vereinssendungen.

#### Artifel 11.

## Vertheilung bes Porto=Einnahme.

Die Gesummt-Bortveinnahme aus bem internationalen Vereins-Fuhrposivertebe, mit Ausnahme ber Gebühren für Vorschuffe und baare Einzahlungen, wird unter fammtliche Vereins-Berwaltungen, welche ein eigenes Fahrposiwesen besitzen, vertheilt.

Behufs der Ermittelung des Antheiles der einzelnen Verwaltungen an der Gesammteinnahme wird unter Zugrundlegung der nachbezeichneten Entfernungsstrecken das Porto für sämmtliche in den Karten eingetragene portopslichtige Fahrpostsendungen für den Zeitraum vom 1. Rovember 1856 bis letzen Oktober 1857 einschließlich nach dem vorstehenden Tarife, jedoch für jedes Gebiet abgesondert, derechnet.

Als Entfernungsftreden für jedes einzelne Postgebiet sollen die direkten Entfernungen vom Abgangsorte bis zur Grenz-Ausgangspostanstalt und von der Grenz-Engangspostanstalt bis zum Bestimmungsorte (bei transitirenden Sendungen von der Grenz-Engangspostanstalt bis zur Post-anstalt an der Ausgangsgrenze) angesehen werden.

Bu ben hiernach ermittelten Entfernungen werben je 2 Meilen hinzu gerechnet.

Da wo die Grenz-Eingangspoftanftalt zugleich den Beftimmungsort, beziehungsweise die Grenz-Ausgangspoftanftalt den Aufgabeort bildet, ift die Entfernnugeftrede auf 4 Meilen anzunehmen.

Aus dem Verhältnisse aller für die einzelnen Postgebiete hiernach ermittelten Portosummen ergibt sich der Procentsat, mit welchem sebe Verwaltung an der Gesammt-Fahrpostelnnahme Theil zu nehmen hat.

Der ermittelte Procentsat ift bis zum 31. Dezember 1860 maßgebend, kann jedoch, auf Verlangen einer ober mehrerer Bereins-Werwaltungen, für die Zeit vom 1. Juli 1859 bis zum Schlusse des Jahres 1860 durch Tarirung der Sendungen aus einem Zeitraum von 6 Monaten, vom 1. Juli 1859 ansangend, neu ermittelt und berichtigt werden.

Urber die für die Zeit nach dem Schlusse des Jahres 1860 etwa erforderliche Bestimmung des Antheils der einzelnen Berwaltungen an der Vereinsfahrposteinnahme werden sich dieselben in kömftigen Postconferenzen verständigen.

#### Artifel 12.

## Commiffion zur Ermittelung ber Procentfage.

Die Ermittelung ber Procentfage, mit welchen die einzelnen Bereinsverwaltungen an ber Gefammt-Sahrposteinnahme Theil zu nehmen haben, erfolgt durch eine für biefen Zweck geitweilig zusammentretende Commission.

Die Art ber Infammensetzung, ber Sig, die Lettung, Geschäftstührung u. s. w. der Com= mission wird durch besondere Berudredung refp. Justruftion festgefetzt.

#### Artifel 13.

## Tranfitverhaltniffe.

Sinfichtlich ber Berechnung und bes Bezuges ber Portoantheile für Transitteistungen bleiben bie gegenwärtig bestehenden Berhältnisse unter nachfolgenden Bestimmungen maßgebend:

- 1. Diejenigen Streden, auf benen bisher ein Transit ohne Bezug von Transitporto ober Transitvergutung stattgefunden hat, bleiben bei Ermittelung ber Ginnahmeantheile auch funftig außer Betracht.
- 2. Diejenigen Streden bagegen, auf benen bisher bas volle Transitporto nach Maßgabe bes Bereinstarifs bezogen wurde, kommen bei ber Taxirung behufs Ermittelung bes Procentsates nach ihrer Länge in birekter Entfernung auch kunftig zu Gunften ber betreffenden transitleistenden Berwaltungen in Berechnung.
- 3. Für solche Streden, auf benen bisher ftatt des vollen Transitporto nur eine bestimmte, nach den einzelnen Sendungen bemessene Quote desselben bezogen wurde, ist der Taxirung für die Procentsatz-Ermittelung auch nur diese Quote zum Grunde zu legen.
- 4. Für diejenigen Falle, in welchen bisher für den Transit Abfindungesummen, Paufchalvergutungen zc. gezahlt worden find, wird feftgesest,
  - a. daß da, wo der ursprünglichen Bemessung dieser Absindungssummen, Pauschalvergütungen u. s. w. eine bestimmte Quote des normalmäßigen Transitporto nachweisbar zum Grunde liegt, eben diese Quote für die Taxirung zum Zwecke der Procentsatz-Ermittelung maßgebend ist,

daß hingegen

b. da, wo für die Absindungssummen, Pauschalvergutungen u. s. w. eine solche nache weisbare Grundlage fehlt, während der Zeit von zwei Monaten für die auf der betreffenden Strecke transitirenden Fahrpostsendungen das normalmäßige Transitporto zu notiren und auf Grund dieser Notizen, resp. ihrer Vergleichung mit der stipulirten Absindungssumme oder Pauschalvergutung, die entsprechende Quote des normalmäßigen Transitporto zu ermitteln ist.

Die in beiden Fällen eintretende Ermittelung des Verhältnisses ift durch eine Verständigung zwischen den bei der Benutzung der betreffenden Transitstrecken betheiligten Postverwaltungen sest zustellen und, mit einer sachgemäßen Aussührung, der Taxirungs-Commission zum Behuse der Procentsatz-Ermittelung mitzutheilen.

5. Wo bisher in Absicht auf die Transitverhältnisse das Gebiet einer Bereinsverwaltung ganz ober theilweise dem Gebiete einer andern Vereinsverwaltung zugerechnet wurde, bleibt, mit Ausnahme der unter Mr. 6 gedachten besonderen Fälle, auch künstig dieses Verhältnis bestehen, so daß demnach die letztere Verwaltung das Porto für diezenigen Strecken eines fremden Bezirkes, welche ihr bisher schon zugerechnet wurden, bezieht, wogegen sie, nach wie vor, an die betreffende andere Verwaltung die bisherige Vergütung zu zahlen hat.

XXIX. 263

6. Glaubt eine Vereinsverwaltung, abweichend von den vorstehenden Bestimmungen, an eine andere Verwaltung für die Durchführung von Vereinssendungen hohere Anforderungen fiellen zu können, so bleibt die Verständigung hierüber den betheiligten Verwaltungen überlassen, ohne daß dadurch ein Einstuß auf eine veränderte Procentberechnung geübt wird.

7. Neue Transitstrecken, welche bis zum Ablauf bes Jahres 1860 zur Benutzung gelangen, werden nur dann in Berechnung gezogen, wenn an einem Punkte derselben die Annahme

ober Abgabe von Poftgegenständen stattfindet.

Die Berechnung erfolgt alsbann bei der jeweiligen Procentsatzermittelung in der Weise, daß für Transitstrecken bis zu einer Länge von zwei Meilen einschließlich die Hälfte des ersten Progressionssatzes resp. des Minimal = oder Werthportosatzes, und für Transitstrecken von mehr als zwei Meilen das volle Porto in Ansatz zu kommen hat, insoferne nicht besondere Vertrags verhältnisse eine solche Verechnung beschränken oder ausschließen.

- 8. Werben die Transportstrecken eines Postbezirks durch zwischenliegendes fremdes Bereinsgebiet unterbrochen, so hat bei der Tarirung behufs der Procentsagermitte- lung eine Zusammenrechnung der einzelnen solchergestalt unterbrochenen Transportstrecken stattzufinden, insoferne nicht das zwischenliegende Gebiet in Absicht auf den Transit dem Gebiete zugerechnet wird, dem die getrennten Transportstrecken angehören.
- 9. Der interne Transit, d. h. die Beförderung von internen Sendungen zwischen versschiedenen Theilen eines und desselben Posibezirks im Transit durch fremdes zwischenliegendes Bereinsgebiet, wird durch die Festsetzungen über das Vereinsfahrpostwesen in keiner Weise berührt, vielmehr bleiben die betreffenden Verträge, so weit sie sich auf den internen Transit erstrecken, unverändert in Krast.

Das Porto für bergleichen interne Sendungen, welche durch fremdes Vereinsgebiet transitiren, gelangt nicht zur gemeinschaftlichen Vertheilung. Alle diesen internen Transit, so wie den etwa damit verbundenen Transit von Vereinssendungen, betreffenden Verhaltnisse bleiben, nach wie vor, der freien Vereindarung der betheiligten Posiverwaltungen überlassen; durch dergleichen Vereindarungen darf aber das Verhaltniß dem Vereine gegenüber nicht alterirt werden.

### Artifel 14.

## Abrechnung.

Jebe Vereinsverwaltung weist die von ihren Postanstalten für den Verein erhobenen Fahrpost= Porto= und Francobeträge durch Aufstellungen nach, welche sich die Rechnungsbehörden der mit einander in Kartenwechsel stehenden Vereinspostanstalten gegenseitig zur Prüfung und Anerkennung zusenden.

Die Ergebnisse dieser Nachweisungen werden von einer durch die übrigen Verwaltungen zu wählenden Vereinsverwaltung zusammengestellt. Dieselbe hat nach Maßgabe der Procentsätze, welche von der Commission (Art. 12) festgestellt sind, den wirklichen Antheil jeder Verwaltung an der Gesammt-Fahrposteinnahme zu ermitteln, und unter Mittheilung des Rechnungsabschlusses an sammtliche Vereins-Postverwaltungen die erforderliche Saldirung herbeizusühren.



Ueber den Abrechnungsmedus, die Controle der Einnahme-Nachweisungen, die Merifion der Austren u. werden zwischen den Aereinspositiongen besondere Ausstührungsbestimmungen vereinbant.

### Artifel 15.

## Unanbringliche Senbungen.

Das Porto für unanbringliche Fahrpostfendungem trägt zunächst viejenige Berwattung, nach beren Sebiet viefe Sendungen zurückgesommen find.

Dagegen bleibt biefer Berwaltung der Erlos aus dem Berkaufe der in den Sendungen entsbultenen Gegenstände überlaffen.

Deckt ver Erlös das Porto und die sonstigen Kosten nicht, so steht es der betreffenden Berwaltung frei, den ungedeckten Betrag zu fiquidiren. Die Liquidation wird von einer andern Bereinesverwaltung bescheinigt, und der Betrag von der gemeinschaftlichen Fahrposteinnahme in Abzug gebrucht.

#### Artifel 16.

## Portoniederschlagung.

Biedergeschlagenes ober zurückgezahltes Porto wird in derfelben Weise liquidirt, beziehungsweise der betheiligten Berwaltung erstattet, wie dieß im vorhergehenden Artikel bezüglich der umgedeckt gebliebenen Pontobeträge für unanbeingliche Sendungen vonzesehen ist.

Ist eine Postvenmaktung durch gesetzliche ober administrative Bestimmungen zur Riederschlagung ober Rudzahlung eines Portobetrages veranlaßt, so soll die Bescheinigung der Liquidation in Wezug auf ibie Odishmendigkeit der Niederschlagung nicht beanstander werden.

### Artifel 17.

## Portofreie Sendungen.

Diejenige Verwaltung,, in deren Gebiet einer Vereinsfahrpostsendung die Portofreiheit zusteht, befördert die Sendung ohne Portoansat, dagegen wird dieselbe von dem Eingangsorte des Gebiets ab, in welchem die Portofreiheit nicht stattfindet, für die betreffende portopslichtige Strecke mit der Tare nach dem Vereinstarise belegt, und das Porto zur gemeinschaftlichen Einnahme berechnet:

Bei der Taxirung behufs der Procent : Ermittelung findet ein Portoansatz nur zu Gunsten desjenigen Bereins:Postgebietes statt, in welchem für derartige Sendungen wirklich Porto zur Erstebung gekommen ift.

Eine etwa weiter erforderliche Regelung bes Verhaltniffes bezüglich ber portofreien Sendungen bleibt ber nachsten Bostconferenz vorbehalten.

## Artifel 18.

Aufhebung einzelner Artitel bes revidirten Poftvereins=Bertrages. Die Artitel 54, 56, 57, 56, 59, 60, 65, 66, 69, 60 mie biejenigen Beftimmungen bes

XXIX. 265

Artifels 64 bes revidirten Boftvereins-Bertrages, welche fich auf die Sohe ber baaren Ginzahlungen, so wie auf ben Betrag ber fur die lettern zu erhebenden Gebühren erftreden, treten außer Geltung.

## Artifel 19.

## Ratification und Dauer bes Machtrages.

Die Ratissiationen ber gegenwärtigen Vereinbarung, welche am 1. Januar 1858 in's Leben treten und von gleicher Dauer sein soll, wie der revidirte Postvereins = Vertrag, werden bis zum 15. Juni 1857 erfolgen.

München ben 26. Februar 1857.

| Für | Westerreich      |    |    |      |     |   |   |   | • |   |    | (L. S. | ) Mar Löwenthal.                          |
|-----|------------------|----|----|------|-----|---|---|---|---|---|----|--------|-------------------------------------------|
| ,,  | Preußen .        |    |    | •    |     |   | • |   | • | • |    | (L. S. | ) Carl Adolph Megner.                     |
| "   | Sagern .         |    |    | •    | • , |   |   |   | • |   |    | (L. S. | ) Ludwig Freiherr von Brud.               |
|     |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Joseph Baumann.                         |
| "   | Sachsen .        |    |    | •    |     | ٠ | ٠ |   |   | • | .• | (L. S. | ) Anton von Zahn.                         |
| ,,  | Hannover         |    |    | •    |     |   |   | ٠ |   | • | ٠  | (L. S. | ) Heinrich August Fried. Friesland.       |
| ,,  |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Theodor Kapp.                           |
| ,,  |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Hermann Zimmer.                         |
| u   |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Carl Abolph Metiner,                    |
|     |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    | (F C)  | vi substitutionis.                        |
| "   |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Friedrich Carl August Ribbentrop.       |
| "   | Mecklenburg      | -3 | фw | erii | n   |   |   |   | • |   |    | (L. S. | ) Friedrich Flügge.                       |
| "   |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Friedrich Flügge,<br>vi substitutionis. |
| -"  | <b>Gldenburg</b> |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    | (L. S. | ) Johann Theodor Gieste.                  |
| "   |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Hermann Lingnau.                        |
| "   |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | Seinrich Wilhelm Bartich, Dr.             |
| ,,  |                  |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    |        | ) Carl Gustav Hente.                      |
| "   | _                |    |    |      |     |   |   |   |   |   |    | 1      | ) Ludwig Bang, Dr.                        |

Beilage.

# Tarif

für

## Sahrpost-Sendungen

im

deutsch-österreichischen Postvereine.

|             |                               |                                   |                                      | ·                                                 |                                                   |                  |                                                |                                                   |                                      |                                                   | N                                  | rog                                     | re             |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|             | 1                             | 2                                 | . 3                                  | 4                                                 | 2                                                 | 6                | 17                                             | 8.                                                | 9                                    | 10                                                | 11                                 | 12                                      | 18             |
| Bollgewicht |                               |                                   |                                      |                                                   |                                                   |                  |                                                |                                                   |                                      | •                                                 |                                    |                                         | M e            |
|             | 1                             | 5                                 | 9                                    | 13                                                | 17                                                | 21               | 25                                             | 29                                                | 33                                   | 37                                                | 41                                 | 45                                      | 49             |
|             | bis 4                         | bis<br>8                          | bis<br>12                            | bis . 16                                          | bis<br>20                                         | bis<br>24        | bis<br>28                                      | bis<br>32                                         | bis<br>36                            | bis<br>40                                         | bis<br>44                          | bis<br>48                               | bis<br>52      |
| Pfb.        | Sgr.                          | Sgr.                              | Sgr.                                 | Sgr.                                              | Sgr.                                              | Sgr.             | Sgr.                                           | Sgr.                                              | Sgr.                                 | Sgr.                                              | Sgr.                               | Sgr.                                    | Sgr.           |
| bis 1       | 1/6                           | 2/6                               | 3/6                                  | 4/6                                               | 5/6                                               | 1                | 11/6                                           | 12/6                                              | 13/6                                 | 14/6                                              | 18/6                               | 2                                       | 21             |
| 2           | 3/4                           | 4/6                               | 1<br>18                              | 1°<br>2                                           | 14<br>23                                          | 2<br>3           | 33                                             | 24<br>4                                           | 3<br>43                              | 32                                                | 34                                 | 4                                       | 4              |
| 3           | 3/6<br>4/6                    | 1<br>1 <sup>3</sup>               | $\dot{2}$                            | 24                                                | 32.                                               | 4                | 44                                             | 5°                                                | 6                                    | 5<br>64                                           | 58<br>72                           | 6<br>8                                  | 6<br>8         |
| 5           | 5/6                           | 14                                | 2<br>23                              | 32                                                | 41                                                | . 5              | 55                                             | 64                                                | 73                                   | 82                                                | 9,                                 | 10                                      | 10             |
| 6           | 1                             | 2<br>2²/6                         | 3<br>3³/ <sub>6</sub>                | 4 44/6                                            | 5<br>5 <sup>8</sup> / <sub>6</sub>                | 6 7              | 7<br>81/4                                      | 8                                                 | 9<br>10³/ <sub>6</sub>               | 10                                                | 11                                 | 12                                      | 13             |
| 7           | 11/6                          | 24                                | 3%<br>4                              | 5 <sup>3</sup>                                    | 64                                                | 8                | 92                                             | 9%<br>104                                         | 10%                                  | 11%<br>13²                                        | 12 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>     | 14<br>16                                | 15<br>17       |
| 9           | 18                            | 3                                 | 48                                   | 6                                                 | 78                                                | 9                | 10°                                            | 12                                                | 13 <sup>8</sup>                      | 15                                                | 16³                                | 18                                      | 19             |
| 10          | 14                            | 31                                | 5                                    | 64                                                | 83                                                | 10               | 114                                            | 133                                               | 15                                   | 164                                               | 182                                | 20_                                     | 21             |
| 11<br>12    | 1 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> | 34/6<br>4                         | 5 <sup>8</sup> / <sub>6</sub>        | 7 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>                     | 9'/ <sub>6</sub><br>10                            | 11<br>12         | 12 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>14           | 14 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>16              | 16 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>18 | 18 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>                    | 20 1/6<br>22                       | 22<br>24                                | 23             |
| 13          | $\tilde{2}^{_1}$              | 42                                | 6°                                   | 84                                                | 105                                               | 13               | 151                                            | 172                                               | 19°                                  | 214                                               | 23*                                | 26                                      | 26<br>28<br>30 |
| 14          | 21<br>22<br>28                | 44                                | 7<br>7*                              | 92                                                | 114                                               | 14               | 162                                            | 184                                               | 21                                   | 233                                               | 254                                | 28                                      | 30             |
| 15<br>16    | 24/6                          | 5 1/a                             | 8                                    | $\frac{10}{10^4/6}$                               | $\frac{12^3}{18^2/6}$                             | 15<br>16         | 17 <sup>3</sup> 18 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> | $\frac{20}{21\frac{3}{6}}$                        | $\frac{22^{3}}{24}$                  | 25<br>26 <sup>4</sup> / <sub>6</sub>              | $\frac{27^{3}}{29^{2}/6}$          | $\frac{30}{32}$                         | 32             |
| 17          | 25                            | 54                                | 83/6                                 | 112                                               | 141                                               | 17               | 195                                            | 224                                               | 253/6                                | 282                                               | 311                                | 34                                      | 36             |
| 18          | 3                             | 6                                 | 9                                    | 12                                                | 15                                                | 18               | 21                                             | 24                                                | 27                                   | 30                                                | 33                                 | 36                                      | 39             |
| 19<br>20    | 31<br>32                      | 6°<br>6°                          | 9 <b>3</b><br>10                     | 12 <sup>4</sup><br>13 <sup>2</sup>                | 15 <sup>5</sup><br>16 <sup>4</sup>                | 19<br>20         | 221 232                                        | 25 <sup>2</sup><br>26 <sup>4</sup>                | 28 <sup>3</sup><br>30                | 31 <sup>4</sup><br>33 <sup>2</sup>                | 34 <sup>5</sup><br>36 <sup>4</sup> | 38<br>40                                | 41<br>43       |
| 21          | 33/6                          | 7                                 | 103/6                                | 14                                                | 173/6                                             | 21<br>22         | 243/6                                          | 28                                                | 313/6                                | 35                                                | 383/4                              | 42                                      | 45             |
| 22<br>23    | 34<br>35                      | 72/6<br>74                        | 11<br>11³                            | 14 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>15 <sup>2</sup> | 18 <sup>2</sup><br>19 <sup>1</sup>                | 22<br>23         | 25 <sup>4</sup><br>26 <sup>5</sup>             | 29 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>30 <sup>4</sup> | 33<br>34*                            | 36 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>38 <sup>3</sup> | 40 <sup>2</sup><br>42 <sup>1</sup> | 44<br>46                                | 47             |
| 24          | 4                             | 8                                 | 12                                   | 16                                                | 20                                                | $\widetilde{24}$ | 28                                             | 32                                                | 36                                   | 40                                                | 44                                 | 48                                      | 52             |
| 25          | 41                            | 8ª                                | 123                                  | 164                                               | 205                                               | 25_              | 291                                            | 33*                                               | 37*                                  | 414                                               | 45                                 | _50_                                    | 54             |
| 26<br>27    | 43/6                          | 84/6                              | 13<br>13³/ <sub>6</sub>              | 172/6                                             | 21%                                               | 26               | 302/6                                          | 344/6                                             | 39                                   | 431/6                                             | 474/6                              | 52<br>54                                | 56<br>58       |
| 28          | 43<br>44                      | 9,                                | 13 76                                | 18<br>18                                          | 223<br>232                                        | 27<br>28         | 31 <sup>3</sup><br>32 <sup>4</sup>             | 36<br>37²                                         | 40%<br>42                            | 45<br>46 <sup>4</sup>                             | 49° 51°                            | 5 <del>4</del>                          | 60             |
| 29          | 45                            | 94                                | 143                                  | 19°                                               | 241                                               | 29               | 334                                            | 384                                               | 438                                  | 483                                               | 53¹                                | 58                                      | 62             |
| 80          | 5                             | 10                                | 15                                   | 20                                                | 25                                                | 30               | 35                                             | 40                                                | 45                                   | 50                                                | 55                                 | _60_                                    | 65             |
| 31<br>32    | 5 1/6<br>52                   | 10 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>    | 15 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>16 | 20 <sup>4</sup> / <sub>6</sub>                    | 25 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>26 <sup>4</sup> | 31<br>32         | 36 1/6<br>372                                  | 41 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>42 <sup>4</sup> | 46 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>48 | 51 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> 53 <sup>2</sup>    | 56 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>     | $\begin{array}{c} 62 \\ 64 \end{array}$ | 67<br>69       |
| 33          | 53                            | 11                                | 16³                                  | 22                                                | 273                                               | 33               | 38*                                            | 44                                                | 493                                  | 55                                                | 60°                                | 66                                      | 71<br>73       |
| 34          | 54                            | 112                               | 17                                   | 224                                               | 283                                               | 34               | ·39 <b>4</b>                                   | 452                                               | 51                                   | 564                                               | 62°                                | 68                                      | 73             |
| 35<br>36    | $\frac{5^{5}}{6}$             | 114                               | $\frac{17^3}{18}$                    | $\frac{23^2}{24}$                                 | $\frac{29^{1}}{30}$                               | $\frac{35}{36}$  | 405                                            | 464                                               | 52 <sup>3</sup> 54                   | 58 <sup>2</sup>                                   | $\frac{64^{1}}{66}$                | $\frac{70}{72}$                         | 75<br>78       |
| 37          | 6 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 12<br>12³/ <sub>6</sub>           | 18%                                  | 244/6                                             | 305/6                                             | 37               | 431/6                                          | 49%                                               | 553%                                 | 61%                                               | 675/4                              | 74                                      | l 80           |
| 38          | 63                            | 124                               | 19                                   | 253                                               | 314                                               | 38               | 442                                            | 504                                               | 57                                   | 63°                                               | 694                                | 76                                      | 82             |
| 39<br>40    | 6 <sup>3</sup> 6 <sup>4</sup> | 13<br>13 <sup>2</sup>             | 19 <sup>8</sup><br>20                | 26<br>26*                                         | 32° 33°                                           | 39<br><b>40</b>  | 45³ 46⁴                                        | 52<br>53°                                         | 58° 60                               | 65<br>664                                         | 71 <sup>8</sup><br>73 <sup>2</sup> | 78<br>80                                | 84<br>86       |
| 41          | 63/6                          | 131/6                             | $\frac{20^{3}}{20^{3}}$              | $\frac{20}{27^{2}/6}$                             | 34'/                                              | 41               | 475/6                                          | 54%                                               | 613/6                                | 683/6                                             | 75 1/6                             | 82                                      | 884            |
| 42          | 7                             | 14                                | 21                                   | 28 I                                              | 35                                                | 42               | 49                                             | 56<br>57°                                         | 63                                   | 70                                                | 77<br>78*                          | 84                                      | 91<br>93       |
| 43          | 71 72                         | 14 <sup>2</sup>   14 <sup>6</sup> | 21 <sup>3</sup><br>22                | 28 <sup>4</sup><br>29 <sup>2</sup>                | 35 <sup>5</sup> 36 <sup>4</sup>                   | 43<br>44         | 50¹<br>51³                                     | 57°   58°                                         | 64 <sup>3</sup><br>66                | 71°   73°                                         | 78*<br>80*                         | 86<br>88                                | 95°            |
| 45          | 78                            | 15                                | 223                                  | 30                                                | 373                                               | 45               | 52°                                            | 60                                                | 673                                  | 75                                                | 82 <sup>3</sup>                    | . 90                                    | 95°<br>97°     |
| 46          | 74/0                          | 153/6                             | 23                                   | 304/6                                             | 382/6                                             | 46               | 534/6                                          | 61 3/6                                            | 69                                   | 76%                                               | 842/6                              | 92                                      | 99             |
| 47          | 7 <sup>5</sup> 8              | 154                               | 233/6                                | 313                                               | 391/6                                             | 47               | 54 <sup>5</sup>                                | 624                                               | 703/6                                | 78 <sup>2</sup><br>80                             | 861                                | 94<br>96                                | 101            |
| 48          | 81                            | 16<br>16 <sup>2</sup>             | 24<br>24 <sup>3</sup>                | 32<br>324                                         | 40<br>40 <sup>5</sup>                             | 48<br>49         | 56<br>571                                      | 64<br>65 <sup>2</sup>                             | 72<br>73*                            | 814                                               | 88<br>-89 <sup>5</sup>             | 98                                      | 104<br>106     |
| 50          | 83                            | 164                               | 25                                   | 333                                               | 414                                               | 50               | 58°                                            | 664                                               | 75                                   | 833                                               | 914                                | 100                                     | 108            |

| 4                                          | 13                                   | 16                                                  | 17                                                  | 18              | 19                                     | 20                                                  | 21                                     | 22                                                  | 23                                                  | 24               | 25                                                  | 26                                                  | 27                                     | 26             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| n,                                         | •                                    |                                                     | ,                                                   |                 |                                        |                                                     |                                        |                                                     |                                                     |                  |                                                     |                                                     |                                        |                |
| 53                                         | 57                                   | 61                                                  | 65                                                  | 69              | 73                                     | 77                                                  | 81                                     | 85                                                  | 89                                                  | 93               | 97                                                  | 101                                                 | 105                                    | 10             |
| ie<br>6                                    | bis<br>60                            | bis<br>64                                           | bis<br>68                                           | bis<br>72       | bis<br>76                              | bis<br>80                                           | bis<br>84                              | bi6<br>88                                           | bis<br>92                                           | bis<br>96        | bis<br>100                                          | bis<br>104                                          | bis<br>108                             | bi<br>11       |
| gr.                                        | Sgr.                                 | Sgr.                                                | Sgr.                                                | Sgr.            | Sgr.                                   | Sgr.                                                | Sgr.                                   | Sgr.                                                | Sgr.                                                | Sgr.             | Ggr.                                                | Sgr.                                                | Sgr.                                   | (S)            |
|                                            |                                      |                                                     |                                                     |                 |                                        |                                                     |                                        |                                                     |                                                     |                  | · ·                                                 |                                                     |                                        |                |
| 2 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>              | 23/ <sub>6</sub>                     | 24/6<br>52                                          | 2 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>                       | $\frac{3}{6}$   | $\frac{3^{1}}{6^{2}}$                  | 3 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>                       | $\frac{3^{3}}{7}$                      | $\frac{3^4}{7^2}$                                   | 3 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>                       | <b>4</b><br>8    | 4¹/6<br>8²                                          | 4 <sup>2</sup> /s                                   | 4 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>          |                |
| 7                                          | 73                                   | 8                                                   | 83                                                  | 9.              | 93                                     | 10                                                  | 10°s                                   | 11                                                  | 113                                                 | 12               | 12°                                                 | · <b>1</b> 3                                        | 13 <sup>8</sup>                        | 1              |
| 92                                         | 10                                   | 104                                                 | 112                                                 | 12              | 124                                    | 133                                                 | 14                                     | 144                                                 | 15°                                                 | 16               | 164                                                 | 173                                                 | 18                                     | 1              |
| 114                                        | 128                                  | 133                                                 | 141                                                 | 15              | 155                                    | $\frac{16^4}{20}$                                   | $\frac{17^8}{21}$                      | $-\frac{18^2}{22}$                                  | $\frac{19!}{23}$                                    | $\frac{20}{24}$  | $-\frac{20^{4}}{25}$                                | 21 <sup>4</sup><br>26                               | $\frac{22^{s}}{27}$                    | 2              |
| 14<br>16³%                                 | 15<br>17 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 16<br>18%                                           | 17<br>19%                                           | 18<br>21        | 19<br>22 1/6                           | 232/6                                               | 243/6                                  | 254/6                                               | 26 <sup>8</sup> /6                                  | 28               | 291/6                                               | 30 <sup>2</sup> /6                                  | 313/0                                  | , 3            |
| 18 <sup>4</sup>                            | 20                                   | 212                                                 | 224                                                 | 24              | 25³                                    | 264                                                 | 28                                     | 29²                                                 | . 30⁴                                               | 32               | 333                                                 | 344                                                 | 36                                     | 3              |
| $\begin{bmatrix} 21 \\ 23^2 \end{bmatrix}$ | 228                                  | 24                                                  | 25°                                                 | 27              | 288                                    | 30<br>33°                                           | 31 <b>*</b><br>35                      | 33<br>364                                           | 34³<br>38³                                          | 36<br><b>40</b>  | 378<br>416                                          | 39°<br>43°                                          | 40°<br>45                              | 4              |
| 25%                                        | $-\frac{25}{27\frac{3}{6}}$          | $\frac{26^4}{29^2/6}$                               | $\frac{28^2}{31\frac{1}{6}}$                        | $\frac{30}{33}$ | $\frac{31^4}{34^3/6}$                  | 364/6                                               | $\frac{33}{38^{3}/6}$                  | $\frac{30}{40^2/6}$                                 | 421/6                                               | $-\frac{40}{44}$ | 458/6                                               | 47%                                                 | 493/6                                  | - <del>-</del> |
| 28                                         | <b>3</b> 0                           | 32                                                  | 34                                                  | 36              | 38 -                                   | 40                                                  | 42                                     | 44                                                  | <b>46</b>                                           | <b>' 48</b>      | 50                                                  | 52                                                  | 54                                     | 1 5            |
| 30°                                        | 328                                  | 344                                                 | 365                                                 | 39              | 411                                    | 433                                                 | 45*                                    | 474                                                 | 495                                                 | 52               | 54                                                  | 563                                                 | 583                                    | 6              |
| 32 <b>4</b><br>35                          | 35<br>37 <b>3</b>                    | 37 <sup>2</sup><br>40                               | 394<br>428                                          | 42<br>45        | 44°<br>47°                             | 464<br>50                                           | 49<br>52°                              | 51 <sup>3</sup><br>55                               | 534 -<br>57*                                        | 56<br>60         | 58° 62°                                             | 60 <sup>4</sup><br>65                               | 63<br>67*                              | 7              |
| 372/6                                      | 40                                   | 424/                                                | 452/6                                               | 48              | 504/6                                  | $\frac{-50}{53^{3}/6}$                              | 56                                     | $\frac{58^{4}/6}{58^{4}/6}$                         | 613/6                                               | $-\frac{66}{64}$ | 664/6                                               | 692/0                                               | $-\frac{31}{72}$                       | 7              |
| 391                                        | 423/6                                | 453                                                 | 48                                                  | 51              | 53 <sup>5</sup>                        | 564                                                 | 59³/6                                  | 62ª                                                 | 651                                                 | 68               | 70                                                  | 734                                                 | 76°/6                                  | 7              |
| 42<br>44°                                  | 45<br>47 <sup>8</sup>                | 48<br>504                                           | 51<br>53*                                           | 54              | 57                                     | 60<br>63*                                           | 63<br>66*                              | ` 66<br>69⁴                                         | 69<br>72•                                           | 72<br>76         | 75<br>791                                           | 78<br>82°                                           | 81<br>85°                              | , 8            |
| 464                                        | <b>*50</b>                           | 532                                                 | 564                                                 | 57<br>60        | 60°<br>63°                             | 664                                                 | 70                                     | 732                                                 | 764                                                 | 80               | 833                                                 | 864                                                 | 90                                     | ģ              |
| 49                                         | 521/6                                | 56                                                  | 59%                                                 | 63              | $\frac{66^3}{6}$                       | 70                                                  | 738/6                                  | 77                                                  | 803/6                                               | 84               | 873/6                                               | 91                                                  | 948/6                                  | - 0            |
| 51%                                        | 55                                   | 584/                                                | 62°                                                 | 66              | 69⁴                                    | 733/6                                               | 77                                     | 804/6                                               | 843                                                 | 88               | 914                                                 | 953/6                                               | 99                                     | 10<br>10       |
| 53*  <br>56                                | 573<br>60                            | 61 <sup>2</sup><br>64                               | 65 <sup>1</sup><br>68.                              | 69<br>72        | 724<br>76                              | 764<br>80                                           | 80 <sup>3</sup><br>84                  | 84 <sup>3</sup><br>88                               | 88¹<br>92                                           | 92<br>96         | 95 <b>°</b><br>100                                  | 994<br>104                                          | 103°<br>108                            | 10<br>11       |
| 58°                                        | 62°s                                 | 664                                                 | 703                                                 | 75              | 791                                    | 833                                                 | 873                                    | 914                                                 | 955                                                 | 100              | 104                                                 | 1083                                                | 1123                                   | 11             |
| 604/6                                      | 65                                   | 69%                                                 | 734/                                                | 78              | 823/6                                  | 864/6                                               | 91                                     | 95 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>                      | 991/6                                               | 104              | 1082/6                                              | 1124/                                               | 117                                    | 12             |
| 63<br>65 <b>3</b>                          | 67°/6                                | 72<br>74'                                           | 76°<br>79°                                          | 81              | 85 <sup>3</sup><br>88 <sup>4</sup>     | 90                                                  | 943/6                                  | 99                                                  | 103 <sup>3</sup><br>107 <sup>2</sup>                | 108              | 1128                                                | 117<br>121°                                         | 121 %<br>126                           | · 12           |
| 374                                        | 723                                  | 773                                                 | 821                                                 | 84<br>87        | 915                                    | 93²<br>96⁴                                          | 98<br>101³                             | 102 <sup>4</sup><br>106 <sup>3</sup>                | 11111                                               | 112<br>116       | 116 <sup>4</sup><br>120 <sup>5</sup>                | 1254                                                | 130 <sup>3</sup>                       | 13             |
| 70                                         | <b>7</b> 5                           | 80                                                  | 85                                                  | 90              | 95                                     | 100                                                 | 105                                    | 110                                                 | 115                                                 | 120              | 125                                                 | 130                                                 | 135                                    | 14             |
| 21/6                                       | 773/6                                | 82%                                                 | 875/6                                               | 93 .            | 98 /6                                  | 1032/6                                              | 108³/ <sub>6</sub>                     | 1134/6                                              | 1185/6                                              | 124              | 129 1/6                                             | 1343/6                                              | 1393/6                                 | 14<br>14       |
| 744                                        | 80<br>82*                            | 85° 88                                              | 90 <sup>4</sup><br>93 <sup>3</sup>                  | 96<br>99        | 101 <sup>3</sup><br>104 <sup>3</sup>   | 106 <sup>4</sup><br>110                             | 112<br>115*                            | 117 <sup>2</sup><br>121                             | 1224<br>1263                                        | 128<br>132       | 133°<br>137°                                        | 138 <sup>4</sup><br>143                             | 144<br>148³                            | 14             |
| 792                                        | 85                                   | 904                                                 | 96°                                                 | 102             | 1074                                   | 1132                                                | 119                                    | 1244                                                | 1302                                                | 136              | 1414                                                | 1473                                                | <b>153</b>                             | 15<br>15       |
| 314                                        | 873                                  | 932                                                 | 991                                                 | 105             | 1105                                   | 1164                                                | 1228                                   | 128°                                                | 1341                                                | 140              | 145 <sup>5</sup>                                    | 1514                                                | 157°                                   | 16             |
| 62/6                                       | 90                                   | 96                                                  | 102                                                 | 108             | 114<br>117'/6                          | 120                                                 | 126                                    | 132                                                 | 138                                                 | 144              | 150                                                 | 156                                                 | 162                                    | 16             |
| 846                                        | 92³%<br>95                           | 984/ <sub>6</sub><br>101 <sup>2</sup>               | 104 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>                     | 111<br>114      | 1202                                   | $\frac{123^{2}}{126^{4}}$                           | 129 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>133 | 135 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>139 <sup>2</sup> | 141 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>145 <sup>4</sup> | 148<br>152       | 154 1/6<br>158 <sup>2</sup>                         | 160 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>164 <sup>4</sup> | 166³/ <sub>6</sub><br>171              | 17             |
| 91                                         | 973                                  | 10 <del>4</del>                                     | 110°                                                | 117             | 123°                                   | 130                                                 | 136 <sup>3</sup>                       | <b>14</b> 3                                         | 149 <sup>3</sup>                                    | <b>156</b>       | 1623                                                | 169                                                 | 175°                                   | 18             |
| 32                                         | 100                                  | 1064                                                | 1132                                                | 120             | 1264                                   | 133°                                                | 140                                    | 1464                                                | 153°                                                | 160              | 1664                                                | 173°                                                | 180                                    | 18             |
| 5%                                         | 1023/6<br>105                        | 109%                                                | 116 1/6<br>119                                      | 123<br>126      | 129 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>133 | 136 <sup>4</sup> / <sub>6</sub>                     | 143 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>147 | 150 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>154              | 157 1/6<br>161                                      | 164<br>168       | 170 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>175              | 1774/6<br>182                                       | 184³/ <sub>6</sub><br>189              | 19<br>19       |
| 8                                          | 107°                                 | 1144                                                | 1213                                                | 129             | 1361                                   | 1432                                                | 1503                                   | 1574                                                | 164 <sup>5</sup>                                    | 172              | 179                                                 | 186°                                                | 1933                                   | 20             |
| 24                                         | 110                                  | 1172                                                | 124                                                 | 132             | 139°                                   | 1464                                                | 154                                    | 161°                                                | 1684                                                | 176              | 183°                                                | 1904                                                | 198                                    | 20             |
| 15 /7 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>          | 1123                                 | 120                                                 | 1273                                                | 135             | 1423                                   | 150                                                 | 1573                                   | 165                                                 | 1723                                                | 180              | 1873                                                | 195                                                 | 2023                                   | 21             |
| 91                                         | 115<br>117%                          | 122 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>125 <sup>2</sup> | 130 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>133 <sup>1</sup> | 138<br>141      | 145%<br>148°                           | 153 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>156 <sup>4</sup> | 161<br>164 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 168 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>172 <sup>2</sup> | 176 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>180 <sup>1</sup> | 184<br>188       | 191 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>195 <sup>5</sup> | 199 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>203 <sup>4</sup> | 207<br>211 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 21<br>21       |
| 2                                          | 120                                  | 128                                                 | 136                                                 | 144             | 152                                    | 160                                                 | 168                                    | 176                                                 | 184                                                 | 192              | 200                                                 | 208                                                 | 216                                    | 22             |
| 64                                         | 122 <sup>3</sup>   125               | 1301                                                | 138 <sup>5</sup><br>141 <sup>6</sup>                | 147<br>150      | 155 <sup>3</sup><br>158 <sup>2</sup>   | 163°<br>166°                                        | 171°  <br>175                          | 179 <sup>4</sup><br>183 <sup>2</sup>                | 187°<br>191°                                        | 196<br>200       | 2041<br>2081                                        | 212 <sup>2</sup><br>216 <sup>4</sup>                | 220 <sup>3</sup><br>225                | 22<br>23       |
| n' (                                       | ו מעיוי                              | 133°                                                | 4446                                                | 451) . [        | 4507                                   |                                                     |                                        |                                                     |                                                     |                  |                                                     |                                                     |                                        |                |

Digitized by GOOGLE

|               |                                                |                                                     |                                      |                                   |                                      |                  |                                                     |                                                     |                                        |                                                     | 30                                                  | rog        | re                                     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Bollgewicht   | _1_                                            | 2                                                   | 3                                    | 1 4                               | 3                                    | 6                | 17                                                  | 8                                                   | 9                                      | 10                                                  | 11                                                  | 12         | 13                                     |
|               | 1                                              | l R                                                 | 1 0                                  |                                   |                                      | 1 01             |                                                     | *                                                   |                                        |                                                     | <del></del>                                         | -          | M e                                    |
| 1             | bis                                            | 5<br>hia                                            | 9<br>bia                             | 13<br>bis                         | 17<br>bis                            | Dis              | 25<br>bis                                           | 29<br>bis                                           | 33<br>bis                              | 37<br>bis                                           | 41<br>bis                                           | 45<br>bis  | 49<br>bis                              |
| Pfb.          | 4                                              | 8                                                   | 12                                   | 16                                | 20                                   | 24               | 28                                                  | 32                                                  | 36_                                    | 40                                                  | . 44                                                | 48         | 52                                     |
| <b>PIO.</b>   | Sgr.                                           | Sgr.                                                | Sgr.                                 | l Sgr.                            | Sgr.                                 | Sgr.             | Sgr.                                                | l Sgr.                                              | Sgr.                                   | Sar.                                                | Sgr.                                                | Sgr.       | Sgr.                                   |
| bis <b>51</b> | 83 6                                           | 17                                                  | 25³ 6                                | 34                                | 423                                  | 51               | 59 <sup>8</sup>  •                                  | 68                                                  | 76°                                    | 85                                                  | 933                                                 | 192        | 1103                                   |
| 52            | 84                                             | 17%                                                 | 26                                   | 34%                               | 431                                  | 52               | 60                                                  | 69%                                                 | 78                                     | 86%                                                 | 953                                                 | 104        | 1124                                   |
| 53<br>54      | 85                                             | 17 <b>'</b><br>18                                   | 26 <sup>8</sup><br>27                | 35³<br>36                         | 44 '<br>45                           | 53<br>5 <b>4</b> | 615                                                 | 704                                                 | 79 <sup>3</sup><br>81                  | 883                                                 | 97'                                                 | 106        | 1148                                   |
| 55            | ğı                                             | 183                                                 | 273                                  | 664                               | 45                                   | 55               | 641                                                 | 73.                                                 | 82*                                    | 90<br>91                                            | 99<br>100°                                          | 108<br>110 | 117<br>  119 <b>'</b>                  |
| 56            | 9%                                             | 18%                                                 | 28                                   | 37%                               | 46%                                  | 56               | 65%                                                 | 74%                                                 | 84                                     | 93%                                                 | 102%                                                | 112        | 1217                                   |
| 57<br>58      | 9,  <br>9,                                     | 19<br>19²                                           | 28° 6                                | 38<br>384                         | 473<br>483                           | 57<br>58         | 66° 67°                                             | .76<br>772                                          | 85 <sup>3</sup>   <sub>6</sub>         | 95<br>96•                                           | 104 <sup>5</sup><br>106 <sup>3</sup>                | 114        | 123                                    |
| . 59          | 95                                             | 194                                                 | 29*                                  | 393                               | 491                                  | 59               | 685                                                 | 784                                                 | 883                                    | 98,                                                 | 108                                                 | 116<br>118 | 125°<br>127°                           |
| 60            | 10                                             | 20                                                  | 30                                   | 40                                | 50 l                                 | 60               | 70                                                  | 80                                                  | 90                                     | 100                                                 | 110                                                 | 120        | 130                                    |
| 61<br>62      | 101/6                                          | 20%                                                 | 303                                  | 40%                               | 50%                                  | 61               | 71' 6                                               | 81%                                                 | 91%                                    | 101%                                                | 1118                                                | 122        | 132                                    |
| 63            | 10°                                            | 22 <b>'</b>                                         | 31<br>31 <sup>3</sup>                | 41°<br>42                         | 51 <sup>4</sup> 52 <sup>8</sup>      | 62<br>63         | 72.                                                 | 82 <b>4</b><br>8 <b>4</b>                           | 93<br>9 <b>4</b> °                     | 103°<br>105                                         | 113°<br>115°                                        | 124<br>126 | 134°<br>136°                           |
| 64            | 10'                                            | 213                                                 | 32                                   | 424                               | 533                                  | 64               | 74.                                                 | 85 <sup>2</sup>                                     | 96                                     | 1064                                                | 117.                                                | 128        | 1384                                   |
| 65            | 105                                            | . 214                                               | 328                                  | 432                               | 54'                                  | 65`              | 75                                                  | 864                                                 | 97'                                    | 108 <sup>2</sup>                                    | 1191                                                | 130        | 1405                                   |
| 66            | 11                                             | 22                                                  | 33                                   | 44                                | 55                                   | 66               | 77                                                  | 88                                                  | 99                                     | 110                                                 | 121                                                 | 132        | 143                                    |
| 68            | 1116                                           | 22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 22 <sup>4</sup>      | 33%                                  | 44%<br>45°                        | 55 <sup>5</sup>   <sub>6</sub>       | 67<br>68         | 7816<br>791                                         | 89¾<br>90⁴                                          | 100%<br>102                            | 111%<br>113°                                        | 122 <sup>5</sup>  6                                 | 134<br>136 | 145 <sup>1</sup><br>147 <sup>2</sup>   |
| 69            | 11'                                            | 23                                                  | 343                                  | 46                                | 57                                   | 69               | 80°                                                 | 92                                                  | 103°s                                  | 115                                                 | 126'                                                | 138        | 149                                    |
| 70            | 11'                                            | 232                                                 | 35                                   | 464                               | 58'                                  | 70               | 81*                                                 | 933                                                 | 105                                    | 1164                                                | 128°                                                | 140        | 1514                                   |
| 71<br>72      | 11 1 12                                        | 23%  <br>24                                         | 35%  <br>36                          | 47%                               | 591 <sub>6</sub><br>60               | 71               | 825/6                                               | 94%                                                 | 106%                                   | 118%                                                | 1301/6                                              | 142        | 153                                    |
| 73            | 121                                            | 242                                                 | 363                                  | 484                               | 60s                                  | 72<br>73         | 84<br>85¹                                           | 96<br>97²                                           | 108<br>109 <sup>3</sup>                | 120<br>1214                                         | 132<br>133 <sup>5</sup>                             | 144<br>146 | 156<br>1581                            |
| 74            | 122                                            | 244                                                 | 37                                   | 492                               | 614                                  | 74               | 863                                                 | 984                                                 | 111                                    | 1232                                                | 1354                                                | 148        | 160°                                   |
| 75            | 123                                            | 25                                                  | 378                                  | 50                                | 62 <sup>8</sup>                      | 75               | 873                                                 | 100                                                 | 1123                                   | 125                                                 | 1378                                                | 150        | 162°                                   |
| 76            | 124 6 125                                      | 25 <sup>2</sup>   <sub>6</sub>  <br>25 <sup>4</sup> | 38<br>38 <sup>3</sup>   <sub>6</sub> | 50° 6 51°                         | 63 <sup>2</sup> / <sub>64</sub>      | 76<br>77         | 88 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> 89 <sup>5</sup>      | 101%<br>1024                                        | 114<br>115 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 126%<br>128°                                        | 139%  <br>1411                                      | 152<br>154 | 164 <sup>4</sup> / 166 <sup>5</sup>    |
| 78            | 13                                             | 26                                                  | 39 6                                 | 52                                | 65                                   | 78               | 91                                                  | 104                                                 | 117                                    | 130                                                 | 143                                                 | 156        | 169                                    |
| 79            | 13'                                            | 26°                                                 | 39*                                  | 521                               | 65 <sup>3</sup>                      | 79               | 921                                                 | 105°                                                | 118 <sup>3</sup>                       | 1314                                                | 1445                                                | 158        | 1711                                   |
| 80            | 132                                            | 264                                                 | 40                                   | 53°                               | 661                                  | 80               | 932                                                 | 1064                                                | 120                                    | 1332                                                | 1464                                                | 160        | 1732                                   |
| 81            | 13 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>                 | 27<br>27%                                           | 40 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 41    | 54<br>54%                         | 67 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>       | 81<br>82         | 94 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>95 <sup>4</sup>   | 108<br>109 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>              | 121 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>123 | 135<br>136%                                         | 148 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>   150 <sup>2</sup>  | 162<br>164 | 1753/<br>1774                          |
| 83            | 135                                            | 27                                                  | 413                                  | 55 <sup>2</sup> .                 | 69,                                  | 83               | 96*                                                 | 110,                                                | 1243                                   | 138 <sup>2</sup>                                    | 152                                                 | 166        | 1795                                   |
| 84            | 14                                             | 28                                                  | 42                                   | 56                                | 70                                   | <b>84</b>        | 98                                                  | 112                                                 | 126                                    | 140                                                 | 154                                                 | 168        | 182                                    |
| 85            | 141                                            | 282                                                 | 428                                  | 561                               | 705                                  | 85               | 991                                                 | 1132                                                | 1273                                   | 1411                                                | 155                                                 | 170        | 1841                                   |
| 86<br>87      | $\frac{14^{2}}{14^{3}}$                        | 28%<br>29                                           | 43<br>43 <sup>8</sup> / <sub>6</sub> | 57 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> 58 | 71%<br>72°                           | 86<br>87         | $100^{2}/_{6}$ $101^{3}$                            | 114%<br>116                                         | 129<br>130 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 143%<br>145                                         | 157%  <br>159³                                      | 172<br>174 | 186 <sup>2</sup> /<br>188 <sup>3</sup> |
| 88            | 14                                             | 29 <sup>2</sup>                                     | 44                                   | 581                               | 732                                  | 88               | 1021                                                | 1172                                                | 132                                    | 1464                                                | 161 <sup>2</sup>                                    | 176        | 1904                                   |
| 89            | 148                                            | 294                                                 | 441                                  | 59°                               | 74'                                  | 89               | 1035                                                | 1184                                                | 133°                                   | 1482                                                | 1631                                                | 178        | 1925                                   |
| 80            | 15                                             | 30                                                  | 45                                   | 60                                | 75                                   | 90               | 105                                                 | 120                                                 | 135                                    | 150                                                 | 165                                                 | 180        | 195<br>197.1/6                         |
| 91<br>92      | 15 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 15 <sup>2</sup> | $\frac{30^{2}}{30^{1}}$                             | 45%<br>46                            | 60%                               | 75 % 764                             | 91<br>92         | 106 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>107 <sup>2</sup> | 121 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>122 <sup>1</sup> | 136 <b>%</b><br>138                    | 151%  <br>153°                                      | 166 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>168 <sup>4</sup> | 182<br>184 | 197.76<br>199 <sup>2</sup>             |
| 98            | 15 <sup>8</sup>                                | 31                                                  | 46³                                  | 62                                | 773                                  | 93               | 108 <sup>3</sup>                                    | 124                                                 | 1393                                   | 155                                                 | 1703                                                | 186        | 201 <sup>3</sup>                       |
| 94            | 154                                            | 312                                                 | 47                                   | 624                               | 783                                  | 94               | 1091                                                | 1252                                                | 141                                    | 1564                                                | 172 <sup>2</sup>                                    | 188        | 2034                                   |
| 95            | 155                                            | 314                                                 | 473                                  | 632                               | 791                                  | 95               | 1105                                                | 1261                                                | 1423                                   | 158 <sup>2</sup>                                    | 174'                                                | 190        | 205                                    |
| 96<br>97      | 16<br>16 <sup>1</sup> / <sub>6</sub>           | 32<br>32³/ <sub>6</sub>                             | 48<br>48%                            | 64<br>64%                         | 80<br>80 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> | 96<br>97         | 112<br>1131/ <sub>6</sub>                           | 128<br>129 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>              | 144<br>145 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 160                                                 | 176<br>1775/6                                       | 192<br>194 | 208<br>210 ½                           |
| 98            | 16 <sup>2</sup> /6                             | 321/6                                               | 40                                   | 652                               | 814                                  | 98               | 1142                                                | 130                                                 | 147                                    | 161 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>163 <sup>2</sup> | 1791                                                | 196        | 212                                    |
| 99<br>100     | 16<br>16 <sup>4</sup>                          | 33<br>33 <sup>2</sup>                               | 49 <sup>3</sup><br>50                | 664                               | 82 <sup>3</sup><br>83 <sup>2</sup>   | 99<br>100        | 115 <sup>3</sup><br>116 <sup>4</sup>                | 132<br>133 <sup>2</sup>                             | 148 <sup>3</sup>                       | 165<br>1664                                         | 181 <sup>3</sup><br>183 <sup>2</sup>                | 198<br>200 | 214 <sup>3</sup><br>216 <sup>4</sup>   |

| 14                     | 15                                                   | 16                                    | 17                                | 18            | 19                                                  | 20                                       | 21                                                   | 22                                  | 23                                               | 24         | 25                                                  | 26                                   | 27                                     | 28         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| l e n                  |                                                      |                                       |                                   |               |                                                     |                                          |                                                      |                                     |                                                  |            |                                                     |                                      |                                        |            |
| 53                     | 57                                                   | 61                                    | 65                                | 69            | 73                                                  | 77                                       | 81                                                   | 85                                  | 89                                               | 93         | 97                                                  | 101                                  | 105                                    | 409        |
| bis                    | bis                                                  | bis                                   | bis                               | bis           | bis                                                 | bis                                      | bis<br>84                                            | bis<br>QQ                           | bis<br>92                                        | bis<br>96  | bis<br>100                                          | bis<br>104                           | bis<br>100                             | bis<br>112 |
| <u>56</u>              | 60                                                   | 64                                    | 68                                | 72            | 76                                                  | 80                                       |                                                      | 88  <br>©an                         |                                                  |            | <del></del>                                         |                                      | 108                                    |            |
| Sgr.                   | Sgr.                                                 | Sgr.                                  | Sgr.                              | Sgr.          | [Sgr.                                               | Sgr.                                     | Sgr.                                                 | Sgr.                                | Sgr.                                             | Sgr.]      | Sgr.                                                | Sgr.                                 | Sgr.                                   | Sgr        |
| 119                    | 1273/6                                               | 136                                   | 1443/6                            | 153           | 161³/ <sub>6</sub>                                  | 170                                      | 1783/6                                               | 187                                 | 195³/ <sub>6</sub>                               | 204        | 2123/6                                              | 221                                  | 2293/0                                 | 238        |
| $121^{2}/_{6}$         | 130                                                  | 1384/6                                | 1472                              | 156           | 1644                                                | 173 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>          | 182                                                  | 1904/6                              | 199³                                             | 208        | 2164                                                | 225 <sup>2</sup> /6                  | 234                                    | 242        |
| 1234                   | 132°                                                 | 141°                                  | 1501                              | 159           | 1675                                                | 176                                      | 185³                                                 | 1943                                | 2031                                             | 212        | 220s                                                | 229                                  | 238*                                   | 247        |
| 126                    | 135                                                  | 144                                   | 153                               | 162           | 171                                                 | 180                                      | 189<br>192³                                          | 198                                 | 207<br>210 <sup>5</sup>                          | 216<br>220 | 225<br>229 1                                        | 234<br>238°                          | 243<br>247 <sup>8</sup>                | 252<br>256 |
| 128°                   | 1373                                                 | 1464                                  | 155                               | 165           | 1741                                                | 1832                                     |                                                      |                                     |                                                  |            |                                                     |                                      |                                        |            |
| 130%                   | 140                                                  | 1492/6                                | 158 1/6                           | 168           | 177 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>180 <sup>3</sup> | 186 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>190   | 196<br>199 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>               | 205 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> 209 | 214 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> 218 <sup>3</sup> | 224<br>228 | 233 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>237 <sup>3</sup> | 242 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> 247  | 252<br>256 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 261<br>266 |
| 133<br>135 <b>2</b>    | 1423/6                                               | 152<br>154 <sup>4</sup>               | 161 <sup>3</sup> 164 <sup>3</sup> | 171<br>174    | 1834                                                | 193°                                     | 203                                                  | 2124                                | 2222                                             | 232        | 2414                                                | 2512                                 | 261                                    | 270        |
| 1374                   | 145<br>147 <sup>8</sup>                              | 1572                                  | 1671                              | 177           | 1865                                                | 1964                                     | 206°                                                 | 2162                                | 2261                                             | 232<br>236 | 245                                                 | 2554                                 | 265*                                   | 275        |
| 40                     | 150                                                  | 160                                   | 170                               | 180           | 190                                                 | 200                                      | 210                                                  | 220                                 | 230                                              | 240        | 250                                                 | 260                                  | 270                                    | 280        |
| 422/6                  | 1523/0                                               | 1624/6                                | 1725/6                            | 183           | 193 1/6                                             | 2032/6                                   | 2138/6                                               | 2234/6                              | 2335/6                                           | 244        | 254'/6                                              | 2642/6                               | 2743/6                                 | 28         |
| 44                     | 155                                                  | 1652                                  | 1754                              | 186           | 196°                                                | 2064                                     | 217                                                  | 2272                                | 2374                                             | 248        | 258 <sup>2</sup>                                    | 2684                                 | 279                                    | 289        |
| 47                     | 1573                                                 | 168                                   | 178°                              | 189           | 199³                                                | 210                                      | 220°                                                 | 231                                 | 241 <sup>8</sup>                                 | 252        | 2623                                                | 273                                  | 283°                                   | 294        |
| 492                    | 160                                                  | 1704                                  | 181 <sup>2</sup>                  | 192           | 202                                                 | 213°                                     | 224                                                  | 2344                                | 2453                                             | 256        | 2664                                                | 2772                                 | 288                                    | 29         |
| .516                   | 1623                                                 | 173°                                  | 1841                              | 195           | 2055                                                | 2164                                     | 2273                                                 | 2382                                | 249'                                             | 260        | 2705                                                | 2814                                 | 2923                                   | 303        |
| 54                     | 165                                                  | 176                                   | 187                               | 198           | 209                                                 | 220                                      | 231                                                  | 242                                 | 253                                              | 264        | 275                                                 | 286                                  | 297                                    | 300        |
| 563/6                  | 1678/6                                               | 1784/6                                | 1895/6                            | 201           | 2121                                                | 2232/6                                   | 2343/6                                               | 245 1/6                             | 2565/6                                           | 268        | 279'/6                                              | 2902                                 | 3018                                   | 312        |
| 584                    | 170                                                  | 1812                                  | 1924                              | 204           | 215°<br>218°                                        | 226 <sup>2</sup><br>230                  | 238<br>241 <sup>3</sup>                              | 249 <sup>2</sup><br>253             | 260 <sup>4</sup><br>264 <sup>3</sup>             | 272<br>276 | 2873                                                | 294 <sup>4</sup><br>299              | 306<br>310 <sup>8</sup>                | 31'<br>32' |
| 61<br>63°              | 172 <sup>3</sup><br>175                              | 184<br>1864                           | 195³<br>198²                      | 207<br>210    | 218                                                 | 233 <sup>2</sup>                         | 241                                                  | 2561                                | $\frac{268^{2}}{268^{2}}$                        | 280        | 2914                                                | 3032                                 | 315                                    | 320        |
| $\frac{105}{654 _{6}}$ | 1773                                                 | 1892 6                                | 20116                             | 213           | 2248 6                                              | 2364                                     | 2488                                                 | 260° 6                              | 27216                                            | 284        | 295%                                                |                                      | 319 <sup>3</sup>   <sub>6</sub>        | 33         |
| .68<br>.68             | 180                                                  | 192                                   | $\frac{201}{204}$                 | 216           | 228                                                 | 240                                      | 252                                                  | 264                                 | 276                                              | 288        | 300                                                 | 312                                  | 324                                    | 33         |
| $70^{2}$               | 182 <sup>8</sup>                                     | 1944                                  | 2065                              | 219           | 2311                                                | 243°                                     | 255*                                                 | 2674                                | 2795                                             | 292<br>296 | 3041                                                | 3163                                 | 3283                                   | 34         |
| 721                    | 185                                                  | 1972                                  | 2094                              | 222           | 234 <sup>2</sup>                                    | 2461                                     | 259                                                  | 2712                                | 2834                                             | 296        | 3083                                                | 3204                                 | 333                                    | 34         |
| 175                    | 187°                                                 | 200                                   | 2128                              | 225           | 2378                                                | 250                                      | 2623                                                 | 275                                 | 2873                                             | 300        | 3128                                                | 325                                  | 3378                                   | 35         |
| 772 6                  | 190                                                  | 2024                                  | 2152 6                            | 228           | 2404 6                                              | 2532 6                                   | 266                                                  | 2784 6                              | 2912                                             | 304        | 3164                                                | 329 <sup>2</sup> 6                   | 342                                    | 35         |
| 791                    | 1928                                                 | 205 <sup>2</sup><br>208               | 218 <sup>1</sup><br>221           | 231<br>234    | 243°<br>247                                         | 256 <sup>4</sup><br>260                  | $\begin{vmatrix} 269^{3}  _{6} \\ 273 \end{vmatrix}$ | 282 <sup>2</sup><br>286             | 294 <sup>1</sup><br>299                          | 308<br>312 | 320 <sup>s</sup><br>325                             | 333                                  |                                        | 35         |
| $82$ $84^{\circ}$      | 195<br>197 <sup>3</sup>                              | 210 <sup>t</sup>                      | 2235                              | 234           | 2501                                                | 263 <sup>2</sup>                         | 2763                                                 | 2894                                | 3025                                             | 316        | 3291                                                | 3422                                 | 351<br>355³                            | 36<br>36   |
| 864                    | 200                                                  | 2132                                  | $\tilde{226}^{4}$                 | $\tilde{240}$ | 2532                                                | 2664                                     | 280                                                  | 293                                 | 3064                                             | 320        | 3332                                                | 3464                                 | 360                                    | 37         |
| 89                     | 2028 6                                               | 216                                   | 2293                              |               | 2563                                                |                                          | 2833                                                 |                                     | 3103/6                                           |            | 3378                                                |                                      | 3648 6                                 |            |
| 912/6                  | 205                                                  | 2184                                  | $232^{\circ}$                     | 246           | 2594                                                | 2732 6                                   | 287                                                  | 3004                                | $  314^2$                                        | 328        | 3414                                                | 355°                                 | 369                                    | 20         |
| 934                    | 207°                                                 | 2212                                  | 2351                              | 249           | 2625                                                | 2764                                     | 2903                                                 | 3042                                | 3181                                             | 332        | 345                                                 | 3591                                 | 3738                                   | 38         |
| 96                     | 210                                                  | 224                                   | 238                               | 252           | 266                                                 | 280                                      | 294                                                  | 308                                 | 322                                              | 336        | 350                                                 | 364                                  | 378                                    | 39         |
| 982                    | 2123                                                 | 2264                                  | 2405                              | 255           | 2691                                                | 2832                                     | 2973                                                 | 3114                                | 3255                                             | 340        | 3541                                                | 3682                                 | 382*                                   | 39         |
| 004                    | 215                                                  | 2292                                  | 243 <sup>4</sup>   <sub>6</sub>   | 258           | 2722 6                                              | 2864                                     | 301                                                  | 3152 6                              | 3294 6                                           | 344        | 3592                                                | 3724                                 | 387                                    | 40         |
| 03<br>05²              | $\begin{vmatrix} 217^{3}  _{6} \\ 220 \end{vmatrix}$ | 232<br>234 <sup>4</sup>               | 240°<br>249°                      | 261<br>264    | 2753                                                | 290<br>293 <sup>2</sup>                  | 304 <sup>3</sup>   <sub>6</sub>                      | 319<br>3224                         | 333 <sup>3</sup><br>337 <sup>2</sup>             | 348<br>352 | 363 <sup>3</sup><br>367 <sup>4</sup>                | 377<br>381 <sup>2</sup>              | 391 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>        | 40<br>41   |
| )7 <sup>4</sup>        | 222s                                                 | 2372                                  | 2521                              | 267           | 2815                                                | 2964                                     | 3118                                                 | 326 <sup>2</sup>                    | 341                                              | 356        | 3715                                                | 3854                                 | 4003                                   | 41         |
| 10                     | $\tilde{2}\tilde{2}\tilde{5}$                        | 240                                   | 255                               | 270           | $\widetilde{285}$                                   | 300                                      | 315                                                  | 330                                 | 345                                              | 360        | 375                                                 | 390                                  | 405                                    | 42         |
| 122/6/                 | 2273 6                                               | 2424 6                                | 2575 6                            | 273           | 2881/6                                              | 3032 6                                   |                                                      | 3334                                | 3485 6                                           | 364        | 1 3791                                              | 3942 6                               | 4093                                   | 42         |
| L44                    | 230                                                  | 245 <sup>2</sup>                      | 2604                              | 276           | 291 <sup>2</sup>                                    | 3064 -                                   | 322                                                  | $337^{2}$                           | 3521                                             | 368        | 383 <sup>2</sup>                                    | 3984                                 | 414                                    | 42         |
| 17                     | 2323                                                 | 248                                   | 2633                              | 279           | 2943                                                | 310                                      | 3253                                                 | 341                                 | 3563                                             | 372        | 3873                                                | 403                                  | 4183                                   | 43         |
| [92                    | 235                                                  | 2504                                  | 266 <sup>2</sup>                  | 282           | 2974                                                | 3133                                     | 329                                                  | 3444                                | 3603                                             | 376        | 3914                                                | 4072                                 | 423                                    | 43         |
| 214                    | 2373                                                 | 2532                                  | 2691                              | 285           | 3005                                                | 3164                                     | 3323                                                 | 3482                                | 3641                                             | 380        | 3955                                                | 4114                                 | 4273                                   | 44         |
| 24                     | 240                                                  | 256<br>2584                           | 272                               | 288<br>291    | 304                                                 | 320<br>  323 <sup>2</sup>   <sub>6</sub> | 336                                                  | 352                                 | 368                                              | 384        | 400                                                 | 416                                  | 432                                    | 44         |
| 262                    | 242 <sup>8</sup> / <sub>6</sub><br>245               | 2584 <sub>6</sub><br>261 <sup>2</sup> | 274 <sup>5</sup>  6               | 291           | 310                                                 | 3264                                     | 339 <sup>3</sup>   <sub>6</sub>                      | 3554 <sub>6</sub>                   | 371 <sup>8</sup>   <sub>8</sub>                  | 388<br>392 | 4041 6                                              | 420 <sup>2</sup><br>424 <sup>4</sup> | 436 <sup>3</sup><br>441                | 45<br>45   |
| 28'  <br>31            | 245<br>247 <sup>3</sup>                              | 264                                   | 280°                              | 297           | 3133                                                | 330                                      | 3463                                                 | 363                                 | 3793                                             | 396        | 4123                                                | 424                                  | 4453                                   | 46         |
| 332                    | 250                                                  | 2664                                  | 283 <sup>2</sup>                  | 300           | 3164                                                | 3332                                     | 350                                                  | 3664                                | 3832                                             | 400        | 4164                                                | 4332                                 | 450                                    | 46         |

|           |                                    |              |                                    |                       |                     |                              |                                    |                   |                                      |                                    | 30                                     | L D A                              | ref                                |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|           | 29                                 | 30           | 81                                 | 39                    | 83                  | 34                           | 35                                 | 36                | 31                                   | 88                                 | 39                                     | 46                                 | 41                                 |
| dlgewicht |                                    |              |                                    |                       |                     |                              |                                    |                   |                                      |                                    |                                        |                                    | M e i                              |
| ١.        | 113                                | 117          | 121                                | 125                   | 129                 | 133                          | 137                                | 141               | 145                                  | 149                                | 153                                    | 157                                | 161                                |
|           | bis<br>116                         | bis<br>420   | bis<br>124                         | bis<br>128            | bis<br>132          | bis<br>136                   | bis<br>140                         | bis<br>144        | bie<br>148                           | bis<br>152                         | bis<br>156                             | bis<br>160                         | bis<br>164                         |
| Pfb.      | Sgr.                               | Sgr.         | Sgr.                               | Sgr.                  | Sgr.                | Sgr.                         | Sgr.                               | Sgr.              | Sgr.                                 | Sgr.                               | Sgr.                                   | Sgr.                               | Sgr.                               |
| his 1     | 45/6                               | 5            | 51/4                               | 52/4                  | 53/a                | 5%                           | 55/4                               | 6                 | 61/0                                 | 6º/ <sub>6</sub>                   | 6 <sup>8</sup> / <sub>6</sub>          | 64/4                               | 65/                                |
| 2         | 94                                 | 10           | 103                                | 104                   | 11                  | 112                          | 114                                | 12                | 122                                  | 12'                                | 13                                     | 133                                | 134                                |
| 3         | 143                                | 15           | 154                                | 16                    | 168                 | 17                           | 173                                | 18                | 18 <sup>8</sup>                      | 19                                 | 198                                    | 20                                 | 20°s                               |
| 4         | 19 <sup>2</sup><br>24 <sup>1</sup> | 20<br>25     | 201                                | 21°<br>264            | 22<br>27°           | 224                          | 23 <sup>2</sup><br>29 <sup>1</sup> | 24<br>30          | 305                                  | 25 <sup>2</sup><br>31 <sup>4</sup> | 26<br>323                              | 26 <sup>4</sup><br>33 <sup>1</sup> | 27 <sup>2</sup><br>34 <sup>1</sup> |
| 6         | 29                                 | 30           | 31                                 | 32                    | 33                  | 34                           | 35                                 | 36                | 37                                   | 38                                 | 39                                     | 40                                 | 41                                 |
| 7         | 335/6                              | 35           | 36 1/8                             | 373/6                 | 383                 | 394/4                        | 40%                                | 42                | 431/6                                | 443/6                              | 45%                                    | 46%                                | 473/                               |
| 8         | 384<br>433                         | 40<br>45     | 41 <sup>2</sup><br>46 <sup>3</sup> | 42 <sup>4</sup>       | 44<br>498           | 45*                          | 464<br>52°                         | 48<br>54          | 49° 55°                              | 50 <sup>4</sup> 57                 | 52<br>58 <sup>3</sup>                  | 532                                | 54                                 |
| 10        | 48.2                               | 50           | 514                                | 532                   | 55                  | 51<br>56*                    | 58                                 | 60                | 614                                  | 631                                | 65                                     | 60<br>66*                          | 61 <sup>3</sup>                    |
| 11        | 531/6                              | 55.          | 56%                                | 584/6                 | 608/6               | 62 1/6                       | 64 1/6                             | 66                | 675/6                                | 694/6                              | 713/6                                  | 734/6                              | 75 1                               |
| 12<br>13  | 58<br>62*                          | 60<br>65     | 62<br>67                           | 64<br>69 <sup>2</sup> | 66<br>71 <b>3</b>   | 68<br>734                    | 70<br>75•                          | 72<br>78          | 74<br>80'                            | 76<br>82°                          | 78<br>84°                              | 80<br>864                          | 82<br>88 <sup>3</sup>              |
| 14        | 67                                 | 70.          | 722                                | 744                   | 77                  | 792                          | 814                                | 84                | 863                                  | 884                                | 91                                     | 933                                | 954                                |
| 15.       | 723                                | 75 '         | 773                                | 80                    | 82*                 | 85                           | 873                                | 90                | 928                                  | 95                                 | 97 <b>s</b>                            | 100                                | 102°                               |
| 16        | 773/6                              | 80           | 82%                                | 85%                   | 88                  | 90%                          | 93%                                | 96                | 98%                                  | 101%                               | 104                                    | 106%                               | 109%                               |
| 17<br>18  | 82 <sup>1</sup><br>87              | 85<br>90     | 87 <b>'</b><br>93                  | 90 <b>°</b>           | 93¾<br>99           | 96°<br>102                   | 99'<br>105                         | 102<br>108        | 104°<br>111                          | 107 <b>'</b><br>114                | 110%<br>117                            | 113¹<br>120                        | 116 <sup>1</sup><br>123            |
| 19,       | 91.                                | 95           | 98'                                | 1013                  | 104'                | 107                          | 1103                               | 114               | 1171                                 | 120'                               | 123*                                   | 1264                               | 129*                               |
| 20        | 96,                                | 100          | 103                                | 106*                  | 110                 | 113*                         | 1164                               | 120               | 123                                  | 1264                               | 130                                    | 133°                               | 136*                               |
| 21<br>22  | 101%                               | 105          | 108%                               | 112                   | 115%                | 119                          | 122%                               | 126               | 129%                                 | 133                                | 136%                                   | 140                                | 143%                               |
| 23        | 106°<br>111°                       | 110<br>115   | 113 <b>'</b>                       | 117%<br>1224          | 121<br>126'         | 124%<br>130°                 | 128'<br>134'                       | 132<br>138        | 135 <b>'</b><br>141 <b>'</b>         | 139%<br>1 <b>4</b> 5               | 143<br>149°                            | 146%<br>153°                       | 150°<br>157'                       |
| 24        | 116                                | 120          | 124                                | 128                   | 132                 | 136                          | 140                                | 144               | 148                                  | 152                                | 156                                    | 160                                | 16 <del>4</del>                    |
| 25        | 120                                | 125          | 1291                               | 133°                  | 137*                | 1414                         | 145                                | 150               | 154'                                 | 158°                               | 162                                    | 166                                | 170'                               |
| 26<br>27  | 125%<br>130°                       | 130<br>135   | 134 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>    | 138%<br>144           | 143<br>148%         | 147%<br>153                  | 151%<br>157°                       | 156<br>162        | 160%<br>166°                         | 164%<br>171                        | 169<br>175%                            | 173%  <br>180                      | 177%<br>184°                       |
| 28.       | 135 <sup>1</sup>                   | 135<br>140   | 144*                               | 144°                  | 154                 | 158                          | 163*                               | 168               | 172'                                 | 177                                | 182                                    | 186                                | 191°                               |
| 29        | 140¹                               | <b>14</b> 5  | 149*                               | 154                   | 159³                | 164                          | 169'                               | 174               | 178*                                 | 183*                               | 188°                                   | 193°                               | 198°                               |
| 80,       | 145                                | 150          | 155                                | 160                   | 165                 | 170                          | 175                                | 180               | 185                                  | 190                                | 195                                    | 200                                | 205                                |
| 31<br>32  | 149%<br>154°                       | 155<br>160   | 160 %<br>165°                      | 165%<br>170°          | 170%<br>176         | 175%<br>181°                 | 180°/•<br>186°                     | 186<br>192        | 191%<br>197°                         | 196%<br>202                        | 201%<br>208                            | 206%<br>213°                       | 211%<br>218°                       |
| 33        | 159:                               | 165          | 170                                | 176                   | 181                 | 187                          | 192*                               | 198               | 203                                  | 209                                | 214                                    | 220                                | 225°                               |
| 34        | 164                                | <b>170</b> , | 175                                | 181°                  | 187                 | 192'                         | 198°                               | 204               | 209                                  | 215*                               | 221                                    | 2264                               | 232°<br>239'                       |
| 35,       | 169'                               | 175          | 180                                | 186*                  | 192*                | 198*                         | 2041                               | 210               | 215*                                 | 2214                               | 227*                                   | 233°  <br>240                      | 246                                |
| 37        | 174.<br>178%                       | 180<br>185   | 186<br>191%                        | 192<br>197%           | 198<br>203%         | 204<br>209%                  | 210<br>215%                        | 216<br>222        | 222<br>228%                          | 228<br>234%                        | 240%                                   | 246%                               | 252%                               |
| 38:       | 1831                               | 190          | 196°                               | 2024                  | 209                 | 215°                         | 221*                               | 228               | 234                                  | 2404                               | 247                                    | 253                                | 2594                               |
| 39        | 188                                | 195          | 2013                               | 208                   | 214*                | 221                          | 2273                               | 234               | 240*                                 | 247                                | 253*                                   | 260                                | 266°<br>273°                       |
| 40        | 1931                               | 200          | 2064                               | 213°                  | 220                 | 232%                         | 2331                               | 240<br>246        | 2464                                 | 253°  <br>259%                     | 260<br>266 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 2664                               | 280%                               |
| 42        | 203                                | 210          | 217                                | 224                   | 231                 | 238                          | 245                                | $\frac{240}{252}$ | 259                                  | 266                                | 273                                    | 280                                | 287                                |
| 43        | 207                                | 215          | 2221                               | 229°                  | 2363                | 2434                         | 250                                | 258               | 265'                                 | 272                                | 279°                                   | 2864                               | 2935                               |
| 44.       | 212'<br>217'                       | 220<br>225   | 2271                               | 2344<br>240           | 242<br>247*         | 249°<br>255                  | 256 <sup>3</sup> 262 <sup>3</sup>  | 264<br>270        | 271°<br>277°                         | 278°<br>285                        | 286<br>292*                            | 293°<br>300                        | 300°                               |
| 46        | 222%                               | 230          | 237%                               | 245%                  | 253                 | 260%                         | 268%                               | 276               | 2834                                 | 291%                               | 299                                    | 306%                               | 3143/                              |
| 47        | 2271                               | 235          | 242                                | 2504                  | 258%                | 266°                         | 274                                | 282               | 289'                                 | 2974                               | 305%                                   | 313*                               | 3211                               |
| 48        | 232                                | 240          | 248                                | 256                   | 264                 | 272                          | 280                                | 288               | 296                                  | 304                                | 312                                    | 320                                | 3 <b>28</b> .                      |
| 49<br>50  | 236°<br>241°                       | 245<br>250   | 2531<br>2581                       | 261*<br>266*          | 269 <b>*</b><br>275 | 277 <b>*</b><br>283 <b>*</b> | 285°<br>291°                       | 294<br>300        | 302 <sup>1</sup><br>308 <sup>1</sup> | 310°   316°                        | 318 <b>*</b><br>325                    | 326 <b>4</b><br>333 <b>3</b>       | 334°<br>341°                       |

| 49            | 43                                   | 44                                   | 43                      | 46                                   | 47                                   | 48                                      | 49                                   | 50                                   | 51                              | 52                      | 53                                   | 54                            | 55                                   | 56                                       |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| en            |                                      |                                      |                         |                                      |                                      |                                         |                                      |                                      |                                 |                         | 1                                    |                               |                                      |                                          |
| 165           | 169                                  | 173                                  | 177                     | 181                                  | 185                                  | 189                                     | 193                                  | 197                                  | 201                             | 205                     | 209                                  | 213                           | 217                                  | 221                                      |
| bis<br>168    | bi6<br>172                           | bis<br>176                           | bis<br>180              | bis<br>184                           | bis<br>188                           | bis<br>192                              | bis<br>196                           | bis 200                              | bis<br>204                      | bis<br>208              | bis 212                              | bis<br>216                    | bis<br>220                           | bis<br>224                               |
| 100  <br>Sgr. | Sgr.                                 | Sgr.                                 | Sgr.                    | Sgr.                                 | Sgr.                                 | Sgr.                                    | Sgr.                                 | Sgr.                                 | Sgr.                            | Sgr.                    | Sgr.                                 | Sgr.                          | Sgr.                                 | Sgr.                                     |
| Ogt. 1        | Ogt.                                 | Ogt.                                 | Ogt. 1                  | Ogc.                                 | Oge.                                 | <u> </u>                                | 1                                    | <u> </u>                             | <u> </u>                        | 1                       |                                      | <u> </u>                      | i Ogi. i                             | <u> </u>                                 |
| 7             | 71/8                                 | 72/6                                 | 73/6                    | 74/6                                 | 75/6                                 | 8                                       | 81/6                                 | 82/6                                 | 83/6                            | 84/6                    | 85/6                                 | .9                            | 91/6                                 | 92/                                      |
| 14            | 142                                  | 144                                  | 15                      | 153                                  | 154                                  | 16                                      | 163                                  | 164                                  | 17<br>25 <sup>3</sup>           | 17 <sup>2</sup>   26    | 17 <sup>4</sup> 26 <sup>3</sup>      | 18<br>27                      | 18° 27°                              | 184                                      |
| 21<br>28      | 21³<br>28¹                           | 22<br>29 <sup>2</sup>                | 22°                     | 23<br>304                            | 23°   31°                            | 24<br>32                                | 24 <sup>3</sup><br>32 <sup>4</sup>   | 25<br>33°                            | 34                              | 344                     | 353                                  | $\frac{26}{36}$               | 364                                  | $\begin{array}{c} 28\\37^{2}\end{array}$ |
| 35            | 355                                  | 364                                  | 373                     | 381                                  | 391                                  | 40                                      | 405                                  | 414                                  | 423                             | 432                     | 441                                  | 45                            | 455                                  | 464                                      |
| 42            | 43                                   | 44                                   | 45                      | 46                                   | 47                                   | 48                                      | 49                                   | 50                                   | 51                              | 52                      | 53                                   | 54                            | 55                                   | 56                                       |
| 49            | 50'                                  | 512/6                                | 523/6                   | 534/6                                | 545                                  | 56                                      | 571/6                                | 583/6                                | 59³/a                           | 601/8                   | 61 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>       | 63<br>72                      | 6416<br>732                          | $\frac{65^2}{74^4}$                      |
| 56<br>63      | 57 <sup>2</sup> 64 <sup>3</sup>      | 58 <sup>4</sup> 66                   | 60<br>67 <sup>3</sup>   | 61 <sup>2</sup><br>69                | 62 <sup>1</sup>                      | $\begin{array}{c} 64 \\ 72 \end{array}$ | 65 <sup>2</sup><br>73 <sup>3</sup>   | 66 <sup>4</sup><br>75                | . 76°s                          | 69²<br>78               | 793                                  | 81                            | 823                                  | 84                                       |
| 70            | 714                                  | 732                                  | 75                      | 764                                  | 78°                                  | 80                                      | 814                                  | 833                                  | 85                              | 864                     | 883                                  | 90                            | 914                                  | 933                                      |
| 77            | 785 6                                | 804/6                                | 823/6                   | 842/6                                | 861 8                                | 88                                      | 895 6                                | 914                                  | 938 6                           | 952/6                   | 9716                                 | 99                            | 100%                                 | 102                                      |
| 84            | 86                                   | 88                                   | 90                      | 92                                   | 94                                   | 96                                      | 98                                   | 100                                  | 102                             | 104                     | 106                                  | 108                           | 110                                  | 112                                      |
| 91<br>98      | 93¹<br>100²                          | 95°  <br>102°                        | 97 <sup>3</sup>   105   | 99 <sup>4</sup><br>107 <sup>2</sup>  | 101 <sup>5</sup><br>109 <sup>1</sup> | 104<br>112                              | 106¹<br>11 <b>4²</b>                 | 108 <sup>2</sup><br>116 <sup>4</sup> | 110 <sup>3</sup>   119          | 1124<br>1213            | 114 <sup>5</sup><br>123 <sup>4</sup> | 117<br>126                    | 119 <sup>1</sup><br>128 <sup>2</sup> | 121 <sup>2</sup><br>130 <sup>4</sup>     |
| .05           | 1073                                 | 110                                  | 1123                    | 115                                  | 1173                                 | 120                                     | 1223                                 | 125                                  | 1273                            | 130                     | 1323                                 | 135                           | 1373                                 | 140                                      |
| 12            | 1144/6                               | 1172 0                               | 120                     | 1221/6                               | 125 <sup>2</sup>  6                  | 128                                     | 1301 6                               | 1332 6                               | 136                             | 1384 6                  | 1412 6                               | 144                           | 1464 6                               | 149                                      |
| 19            | 121                                  | 1241                                 | 1273                    | 1302                                 | 133                                  | 136                                     | 1385                                 | 141                                  | 1443                            | 1472                    | 1501                                 | 153                           | 1554                                 | 158                                      |
| 26<br>33      | 129<br>136                           | 132<br>139 <sup>2</sup>              | 135<br>142 <sup>3</sup> | 138<br>145 <sup>1</sup>              | 141<br>148 <sup>5</sup>              | 1 <del>44</del><br>152                  | 147<br>1551                          | 150<br>158 <sup>2</sup>              | 153<br>161³                     | 156<br>1641             | 159<br>167 <sup>5</sup>              | 162<br>171                    | 165<br>1741                          | 168<br>177                               |
| 40            | 143                                  | 146                                  | 150                     | 153 <sup>2</sup>                     | 156                                  | 160                                     | 163 <sup>2</sup>                     | 166                                  | 170                             | 173 <sup>2</sup>        | 1761                                 | 180                           | 1832                                 | 186                                      |
| 47            | 150%                                 | 154                                  | 1578                    | 161                                  | 1648                                 | 168                                     | 1713                                 | 175                                  | 1783 6                          | 182                     | 1853 6                               | 189                           | 1923                                 | 196                                      |
| 54            | 157                                  | 1612 6                               | 165                     | 1684                                 | 1721                                 | 176                                     | 1791                                 | 1832 6                               | 187                             | 190%                    | 1942                                 | 198                           | 201                                  | 205                                      |
| 61<br>68      | 164 <sup>5</sup><br>172              | 168°  <br>176                        | 172 <sup>3</sup><br>180 | 176 <sup>23</sup>   184              | 180¹<br>188                          | 184<br>192                              | 187 <sup>5</sup><br>196              | 191 <sup>4</sup><br>200              | 195³ 204                        | 199 <sup>2</sup><br>208 | 203 <sup>1</sup><br>212              | 207.<br>216                   | 210 <sup>5</sup><br>220              | $\frac{214^{4}}{224}$                    |
| 75            | 179°                                 | 1832                                 | 1873                    | 1914                                 | 195 <sup>5</sup>                     | 200                                     | 2041                                 | 2082                                 | 2123                            | 216                     | 220'                                 | $\tilde{2}\tilde{2}\tilde{5}$ | $\tilde{2}\tilde{2}\tilde{9}^{1}$    | 233                                      |
| .82           | 1864/6                               | 1904                                 | 195                     | 199³/ <sub>6</sub>                   | 2034/6                               | 208                                     | 2122/6                               | 2164/6                               | 221                             | 2252/6                  | 229 1/6                              | 234                           | 2382 6                               | 242                                      |
| 89            | 193°                                 | 198                                  | 2023                    | 207                                  | 2113                                 | 216                                     | 2203                                 | 225                                  | 229 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 234                     | 2383                                 | 243                           | 2473                                 | 252                                      |
| .96<br>:03    | 2004<br>2075                         | 205²<br>212¹                         | 210<br>217 <sup>3</sup> | 214 <sup>4</sup><br>222 <sup>1</sup> | 219 <sup>1</sup><br>227 1            | 224<br>232                              | 228 <sup>1</sup><br>236 <sup>3</sup> | 233 <sup>2</sup><br>241 <sup>4</sup> | 238<br>246 <sup>3</sup>         | 2424<br>2512            | 247 <sup>2</sup><br>256 <sup>1</sup> | 252<br>261                    | 2561                                 | 261°<br>270                              |
| 10            | 215                                  | $\tilde{2}\tilde{2}\tilde{0}$        | 225                     | 230                                  | $\tilde{235}$                        | 240                                     | 245                                  | 250                                  | 255                             | 260                     | <b>265</b>                           | 270                           | 275                                  | 280                                      |
| 17            | 2221/4                               | 2272 6                               | 2323 6                  | 2374                                 | 2425 6                               | 248                                     | 253 1/6                              | 2582 6                               | 2633 0                          | 2681 6                  | 2735 6                               | 279                           | 2841/6                               | 289                                      |
| 24            | 229                                  | 2341                                 | 240                     | $245^{\circ}$                        | 250 <sup>1</sup>                     | 256                                     | 261°                                 | 2661                                 | 272                             | 2774                    | 2821                                 | 288                           | 2932                                 | 298                                      |
| 31<br>38      | 236'<br>243'                         | 242<br>249 <sup>1</sup>              | 247 <sup>3</sup> · 255  | 253<br>260 <sup>4</sup>              | 258³ · 266²                          | 264<br>272                              | 269°   277°                          | 275<br>2832                          | 280'<br>289                     | 286<br>294 <sup>1</sup> | 291 <sup>3</sup><br>300 <sup>3</sup> | 297<br>306                    | $\frac{302^3}{311^4}$                | 308<br>317                               |
| 45            | 2505                                 | 256                                  | 2623                    | 268 <sup>2</sup>                     | 274'                                 | 280                                     | 285                                  | 2914                                 | 2973                            | 3032                    | 3091                                 | 315                           | 320'                                 | 326                                      |
| 52            | 258                                  | 264                                  | 270                     | 276                                  | 282                                  | 288                                     | 294                                  | 300                                  | 306                             | 312                     | 318                                  | 324                           | + 330                                | 1 226                                    |
| 259           | 265 6                                | 2712 6                               | 2773                    | $283^{4}_{291^{2}} _{6}$             | 2895/6                               | 296                                     | 302 1/4                              | 308 <sup>2</sup>                     | 3143                            | 3204                    | 326                                  | 333                           | 339 6<br>348                         | 345                                      |
| 266<br>273    | 272°<br>279°                         | 2781<br>286                          | 285<br>292 <sup>3</sup> | 291°<br>299                          | 297 <sup>4</sup><br>305 <sup>3</sup> | 304<br>312                              | 310 <sup>2</sup>                     | 3161                                 | 323<br>331 <sup>3</sup>         | 3292                    | 335                                  | 342                           | 345'                                 | 354<br>364                               |
| 80            | 286                                  | 2932                                 | 300                     | 3061                                 | 3132                                 | 320                                     | 326                                  | 325<br>333≀                          | 340                             | 338<br>3 <b>4</b> 6¹    | 344³<br>353²                         | 351<br>360                    | 366                                  | 373                                      |
| 87            | 2935 6                               | 300 1/6                              |                         | 3142                                 | 321 1 6                              | 328                                     | 3345                                 | 3414 6                               | 3483 6                          | 3552 6                  |                                      | 369                           | 3755                                 | 382                                      |
| 94            | 301                                  | 308                                  | 315                     | 322                                  | 329                                  | 336                                     | 343                                  | 350                                  | 357                             | 3 <b>64</b>             | 371                                  | 378                           | 385                                  | 392                                      |
| 01            | 308 <sup>1</sup><br>315 <sup>2</sup> | 315 <sup>2</sup><br>322 <sup>4</sup> | 3223                    | 3291                                 | 3365                                 | 344                                     | 3511                                 | 3582                                 | 365*                            | 3721                    | 3795                                 | 387                           | 3941                                 | 401                                      |
| 808<br>815    | 3223                                 | 330                                  | 330<br>337 <sup>3</sup> | 337 <sup>2</sup>   345               | 344 <sup>4</sup><br>352 <sup>3</sup> | 352<br>360                              | 359°  <br>367°                       | 366 <sup>1</sup><br>375              | 374<br>382°                     | 381 <sup>2</sup><br>390 | 3884<br>3973                         | 396<br>405                    | 403 <sup>2</sup><br>412 <sup>3</sup> | 410<br>420                               |
| 22            | 3294 6                               | 3374 6                               | 345                     | 352 1/6                              | 360%                                 | 368                                     | 375 1/6                              | 38334                                | 391                             | 398%                    | 4061/6                               | 414                           | 42146                                | 429                                      |
| 29            | 336*                                 | 344                                  | 3523/6                  | 360,                                 | 3681                                 | 376                                     | 3835                                 | 3914                                 | 3991                            | 407*                    | 4151                                 | 423                           | 430'                                 | 438                                      |
| 36            | 344                                  | 352                                  | 360                     | 369                                  | 376                                  | 384                                     | 392                                  | 400                                  | 403                             | 416                     | 424                                  | 432                           | 440                                  | 448                                      |
| 43<br>50      | 351 <sup>1</sup><br>358 <sup>3</sup> | 359²<br>3664                         | 367 <sup>3</sup> 375    | 375 <sup>4</sup><br>383 <sup>2</sup> | 383°<br>3914                         | 392<br><b>400</b>                       | 400¹<br>408³                         | 403°                                 | 416 <sup>3</sup>   425          | 4244                    | 432°  <br>441°                       | 441<br>450                    | 4491                                 | 457<br>466                               |

|                        |                                      |                                           |                                      |                                                     |                                        |                                                     |                                                                    |                    |                                      |                                                     | ***                                 | * D 8                                               | re                                |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                        | 29                                   | 80                                        | 31                                   | 32                                                  | 83                                     | 84                                                  | 35                                                                 | 36                 | 87                                   | 88                                                  | 39                                  | 40                                                  | 41                                |
| ollgewicht             |                                      |                                           |                                      |                                                     |                                        |                                                     |                                                                    |                    |                                      |                                                     |                                     |                                                     | 900 e                             |
|                        | 113                                  | 117                                       | 121                                  | 125                                                 | 129                                    | 133                                                 | 137                                                                | 141                | 145                                  | 149                                                 | 153                                 | 157                                                 | 161                               |
|                        | bis                                  | bis                                       | bis<br>124                           | bis<br>128                                          | bis<br>132                             | bis<br>136                                          | bis<br>140                                                         | bi6<br>144         | bis<br>148                           | bis<br>152                                          | bis<br>156                          | bis<br>160                                          | bis<br>164                        |
| Pfb.                   | 116                                  | 120<br>Sgr.                               | 124<br>  Sgr.                        | Egr.                                                | Sgr.                                   | Egr.                                                | Sgr.                                                               | Sgr.               | Sgr.                                 | Sgr.                                                | Sgr.                                | Sgr.                                                | Sgr.                              |
| *144                   | Sgr.                                 | egt.                                      | T Ogt.                               | <u> </u>                                            | l Ogt.                                 | Ogt.                                                | <u> </u>                                                           | <u> </u>           |                                      |                                                     | . 0,5                               |                                                     |                                   |
| ris <b>31</b>          | 2463                                 | 255                                       | 2633/6                               | 272                                                 | 2803/6                                 | 289                                                 | 297%                                                               | 306                | 314%                                 | 323                                                 | 331%                                | 340                                                 | 3483                              |
| 52                     | 251                                  | 260                                       | 268                                  | 2772/6                                              | 286                                    | 2944/6                                              | 303 <sup>1</sup>                                                   | 312                | 320 <sup>4</sup><br>326 <sup>5</sup> | 329 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> .                   | 338<br>344*                         | 346 %<br>353*                                       | 355° 362°                         |
| 23                     | 256'                                 | 265                                       | 273 <b>5</b><br>279                  | 282 ·<br>288                                        | 291 <sup>3</sup><br>297                | 300°                                                | 315                                                                | 318<br>324         | 338                                  | 342                                                 | 351                                 | 360                                                 | 369                               |
| 54<br>55               | 261<br>265 <sup>5</sup>              | $\begin{array}{c} 270 \\ 275 \end{array}$ | 2841                                 | 293°                                                | 3023                                   | 3114                                                | 3205                                                               | 330                | 339'                                 | 3481                                                | 3573                                | 3664                                                | 375                               |
| 36                     | 270%                                 | 280                                       | 2893/6                               | 298 1/6                                             | 308                                    | 3171/6                                              | 3264/6                                                             | 336                | 345 1/6                              | 3544/6                                              | 364                                 | 373 1/4                                             | 382*                              |
| 37                     | $\tilde{2}75^3$                      | 285                                       | 2943                                 | 304                                                 | 3131/6                                 | 323                                                 | 332°                                                               | 342                | 3518                                 | 361                                                 | 3703/6                              | 380                                                 | 389°                              |
| 58                     | 280°                                 | 290                                       | 2994                                 | 309°                                                | 319                                    | 3284                                                | 338°                                                               | 348                | 3574                                 | 3672                                                | 377                                 | 3864                                                | 396°                              |
| <b>39</b>              | 285 <sup>t</sup>                     | 295                                       | 3045                                 | 3144                                                | 3243                                   | 3341                                                | 344 <sup>1</sup><br>350,                                           | 354<br>360         | 363 <b>5</b><br>370                  | 373 · 380                                           | 383³<br>390                         | 393°<br>400                                         | 403 <sup>4</sup><br>410           |
| 60                     | 290                                  | 300                                       | 310                                  | 320                                                 | 330                                    | $\frac{340}{345^{4/6}}$                             | 355 3/6                                                            | 366                | 376 1/6                              | 386 1/6                                             | $\frac{396^{3}}{6}$                 | 406 1/6                                             | 416                               |
| 61                     | 2945                                 | 305                                       | 315 1/6<br>320 2                     | 325 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>330 <sup>4</sup> | 335 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>341 | 351 <sup>2</sup>                                    | 3614                                                               | 372                | 3822                                 | 3924                                                | 403                                 | 413                                                 | 423                               |
| <b>62</b><br><b>63</b> | 299'<br>304'                         | 310<br>315                                | 3253                                 | 336                                                 | 3463                                   | 357                                                 | 3673                                                               | 378                | 388*                                 | 399                                                 | 409'                                | 420                                                 | 430°                              |
| 64                     | 3093                                 | 320                                       | 330                                  | 3413                                                | 352                                    | 3624                                                | 3733                                                               | 384                | 394                                  | 405³                                                | 416                                 | 4264                                                | 437                               |
| 65                     | 3441                                 | $3\overline{25}$                          | 335                                  | 3464                                                | 357°                                   | 368²                                                | 3791                                                               | 390_               | 400                                  | 4114                                                | 4223                                | 4331                                                | 444'                              |
| 66                     | 319                                  | 330                                       | 341                                  | 352                                                 | 363                                    | 374                                                 | 385                                                                | 396                | 407                                  | 418                                                 | 429                                 | 440                                                 | 451                               |
| 67                     | 323 3/6                              | 335                                       | 346 %                                | 357%                                                | 3683/                                  | 3794/6                                              | 3905/6                                                             | 402                | 4131/6                               | 424 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>480 <sup>4</sup> | 435 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 442 | 446 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>453 <sup>2</sup> | 457%<br>464                       |
| 68                     | 3281                                 | 340                                       | 3512                                 | 362 <sup>4</sup><br>368                             | 374<br>379 <sup>3</sup>                | 385°<br>391                                         | 396 <sup>4</sup><br>402 <sup>3</sup>                               | 408<br>414         | 419 <sup>2</sup> 425 <sup>3</sup>    | 437                                                 | 4488                                | 460                                                 | 4713                              |
| 69                     | 3333                                 | 345<br>350                                | 356 <sup>3</sup><br>361 <sup>4</sup> | 3733                                                | 385                                    | 3964                                                | 4083                                                               | 420                | 4314                                 | 4433                                                | 455                                 | 4664                                                | 478                               |
| 70                     | $\frac{338^{2}}{343\frac{1}{6}}$     | $\frac{350}{355}$                         | $-\frac{361}{366^{5}/6}$             | 3781/6                                              | 3903/4                                 | 4023/6                                              | 4141/6                                                             | 426                | 4375/6                               | 449 1/0                                             | 461%                                | 473%                                                | 485                               |
| 71<br>72               | 348                                  | 360                                       | 372                                  | 384                                                 | 396                                    | 408                                                 | 420                                                                | 432                | 444                                  | 456                                                 | 468                                 | 480                                                 | 492                               |
| 73                     | 3525                                 | 365                                       | 3771                                 | 389°                                                | 4013                                   | 4134                                                | 425                                                                | <b>4</b> 38        | 450'                                 | 462°                                                | 4743                                | 486                                                 | 498                               |
| 74                     | 357                                  | 370                                       | 3823                                 | 3944                                                | 407                                    | 4191                                                | 4314                                                               | 444                | 456 <sup>2</sup>                     | 4684                                                | 481                                 | 493 <sup>2</sup><br>500                             | 505 <sup>4</sup> 512 <sup>8</sup> |
| 75                     | 362°                                 | <u>375</u> _                              | 387*                                 | 400                                                 | 4123                                   | 425                                                 | 4373                                                               | 450                | 4684                                 | 475                                                 | 4873                                | 506 <sup>4</sup> / <sub>6</sub>                     | 519                               |
| 76                     | 367 4/6                              | 380                                       | 392 1/6                              | 405%                                                | 418<br>423 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 430 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>436 <sup>2</sup> | 443 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>449 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 456<br>462         | 4743                                 | 481 1/6<br>487 4                                    | 500 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>     | 513                                                 | 526                               |
| 77                     | 3721<br>377                          | 385<br>390                                | 397 <sup>5</sup><br>403              | 410 <sup>4</sup><br>416                             | 429                                    | 442                                                 | 455                                                                | 468                | 481                                  | 494                                                 | 507                                 | 520                                                 | 533                               |
| 78<br>79               | 3815                                 | 395                                       | 4081                                 | 421 <sup>2</sup>                                    | 4343                                   | 4474                                                | 4603                                                               | 474                | 4871                                 | 500°                                                | 513 <sup>3</sup>                    | 5261                                                | 539 <b>°</b>                      |
| 80                     | 3864                                 | 400                                       | 4132                                 | 426                                                 | 440                                    | 4532                                                | 4664                                                               | 480                | 493°                                 | 506*                                                | 520                                 | 533°                                                | 5464                              |
| 81                     | 3913/6                               | 405                                       | 4183/6                               | 432                                                 | 4453/6                                 | 459                                                 | 4721/6                                                             | 486                | 4993/6                               | 513                                                 | 5263/6                              | 540                                                 | 553                               |
| 82                     | 396°                                 | 410                                       | 4234                                 | 4373/6                                              | 451                                    | 4644/                                               | 478²                                                               | 492                | 5054                                 | 5193/6                                              | 533                                 | 5464/6                                              | 560° 567'                         |
| 83                     | 4011                                 | 415                                       | 4285                                 | 4424                                                | 456³                                   | 470°<br>476                                         | 484 '<br>490                                                       | 498<br>504         | 511 <sup>3</sup><br>518              | 525 <b>4</b> 532                                    | 539 <b>3</b><br>546                 | 553 <b>²</b><br>560                                 | 574                               |
| 84                     | 406                                  | 420<br>425                                | 434<br>439 <sup>1</sup>              | 448<br>453°                                         | 462<br>467 <sup>3</sup>                | 481                                                 | 495                                                                | 510                | 5241                                 | 538°                                                | 552°                                | 5664                                                | 580                               |
| 85                     | $\frac{410^{5}}{415^{4}/_{6}}$       | 430                                       | 4442 6                               | 4584/6                                              | 473                                    | 4871/6                                              | 501%                                                               | 516                | 530%                                 | 5444/6                                              | 559                                 | 573/2/0                                             | 5875                              |
| 86<br>87               | 420                                  | 435                                       | 4493                                 | 464                                                 | 478%                                   | 493                                                 | 5071                                                               | $5\overline{22}$   | 5363                                 | 551                                                 | 565%                                | 580                                                 | 5943                              |
| 88                     | 4252                                 | 440                                       | 4544                                 | 469 <sup>2</sup>                                    | 484                                    | 4984                                                | 5132                                                               | 528                | 542'                                 | 5572                                                | 572                                 | 5864                                                | 601°                              |
| 89                     | 430¹                                 | 445                                       | 4595                                 | 4744                                                | 489 <sup>3</sup>                       | 5042                                                | 5191                                                               | 534                | 548*                                 | 5634                                                | 568 <sup>3</sup>                    | 593°<br>600                                         | 608'<br>615                       |
| 90                     | 435_                                 | 450                                       | 465                                  | 480                                                 | 495                                    | 510                                                 | 525                                                                | 540                | 555<br>564 H                         | 576 %                                               | 585<br>591³/ <sub>6</sub>           | 6061/4                                              | 621                               |
| 91                     | 4395/6                               | 455                                       | 470 %                                | 485 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>490 <sup>4</sup> | 500 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>506 | 515 <sup>4</sup> / <sub>6</sub><br>521 <sup>2</sup> | 530°46<br>5364                                                     | 546<br>552         | 561 4 <sub>6</sub> 567 <sup>2</sup>  | 5824                                                | 598                                 | 6132                                                | 628                               |
| 92<br>93               | 444 <sup>4</sup><br>449 <sup>3</sup> | 460<br>465                                | 475 <sup>2</sup> 480 <sup>3</sup>    | 490<br>496                                          | 5113                                   | $5\tilde{2}\tilde{7}$                               | 542°                                                               | . 558              | 573°                                 | 589                                                 | 6043                                | 620                                                 | 635°                              |
| 94                     | 4542                                 | 470                                       | 4854                                 | 501 <sup>2</sup>                                    | 517                                    | 5324                                                | 548°                                                               | 564                | 5794                                 | 595³                                                | 61 <b>1</b>                         | 6264                                                | 642°                              |
| 95                     | 459                                  | 475                                       | 4905                                 | 5064                                                | 522°                                   | 538 <sup>2</sup>                                    | 554'                                                               | 570                | 585                                  | 6014                                                | 6173                                | 633°                                                | 649'                              |
| 96                     | 464                                  | 480                                       | 496                                  | 512                                                 | 528                                    | 544                                                 | 560                                                                | 576                | 592                                  | 608                                                 | 624                                 | 640                                                 | 656                               |
| 97                     | 4685/6                               | 485                                       | 5011/6                               | 5172/6                                              | 533 1/6                                | 5491/8                                              | 565 %                                                              | 582                | 59814                                | 6143/6                                              | 6303/6                              | 646%                                                | 662                               |
| 98                     | 473                                  | 490                                       | 5062                                 | 5221                                                | 539                                    | 555 <sup>3</sup> ,                                  | 571 <sup>4</sup> 577 <sup>3</sup>                                  | 588<br>5 <b>94</b> | 604 <sup>2</sup><br>610 <sup>3</sup> | 620 <b>4</b><br>627                                 | 637<br>6433                         | 653°<br>660                                         | 676                               |
| 99                     | 478 <sup>3</sup> 483 <sup>2</sup>    | 495<br>500                                | 511 <sup>3</sup><br>516 <sup>4</sup> | 528<br>533³                                         | 544° 550 -                             | 561<br>5664                                         | 583°                                                               | 600                | 6164                                 | 6333                                                | 650                                 | 6664                                                | 683                               |
| 100                    | #00                                  | JUU                                       | 1 270                                | 000                                                 | 000                                    | 000 - 1                                             | 550                                                                | 500                | 1 ~~~                                |                                                     | 1                                   | 17                                                  |                                   |

| 42                 | 43                                  | 1 44                            | 45                              | 46                                               | 1 47                                   | 48            | 49                                   | 50                                     | 51                            | 52                                               | 53                                            | 54          | 55                                   | 56          |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| e n'               |                                     |                                 | ,                               |                                                  |                                        |               |                                      |                                        |                               |                                                  |                                               |             |                                      |             |
| 165                | 1 169                               | 173                             | 177                             | 181                                              | 185                                    | 189           | 193                                  | 197                                    | 201                           | 205                                              | 209                                           | 213         | 217                                  | 221         |
| bis<br>168         | bis<br>172                          | bis<br>176                      | bis<br>180                      | bis<br>184                                       | bis<br>188                             | bis<br>192    | bis<br>196                           | bis<br>200                             | bis<br>204                    | bis<br>208                                       | bis<br>212                                    | bis<br>216  | bis 220                              | bis 234     |
| Sgr.               | Sgr.                                | Ggr.                            | Ggr.                            | 104<br>  Sgr.                                    | 100<br>  Sgr.                          | 192<br>  Sgr. | 1 Sgr.                               | Sgr.                                   | Sgr.                          | <i>200</i><br>  Sgr.                             | Ggr.                                          | Sgr.        | Egr.                                 | Sgr         |
| <u> </u>           | ) P                                 | 1 3                             | 1 0,50                          | <u>Ugu</u>                                       | 1 0,50                                 | 1 0,500       | 1                                    |                                        | 1                             |                                                  | 1                                             | 1           | 1                                    |             |
| 357                | 365*/6                              | 374                             | 382%                            | 391                                              | 3993/6                                 | 408           | 4163/6                               | 425                                    | 4333/6                        | 442                                              | 450%                                          | 459         | 467%                                 | 476         |
| 364                | 3724                                | 381 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> | 890<br>3973                     | 398%/6                                           | 407 <sup>2</sup><br>415 <sup>1</sup>   | 416           | 4241                                 | 433 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>        | 442 4503                      | 450 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> 459 <sup>3</sup> | 459 <sup>2</sup><br>468 <sup>1</sup>          | 468         | 476 <sup>4</sup><br>485 <sup>5</sup> | 485<br>494  |
| 371<br>378         | 387                                 | 396                             | 405                             | 406 <sup>2</sup><br>414                          | <b>413 423</b>                         | 424<br>432    | 432                                  | 450                                    | 459                           | 468                                              | 477                                           | 477<br>486  | 495                                  | 504         |
| 885                | 394                                 | 4031                            | 412                             | 4214                                             | 4305                                   | 440           | 449                                  | 4582                                   | 4673                          | 4764                                             | 485                                           | 495         | 504                                  | 513         |
| 92                 | 4012/6                              | 4104                            | 420                             | 429 1/6                                          | 438 1/6                                | 448           | 4572/6                               | 466 1/0                                |                               | 485%                                             | 494 %                                         | 504         | 513 3/6                              | 522         |
| 199                | 4083                                | 418                             | \$27 %                          | 437                                              | 4463                                   | 456           | 4653                                 | 475                                    | 4848/6                        | 494                                              | 503                                           | 513         | 522°                                 | 532         |
| 899<br>10 <b>6</b> | 4154                                | 4252                            | 435                             | 4444                                             | 4541                                   | 464           | 473                                  | 483°                                   | 493                           | 5021                                             | 512°                                          | 522         | 531 <sup>4</sup>                     | 541         |
| 13                 | 4225                                | 4324                            | 442                             | 452 <sup>2</sup>                                 | 4621                                   | 472           | 481 <sup>5</sup>                     | 4914                                   | 5018                          | 5112                                             | 521                                           | 531         | 540 <sup>5</sup>                     | 550         |
| 20                 | 430                                 | <b>44</b> 0                     | 450                             | 460                                              | 470_                                   | 480           | 490                                  | 500_                                   | 510_                          | 520                                              | 530_                                          | 540         | _550                                 | <b>56</b> 0 |
| 27                 | 4371/6                              | 447%                            | 4573/6                          | 467%                                             | 4775/6                                 |               | 498 /6                               | 5083/6                                 | 5183/6                        | 528 1/6                                          | 538 5/6                                       | 549         | 559 1/6                              | 569         |
| 34                 | 444                                 | 454                             | 465                             | 4752                                             | 485                                    | 496           | 506°                                 | 5164                                   | 527                           | 537*                                             | 547                                           | 558         | 568 <sup>2</sup>                     | 578         |
| 41                 | 451°                                | 462                             | 472°                            | 483                                              | 4933                                   | 504           | 5143                                 | 525                                    | 535°                          | 546                                              | 556°                                          | 567         | 5773                                 | 588         |
| 48                 | 4584                                | 469                             | 480                             | 490                                              | 501 <sup>2</sup>                       | 512           | 522                                  | 5333                                   | 544<br>552 <sup>3</sup>       | 554 <sup>4</sup><br>563 <sup>2</sup>             | 5652                                          | 576         | 5864                                 | 597<br>606  |
| $\frac{55}{22}$    | 4655                                | 4764                            | 4873                            | 4982                                             | 5091                                   | 520           | 5305                                 | 5414                                   |                               | $\frac{503}{572}$                                | 5741                                          | 585         | 595                                  |             |
| 62                 | 473                                 | 484                             | 495                             | 506                                              | 517<br>524 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> | 528           | 539                                  | 550<br>558 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> | 561<br>5693/6                 | 580%                                             | 583<br>591 %                                  | 594         | 605<br>614 %                         | 616<br>625  |
| 69<br>70           | 480 1/6<br>487²                     | 4912/6                          | 502%                            | 513 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> 521 <sup>2</sup> | 5324                                   | 536<br>544    | 547 1/6<br>555 2                     | 5664                                   | 578                           | 5892                                             | 6004                                          | 603<br>612  | 6232                                 | 634         |
| 76<br>83           | 494°                                | 506                             | 510<br>517 <sup>3</sup>         | 5 <b>21</b> 5 <b>29</b>                          | 540°s                                  | 552           | 563°                                 | 575                                    | 586°                          | 598                                              | 609³                                          | 621         | 6323                                 | 644         |
| 90                 | 501                                 | 5132                            | 525                             | 5864                                             | 548 <sup>2</sup>                       | 560           | 5714                                 | 583°                                   | 595                           | 6064                                             | 6183                                          | 630         | 6414                                 | 653         |
| 97                 | 5085/6                              | 520 %                           | 532 %                           | 5442/8                                           | 556 1/6                                | 568           | 579 3/6                              | 591 4/6                                | 6033/6                        | 6152/6                                           | 627 1/6                                       | 639         | 650%                                 | 662         |
| 04                 | 546                                 | 528                             | 540                             | 552                                              | 564                                    | 576           | 588                                  | 600                                    | 612                           | 624                                              | 636                                           | 648         | 660                                  | 672<br>681  |
| 11                 | 5 <b>2</b> 3 1                      | 535°                            | 547°                            | 5594                                             | 571 <sup>8</sup>                       | 584           | 596 <sup>1</sup>                     | 608°                                   | 620 <sup>3</sup>              | 6324                                             | 6445                                          | 657         | 669 t                                | 681         |
| 18                 | 580°                                | 542                             | 555                             | 5672                                             | 5794                                   | 592           | 604°                                 | 6164                                   | 629                           | 6412                                             | 6534                                          | 666         | 678                                  | 690         |
| 25_                | 587°                                | 550                             | 5623                            | 575                                              | 5873                                   | 600           | 6123                                 | 625_                                   | 6373                          | 650                                              | 6623                                          | 675         | 6873                                 | 700         |
| 32                 | 544%                                | 557%                            | 570                             | 582%                                             | 595 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>        | 608           | 6204/6                               | 633 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>        | 646                           | 6584/6                                           | 6713/6                                        | 684         | 6964/6                               | 709         |
| 39                 | 551                                 | 5644                            | 5773/6                          | 590°                                             | 6031                                   | 616           | 628                                  | 6414                                   | 6543/6                        | 6672                                             | 681                                           | 693         | 705                                  | 718         |
| 46                 | 559                                 | 572<br>579*                     | 585<br>592 <sup>3</sup>         | 598<br>6054                                      | 618 <sup>8</sup>                       | 624<br>632    | 637<br>645 1                         | 650<br>658 <sup>2</sup>                | 6 <b>6</b> 3<br>6 <b>71</b> 3 | 676<br>684                                       | 689<br>697*                                   | 702         | 715<br>7241                          | 728<br>737  |
| 53<br>60           | 566 t 5732                          | 586 <sup>4</sup>                | 600                             | 613°                                             | 6264                                   | 640           | 653°                                 | 6664                                   | 680                           | 6933                                             | 7064                                          | 711<br>720  | 7332                                 | 746         |
| 67                 | 580%                                | 594                             | 6073/6                          | $\frac{-613}{621}$                               | $\frac{634^{8}}{6}$                    | 648           | 661 3/6                              | 675                                    | 6881/4                        | 702                                              | $\frac{700}{715}$ <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 729         | 7423/6                               | 756         |
| 74                 | 587                                 | 6013/6                          | 615                             | 6284/6                                           | 6423                                   | 656           | 669,                                 | 683 <sup>2</sup> /6                    | 697                           | 7104/                                            | 724                                           | 788         | 751                                  | 765         |
| 81                 | 5945                                | 608                             | 6223                            | 6362                                             | 650¹                                   | 664           | 6775                                 | 6914                                   | 705³                          | 7192                                             | 7331                                          | 747         | 7605                                 | 774         |
| 88                 | 602                                 | 616                             | 630                             | 644                                              | 658                                    | 672           | 686                                  | 700                                    | 714                           | 728                                              | 742                                           | 756         | 770                                  | 784         |
| 95                 | 609¹                                | 623°                            | :637°                           | 651*                                             | 665 <sup>5</sup>                       | 680           | 6941                                 | 708°                                   | 722°                          | 7364                                             | 750 <sup>5</sup>                              | 765         | 7791                                 | 793         |
| $\overline{02}$    | 6162/6                              | 6304/6                          | 645                             | 6597/4                                           | 673 1/6                                | 688           | 7022/6                               | 7164/6                                 | 731                           | 7452/6                                           | 7594/6                                        | 774         | 7883/6                               | 802         |
| 09                 | 623°                                | 638                             | 652 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> | 667                                              | 681 <sup>3</sup>                       | <b>69</b> 6   | 710°                                 | 725                                    | 7393/                         | 754                                              | 768°                                          | 783         | 7978                                 | 812         |
| 16                 | 630'                                | 6452                            | 660                             | 6744                                             | 689°                                   | 704           | 718                                  | 733 <sup>2</sup>                       | 748                           | 7624                                             | 7772                                          | 792         | 8964                                 | 821         |
| 23                 | 6375                                | 6524                            | 667³                            | 682°                                             | 6971                                   | 712           | 7265                                 | 7414                                   | 756 <sup>3</sup>              | 7713                                             | 786'                                          | 801         | 815                                  | 830         |
| 30                 | 645                                 | 660_                            | 675                             | 690_                                             | 705                                    | 620           | 735_                                 | 750                                    | 765_                          | 780                                              | 795                                           | 810         | 825                                  | 840         |
| 37                 | 652 1/6                             | 667                             | 6823/6                          | 697 1/6                                          | 7125/6                                 | 728           | 743 1/6                              | 7582/6                                 | 7738/6                        | 7884/6                                           | 803 %                                         | 819         | 834 /6                               | 849         |
| 44                 | 6593                                | 674 <sup>4</sup><br>682         | 690<br>697 <sup>3</sup>         | 7052                                             | 7204                                   | 736           | 751 <sup>2</sup>                     | 7664                                   | 782                           | 797 <sup>2</sup><br>806                          | 8124                                          | 1828<br>927 | 843 <sup>2</sup><br>852 <sup>3</sup> | 858         |
| 51<br>58           | 666 <sup>s</sup>   673 <sup>4</sup> | 689°                            | 705                             | 713<br>7204                                      | 728 <sup>3</sup> 736 <sup>2</sup>      | 744<br>752    | 759 <sup>3</sup><br>767 <sup>4</sup> | 775<br>783 <sup>2</sup>                | 790 <sup>3</sup>   799        | 8144                                             | 821 <sup>3</sup><br>830 <sup>2</sup>          | 837<br>846  | 8614                                 | 868<br>877  |
| 35                 | 680°                                | 6964                            | 7123                            | 7282                                             | 744                                    | 760           | 775                                  | 7914                                   | 807°                          | 823                                              | 8391                                          | 855         | 8705                                 | 886         |
| 72                 | 688                                 | $\frac{-000}{704}$              | $\frac{112}{720}$               | $\frac{726}{736}$                                | $\frac{752}{752}$                      | 768           | 784                                  | 800                                    | 816                           | 832                                              | 848                                           | 864         | 880                                  | 896         |
| 79                 | 6951/6                              | 7117/6                          | 7273/6                          | 7434/6                                           | 759%                                   | 776           | 792 1/6                              | 8082/6                                 | 8243/6                        | 8404/6                                           | 8565/6                                        | 873         | 889 1/6                              | 905         |
| 36                 | 7023                                | 7184                            | 735                             | 7512                                             | 767                                    | 784           | 8002                                 | 816                                    | 833                           | 8492                                             | 8654                                          | 882         | 8983                                 | 914         |
| 93                 | 709                                 | 726                             | 7423                            | 759                                              | 7753                                   | 792           | 8083                                 | 825                                    | 8413                          | 858                                              | 8743                                          | 1891        | 9073                                 | 924         |
| 00                 | 7164                                | -733°                           | 750                             | 7664                                             | 783°                                   | 800           | 8164                                 | 8331                                   | 850                           | 8664                                             | 8832                                          | 900         | 9164                                 | 993         |

xxix. Vereins-Werthporto-Carif.

| Chaler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bis<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | über<br>12<br>bis 48                                 | über<br>48                                                         | Gefterreich.                                                                 | bis<br>12                                                   | über<br>12<br>bis 48                                 | über<br>48                                        | Süd-<br>deutsche                                                                                                                                                                                  | bis<br>12                                         | über<br>12<br>bis 48                                                                         | über<br>48                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>W</b> ährung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meile                                                | n                                                                  | <b>W</b> ährung.                                                             | ,                                                           | Meil                                                 | n                                                 | <b>W</b> ährung.                                                                                                                                                                                  | -                                                 | Meiler                                                                                       | t                                                |
| Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sgr.                                                 | Sgr.                                                               | fi.                                                                          | ff.   fr.                                                   | fl.   fr.                                            | fl.   fr.                                         | ff.                                                                                                                                                                                               | fl.   fr.                                         | fl.   fr.                                                                                    | fl.   tr.                                        |
| 5iš 40<br>80<br>160<br>240<br>320<br>400<br>480<br>560<br>640<br>720<br>800<br>800<br>1020<br>1280<br>1360<br>1440<br>1520<br>1680<br>1760<br>1840<br>1840<br>1840<br>1840<br>1840<br>2160<br>2240<br>2480<br>2560<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2640<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2880<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720<br>2720 | 1/2<br>12345.678910'/2<br>111'/2<br>1212'/2<br>1313'/2<br>141'/2<br>15'/2<br>15'/2<br>15'/2<br>19'/2<br>20'/2<br>21'/2<br>22'/2<br>23'/2<br>24'/2<br>25'/2<br>5<br>11'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21'/2<br>21 | 1 2 4 6 8 10 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | 2 3 6 9 12 15 18 214 27 30 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 6i3 60 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 10 | 11/3<br>6 9 12 15 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 1 18<br>1 21<br>1 24<br>1 27<br>1 30<br>1 33<br>1 36 | 9 18 27 36 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | 3080<br>3220<br>3360<br>3500<br>3640<br>3780<br>3920<br>4060<br>4200<br>4340<br>4480<br>4620<br>4760<br>5040<br>5180<br>5460<br>5740<br>für je meitere<br>1400<br>für überidiejente<br>140<br>420 | 1 3 1/3 3 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7441885496303273444855592693603333344485558 35 3704<br>1111111111111111111111222222222222222 | 2 16' 221' 222' 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 |

Digitized by Google

## Berordnung.

Den Fahrpoftverkehr im Innern bes Großherzogthums sowie unmittelbar mit bem Bereins = Austande betreffenb.

Die Bestimmungen des durch vorstehende Bekanntmachung veröffentlichten Nachtragsvertrages finden vom 1. Juli d. J. an auch auf den unmittelbaren Fahrpostverkehr zwischen dem Großherzogthum und dem Vereins = Ausland (Frankreich und Schweiz) volle Anwendung, soweit die bestlehenden Verträge nicht entgegen sind.

Für den Fahrpostverkehr im Innern des Großherzogthums dagegen verbleibt es vorerft bei den bisherigen Worschriften.

Karlsruhe, den 25. Juni 1858. Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. von Mollenbec.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Freitag ben 2. Juli 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großbergogs. Orbensverleihung. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Uebereinkunft mit Frankreich über die hersellung einer Cisenbahnverbindung zwischen Rehl und Strafburg betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Berordnung, die Materialwaarenhandlungen betreffend. Berordnung, den Berkauf von giftigen Stoffen insbesondere zu nicht arzneilichen Bweden betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Soheit des Großherzogs.

## Orbensverleihung.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Kaiserlich Königlich Desterreichischen Regierungsrath und Professor Ritter von Burg in Wien das Ritterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sichnach höchster Entschließung d. d. Schloß Baben, ben 12. Juni d. J.

gnäbigft bewogen gefunden:

ben Professor Dr. Karl Seebold an der höheren Burgerschule zu Mannheim in den Ruheftand zu versetzen;

bie evangelische Pfarrei Babenweiler bem Defan Jakob Heinrich Burd in Handschuchsheim, bie evangelische Pfarrei Schweigern bem Pfarrer Johann Rikolaus Bauer in Untereubigheim,

die evangelische Pfarrei Mondweiler dem Pfarrverweser Theodor Rugle in Neckarelz, zu übertragen;

den Telegrapheninspektor, Ingenieur Karl Dern in Karlsruhe zur Wasser und Straßen= bauverwaltung zuruckzuversetzen und denselben der Oberdirektion des Wasser und Straßenbaues provisorisch zuzutheilen;

unter bem 21. Juni b. 3.

die Ernennung bes Staatsrathes Freiherrn Abolf Marschall von Bieberftein zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am königlich preußischen Hofe als eine ordentliche Gesandtschaft zu bestätigen;

dem Oberschloßhauptmann und Intendanten der Hofdomanen, F. von Kettner, anläßlich der nach Errichtung einer besonderen Generaladministration der großherzoglichen Kunstanstalten auf seinen Wunsch erfolgten Entbindung von der Funktion eines großherzoglichen Hoftheaterintendanten, Höchstihre huldvolle Anerkennung der während einer Reihe von Jahren auf dieser Stelle bethätigten erfolgreichen Wirksamkeit auszusprechen;

ben früheren Privatsefretar Seiner Königlichen Hoheit des Höchstselfen Großherzogs Ludwig, Leopold Frohmüller, zum Sefretar bei der Generaladministration der großherzoglichen Kunst= anstalten zu ernennen;

ben Revisionsgehülfen Karl Kies bei der Intendanz der Hofdomanen zum Revisor zu er= nennen und denselben als Dekonomiebeamten der Generaladministration der großherzoglichen Kunft= anstalten zuzutheilen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Uebereinkunft mit Frankreich über die Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen Rehl und Straßburg betreffenb.

Nachdem die zwischen den Bevollmächtigten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs und Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen am 16. November v. J.
dahier abgeschlossene Uebereinkunft über die Herstellung einer Eisenbahnverbindung mit sester Rheinsbrücke zwischen Kehl und Straßburg von beiden Seiten ratissicit worden ist und der Austausch ber Natissicationsurkunden stattgefunden hat, so wird dieselbe im französischen Urtert nebst deutscher Uebersetzung mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Artikel I. durch nachsträgliche Verabredung insofern eine Abanderung erfahren hat, als es jedem Theile zustehen soll, die Zugsrichtung der Bahn auf seinem Gebiet dis zu dem sestgesetzten Uebergangspunkt am Rhein ganz nach eigenem Ermessen zu bestimmen.

Rarlerube, ben 18. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug. Vat. von Recf.



## Convention

## sur l'établissement d'un pont fixe sur le Rhin et d'un chemin de fer entre Kehl et Strasbourg.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade et Sa Majesté l'Empereur des Français voulant régler de concert l'exécution de l'article II. de la Convention du 2. Juillet 1857 pour la construction de ponts fixes sur le Rhin et déterminer les conditions d'établissement d'un chemin de fer de Kehl à Strasbourg, ont confié à une commission composée, du côté de Bade, des Messieurs

François Keller, Conseiller supérieur de la Direction des Ponts et Chaussées à Carlsruhe

Georges Sexauer, Conseiller de la Direction des chemins de fer à Carlsruhe,

César Heusch, Major d'artillerie à Rastatt,

du côté de la France, des Messieurs

Mary, Inspecteur général des Ponts et Chaussées à Paris,

Guerre, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Strasbourg,

Foy, Lieutenant-Colonel du Génie à Strasbourg,

le soin de préparer les bases d'un accord à cet égard, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à l'effet de rédiger et conclure une convention formelle fondée sur le résultat des travaux de la dite commission, savoir:

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade: le Sieur Guillaume Baron de Meysenbug, Chevalier Grand'Croix de Son Ordre du Lion

## Nebereinkunft

über die Herstellung einer Eisenbahnverbindung mit fester Rheinbrude zwischen Kehl und Strafburg.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Majestät der Kaiser der Franzosen, in der Absicht, gemeinschaftlich die Ausstührung des Artisels II. der Uebereinfunst vom 2. Juli 1857 bezüglich der Errichtung sester Brücken über den Rhein zu regeln und die Bedingungen der Herstellung einer Eisenbahn von Kehl nach Strasburg festzuseten, haben einer von Seiten Badens aus den Herren

Franz Keller, Oberbaurath und Mitglied der Oberdirection des Wasser und Straffenbaues zu' Karlsruhe,

Georg Serauer, Baurath, Mitglied ber Direction ber Verfehrsanstalten zu Karlsruhe, und Cafar Heusch, Major ber Artillerie zu Raftatt,

von Seiten Frankreichs aus ben Gerren

Mary, General-Inspector des Bruden = und Strafenbaues zu Paris,

Guerre, Oberingenieur bes Bruden = und Strafenbaues zu Strafburg,

Foy, Oberftlieutenant und Chef des Geniecorps zu Strafburg,

zusammengesetzten Commission die Sorge übertragen, die Grundlagen eines Einverständnisses
in dieser Beziehung vorzubereiten, und haben zu
dem Zweck, eine förmliche, auf das Ergebnis
der Arbeiten der genannten Commission gegründete
Uebereinkunft abzusassen und abzuschließen, zu
Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Seine Königliche Hoheit der Große herzog von Baden:

ben herrn Wilhelm Freiherrn von Depfen-

Impérial de la Légion d'honneur etc. etc., Son Ministre d'Etat au département de la Maison et des affaires étrangères, et

Sa Majesté l', Empereur des Français:

le Sieur Hercule Vicomte de Serre, Officier de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Grand'Croix de l'Ordre Grand-Ducal du Lion de Zæhringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial du Médjidié, Commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III. d'Espagne et de la Conception de Portugal etc. etc., Son Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

### Article I.

La jonction entre les gares de Kehl et de Strasbourg sera effectuée par la construction d'un chemin de fer et d'un pont fixe sur le Rhin.

La ligne de fer partira de la gare de Strasbourg, se dirigera par une courbe, d'abord vers le Nord, puis tournera vers l'Est, longera les fortifications extérieures au Nord de Strasbourg, franchira le Petit-Rhin à l'Est de la citadelle, sera continuée dans une direction à peu près parallèle à la grande route de Strasbourg à Kehl, jusqu'au Rhin, et traversera ce fleuve en aval du pont de bateaux, suivant une ligne normale aux deux rives, de manière à aboutir dans la gare de Kehl-qui sera accolée à l'extré-

de Zehringen, Grand-Officier de l'Ordre bug, Großfreug bes Großherzoglichen Orbens vom Zähringer Löwen, Grofofficier bes Raifer= lichen Ordens der Ehrenlegion zc., Allerhöchst= ihren Staatsminister bes Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten, und

> Seine Majeftat der Raifer ber Franzosen:

> ben Herrn Hercule Vicomte de Serre, Officier des Raiserlichen Ordens der Ehrenlegion. Großfreuz des Großherzoglichen Ordens vom Bahringer Löwen, Großofficier bes Raiferlichen Medjibie = Orbens, Commandeur des Raiserlich Desterreichischen Leopoldordens, des Königlich Spanischen Orbens Carl bes III., bes Koniglich Portugiesischen Conceptionsordens 2c. Allerhöchst= ihren bevollmächtigten Minister am Großberzoglichen Hofe,

> welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mit= getheilt und folche genügend befunden, über fol= gende Artifel übereingekommen find:

#### Artifel 1.

Die Verbindung der beiden Bahnhöfe zu Rehl und zu Strafburg foll burch die Erbauung einer Eisenbahn mit ftehender. Brude über ben Rhein bewirft werben.

Die Zugslinie biefer Eisenbahn foll von ber Station Straßburg mit einem gegen Norden und sodann allmählig gegen Often sich wendenden Bogen abgehen, längs der nördlichen Befestigungs= werke von Straßburg hinziehen, den kleinen Rhein öftlich ber Citabelle überfeten, und von ba annähernd parallel mit der nahe gelegenen Strafe zwischen Strafburg und Rehl sich bis an das Rheinufer fortseten, den Rhein rechtwinklig auf die Uferrichtung unterhalb der Schiff= brucke überschreiten und in den unmittelbar am fühlichen Ende bes Hafens anzulegenden Rehler mite meridionale du pont de cette ville, ce Bahnhof einmunden. Die Zugerichtung wird qui suppose que le point d'arrivée sur la hiernach das rechte Rheinuser etwa dreihundert rive droite se trouvera à trois cents pieds Rug (90.º 00.º) unterhalb der Schiffbrude er-(90° 00°) environ de l'extrémité orientale reichen. du pont de bateaux.

## Article II.

Le chemin de fer sera à deux voies sur toute sa longueur.

Toutes les constructions de la ligne de jonction, ainsi que du pont du Rhin, seront exécutées de manière à pouvoir admettre la libre circulation du matériel roulant des chemins de fer badois et français.

Dans ce but, il a été stipulé ce qui suit:

- 1. Les inclinaisons des voies ne dépasseront pas un deux centième (1/200) de la longueur;
- 2. La distance entre les bords intérieurs des rails d'une voie sera de quatre pieds soixante dix-huit centièmes (1<sup>m</sup> 44<sup>c</sup>);
- 3. La distance minimum entre les bords extérieurs des rails de deux voies sera de six 'pieds (1" 80°);
- 4. La distance de toute construction solide et élevée à côté de la voie sera au moins de six pieds deux tiers (2º 00º) de l'axe de la voie;
- 5. Les passages devront présenter une hauteur libre de seize pieds (4<sup>m</sup> 80°) au dessus et à l'aplomb des rails;
- 6. Le rayon des courbes, en dehors des gares, sera au moins de treize cent trente trois pieds (400 00°) et, dans les gares, au moins mille pieds (300, 00).

## Artifel II.

Die Eisenbahn wird auf ihrer ganzen Lange mit zwei Beleisen hergeftellt werben.

Die Construction aller Bauwerke der Verbin= bungsbahn nebft Rheinbrude foll ber Art fein, daß die Befahrung berfelben durch das Trans= portmaterial sowohl ber Babischen als ber Französtschen Gisenbahnen ungehindert stattfinden fann.

Bu diesem Zweck wird bestimmt, es sollen betragen:

- 1. die vorkommenden Steigungen der Bahn hochstens ein Zweihundertstel (1/200) der Länge,
- 2. Die Spurweite zwischen ben inneren Ranten ber Schienen vier und acht und siebenzig hun= bertstel Fuß (1 44°),
- 3. die lichte Entfernung beider Beleife wenig= ftens fechs Fuß (1" 80°),
- 4. die Entfernung aller zur Seite der Spur ftehenden höheren feften Gegenstände von der Achse ber Spur mindeftens fechs und zwei Drittel Fuß  $(2^m \ 00^\circ),$
- 5. die Höhe der vorkommenden Ueberbauungen innerhalb der Schienenstränge über den Schienen mindeftens fechzehn Fuß (4. 80:),
- 6. ber Krummungshalbmeffer ber Bahn außer= halb ber Stationen mindeftens eintausend breihundert und drei und dreißig Fuß (400. 00.) und innerhalb ber Stationen mindeftens taufenb Fuß (300. 00.).

## Article III.

- 1. La hauteur du dessous des travées en contre-haut des plus grandes eaux de 1852 sera de cinq pieds (1<sup>m</sup> 50<sup>c</sup>).
- 2. L'épaisseur du tablier du pont, y compris la hauteur des rails, ne dépassera pas un pied six dixièmes (0<sup>m</sup> 48°).
- 3. Le pont aura deux voies et portera, de chaque côté, des passerelles pour les piétons de cinq pieds (1º 50°) de largeur.
- 4. La longueur du pont entre culées sera de sept-cent-quatre-vingt-trois pieds un tiers (235<sup>m</sup> 00°).
- 5. Le pont se composera d'une partie fixe au milieu, et de deux travées mobiles aux extrémités devant les culées de chaque rive. La partie fixe du milieu sera un pont à treillis en fer et formera trois travées égales, chacune de cent quatre-vingt-six pieds deux tiers (56 00°) entre les piles. Les deux piles du milieu seront composées de tubes en fonte, et les deux piles extrêmes, servant en même temps de support pour les travées mobiles, seront construites en maçonnerie.

Les travées mobiles, formées de poutres en tôle pleines, seront des ponts tournants dont les pivots et le mécanisme nécessaire à la manœuvre du pont tournant reposeront sur les culées en maçonnerie.

La largeur de chacune des passes navigables sous les travées mobiles dont il a été fait mention ci-dessus, sera de quatrevingt-six pieds deux tiers (26 m 00°).

6. Chaque pile intermédiaire des travées fixes sera composée de trois tubes en fonte, wird aus drei Röhren von je zehn Fuß (3 \* 00°) de dix pieds (3. 00.) de diamêtre, ce qui Durchmesser bestehen, wonach berselbe eine Dicte leur suppose une largeur de dix pieds von zehn Fuß (3.º 00°) und eine Länge von (3" 00°) et une longueur de quarante pieds ungefähr vierzig Fuß (12" 00°) erhalten wird. (12<sup>m</sup> 00°) environ.

## Artifel III.

- 1. Die Sohe ber unterften Theile bes Brudenbobens über dem höchsten Wasserstande von 1852 foll fünf Fuß (1. 50.) betragen.
- 2. Die Dide des Brudenbodens einschließlich ber Schienen wird ein und sechs Zehntel Auf (0 48°) nicht übersteigen.
- 3. Die Brude foll für zwei Spuren erbaut werden und zu beiben Seiten Fußwege von je fünf Fuß (1m 50:) Breite erhalten.
- 4. Die Lange ber ganzen Brude zwischen ben Landfesten beträgt siebenhundert drei und achtzig und ein Drittel Fuß (235 " 00°).
- 5. Die Brude wird aus einem festen mittleren Theile und aus zwei beweglichen Theilen zunächst der beiden Landfesten bestehen. Der feste mittlere Theil wird als eiserne Gitterbrucke her= gestellt und bildet drei gleiche Deffnungen von je einhundert sechs und achtzig und zwei Drittel Fuß (56 " 00°) lichter Weite; er ruht auf vier Pfeilern, wovon die beiden mittleren aus guß= eisernen Röhren, die beiden außeren zugleich als Auflager ber beweglichen Brudentheile bienenben aus Mauerwerk hergestellt werden.

Die beiden beweglichen, aus vollen Blechwan= ben conftruirten Brudentheile bilben Drehbruden, welche mit ihren Drehzapfen auf den aus Mauer= werk hergestellten Landfesten ruhen, auf welch' letteren sich auch die Drehvorrichtungen befinden.

Die Weite der beiden Durchlaßöffnungen be= trägt je sechs und achtzig und zwei Drittel Kuß (26.<sup>m</sup> 00°).

6. Jeder Mittelpfeiler des festen Brudentheils

Les deux piles extérieures, en maçonnerie, auront une épaisseur de quinze pieds (4<sup>m</sup> 50°) et une longueur de soixante-dix pieds (21<sup>m</sup> 00°) chacune environ.

- 7. Les susdites épaisseurs des piles ainsi que les ouvertures libres du pont sont mesurées au dessous des corniches des piles ou culées.
- 8. Le tablier du pont sera supporté par trois poutres.
- 9. Les tubes en fonte, pieux en chêne etc., pour les fondations des piles, descendront au moins à cinquante pieds (15<sup>m</sup> 00°) au dessous des plus basses eaux, et, pour celles des culées, au moins à quarante pieds (12<sup>m</sup> 00°) de profondeur en contrebas des plus basses eaux connues.
- 10. La maçonnerie des paraments des piles et culées prendra naissance à six pieds deux tiers (2<sup>m</sup> 00°) au moins au dessous du niveau des plus basses eaux.
- 11. Les fondations des piles et culées seront défendues par des enrochements qui ne s'élèveront pas à plus de six pieds deux tiers (2<sup>m</sup> 00°) de hauteur au dessous des plus basses eaux.
- 12. Les deux piles intermédiaires, en fonte, seront protégées par des brise-glaces en chêne, placés à distance convenable en amont.

## Article IV.

Chacun des deux Gouvernements ou, s'il y a lieu, la Compagnie concessionnaire qui le représentera, supportera les depenses de construction et de l'entretien du chemin de fer sur son territoire respectif, ainsi que la moitié des dépenses de construction du pont sur le Rhin, et les dépenses de l'entretien

Die beiden außeren, aus Mauerwerk hergeftellten Pfeiler erhalten eine Dicke von fünfzehn Fuß (4 50°) und eine Länge von ungefähr siebenzig Fuß (21 00°).

- 7. Die oben angegebenen Dicken der Pfeiler, sowie die lichten Bruckenöffnungen find in der untersten Linie der Pfeiler = und Landfesten = Gur= ten zu nehmen.
- 8. Der Brückenboden wird an drei Tragwänden befestigt.
- 9. Die zur Gründung in Anwendung kommensten gußeisernen Röhren, eichenen Pfähle und bergleichen sollen bei den Pfeilern auf mindestens fünfzig Fuß (15. 00.) und bei den Landsesten auf mindestens vierzig Fuß (12. 00.) unter dem niedersten bekannten Wasserstand hinabreichen.
- 10. Das Hausteinmauerwerf der Pfeiler und Landsesten muß in einer Tiefe von sechs und zwei Drittel Fuß (2. 00°) unter der niedersten Wasserlinie beginnen.
- 11. Die Gründung der Pfeiler und Landfesten wird durch Steinwürfe gesichert, die sich jedoch nicht über sechs und zwei Drittel Fuß (2. 00.) unter den niedersten Wasserstand erheben sollen.
- 12. Die beiden mittleren gußeisernen Bruckenpfeiler sollen durch Eisbrecher von Eichenholz geschützt werden, welche in angemessener Entfernung oberhalb derselben anzubringen sind.

### Artifel IV.

Jebe ber beiberseitigen Regierungen, beziehungsweise die von ihr concessionirte Gesellschaft, trägt die Kosten des Baues und der Unterhaltung der Eisenbahn auf ihrem Gebiete, sowie die Halfte der Baukosten der Rheinbrücke und die Kosten der Unterhaltung der ihrem Ufer zunächstliegenden Brückenhälfte, in so fern in dieser Beziehung de la moitié du pont adjacente à sa rive, zwischen den hohen contrabirenden Theilen nicht sauf autre arrangement à intervenir entre etwas Anderes noch vereinbart wird. les hautes parties contractantes.

Chacun des deux Gouvernements sera propriétaire de la moitié du pont adjacente à sa rive.

## Article V.

Les projets d'exécution et de détails du pont sur le Rhin, dressés sur les bases de la présente convention, seront concertés entre les Ingénieurs badois et français et soumis à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs.

Le mode et les moyens d'exécution des travaux seront concertés entre l'administration des travaux publics du Grand-Duché et la Compagnie concessionnaire française.

Les travaux devant être exécutés par un seul et même entrepreneur général, il ne sera fait par lui aucune distinction de nationalité pour le choix des entrepreneurs particuliers, fournisseurs et ouvriers.

La haute surveillance des travaux du pont sera exercée concurremment par les Gouvernements contractants.

#### Article VI.

Par le mode de construction ci-dessus déterminé, les intérêts militaires sont considérés comme généralement garantis.

Les hautes parties contractantes se réservent néanmoins la faculté de prendre sur leurs territoires respectifs et aux abords du pont les dispositions qu'ils jugeront nécessaires pour la plus grande sûreté de leur frontière.

Jede ber beiden Regierungen ift Eigenthumerin ber ihrem Ufer zunächst liegenden Sälfte ber Brücke.

## Artifel V.

Die auf Grund ber Beftimmungen bes gegen= wartigen Uebereinkommens auszuarbeitenden detaillirten Bauplane ber Rheinbrude follen zwi= schen ben Babischen und Frangosischen Ingenieuren vereinbart und der Genehmigung ihrer betreffen= den Regierungen unterbreitet werden.

Ueber die Art und die Mittel der Ausführung ber Arbeiten wird nähere Verständigung zwischen der Großherzoglich Badischen Bauverwaltung und ber Französischer Seits concessionirten Gesellschaft ftattfinden.

In so fern die Ausführung durch einen und benselben Sauptübernehmer geschehen sollte, barf von ihm bei der Auswahl der Unterübernehmer, Lieferanten und Arbeiter fein Unterschied zwischen den Angehörigen der beiden Staaten ge= macht werben,

Die obere Aufficht über den Brudenbau wird gemeinschaftlich von beiden hohen contrahirenden Regierungen ausgeübt.

## Artifel VI.

Durch die oben festgesetzte Art ter Conftruftion werben bie militärischen Intereffen im Allgemeinen als gewahrt betrachtet.

Die hohen contrahirenden Theile behalten sich nichts besto weniger die Befugniß vor, auf ihrem bezüglichen Gebiete und im unmittelbaren Bereich ber Brude biejenigen Anordnungen zu treffen, welche fie zur größeren Sicherheit ihrer Grenze für nothwendig erachten.

## Article VII.

Le délai d'exécution des travaux du pont sur le Rhin, ainsi que du chemin de fer reliant les deux gares, est fixé à un maximum de trois ans.

## Article VIII.

Les hautes parties contractantes conviennent que les convois des deux chemins de fer seront admis à circuler, les uns comme les autres, entre les gares de Kehl et Strasbourg, et à stationner dans ces gares. Un accord ultérieur entre les autorités administratives des deux pays, réglera d'ailleurs le service d'exploitation d'une gare à l'autre.

## Article IX.

Les conditions du passage public des piétons sur les passerelles du pont du chemin de fer, le service de ces passerelles et la taxe à payer seront réglés par un arrangement spécial.

## Article X.

Le pont de bateaux actuel sera conservé pour le passage des voitures et des piétons, circulant sur la route de Kehl à Strasbourg.

## · Article XI.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

## Artifel VII.

Der Bau der Rheinbrucke sowohl als der Bersbindungsbahn zwischen den beiderseitigen Stationen soll längstens innerhalb dreier Jahre vollendet sein.

## Artifel VIII.

Die hohen contrahirenden Parteien fommen überein, daß die Züge der beiderseitigen Eisensbahnen gleichmäßig zwischen den Bahnhöfen von Kehl und Straßburg sich sollen bewegen, und innerhalb dieser Bahnhöfe sich aufhalten durfen. Eine weitere Bereindarung zwischen den Berwaltungsbehörden der beiden Länder wird übrigens den Betriebsdienst zwischen beiden Stationen regeln.

### Artifel IX.

Die Bedingungen, unter welchen die mit der Eisenbahnbrucke verbundenen Fußwege dem öffentslichen Verkehre geöffnet werden sollen, die Art der Benutzung dieser Fußwege und die hierfür zu erhebenden Gebühren sollen durch ein besonderes Abkommen geregelt werden.

## Artifel X.

Die gegenwärtig bestehende Schiffbrucke soll für ben Gebrauch der sich auf der Straße zwischen Rehl und Straßburg bewegenden Fuhrwerke und Kußgänger beibehalten werben.

### Artifel XI.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und es sollen die Ratificationsurkunden in mog= lichst kurzer Frist ausgewechselt werden.

Deffen zur Urfunde haben die betreffenden Bevollmächtigten biefelbe unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

Fait à Carlsruhe le seizième jour du mois cinquante-sept.

Geschehen zu Karleruhe am sechzehnten Tage de Novembre de l'an de grace mil-huit-cent- des Monats November des Jahres der Gnade Eintausend Achthundert und Sieben und fünfzig.

(signé) Meysenbug. (signé) Serre. (L. S.) (L. S.

(gez.) Menfenbug. (gez.) Serre. (L.S.)(L.S.)

## Berordnung,

bie Materialwaarenhandlungen betreffenb.

Mit allerhöchster Ermächtigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 12. Juni d. 3. wird, unter Aufhebung der Verordnung der großherzogl. Sanitätscommission vom 10. November 1816, die Gewerbsbefugniffe der Materialisten und Droguisten betreffend, Nachstehendes verordnet:

Wer, ohne concessionirter Apotheker zu sein, Handelsgeschäfte mit Waaren betreiben will, die ausschließlich zu arzneilichen Zwecken verwendet werden, bedarf hiezu der befonderen polizeilichen Concession.

S. 2.

Die Ertheilung dieser Concession fteht dem Ministerium des Innern zu.

Sie fann nur Demjenigen ertheilt werben, welcher feine Befähigung jum Sandel mit Arzneiwaaren der Sanitatscommission durch eine Brufung nachgewiesen und von diefer hieruber eine Beurfundung erhalten hat.

**S**. 3.

Den Materialwaarenhandlern liegt bezüglich ber Sorge für Beschaffenheit und Aufbewahrung der Arzneiwaaren die gleiche Verpflichtung wie den Apothekern ob.

Insbesondere find sie verbunden, die in der Pharmakopoe mit † bezeichneten Stoffe getrennt von den übrigen in einem abgesonderten Raume aufzubewahren und sich bei deren Verkauf ausschließlich hierzu beftimmter Berfaufsgerathschaften zu bedienen.

S. 4.

Stoffe, die nur zu arzneilichen Zwecken gebraucht werden, durfen von den Materialwaaren: händlern nur wieder an solche und an Apotheker, nicht aber an sonstige Berkonen, eben so wenig an Bester von hand= und Nothapotheken verkauft werden. Bei Stoffen, welche auch in ber Technif, den Gewerben oder der Dekonomie Anwendung finden, erleidet der Verkauf zu diesen 3weden jene Beschränkung nicht.

**S.** 5.

Die Materialwaarenhandlungen unterfteben ber gleichen sanitatsvolizeilichen Aufficht wie bie Apothefen.

## **§**. 6.

Den Fabrikanten chemischer Produkte ift rudfichtlich des Handels mit diesen die gleiche Besfugniß unter den gleichen Obliegenheiten wie den Materialwaarenhandlern eingeräumt.

## §. 7.

Uebertretungen dieser Berordnung sind, wenn nicht eine gerichtliche Bestrafung eintritt, von der Bezirkspolizeibehörde mit Geldstrafen bis zu einhundert Gulden oder mit Gesangniß bis zu vier Wochen zu ahnden. Im Falle wiederholter oder schwerer Berletzungen kann von dem Ministerium die Concession entzogen werden.

Rarlerube, ben 25. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

## Berordnung,

ben Bertauf von giftigen Stoffen insbefondere zu nicht arzneilichen 3wecken betreffend.

Auf den Antrag der großherzoglichen Sanitätscommission hat man die bisherigen Berordnungen über den Berkauf von Giftstoffen einer Revision unterzogen, auf deren Grund hin mit allerhöchster Genehmigung aus großherzoglichem Staatsiministerium vom 12. Juni d. J. verordnet wird, wie folgt:

### S. 1.

Der Verkauf von giftigen oder giftartigen Stoffen, welche nur zu arzneilichen Zwecken gebraucht wetden, ift ausschließlich den concessionirten Apothekern und Materialisten nach Maßgabe der für ihren Geschäftsbetrieb bestehenden Verordnungen gestattet, allen anderen Personen aber untersagt.

#### **S.** 2.

Der gleichen Beschränkung unterliegt die Befugniß zum Verkaufe von Arsenikalien selbst bann, wenn sie zu anderen als arzneilichen, insbesondere zu technischen, gewerblichen oder ökonomischen Zwecken gebraucht werden.

## **§**. 3.

Arfenikalien durfen überdies zu anderen als arzneilichen Zweden nur unter Beachtung folgender Borfdriften abgegeben werden :

1. Der Käufer hat einen vom Bezirksamte seines Wohnortes ausgestellten Schein beizubringen, worin unter Angabe seines Namens, Standes und Wohnortes, der Art und Menge des Siftes, so wie dessen Gebrauchszweckes, dieser als unbedenklich und das verlangte Gift als hiezu nothwendig erklärt wird.

Das Bezirksamt wird, wo es ihm angemessen erscheint, vor Ausstellung des Scheines bie Aeußerung des Amtsarzies darüber erheben.

Der Erlaubnifschein wird entweder für einen einmaligen Kauf ober für eine bestimmte Zeit ausgestellt und berechtigt in dem letten Falle, mahrend der ganzen Dauer seiner Giltigkeit, bei jedem einzelnen Kaufe die bezeichnete Menge Gift zu beziehen.

2. An eine Mittelsperson, die Namens des berechtigten Käufers das Gift in Empfang nehmen will, darf solches nur dann verabsolgt werden, wenn der Verkäufer von ihrer Verläffigkeit in Folge persönlicher Kenntniß oder laut hinreichenden Ausweises vollkommen überzeugt ift.

3. Die Giftwaare darf nur in wohlverschlossenen, eine Zerstreuung beim Transport unmöglich machenben und mit der augenfälligen Aufschrift: "Gift" versehenen Behältern abgegeben werden.

4. Der Empfang des Giftes muß sofort von dem Käufer oder Abnehmer in ein von dem Verkäufer anzulegendes, von der Bezirkspolizeibehörde mit Seitenzahl und Handzug versiehenes, besonderes Buch unter Angabe seines Namens, Standes und Wohnortes, der Art und Menge so wie des Gebrauchszweckes und der Zeit der Abgabe des Giftes eingetragen werden.

**§.** 4.

Die Abgabe von Arsenikalien zum Zwecke ber Töbtung von Thieren, der Bertilgung des Hausschwamms, als Zusatz zu Metallen, aus welchen Es und Trinkgeschirre gesertigt werden, zum Anstreichen der Zimmer und Bedrucken der Tapeten ist schlechthin verboten.

**S.** 5.

Handelsleute, welche mit anderen als den in §. 2 genannten Giften oder giftartigen Stoffen, die zu technischen, gewerblichen oder ökonomischen Zwecken gebraucht werden, Handel treiben, sind verpflichtet, solche in ihren Magazinen und Verkaufsläden in besonderen Abtheilungen derselben so aufzubewahren und aufzustellen, daß eine Vermischung mit Nahrungs – oder Genußmitteln nicht stattsinden kann.

Insbesondere find die Behälter mit deutlichen, den Inhalt genau bezeichnenden Ueberschriften zu versehen und die zu deren Verkauf gebrauchten Geräthschaften, als Waage, Löffel u. s. w. ausschließlich zu diesem Zweck zu bestimmen. Die fraglichen Stoffe dürfen immer nur an erwachsene Versonen abgegeben werden.

**§**. 6.

Die Polizeibehörden haben den Vollzug obiger Vorschriften unter Mitwirfung der Amtsärzte strenge zu überwachen und, wenn nicht eine gerichtliche Bestrasung eintritt, je nach der Schwere des Falles mit polizeilicher Strase, in Geld bis zu 100 fl. oder Gefängniß bis zu 4 Wochen zu ahnden, auch unter Umständen die Concessionsentziehung zu veranlassen.

**6.** 7.

Die früheren Berordnungen, welche den Berkauf von giftigen Stoffen zu gewerblichen, technischen oder denomischen Zweden zum Gegenstande haben, find aufgehoben.

Rarlerube, ben 25. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarisruhe, Samftag ben 3. Juli 4858.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Staatsminissteriums: Die Ernennung der zur Entscheidung von Competenzstreitigkeiten berufenen Nitglieder der Gerichtshöfe betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums des großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Die zweite Brüfung einer Telegraphenleitung nach Badenweiler betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Juftigministeriums: Die zweite Brüfung für den öffentlichen Dienst in der Justiz und der innern Staatsverwaltung betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Zulasfung auswärtiger Feuerversicherungsgesellschaften zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum betreffend. Die Uebersicht der Studirenden auf den Universitäten heibelberg und Freiburg betreffend. Die im Frühjahr 1858 abgehaltene Brüfung in der innern heilfunde, Chirurgie und Geburtshilfe betreffend. Die Stiftung des verlebten Gerz Schlesinger aus Worzheim und seiner Chefrau Zette Schlesinger in Karlsruhe betreffend.

Zodesfall.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Ernennung ber zur Entscheidung von Competenzstreitigkeiten berufenen Mitglieder ber Gerichtshofe betreffenb.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnadigft bewogen gefunden,

den Oberhofgerichtskanzler Kirn,

ben Oberhofgerichtsvicefanzler Saas,

den Hofrichter Woll,

ben Hofrichter Mühling,

ben Sofrichter Feger und

ben hofgerichtsbireftor Bohm

als diejenigen Mitglieder zu bezeichnen, welche bei Entscheidung von Competenzstreitigkeiten während der gegenwärtigen Landtagsperiode im großherzoglichen Staatsministerium beizuziehen sind, was in Bezug auf die hochste Berordnung vom 20. Oktober 1849, Regierungsblatt Nr. LXVIII., hier=mit bekannt gemacht wird.

Rarlerube, ben 26. Juni 1858.

Großherzogliches Staatsministerium.

Vdt. Schunggart.

Die Herstellung einer Telegraphenleitung nach Babenweiler betreffenb.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß eine Telegraphenleitung von Müll= heim nach Babenweiler hergestellt und an letzterem Orte für die Dauer der Badezeit eine Telegraphenstation mit vollem Tagesdienst errichtet worden ist, welche am 1. Juli d. 3. dem allgemeinen Verkehr eröffnet wird.

Rarleruhe, ben 28. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. von Red.

Die zweite Prüfung für den öffentlichen Dieust in der Justig - und der innern Staatsverwaltung betreffend.

Diejenigen Rechtspraftikanten, welche sich der im nächsten Spätjahre stattfindenden zweiten juristischen Staatsprüfung unterziehen wollen, haben sich nach Maßgabe der Verordnungen vom 16. Dezember 1853 (Regierungsblatt Nr. L.) und vom 23. Juli 1857 (Regierungsblatt Nr. XXXII.) im Laufe des Monats Juli d. J. bei diesseitigem Ministerium zu melden.

Rarieruhe, ben 24. Juni 1858.

Großhetzogliches Justizministerium. von Stengel.

V dt. Wielandt.

Die Zulassung auswärtiger Feuerversicherungsgesellschaften zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum betreffent.

Durch diesseitige Entschließung vom Heutigen ift der Preußischen Rationalversiche= rung 8gesellschaft in Stettin die nachgesuchte Erlaubniß zur Uebernahme von Versicherungen gegen Feuersgefahr von Fahrnissen und vom fünften Theil der Versicherungessumme der bei der Staatsanstalt versicherten Gebäude ertheilt worden.

Rarlbrube, ben 12, Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Uebersicht ber Studirenden auf den Universitäten Beibelberg und Freiburg betreffend.

Im Sommerhalbjahr 1858 ftudiren:



| A. Auf der Universität Heit | velberg: |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babener.                                | Richtbabener.          | Busammen.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. Theologen, immatrifulirte, und Seminaristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                                      | <b>57</b>              | 105                                |
| 2. Juristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                                      | 287                    | 315                                |
| 3. Mediziner, Chemiker und Pharmazeuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>57</b>                               | <b>7</b> 5             | 132                                |
| 4. Cameralisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                                      | 8                      | 42                                 |
| 5. Philosophen und Philologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                      | 48                     | 65                                 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184                                     | 475                    | 659                                |
| Außerdem befuchten die afademischen Borlefungen noch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ř                      |                                    |
| Berfonen reifern Alters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>, 16</b>                             | 18                     | 34                                 |
| Conditionirende Chirurgen und Pharmazeuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                      | 15                     | 28                                 |
| Gesanımtzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213                                     | 508                    | 721                                |
| The own first and the second of the second o |                                         |                        |                                    |
| B. Auf der Universität Freibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | urg:                                    |                        |                                    |
| B. Auf der unwerfttat Freidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener.                                | Nichtbadener.          | Bufammen.                          |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                       | Nichtbadener.<br>32    | Zufammen.<br>161                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Babener.                                |                        | •                                  |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener.<br>129                         | 32                     | 161                                |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener.<br>129<br>25                   | 32                     | 161<br>28                          |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener.<br>129<br>25<br>53             | 32<br>3<br>2           | 161<br>28<br>55                    |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener.<br>129<br>25<br>53<br>28       | 32<br>3<br>2<br>1      | 161<br>28<br>55<br>29              |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener,<br>129<br>25<br>53<br>28<br>28 | 32<br>3<br>2<br>1<br>2 | 161<br>28<br>55<br>29<br>30        |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener,<br>129<br>25<br>53<br>28<br>28 | 32<br>3<br>2<br>1<br>2 | 161<br>28<br>55<br>29<br>30        |
| 1. Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babener,<br>129<br>25<br>53<br>28<br>28 | 32<br>3<br>2<br>1<br>2 | 161<br>28<br>55<br>29<br>30<br>303 |

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die im Frühjahr 1858 abgehaltene Prüfung in der innern Heiltunde, Chirurgie und Geburtshilfe betreffend.

Von den 10 Kandidaten der Medizin, 5 Kandidaten der Chirurgie, und 8 Kandidaten der Geburtshülfe, welche sich der jüngsten Frühjahrsprüfung unterzogen haben, erhielten nachbenannte von großherzoglicher Sanitätskommission Licenz, und zwar:

A. Bur Ausübung ber innern Heilfunde: Franz Knauff von Karleruhe, Ernft Nees von Mulheim, Franz Graf von Sinsheim, Eduard Erkenbrecht von Plankstadt, Wundarzt Hermann Bögele von Freiburg, Heinrich Willmann von Unterlenzfirch.

B. Zur Ausübung der Chirurgie: Georg Bertheau, praftischer Arzt von Mannheim, Hermann Schäfer, praftischer Arzt und Hebarzt von Lörrach, Franz Graf von Sinsheim, Ludwig Lang, praftischer Arzt von Karlsruhe.

C. Zur Ausübung ber Geburtshülfe: Ernst Nees von Müllheim, Georg Bertheau, praktischer Arzt von Mannheim, Heinrich Willmann von Unterlenzfirch, Franz Graf von Sinsheim, Gustav Schmid, praktischer Arzt von Munzingen, Hermann Vögele, Wundarzt von Freiburg, Heinrich Glänz von Freiburg.

Rarleruhe, ben 29. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. bon Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

Die Stiftung des verlebten Herz Schlesinger aus Pforzheim und seiner Chefrau Jette Schlesinger in Karlsruhe betreffend.

Der verstorbene Herz Schlesinger aus Pforzheim und bessen Chefrau Jette Schlesinger in Karlsruhe haben ein Kapital im Gesammtbetrage von 6000 fl. gestistet, aus deren Zinsen ein in den talmudischen Wissenschaften wohl ausgebildeter Mann zur Verrichtung von Gebeten und unentgeltlicher Unterrichtsertheilung an arme Seminaristen und angehende Theologen bestellt werden soll.

Diese Stiftung hat zusolge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Soheit Des Großherzogs, d. d. Schloß Baben ben 22. Juni d. J., die Staatsgenehmigung erhalten, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarleruhe, ben 28. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

#### Tobesfall.

Geftorben ift:

am 22. Juni b. 3. Erpeditor Erhardt bei großherzoglicher hofbomanenkammer.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Freitag ben 9. Juli 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliestungen Geiner Röuiglichen Sobeit des Großberzogs. Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Justigministeriums: Die Erhöhung ber Anwaltsgebühren in burgerlichen Streitsachen betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Patentertheilung an Ludwig B. Perreaur in Paris betreffend. Die Patentertheilung an die Mechaniker Schmidt und Komp. aus heibelberg betreffend. Die Patentertheilung an den Mechaniker A. Link in Freiburg betreffend. Die Staatsgenehemigung von Stiftungen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die zweite diesjährige Gewinnziehung bes Lotterieanlehens der Eisenbahnschuschungstaffe zu 14 Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

Dienfterledigung. Zodesfall. Berichtigung.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, ben Stallmeifter Beng in ben Ruheftand zu verfegen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben vermöge höchster Entschließungen d. d. Schloß Baben, ben 22. Juni d. J.

#### allergnädigft geruht:

den Regierungsrevisor Theodor Sitig in Mannheim zum Amtsrevisor in Emmendingen, den Amtsrevisoratsverwalter Friedrich Riefer in Oberkirch zum Amtsrevisor daselbst,

den fruheren Notar und jetigen Burgermeister in Ueberlingen, Abolph Schmalholz, zum Amterevisor in Wolfach zu ernennen;

der durch die Gemeinden des Kirchspiels Todtnau und Todtnauberg erfolgten Uebertragung der Gemeindebezirksforstei Todtnau an den Forstpraktikanten Karl Müller von Guttenberg die höchste Bestätigung zu ertheilen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

#### Berordnung.

Die Erhöhung ber Anwaltsgebuhren in burgerlichen Streitsachen betreffenb.

In Folge höchster Ermächtigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 22. Juni d. J., Nr. 782, wird bezüglich der Anwaltstaren in burgerlichen Streitsachen hiermit verordnet:

#### S. 1

Bur Bestimmung der Ansatze der Taren für die Arbeiten der Anwälte werden sieben Tar-flassen aufgestellt.

|        | Zur   | I.     | Klasse | gehören bie | Sach | en, beren ( | Streitwerth | nicht | volle  |      |    | 150    | Ħ. |
|--------|-------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------|--------|------|----|--------|----|
|        | "     |        |        | diejenigen, |      |             |             |       | jedoch |      |    | 500    | ,, |
|        | "     | III.   |        | "           | "    | "           | 500         | ,,    | ,,     | . ,, | "  | 1,000  | ,, |
|        | "     | IV.    | "      | <i>"</i>    | H    | "           | 1,000       | ,,    | ` "    | ,,   | ,, | 5,000  | ,, |
|        | "     | V.     | "      | "           | "    | "           | 5,000       | "     | ,,     | ,,   | ,, | 10,000 | "  |
|        | "     | VI.    | "      | ,,,         | "    | "           | 10,000      | "     | "      | "    | "  | 50,000 | "  |
| beträg | jt; i | in die |        |             |      |             |             |       |        | •    |    | _      |    |

VII. Rlaffe gehören die Sachen mit einem höheren Streitwerthe.

Diese Taxtlassen gelten fortan für alle Gebührenansätze, welche nach dem Streitwerthe zu berechnen sind, also auch für die Arrha. Bezüglich der Sachen unter 50 fl. bleibt es in jeder Beziehung bei der diesseitigen Verordnung vom 17. März 1851 (Regierungsblatt Ar. XXII.).

#### **§. 2.**

Für die Bestimmung des Streitwerthes ift das Sportelgesetz vom 13. Mai 1856 (Regie= rungsblatt Nr. XXI.) maßgebend.

#### **§**. 3.

#### Die Arrha beträgt

|    |          |      |        | bei | m | Ami       | øge           | richt: | bein | ı Ç  | ofge       | richt:     | beim Ob | erhofgeric |
|----|----------|------|--------|-----|---|-----------|---------------|--------|------|------|------------|------------|---------|------------|
| in | der      | I.   | Rlaffe |     | 1 | fl.       | <b>30</b>     | fr.    | 3    | Ħ.   |            | fr.        | 5       | fī.        |
| "  | "        | II.  | "      | •   | 2 | "         | <b>30</b>     | . ,,   | 4    | . ,, | <b>3</b> 0 | "          | 7       | "          |
| "  | <b>"</b> | III. | "      | •   | 3 | "         |               | "      | 6    | "    | 30         | <i>"</i> . | 10      | "          |
| "  | H        | IV.  | "      | •   | 4 | "         |               | "      | 8    | "    |            | "          | 12      | "          |
| "  | "        | V.   | "      | •   | 5 | <i>,,</i> | <del></del> . | "      | 10   | "    |            | "          | 15      | "          |
| "  | "        | VI.  | "      | •   | 6 | "         |               | "      | 12   | "    |            | "          | 18      | "          |
| n  | ,, \     | VII. | "      | ٠   | 8 | "         |               | "      | 16   | "    |            | "          | 24      | "          |

**§**. 4.

Die Receggebühr beträgt:

```
tn ber I. Masse 2 fl. — fr.

" " III. " 2 " 30 "

" " IV. " 3 " 30 "

" " V. " 4 " — "

" " VI. " 4 " 30 "

" " VII. " 5 " — "
```

**§**. 5.

Für bie, wündliche Ausführung einer Rechtsfache bei bem Oberhofgericht und ben Hofgerichten beträgt die Gebühr:

a. für die ganze Verhandlung ber hauptsache:

b. für einen Rebenpunkt :

**§**. 6.

Die Gebühr bes S. 9 der diesseitigen Verordnung vom 10. Juli 1832 (Regierungsblatt Nr. XXXIX.) wird bestimmt:

```
für die I. Masse auf 1 st. 12 tr.

" " III. " " 1 " 40 "

" " IV. " 2 " — "

" " V. " 3 " — "

" " VI. " 3 3 30 "

" " VII. " 4 " — "
```

#### XXXIL

S. 7.

Die Gebühr bes S. 10 ber gedachten Berordnung wird bestimmt:

für bie I. Klasse auf – st. 20 fr.

" " III. " " – " 36 "

" " IV. " " 1 " 12 "

" " V. " " 1 " 30 "

" " VI. " " 2 " – "

" " VII. " " 3 " – "

**§**. 8.

Die Gebühr für die Hauptschriften beträgt bei den Amtsgerichten und den Hofgerichten für den Bogen:

in ber I. Rlaffe 1 fl. 12 fr.

"" III. " 1 " 40 "

"" IV. " 2 " - "

"" V. " 3 " - "

"" VI. " 3 " 30 "

"" VII. " 4 " - "

beim Oberhofgerichte bie Salfte mehr.

**§.** 9.

Die Gebühr für bie Zwischenschriften beträgt für ben Bogen:

in der I. Rlaffe 1 fl. - fr. 1 ,, 12 ,, " 1 ,, 40 ,, Ш. " 1 ,, 50 ,, IV. " V. " 2 ,, 30 ;, VI. . " 3 " — " VII.

**§. 10.**.

Für einfache Anrufen ift die Gebühr 20 fr., für Contumacialanrufen 36 fr.

**S. 11.** 

Für Abschrift fommen 10 fr. vom Bogen in Anfas.

**§. 12.** 

Für Bollmacht ift die Gebühr 1 fl. 15 fr., beim Oberhofgericht 1 fl. 45 fr.

**§**. 13.

Die Gebühr für Schreiben (S. IX. ber Tarordnung) beträgt 1 fl.

S. 14.

Die Diat beträgt 4 fl.

**§**. 15.

Der erste Satz bes S. 7 der dieffeitigen Verordnung vom 17. März 1851 findet auf Mag= und Appellationsbeschwerbeschriften keine Anwendung.

**S. 16.** 

In dem Verfahren des 33sten Titels der Prozesordnung findet weder Arrha noch Bollmachtsgebühr statt; in dem Verfahren des 47sten Titels sinden keine höheren Ansahe als die der I. Klasse statt.

S. 17.

Die Anticipationsgebühr kommt nicht mehr in Anfag. Rarlsrube, ben 1. Juli 1858.

Großherzogliches Juftizministerium. von Stengel.

Vdt. Bingner.

Die Patentertheilung an Lubwig W. Perreaux aus Paris betreffend.

Dem Ludwig W. Perreaur in Paris wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundenen Pumpenklappen oder Ventile auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 28. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. B. von Stöffer.

Die Patentertheilung an die Mechaniker Schmidt und Komp. aus Heibelberg betreffend.

Den Mechanifern Schmidt und Komp. aus Heibelberg wird auf ihr Ansuchen ein Batent für die Anfertigung und Anwendung der von ihnen erfundenen hydraulischen Spiralgebläse auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsehung

einer Strafe von 150 fl. nebst Konfiskation bes nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall ber Berletzung des Privilegiums.

Rarierube, ben 28. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stoffer.

Die Patentertheilung an den Mechaniker A. Lint in Freiburg betreffend.

Das dem Mechanifer A. Linf in Freiburg durch diesseitige Verfügung vom 21. Oktober 1853 (Regierungsblatt von 1853, Nr. XLV.) auf die Daner von funf Jahren ertheilte Patent für die von ihm ersundene Feuerloschsprizen-Laterne wied hiermit unter den gleichen Bestimmungen auf weitere sunf Jahre verlängert.

Rarlbruhe, ben 28. Juni 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Inneen. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb.

Nachbenannte Stiftungen haben von hier aus die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit bekannt gemacht.

Rarleruhe, ben 1. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innech. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Es haben geftiftet:

Johann Strittmatter von Schellenberg zur Grundung eines Rapellenfonds baselbft 100 fl.; bie Wittwe bes Saclers Jakob Saßig, Anna, geborne Hermann von Rabelburg zur Grundung eines evangelischen Kirchenfonds baselbit 50 fl.;

Freifraulein Sophie von Brandenftein in Freiburg in den Armenfond zu Oberhaufen, Bezirfsamts Renzingen, 9,500 fl.;

eine Anzahl Einwohner und Frembe in ber Stadt Baben zum bortigen Bau einer evangelischen Kirche 3,680 fl. 15 fr.;

Gabriel Maier von Illmensee zur Gründung eines Schulfonds daselbst 18 fl. 9 fr.;

Rentier J. E. Karfeboom in Baden zur Gründung einer Aleinkinderbewahranstalt in Gernsbadichenern 170 fl.;

die Chefrau bes Simon Mormann, Ratharina, geborne Lang zu Lautenbach, Amits Geenstach, der von Stulgichen Waifenanstalt zu Lichtenthal 5 fl.;

XXXII. 301

Dr. Ladenburg in Mannheim für die höhere Burgerschule daselbst 500 fl., deren Zinsen zu Gratififationen und Aufbesserung der Lehrergehalte verwendet werden sollen;

der verlebte Partifulier Georg Heinrich Mor'gen in Mannheim dem ftadtischen allgemeinen Krankenhaus daselbst 3,000 fl.;

Postfefretar Mathias Saub in Seibelberg in bas Baisenhaus baselbft 2,000 fl.;

Johann hermann's Wittme, Agathe, geborne Wehrle von St. Margen 228 fl. und bie Burger von ba 46 fl. zur Grundung eines Ortsarmenfonds baselbft;

Freifraulein Sophie von Brandenstein in Freiburg in den Armenfond zu Stegen 4,000 fl.; Philipp Krug von Eiersheim in den Almosenfond daselbst 2,000 fl.;

Georg Heinrich Morgen von Mannheim durch letztwillige Verfügung in das evangelische Hospital baselbst 18,235 fl. 31 fr.;

Gerson Schwarzschild von Labenburg unter dem Namen: "Gerson Schwarzschild'sche Cheleute-Armenstiftung" für die israelitische Gemeinde daselbst zur Vertheilung der Zinsen unter die ifraelitischen Ortsarmen und Anschaffung von Brennmaterialien unter dieselben 1,000 fl.;

ehemalige Schüler bes früheren Babagogiums zu Lahr 312 fl. 30 fr. zur Gründung eines Fonds unter dem Namen "Hofrath Gebhard-Stiftung" — dessen Zinsen jeweils am 12. Mai einem armen braven evangelischen Schüler des dortigen Gymnasiums und der höheren Bürgerschule als Stipendium verabreicht werden sollen.

Die zweite biesjährige Gewinnziehung bes Lotterie-Anlehens ber Eisenbahnschulbentilgungskaffe zu 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Ergebniß der am 30. v. M. flattgehabten zweiten diesjährigen Gewinnziehung des oben bemerkten Anlehens wird durch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. Oftober d. J. durch die Eisenbahnschuldentil= gungekasse bezahlt werden.

Die Bezahlung wird aber auf Verlangen ber Loosinhaber auch vor der Verfallzeit gegen Abzug von einem halben Kreuzer vom Gulben stattfinden.

Karleruhe, ben 1. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

J. A. d. Pr.

. Vogelmann.

Vdt. Helm.



### Lifte

#### der zu dem Sotterieanlehen der großherzoglichen Gisenbahnschuldentilgungskasse

vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 1000 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnften, welche bei ber

#### fünfzigsten Ziehung

am 30. Juni 1858 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart der Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Nach der Aummernfolge geordnet.)

Rummern der am 31. Mai 1858 gezogenen 20 Serien,
347. 494. 583. 919. 1540. 1646. 1876. 3049, 3066. 3178. 5064. 5596. 5977. 6516. 6927. 7063. 7118. 7414. 7476. 7630.

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rumger<br>der Loofe. | Gewinn. | Nummer<br>ber Loofe. |    | Nummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Sewinn<br>fL |
|----------------------|---------------|----------------------|---------|----------------------|----|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 17301                | 70            | 17317                | 70      | 17333                | 70 | 17349                | 44            | 24665                | 44            | 24681                | 70           |
| 17302                | 70            | 17318                | 70      | 17334                | 44 | 17350                | 44            | 24666                | 44            | 24682                | 70           |
| 17303                | 70            | 17319                | 70      | 17335                | 44 | 24651                | 44            | 24667                | 44            | 24683                | 70           |
| 17304                | 44            | 17320                | 70      | 17336                | 44 | 24652                | 44            | 24668                | 70            | 24684                | .70          |
| 17305                | 44            | 17321                | 70      | 17337                | 44 | 24653                | 70            | 24669                | 44            | 24685                | 44           |
| 17306                | 44            | 17322                | 70      | 17338                | 44 | 24654                | 44            | 24670                | 70            | 24686                | 44           |
| 17307                | 44            | 17323                | 44      | 17339                | 70 | 24655                | 70            | 24671                | 44            | 24687                | 70           |
| 17308                | 44            | 17324                | 70      | 17340                | 70 | 24656                | 70            | 24672                | 70            | 24688                | 44           |
| 17309                | 70            | 17325                | 70      | 17341                | 44 | 24657                | 70            | 24673                | 70            | 24689                | 44           |
| 17310                | 70            | 17326 .              | 70      | 17342                | 44 | 24658                | 70            | 24674                | 44            | 24690                | 70           |
| 17311                | 44            | 17327                | 44      | 17343                | 70 | 24659                | 70            | 24675                | 70            | 24691                | 44           |
| 17312                | 70            | 17328                | 44      | 17344                | 70 | 24660                | 44            | 24676                | 70            | 24692                | 44           |
| 17313                | 70            | 17329                | 70      | 17345                | 70 | 24661                | 44            | 24677                | 70            | 24693                | `44          |
| 17314                | 1000          | 17330                | 44      | 17346                | 44 | 24662                | 44            | 24678                | 70            | 24694                | 70           |
| 17315                | 70            | 17331                | 70      | 17347                | 44 | 24663                | 44            | 24679                | 44            | 24695                | 44           |
| 17316                | 70            | 17332                | 70      | 17348                | 70 | 24664                | 44            | 24680                | 44            | 24696                | 44           |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin: |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
| 24697                | 70            | 45901                | 44            | 76955                | 44            | 82259                | 44            | 93763                | 44 -          | 152417               | 44     |
| 24698                | 44            | 45902                | 70            | 76956                | 44            | 82260                | 44            | 93764                | 44            | 152418               | 44     |
| 24699                | 44            | 45903                | 70            | 76957                | 44            | 82261                | 70            | 93765                | 70            | 152419               | 70     |
| 24700                | 70            | 45904                | 44            | 76958                | 44            | 82262                | 44            | 93766                | 70            | 152420               | 70     |
| 29101                | 44            | 45905                | 44            | 76959                | 44            | 82263                | 44            | 93767                | 70            | 152421               | 44     |
| 29102                | 44            | 45906                | 44            | 76960                | 70            | 82264                | 70            | 93768                | 70            | 152422               | 44     |
| 29103                | 70            | 45907                | 70            | 76961                | 70            | 82265                | 70            | 93769                | 44            | 152423               | 70     |
| 29104                | 70            | 45908                | 70            | 76962                | 44            | 82266                | 70            | 93770                | 44            | 152424               | 70     |
| 29105                | 44            | 45909                | 44            | 76963                | 70            | 82267                | 70            | 93771                | 44            | 152425               | 1000   |
| 29106                | 70            | 45910                | 44            | 76964                | 70            | 82268                | 70            | 93772                | 44            | 152426               | 44     |
| 29107                | 44            | 45911                | 70            | 76965                | 44            | 82269                | 44            | 93773                | 44            | 152427               | 44     |
| 29108                | 44            | 45912                | 44            | 76966                | 44            | 82270                | 44            | 93774                | 70            | 152428               | 44     |
| 29109                | 44            | 45913                | 70            | 76967                | 70            | 82271                | 44            | 93775                | 44            | 152429               | 44     |
| 29110                | 1000          | 45914                | 70            | 76968                | 70            | 82272                | 44            | 93776                | 44            | 152430               | 70     |
| 29111                | 44            | 45915                | 70            | 76969                | 44            | 82273                | 1000          | 93777                | 44            | 152431               | 44     |
| 29112                | 70            | 45916                | 70            | 76970                | 70            | 82274                | 70            | 93778                | 44            | 152432               | 44     |
| 29113                | 70            | 45917                | 70            | 76971                | 70            |                      | 70            | 93779                | 44            | 152433               | 44     |
| 29114                | 44 .          | 45918                | 44            | 76972                | 70            | 82276                | 70            | 93780                | 70            | 152434               | 44     |
| 29115                | 70            | 45919                | 70            | 76973                | 44            | 82277                | 70            | 93781                | 70            | 152435               | 70     |
| 29116                | 70            | 45920                | 44            | 76974                | 44            | 82278                | 70            | 93782                | 44            | 152436               | 70     |
| 29117                | 44            | 45921                | 70            | 76975                | 44            | 82279                | 70            | 93783                | 70            | 152437               | 70     |
| 29118                | 44            | 45922                | 44            | 76976                | 44            | 82280                | 70            | 93784                | 44            | 152438               | 70     |
| 29119                | 70            | 45923                | 44            | 76977                | 44            | 82281                | 44            | 93785                | 44            | 152439               | 44     |
| 29120                | 44            | 45924                | 44            | 76978                | 44            | 82282                | 44            | 93786                | 70            | 152440               | 70     |
| 29121                | 70            | 45925                | 44            | 76979                | 44            | 82283                | 44            | 93787                | 44            | 152441               | 70     |
| 29122                | 44            | 45926                | 44            | 76980                | 70            | 82284                | 44            | 93788                | 70            | 152442               | 44     |
| 29123                | 70            | 45927                | 70            | 76981                | 44            | 82285                | 70            | 93789                | 44            | 152443               | 44     |
| 29124                | 70            | 45928                | 44            | 76982                | 70            | 82286                | 70            | 93790                | 44            | 152444               | 44     |
| 29125                | 70            | 45929                | 70            | 76983                | 70            | 82287                | 70            | 93791                | 44            | 152445               | 44     |
| 29126                | 70            | 45930                | 44            | 76984                | 44            | 82288                | 44            | 93792                | 44            | 152446               | 44     |
| 29127                | 44            | 45931                | 70            | 76985                | 70            | 82289                | 44            | 93793                |               | 152447               |        |
| 29128                | 70            | 45932                | 70            | 76986                | 70            | 82290                | 44            | 93794                | 44            | 152448               | 70     |
| 29129                | 70            | 45933                | 44            | 76987                | 70            | 82291                |               | 93795                | 44            |                      |        |
| 29130                | 70            | 45934                | 70            | 76988                | 70            | 82292                | 44            | 93796                | 70            | 152449               | 44     |
| 29131                | 70            | 45935                | 44            |                      | 10            |                      | 7.0           |                      | 44            | 152450               | 44     |
| 29132                | 70            | 45936                | 70            | 76989                | 44            | 82293                | 44            | 93797                | 44            | 153251               | 70     |
| 29133                | 70            | 45937                |               | 76990                | 44            | 82294                | 70            | 93798                | 44            | 153252               | 44     |
| 29134                | 70            | 45938                | 70            | 76991                | 44            | 82295                | 70            | 93799                | 44            | 153253               | 44     |
| 29135                | 44            | 45939                | 70<br>44      | 76992                | 7.0           | 82296                | 7,0           | 93800                | 44            | 153254               | 70     |
|                      |               |                      |               | 76993                | 44            | 82297                | 44            | 152401               | 70            | 153255               | 70     |
| 29136<br>29137       | 70<br>44      | 45940<br>45941       | 70            | 76994                | 70            | 82298                | 44            | 152402               | 70            | 153256               | 70     |
| 29138                | 70            | 45941                | 70            | 76995                | 70            | 82299                | 70            | 152403               | 7.0           | 153257               | 44     |
| 29139                | 70            |                      | 44            | 76996                | 44            | 82300                | 7.0           | 152404               | 44            | 153258               | 70     |
| 29140                | 44            | 45943                | 44            | 76997                | 44            | 93751                | 44            | 152405               | 44            | 153259               | 70     |
| 29141                | 70            | 45944                | 44            | 76998                | 70            | 93752                | 44            | 152406               | 44            | 153260               | 44     |
| 29142                | 70            | 45945                | 70            | 76999                | 44            | 93753                | 70            | 152407               | 70            | 153261               | 70     |
|                      |               | 45946                | 44            | 77000                | 44            | 93754                | 7.0           | 152408               | 70            | 153262               | 70     |
| 29143<br>29144       | 44            | 45947                | 7.0           | 82251                | 44            | 93755                | 44            | 152409               | 7.0           | 153263               | 70     |
|                      | 70            | 45948                | 44            | 82252                | 44            | 93756                | 44            | 152410               | 44            | 153264               | 70     |
| 29145                | 70            | 45949                | 44            | 82253                | 44            | 93757                | 70            | 152411               | 70            | 153265               | 44     |
| 29146                | 70            | 45950                | 44            | 82254                | 44            | 93758                | 44            | 152412               | 44            | 153266               | 44     |
| 29147                | 7.0           | 76951                | 44            | 82255                | 7.0           | 93759                | 44            | 152413               | 70            | 153267               | 44     |
| 29148                | 44            | 76952                | 7.0           | 82256                | 44            | 93760                | 44            | 152414               | 44            | 153268               | 70     |
| 29149                | 44            | 76953                | 44            | 82257                | 70            | 93761                | 44            | 152415               |               | 153269               | 70     |
| 29150                | 70            | 76954                | 70            | 82258                | 44            | 93762                | 70            | 152416               | 70            | 153270               | 44     |

Digitized by Google

| Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loose. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewin |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------|
| 153271               | 70             | 158875               | 44             | 253179               | 44             | 279783               | 70             | 298837               | 70             | 325791               | 44    |
| 153272               | 70             | 158876               | 44             | 253180               | 44             | 279784               | 70             | 298838               | 44             | 325792               | 44    |
| 153273               | 70             | 158877               | 70             | 253181               | 44             | 279785               | 70             | 298839               | 70             | 325793               | 70    |
| 153274               | 70             | 138878               | 1000           | 253182               | 70             | 279786               | 44             | 298840               | 44             | 325794               | 70    |
| 153275               | 44             | 158879               | 70             | 253183               | 70             | 279787               | 44             | 298841               | 44             | 325795               | 70    |
| 153276               | 70             | 158880               | 70             | 253184               | 44             | 279788               | 70             | 298842               | 70             | 325796               | 44    |
| 153277               | 44             | 158881               | 44             | 253185               | 70             | 279789               | 44             | 298843               | 70             | 325797               | 70    |
| 153278               | 70             | 158882               | 44             | 253186               | 1000           | 279790               | 44             | 298844               | 70             | 325798               | 44    |
| 153279               | 44             | 158883               | 44             | 253187               | 44             | 279791               | 70             | 298845               | 44             | 325799               | 70    |
| 153280               | 70             | 158884               | 70             | 253188               | 70             | 279792               | 70             | 298846               | 70             | 325800               | 44    |
| 153281               | 44             | 158885               | 70             | 253189               | 70             | 279793               | 44             | 298847               | 70             | 346301               | 44    |
| 33282                |                | 158886               | 70             | 253190               | 44             | 279794               | 44             | 298848               | 70             | 346302               | 44    |
| 153283               | 70             | 158887               | 44             | 253191               | 44             | 279795               | 44             | 298849               | 70             | 346303               | 44    |
| 153284               | 44             | 158888               | 44             | 253192               | 44             | 279796               | 70             | 298850               | 44             | 346304               | 44    |
| 153285               | 44             | 158889               | 70             | 253193               | 44             | 279797               | 70             | 325751               | 70             | 346305               | 70    |
| 153286               | 44             | 158890               | 70             | 253194               | 70             | 279798               | 70             | 325752               | 44             | 346306               | 70    |
| 153287               | 70             | 158891               | 70             | 253195               | 70             | 279799               | 44             | 325753               | 70             | 346307               | 70    |
| 153288               | 44             | 158892               | 44             | 253196               | 70             | 279800               | 44             | 325754               | 44             | 346308               | 44    |
| 153289               | 70             | 158893               | 70             | 253197               | 70             | 298801               | 70             | 325755               | 44             | 346309               | 44    |
| 153290               | 70             | 158894               | 44             | 253198               | 70             | 298802               | 44             | 325756               | 70             | 346310               | 44    |
| 153291               | 70             | 158895               | 70             | 253199               | 44             | 298803               | 44             | 325757               | 70             | 346311               | 44    |
| 153292               | 70             | 158896               | 70             | 253200               | 44             | 298804               | 70             | 325758               | .70            | 346312               | 44    |
| 153293               | 70             | 158897               | 44             | 279751               | 70             | 298805               | 44             | 325759               | 44             | 346313               | 70    |
| 153294               | 44             | 158898               | 44             | 279752               | 70             | 298806               | 70             | 325760               | 70             | 346314               | 70    |
| 153295               | 70             | 158899               | 70             | 279753               | 44             | 298807               | 44             | 325761               | 44             | 346315               | 44    |
| 153296               | 70             | 158900               | 44             | 279754               | 44             | 298808               | 70             | 325762               | 44             | 346316               | 70    |
| 153297               | 44             | 253151               | 44             | 279755               | 70             | 298809               | 44             | 325763               | 44             | 346317               | 70    |
| 153298               | 70             | 253152               | 70             | 279756               | 44             | 298810               | 44             | 325764               | 70             | 346318               | 44    |
| 153299               | 44             | 253153               | 44             | 279757               | 44             | 298811               | 70             | 325765               | 44             | 346319               | 44    |
| 153300               | 44             | 253154               | 70             | 279758               | 44             | 298812               | 44             | 325766               | 44             | 346320               | 44    |
| 158851               | 44             | 253155               | 70             | 279759               | 70             | 298813               | 44             | 325767               | 70             | 346321               | 70    |
| 158852               | 70             | 253156               | 70             | 279760               | 44             | 298814               | 70             | 325768               |                | 346322               | 44    |
| 158853               | 44             | 253157               | 44             | 279761               | 44             | 298815               | 44             | 325769               | 70<br>44       | 346323               | 70    |
| 158854               | 70             | 253158               | 44             | 279762               | 70             | 298816               | 44             | 325770               | 70             | 346324               | 44    |
| 158855               | 44             | 253159               | 44             | 279763               | 70             | 298817               | 70             | 325771               | 70             | 346325               | 44    |
| 158856               | 44             | 253160               | 70             | 279764               | 70             | 298818               | 70             | 325772               | 44             | 346326               | 44    |
| 158857               | 44             | 253161               | 44             | 279765               | 70             | 298819               | 44             | 325773               | 44             | 346327               | 70    |
| 158858               |                | 253162               | 70             | 279766               | 70             | 298820               | 70             | 325774               | 44             | 346328               | 44    |
| 158859               | 70<br>70       | 253163               | 70             | 279767               | 44             | 298821               | 70             | 325775               | 70             | 346329               | 70    |
| 158860               | 70             | 253164               | 70             | 279768               | 70             | 298822               | 70             | 325776               | 70             | 346330               | 70    |
| 158861               | 70             | 253165               | 70             | 279769               | 70             | 298823               | 44             | 325777               | 70             | 346331               | 44    |
| 158862               | 70             | 253166               | 70             | 279770               | 44             | 298824               | 70             | 325778               | 44             | 346332               | 44    |
| 158863               | 44             | 253167               | 44             | 279771               | 44             | 298825               | 44             | 325779               | 70             | 346333               | 70    |
| 158864               | 70             | 253168               | 70             | 279772               | 70             | 298826               | 44             | 325780               | 70             | 346334               | 70    |
| 158865               | 70             | 253169               | 44             | 279773               | 70             | 298827               | 70             | 325781               | 70             | 346335               | 70    |
| 158866               | 44             | 253170               | 70             | 279774               | 44             | 298828               | 70             | 325782               |                | 346336               | 44    |
| 158867               |                | 253171               | 44             | 279775               | 70             | 298829               | 44             | 325783               | 70             | 346337               | 70    |
| 158868               | 7.0            | 253171               | 70             | 279776               | 70             | 298830               | 7:0            | 325784               | 44             | 346338               | 44    |
|                      | 44             |                      |                |                      |                |                      |                |                      | 70             |                      | 44    |
| 158869               | 44             | 253173               | 70             | 279777               | 70             | 298831               | 44             | 325785               | 44             | 346339               | 44    |
| 158870               | 70             | 253174               | 70             | 279778               | 70             | 298832               | 70             | 325786               | 7.0            | 346340               | 7.0   |
| 158871               | 70             | 253175               | 70             | 279779               | 70             | 298833               | 44             | 325787               | 44             | 346341               | 44    |
| 158872               | 44             | 253176               | 44             | 279780               | 70             | 298834               | 44             | 325788               | 44             | 346342               | 70    |
| 158873               | 70             | 253177<br>253178     | 44             | 279781               | 7.0            | 298835               | 44             | 325789               | 44             | 346343               | 44    |

| Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>A. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 346345               | 1 441        | 1353138              | 44.1          | 355631               | 44            | 1370674              | 44           | 373787               | 70            | 381459               | 70            |
| 346346               | 70           | ,353139,             | 44            | 355632               | 70            | .370675              | 70           | 373768               | . 44          | 381460               | : 70          |
| 346347               | 70           | 353140               | 44            | 355633               | 44            | 370676               | 70           | 373769               | 70            | 381461               | 70            |
| 346348               | 44           | .353141              | 44            | <b>'355634</b>       | 44            | 370677               | 70           | 373770               | 44            | 1381462              | 70            |
| 346349               | 44           | 353142               | 44            | 355635               | 70            | 370678               | 44           | 373771               | 70            | 381463               | 44            |
| 346350               | 44           | 353143               | 44            | 355636               |               | 370679               | 70           | 373772               | 44            | 381464               | 44            |
| 353101               | 44           | 353144               | 70            | 355637               | 44            | 370680               | 70           | 373773               | 44            | 381465               | 44            |
| 353102               | 44           | 353145               | 44            | 355638               | 70            | 370681               | 44           | 373774               | 70            | 381466               | 44            |
| 353103               | 70           | 353146               | 44            | 355639               | 70            | 370682               | 44           | 373775               | 70            | 381467               | 70            |
| 353104               | 70           | 353147               | 44            | 355640               | 70            | 370683               | 44           | 373776               | 70            | 381468               | 70            |
| 353105               | 44           | 353148               | 70            | 355641               | 44            | 370684               | 70           | 373777               | 44            | 381469               | 44            |
| 353106               | 70           | 353149               | 76            | 355642               | 70            | 370685               | 70           | 373778               | 70            | 381470               | 70            |
| 353107               | 44           | 353150               | 70            | 355643               | 44            | 370686               | 70           | 373779               | 44            | 381471               | 70            |
| 353108               | 70           | 355601               | 44            | 355644               | 70            | 370687               | 70           | 373780               | 70            | 381472               | 70            |
| 353109               | 70           | 355602               | 70            | 355645               | 44            | 370688               | 70           | 378781               | 70            | 881473               | 44            |
| 353110               | 70           | 355603               | 44            | 355646               | 44            | 370689               | 44           | 373782               | 44            | 381474               | 44            |
| 353111               | 44           | 355604               | 70            | 355647               | 70            | 370690               | 44           | 373783               | 70            | 381475               |               |
| 353112               | 70           | 355605               | 70            | 355648               | 44            | 370691               | 70           | 373784               | 70            |                      | 70            |
| 353113               | 70           | 355606               | 44            | 355649               | 44            | 370692               | 44           |                      |               | 381476               | 44            |
| 353114               | 44           | 355607               | 70            | 355650               | 44            | 370693               | 70           | 373785               | 44            | 381477               | 44            |
| 353115               | 44           | 355608               | 70            | 370651               | 44            | 370694               | 70           | 373786               | 44            | 381478               | 44            |
| 353116               | 44           | 355609               | 44            | 370652               | 44            |                      |              | 373787               | 70            | 381479               | 44            |
| 353117               | 70           | 355610               | 44            | 370653               |               | 370695               | 44           | 373788               | 44            | 381480               | 44            |
| 353118               | 70           | 355611               | 44            |                      | 44            | 370696               | 44           | 373789               | 70            | 381481               | 70            |
| 353119               | 70:          | <b>355612</b>        | .70           | 370654               | 70            | 370697               | 44           | 373790               | 70            | 381482               | 44            |
| 353120               | 44           | 355613               | 70            | 370655               |               | 370698               | 44           | 373791               | 170           | 381488               | 70            |
| 353121               | 70           | 355614               | 70            | <b>370656</b>        | 7.0           | 370699               | 70           | 373792               | 44            | 381484               | 44            |
| 353122               | 70           | 355615               | 44            | 370657               | 44            | 370700               | 7.0          | 373793               | 44            | 381485               | 70            |
| 353123               | 44           | 355616               | 44            | 370658               | 70            | 373751               | 44           | 373794               | 70            | 381486               | 70            |
| 353124               | 70           | 355617               |               | 370659               | 44            | 373752               | 44           | 373795               | 70            | . 381487             | 70            |
| 353125               | 70           | 355618               | 44            | 370660               | 44            | 373753               | 44           | 373796               | 70            | 381488               | 44            |
| 353126               | 44           | 355619               | 70            | 370661               | 70            | 373754               | 44           | 373797               | 44            | 381489               | 44            |
| 353127               | 44           | 355620               | 70            | 370662               | 44            | 373755               | 44           | 373798               | 70            | 381490               | 70            |
| 353128               | 70           | 355620<br>355621     | 70            | 370663               | 44            | 373756               | . 44         | 373799               | 44            | 381491               | 70            |
| 353129               | 44           |                      | 7.0           | 370664               | 70            | 373757               | 44           | 373800               | 70            | 381492               | 44            |
| 353130               |              | 355622               | 44            | 370665               | 44            | 373758               | 70           | 381451               | 44            | 381493               | 70            |
| 353131               | 70           | 355623               | 44            | 370666               | 44            | 373759               | 44           | 381452               | 70            | 381494               | 44            |
| 353131               | 70           | 355624               | 70            | 370667               | 44            | 373760               | 44           | 381453               | 70            | 381495               | 70            |
|                      | 701          | 355625               | 44            | 370668               | 70            | 373761               | 44           | 381454               | 44            | 381496               | 44            |
| 353133               | 44           | 355626               | 70            | 370669               | 44            | 373762               | 44           | 381455               | 44            | 381497               | 44            |
| 353134               | 7.0          | 355627               | 70            | 370670               | 44            | 373763               | 70           | 381456               | 70            | 381498               | 44            |
| 353135               | 44           | 355628               | 44            | 370671               | 44            | 373764               | 70           | 381457               | 44            | 381499               | 70            |
| 353136               | 7.0          | 355629               | 70            | 370672               | 1000          | 373765               | 44           | 381458               | 70            | 381500               | 44            |
| 353137               | 44           | 355630               | 70            | 370673               | 44            | 373766               | 70           | 001-200              |               | 001000               | 44            |

#### Dienfterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Dürrn, Didzese Pforzheim, mit einem Kompetenzanschlag von 1,546 fl. 39 fr., jedoch mit der Verbindlichkeit zur Zahl ung einer Kriegskoftenschuld von ungefähr 100 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melden.

#### Tobesfall.

Beftorben ift:

am 1. Juni b. 3. ber evangelische Pfarrer Greiner in Durrn.

#### Berichtigung.

In der Berordnung vom 25. Juni d. J., Regierungsblatt Rr. XXX., Seite 290, S. 6, Zeile 2, den Berkauf von giftigen Stoffen insbesondere zu nicht arzneilichen Zwecken betreffend, ift nach dem Worte: "und" das Wort "Uebertretungen" einzuschalten:

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Freitag ben 9. Juli 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchlieftungen Soiner Roniglichen Hobeit Des Groftbergogs. Allerhöchftlanbesberrliche Berordnung : Die Stellung ber Bezirfeftaatearzte, hier ber Amischirurgen betreffend. Debaillenverleihung. Dienftnachricht.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Mintferien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die ordentliche Konscription fur das Jahr 1859 betreffend. Die Erbgroßherzog-Friedrich-Stiftung betreffend. Bekannts machung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Berbrennung eingelöster Staatsschuldpapiere betreffend.

Dienfterledigung. Zodesfall.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Allerhöchflandesherrliche Berordnung.

Die Stellung ber Begirkaftaatsargte, bier ber Amtschirurgen betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Auf ben Antrag Unferes Staatsministeriums verordnen Bir zur Erganzung Unferer Berordnung vom 21. August v. J. (Regierungsblatt Nr. XXXVI.) über die Stellung der Bezgirksstaatsarzte:

Die Amtschirurgen find in bienstpolizeilicher Sinsicht ben Sofgerichten und beziehungsweise bem Juftizministerium untergeordnet.

Gegeben zu Schloß Baben, ben 3. Juli 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Shunggart.

#### Medailleverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, dem Contarmerickierbier Armold in Reft bie fibere Civilverdienstruebaille zu verlethen.

#### Dienftnachricht.

Geine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben bem Rathe Müller babier bei beffen Versetzung in ben Ruheftand (Regierungsblatt Nr. XXVI., vom 12. v. M.) Höchstigte Zufriedenheit mit seinen langjährigen und treuen Diensten gnabigst auszudrücken geracht.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die orbentliche Konscription für das Jahr. 1859 betreffend.

Da nunmehr die Vorarbeiten zur Konscription für das Jahr 1859 beginnen, so werden in Gemäßheit des S. 17 des Konscriptionsgesetzes von 1825 alle Badener, welche vom 1. Januar dis 31. Dezember 1858 das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben oder zurücklegen, hiermit ausgesordert, sich bei dem Gemeinderath ihres Orts zu melden oder anmelden zu lassen, sofort am 15. August d. I. sich zu Hause einzusinden, um auf Vorladung, vor der Aushebungsbehörde personlich erscheinen zu können oder aber bei Zeiten die Erklärung abzugeben, daß wenn sie durch das Loos zum Dienste gerusen werden, sie einen Mann einstellen, widrigenfalls in Ermangelung eines nach S. 22 des Konscriptionsgesetzes unt auglich machenden Gebrechens dieselben als tauglich angesehen und — im Falle sie das Loos zum Militärdienste trifft — nach Vorschrift des S. 4 des Gesetzes vom 5. Oktober 1820 als Ungehorsame behandelt werden sollen.

Die großherzoglichen Kreisregierungen werden beauftrage, für die Bekanntmachung vorstehender Aufforderung auch durch die Lokalblätter und auf die für Verkündungen in den einzelnen Gemeinden vorgeschriebene Weise Sorge zu tragen.

Rarlerube, ben 5. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

Vdt. &. von Stöffer.



#### Die Sichgroßbergog-Friedrich-Stiftung betreffend.

Ihre Königlichen Hoheiten der Großherzog Friedrich und die Großherzogin Luise haben unterm 6. Juli 1. J. aus Anlaß der segensvollen Begehung des am 9. Juli d. J. stattsindenden ersten Geburtöfestes Seiner Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs an die unterm 9. August v. J. von Allerhöchstenselben gegründete

"Erbgroßherzog=Friedrich=Stiftung"

unter Bortehalt weiterer Zustiftung — Die Swieme von

Eintanfen'b Gulben

gur alsbalbigen zinstragenden Anlage gestiftet und ausbezahlen laffen.

Dieser allerhöchste Gnadenakt wied mit Bezug auf die bieffeitige Bekanntmachung vom 9. August v. 3. (Regierungsblatt Nr. XXXIV.) zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarieruhe, ben 8. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium des Inneru. won Stennel.

Vdt. von Scherer.

#### Die Berbrennung eingelöster Staatsichulbpapiere betreffend.

In Gegenwart der Kommissarien des großherzoglichen Staatsministeriums und der großherzoglichen Oberrechnungskammer, so wie des Direktors der großherzoglichen Amortisationskasse sind am 28. v. M. folgende im Jahre 1856 eingelöste Staatsschuldpapiere urkundlich verbrannt worden:

| 7,04 .                                                       |                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Papiere der Amortisations                                 | faffe:                                                                                                                                                                                                    | , ,                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Partialloofe vom Goll und von Saber'fden Anlehen vo       | n 1820.                                                                                                                                                                                                   | . 278 ft fr                                                                                                                                                                                                                      |
| b. Partialloofe vom von Saber, Goll und von Rothschild'feben | Anlehen vor                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| d. vom 41/2 prozentigen Anlehen von 1851:                    |                                                                                                                                                                                                           | , ,, ,,                                                                                                                                                                                                                          |
| - ' ' ' '                                                    |                                                                                                                                                                                                           | 87,200 ,, ,,                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| , .<br>ស្តី                                                  | usammen .                                                                                                                                                                                                 | 586,635 ft. 45 fr                                                                                                                                                                                                                |
| II. Bapiere ber Eifenbahnschuldentil                         | aunasfai                                                                                                                                                                                                  | ie:                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | 9 9                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                |
| , , ,                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 137,300 fl. · fr                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. b. c. d.                                                  | I. Papiere der Amortisations Partialloose vom Goll und von Haber'schen Anlehen vo Partialloose vom von Haber, Goll und von Rothschild'schen 1840.  3 '/2 prozentige Rentenscheine von 1834.  3 inscoupons | I. Papiere der Amortisationskasse: Partialloose vom Goll und von Haber'schen Anlehen von 1820. Partialloose vom von Haber, Goll und von Rothschild'schen Anlehen von 1840. 3 1/2 prozentige Rentenscheine von 1834. 3 inscoupons |

#### NXXIII.

|                                                       | Uebertrag . | 556,857 fl. 15 fr. |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| b. vom 5prozentigen Anlehen von 1848;                 |             |                    |
| Dbligationen                                          |             | 2,532,500 " - "    |
| Coupons                                               |             | 22,935 " "         |
| c. vom 5prozentigen Anlehen von 1849:                 |             |                    |
| Obligationen                                          |             | 1,476,700 ,, ,,    |
| Coupons                                               |             | 9,990 ,, ,,        |
| d. 35 Gulben-Loose vom Anlehen von 1845               | • • • •     | 499,438 ,, ,,      |
| e. vom 3 1/2 prozentigen Anlehen von 1856 bei dem A   |             |                    |
| Stadt Zinscoupons                                     |             | 35,000 ,, - ,,     |
| f. vom 41/2prozentigen Anlehen von 1854/56 Zinscoup   | ons         | 515,967 ,, 45 ,,   |
| <b>ટ્ર</b> ા                                          | ammen       | 5,649,388 ft fr.   |
| Dies wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht. |             |                    |
| Rarleruhe, ben 5. Juli 1858.                          |             |                    |
| Großherzogliches Ministerlum ber                      | Kinanzen.   | •                  |
| J. A. b. Pr.                                          | -           |                    |

Vogelmann.

Vdt. Belm.

#### Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Helfelhurft, Defanats Kork, ist mit einem Kompetenzanschlag von 799 fl., worauf jedoch eine zu 5 Prozent verzinsliche, von dem neu ernannt werdenden Pfarrer in drei Jahren abzutragende Zehntablösungskapitalschuld von etwa 60 fl. haftet, in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Obersfirchenrath vorschriftsmäßig zu melden.

#### Tobesfall.

Geftorben ift:

am 30. Juni b. J. Rreisfaffier Bodh in Mannheim.

Berichtigung.

In Mr. XXXI. bes Regierungsblattes, Seite 293, Zeile 1 von unten und Seite 294, Zeile 11 von oben soll es heißen "Rees" statt Nees.

#### Nr. XXXIV.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 26. Juli 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit Des Großherzogs. Orbensverleihungen, Erlaubnif zur Annahme frember Orben. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großherzoglichen Juftizminifteriums: Die Berleihung ber Rechtsanwaltschaft an ben früheren Amtsrichter zu Buhl Gustav Babo betreffend. Die Namensanderung des Abolph hafner von Pforzheim betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Rinisteriums des Innern: Die Gründung eines Armensonds in der Gemeinde Waltershofen, Landamts Freiburg, betreffend. Die Biederbesetung der evangelischen Pfarrei Reckarbinau betreffend. Die Bulastung auswärtiger Feuerversicherungsgesellsichaften zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum Baden betreffend. Die biesjährige Frühjahrsprüfung der evangelischen Pfarramts-Kandidaten betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinkreise betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffend.

#### Dieufterledigungen. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, bem Kaiferlich Königlich Defterreichischen Oberft Ludwig Uppel, Kommandant bes 50. Linien-Infanterieregiments Großherzog von Baben, bas Kommandeurfreuz mit Eichenlaub,

bem Kaiserlich Königlich Desterreichischen Oberlieutenant Freiherrn von Rinck und

bem Kaiferlich Königlich Defterreichischen Lieutenant von Irmtraut im 50. Linien-Infanterie= Regiment Großherzog von Baden, bas Ritterfreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen,

bem Oberhofmeister Ihrer Königlichen Soheit ber regierenben Großherzogin von Sachsen-Beimar-Cisenach Freiherrn von Beaulieu-Marconnay bas Kommanbeurfreuz erster Klassemit bem Stern und

bem Flügelabjutanten Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Sachsen Beimar-Eisenach Major Graf von Lusi bas Kommandeurkreuz zweiter Klasse bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Erlaubniß gur Annahme frember Drben.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Hofmarschall Freiherrn von Baumbach die unterthänigst nachgesuchte Erlaubnif zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Bavern verliehene Großkomthurkreuz des Verdienstordens vom heiligen Michael annehmen und tragen zu durfen.

Die gleiche allerhöchste Erlaubniß erhielten ber Flügelabjutant und Major von Holzing für ben ihm von Seiner Majestat dem König von Bayern verliehenen Berbienstorben ber bayerischen. Krone britter Klasse und

ber Kommandant ber vierten Gendarmerie-Division Rittmeister Brudner für ben ihm von Seiner Majestat bem König von Breußen verliehenen rothen Ablerorben vierter Klasse.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Goßherzog haben Sich durch höchste Entschließung d. d. Schloß Baden den 3. Juli d. J. gnädigst bewogen gefunden:

ben Amtsarzt Molitor in Walldurn zum Amtsarzt in Breifach,

ben Amtsgerichtsarzt Bauer in hornberg zum Amtsarzt in Oberfirch,

ben Amtsarzt Schweizer in Schonau zum Amtsarzt in Stockach und

den Amtschirurgen Friedrich Forch in Haslach zum Amtsgerichtsarzte baselbst zu ernennen.

Seine Königliche Soheit der Großherzog haben ferner gnädigst geruht,

durch höchste Entschließungen d. d. Rippoldsau den 12. Juli d. J.

den Hofgerichtsrath Ludwig Stempf in Mannheim zum Oberhofgerichtsrath zu ernennen; dem Professor Dr. Johann Bahlen an der Universität Freiburg die nachgesuchte Entlassung aus dem großherzoglichen Staatsdienste auf den 1. Oktober 1. J. zu ertheilen;

bie evangelische Pfarrei Schriesheim bem Pfarrer Guftav Crecelius in Graben zu übertragen; ben Pfarrer Jakob Stutmann zu Daubenzell zur Rube zu seten.

### Verftigungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Berleihung ber Rechtsanwaltschaft an ben fruhern Amtsrichter zu Buhl Guftav Babo betreffenb.

Durch diesseitigen Beschluß vom heutigen wurde dem früheren Amtsrichter zu Buhl Guftav Babo die Ausübung der Rechtsanwaltschaft in gerichtlichen und Verwaltungssachen mit dem Wohnssitze in der Stadt Baden gestattet.

Ratisruhe, ben 8. Juli 1858.

Großherzogliches Juftizministerium. von Stengel.

Vdt. Wieland.

Die Namensänderung bes Abolph Hafner von Pforzheim betreffend.

Abolph Hafner von Pforzheim hat durch seinen Bormund darum nachgesucht, seinen Familien= namen in "Hauber" umandern zu durfen. Dies wird mit dem Anfügen befannt gemacht, daß etwaige Einsprachen gegen die Bewilligung dieses Gesuchs binnen drei Monaten nebst Begründung bei dem unterzeithneten Ministerium einzureichen sind.

Rarlerube, ben 8. Juli 1858.

Großherzogliches Juftizministerium.

J. A. d. Pr.

Junghanns.

Vdt. Bingner.

Die Grundung eines Armenfonds in ber Gemeinde Waltershofen, Landamts Freiburg, betreffend.

Freifräulein Sophie von Brandenstein in Freiburg hat an die Gemeinde Waltershofen, Behufs der Gründung eines Armenfonds daselbst, eine Schenkung im Betrage von 4000 fl. gemacht. Diese Stiftung hat zusolge höchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs d. d. Schloß Baden den 22. Juni 1. J. die Staatsgenehmigung erhalten, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarleruhe, ben 1. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Wieberbesetung ber evangelischen Pfarrei Neckarbinau betreffend.

Das großherzogliche Ministrium bes Innern hat

unter bem 2. Juli b. 3.

zu der mittest Profentation ber Grafich Waldfirch'schen Patronatsherrschaft erfolgten Vergebung

ber evangelischen Pfarrei Nedarbinau an ben Bifar Heinrich Burd von handschuchsheim bie Staatsgenehmigung ertheilt.

Die Zulassung auswärtiger Fenerversicherungsgesellschaften zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum Baben betreffenb.

Durch diesseitige Entschließung vom Seutigen ift ber Drestener Feuerversicherungs= Gefellschaft die nachgesuchte Erlaubniß zur Uebernahme von Versicherungen gegen Feuers= gefahr von Fahrnissen und vom fünften Theil ber Versicherungssumme ber bei ber Staatsanstalt versicherten Gebaube ertheilt worden.

Rarlerube, ben 3. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.

Die biesjährige Fruhjahrsprufung ber evangelischen Pfarramts-Ranbibaten betreffenb.

Folgende brei Kandibaten der Theologie, welche sich der biesjährigen Frühjahrsprüfung unterzogen haben, sind in nachstehender Ordnung unter die Zahl der evangelischen Pfarramts-Kandibaten aufgenommen worden:

Hugo Helbing von Karlsruhe, Rudolph Flad von Bretten, Julius Wagenborn von Blankenloch.

Rarleruhe, ben 5. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. v. Stöffer.

Die Staatsgenchmigung-von Stiftungen im Oberrheinfreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Oberrheinkreises in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni d. J. die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarieruhe, ben 10. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Es haben geftiftet:

Alois Gramelsbacher von Grunern in den dortigen Kirchenfond zu einer Aniversarmesse 40 fl.; Maria Elmlinger, Wittwe des Mathias Elmlinger von Pfaffenweiler, in den Kirchensfond daselbst zu einem Seelenamt 75 fl.;

Jafob Difch von Oberwinden in den Kirchenfond allba zu einer Aniverfarmeffe 36 fl.;

XXXIV. 315

die Mathias Schweizer's de Wittwe, Maria Albrecht von St. Wilhelm, in die Ertel Rees'sche Stiftung zu Oberried mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung einer Aniversarmesse und Verwendung des Zinsüberschusses zur Bekleidung von Erkkommunikanten 50 fl.;

Simon Ganter's Erben von Kenzingen in die bortige Pfarrfirche ein Kruzifir im Werthe zu 11 fl.;

die Johann Georg Pfaffichen Cheleute von Nußbach in den Kirchenfond daselbst zu einer Aniversarmesse 36 fl.;

Franziska Och fenreuter von Freiburg in den Kirchenfond zu Grafenhausen, Amts Etten= heim, zu einem Seelenamt 75 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Solden ein holzernes Kreuz im Anschlage von 8 fl. 54 fr.;

ber Gemeinderath Markus Kirner und Untererheber Simon Wiesler von da ebendahin zwei Chorfahnchen im Werthe zu 25 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Kenzingen verschiedene Paramente im Werthe zu 153 fl. 12 fr. mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung einer Aniversarmesse;

Friederifa Bet von Sulzburg in die dortige Pfarrfirche 200 fl. zur Anschaffung eines fil= bernen Abendmahlkelche;

Freiherr Abolph von Abelsheim und seine Gemablin zu Laufen in die bortige Pfarr- firche verschiedene Kirchenrequisiten im Werthe zu 140 fl.;

die Wagner Lorenz Steiert'sche Chefrau, Theresia Benit von hinterzarten in den Rirchenfond allda zu einer Aniversarmesse 36 fl.;

der verstorbene Alois Winterhalter von Ebringen in den dortigen Kirchenfond ebenso 36 fl.; Andreas King von katholisch Thennenbronn in den dortigen katholischen Kirchenfond ebenso 36 fl.;

berfelbe in den Armenfond 20 fl.;

die verstorbene Wittwe Klara Lang, geborene Fehrenbach von Triberg, in ben Pfarrs wallfahrtsfirchenfond bafelbst zu einer Aniversarmesse 36 fl.;

der ledig verstorbene Alois Winterhalter von Chringen in den dortigen Kirchenfond 64 fl. nebst Zins vom 9. September 1856;

Elisabeth Steinle von Offnabingen in den Filialfirchenfond allda zu einem Seelenamt 75 fl.; Ferdinand Hagen von Merdingen in den Kirchenfond allda zu einer Aniversarmesse 50 fl.; die Wittwe Katharina Lindinger von Unterglotterthal in den Kirchenfond zu Glotterthal ebenso 36 fl.;

Mathias Rapp von Oberglotterthal ebendahin und ebenfo 50 fl.;

die verstorbene Klara Lang, geborene Fehrenbach von Triberg, in den dortigen Pfarr= armenfond 50 fl.;

der verstorbene Werkmeister Michael Lang von da ebendahin 200 fl.;

eine Ungenannte in die Pfarrfirche Steinen zur Anschaffung zweier weißen Tücher über ben Altar und Taufstein 20 fl.;

Digitized by Google

Jakob Haflers Wittwe von Königschaffhausen in den Almosenfond daselbst zur jährlichen Bertheilung bes Zinses an vier bis fünf arme Wittwen oder Waisen 100 fl.;

bie verftorbene Bittwe bes Müllermeisters Joseph Trautweiler, Elisabeth hierlinger von Rieinlaufenburg in ben bortigen Kirchenfond zu einem Seelenamt 200 fl.;

Regina Rieger, verwittwete Peter von Altbreifach, in ben Munfterfirchenfond allba zu einer Aniversarmeffe 46 fl. 46 fr.;

die verftorbene Agatha Schmieder von Siensbach in den Kapellenfond zu Waldkirch, Amis Waldkirch 50 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Wagenstadt ein Prozessionsfreuz im Werthe zu 30 fl. und ein fleines vergoldetes Kreuz im Werthe zu 10 fl.;

Maria Anna Ebereng von Wagenstadt in den katholischen Kirchenfond daselbst zu zweit Anwersarmessen 72 fl.;

eine ungenannte Perfon in den Rirchenfond zu Unteralpfen zu einer Aniverfarmeffe 36 fl.;

ein Ungenannter in ben Almosenfond zu Randern 46 fl. 40 fr.;

Frau Thurneisen von Bafel ebendahin 46 fl. 40 fr.;

bie Wittwe bes Anton Schnur, Agatha Selinger von Merdingen, in ben bortigen Rirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

bie Rinder bes verftorbenen Joseph Hattich von St. Peter in ben Lapellenfond allba gu einer Aniversarmeffe 100 fl.;

die Wittwe Therese Bindert, geborene Maier von Menzenschwand in den bartigen Armbersarfond zu zwei Aniversarmeffen 72 fl.;

die Erben des verstorbenen Blasius Dietsche und bessen Chefrau, Emerentia Rubiger von da, ebendahin und ebenso 72 fl.;

Blaffus Dirr von Wyhl in ben Kirchenfond allba zu einem Seelenamt 75 fl.;

Blasius Saster von Horben in die Pfarrfirche daselbst ein messingenes Wetterfreuz, theils verfilbert, theils vergoldet, im Werthe zu 24 fl.;

bie Erben ber Kunigunda Rohrer von Degerfelden in ben Kapellenfond bafelbft zu einer Aniverfarmeffe 50 fl.;

ber verftorbene Johann Fünfgeld von Bingen in den dortigen Kirchenfond zu einer Aniverfarmesse 50 fl.;

die Altrathsherr Meldhior Mund'schen Cheleute von Basel in den Armenfond zu herthen 1000 fl.;

Agatha Schneiber von Siensbach in den dortigen Armenfond mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung dreier Aniversarmessen 200 fl.;

der verstorbene Stiftungsverrechner Paul Weizenegger von Triberg in den Pfarrmallfahrts: firchenfond allda zu zwei Aniversarmessen 72 fl.;

ein Ungenannter in die Pfarrwallfahrtskirche daselbst ein Pluviale im Werthe zu 150 fl.; Altvogt Johann Nepomuk Stehlin von Oberhausen in den Armenfond haselbst 400 fl.; **XXX**IV. 317

Joseph Steiert von Ebnet in den Kirchenfond allda zu einem Seelenamt mit Vorbehalt der lebenslänglichen Nugnießung für seine Wittwe 75 fl.;

Johann Trübe von Mollingen in den Kirchenfond daselbst zu einer Aniversarmesse 50 fl.; der verstordene pensionirte Lehrer Franz Sales Brutsche von da ebendahin und ebenso 36 fl.; die Joseph Steiert'sche Wittwe, Katharina Ketterer von Ebnet, in den Kirchensond daselbst zu drei Aniversarmessen 170 fl.;

Graf Max von Ragened zu Freiburg in ben Armenfond zu Stegen 38 fl. 30 fr.;

Joseph Steiert von Ebnet in den dortigen Schulfond unter Vorbehalt der lebenslänglichen Rupnießung für seine Wittwe 25 fl.;

die Joseph Steiert'sche Wittwe von da ebendahin 25 fl.;

Diefelbe in den Armenfond zu Ebnet 75 fl.;

die Chefrau des Laver Sutter, Maria Ursula Müller von Lienheim, in den dortigen Kirchenfond zu einer Aniversarmesse 36 fl.;

bie Altstabhalter Johann Georg Balter'schen Cheleute von St. Rifolaus in ben Almosen= fond zu Opfingen 11 fl.;

bie Andreas Lord'ichen Cheleute von Opfingen ebendahin 11 fl.;

Anton Begel von Sag in den Kirchenfond dafelbft zu einem Seelenamt 75 fl.;

Kolumban Kaiser von Menzenschwand in die dortige Pfarrfirche einen Rauchmantel im Werthe zu 80 fl.;

bie Anton Singler'sche Familie von Dörlinbach in die Pfarrfirche zu Schweighausen ein filbernes vergoldetes Versehfreuz im Werthe zu 44 fl.;

acht ungenannte Jungfrauen von Dörlindach ebendahin einen Blumenkranz im Werthe zu 10 fl.;

die Wittwe des Hirschwirths Leber von Birndorf in die dortige Pfarrkirche zur Anschaffung einer blauseidenen mit zwei großen Oelgemalben gezierten Fahne und Bestreitung anderer Kirchen= bedürfnisse 128 fl.;

mehrere Einwohner, von Ruchelbach in die dortige Rapelle eine fleine rothseidene Fahne im Werthe zu 33 fl.;

bie Erben ber Maria Günther von Ruft für ben Kirchenfond baselbst zu einem Seelen= amt 75 fl.;

Pfarrer Franz Aaver Schreiber von Breitnau in den Kirchenfond zu Eichsel ebenso 75 fl.; die Wittwe des Jasob Granacher, Kunigunde Klem von Luttingen, in den dortigen Kirchensond zur Anschaffung eines Muttergottesbildes 100 fl. und zu einer Aniversarmesse 36 fl.; die Konrad Wenk'schen Erben von Wallbach in den dortigen Kapellensond zu einem Seelensamt 100 fl.;

die Kinder der verstorbenen Georg Helmle'schen Cheleute von Steig in den bortigen Armenfond 50 fl.;

die Andreas Berthold'sche Wittwe, Anna Geisinger von Neuenburg in den Spitalsfond daselbst 300 fl.;

Fibel Schitterer von Merzhaufen in ben Kirchenfond allba zu einem Seelenamt 72 fl.;



Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großherzogin Stephanie von Baden zur Anschaffung einer neuen Orgel in die Pfarrkirche zu Umkirch 600 fl.;

bie Universität Freiburg ebenfo 100 fl.;

verschiedene Wohlthater ebenso 118 fl.;

ledige Einwohner von Umfirch ebenfo 25 fl.;

begüterte Einwohner von Umfirch ebenso 461 fl.;

Oberforftmeister Freiherr von Drais zu Freiburg in ben Rirchenfond zu Neuershaufen zu einem Seelenamt für seine verstorbene Gemahlin Freiin von Falken fte in 75 fl.;

mehrere Einwohner von Meufirch in die bortige Pfarrfirche ein Meggewand nebst Zugehor und zwei Altartucher im Werthe zu 166 fl.;

Freiherr von Schönau zu Schwörftabt in die bortige Pfarrkirche eine weiße Fahne von Wollendamast mit zwei Bilbern im Werthe zu 80 fl., baar zu einem Rauchmantel 10 fl., zu einem Altartuche 6 fl. und einen Kreuzpartikel von Silber im Werthe zu 4 fl.;

Rarl Bent von Ballbach ebendahin eine Albe und zwei Gurtel im Werthe zu 18 fl.;

Jakob Buche von Schwörstadt ebendahin ein Lamm Gottes auf ben Tabernakel im Werthe zu 12 fl. 30 fr.;

Mois Wizig von Schwörstadt ebendahin ein Kruzisix in den Chordogen im Werthe zu 30 fl. Pfarrangehörige ebendahin zwei rothe Fähnchen im Werthe zu 20 fl. 6 fr., vier Stolen im Werthe zu 24 fl., ein Gesangbuch im Werthe zu 48 fr., vier Ministrantenkrägen und ein Kragen zu einem Chorrock im Werthe zu 3 fl. 52 fr., Erstommunikantenkerzen im Werthe zu 2 fl. 15 fr., ein Kranz im Werthe zu 6 fl., kleineres Kirchenweißzeug im Werthe zu 14 fl. 14 fr., zehn Blumensträuße mit Vasen im Werthe zu 24 fl., baar zu Kästen 35 fl. 24 fr., zu einem Rauchmantel 63 fl. 18 fr. und zur Ausbesserung der Kirchenparamente 45 fl. 2 fr.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinkreise betreffend.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Mittelrheinkreises die Staats= genehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 9. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

Es haben gestiftet:

Antonia Kleindienft von Offenburg in den Ortsschulfond zu Ottenau 36 fl.;

ber ehemalige Leseverein zu Ruppenheim in den Ortsspitalfond 35 fl.;

Frau General-Major von Bohlen, geborene von Gemmingen, bem Armenfond zu Mublhausen, Amte Pforzheim, 45 fl.;

Gottfried Ronrad von Achern in den Heiligenfond daselbst zu einem Seelenamt 75 fl.; die Reliften der verstorbenen Posthalter Franz Thiergartners Cheleute von Baden in den dasigen Pfarrfirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

die Gemeinden bes Amtsbezirfs Gengenbach zur Rettungsanftalt fittlich vermahrloster Rinder

**XXXIV.** . 319

im Großherzogthum Baben, mit ber Bestimmung zur jeweiligen Berpflegung eines Rindes aus biefem Amtsbezirf 716 fl. 26 fr.;

Hofbauer Joseph Weber von Langenhard dem Kirchenfond zu Sulz zu einem Seelenamt 75 fl; Sigmund Met Wittwe von Waltersweier in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Balentin Lipps Chefran von Mingolsheim in den Ortskirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Maria Anna Schäffhauer, ledig von Kuhbach, in den Ortsarmenfond 50 fl.;

Friedrich heffelbacher zu Ettlingen in den Stiftungsfond daselbst zu einer Messe 36 fl.; ein Ungenannter in die Kirche zu Mosbronn ein Mesgewand im Werthe zu 100 fl., drei Altartücher und ein Kanzeltuch im Werthe zu 18 fl., vier Stück Blumen im Werth zu 12 fl. und baar 36 fl.;

bie Coleftin Ruden brod'schen Cheleute von Stollhofen bem Ortsfirchenfond, mit ber Bestimmung ein sogenanntes heiliges Grab zu erbauen ober bieselben sonst zur Anschaffung von Requisiten für ben Gottesbienst zu verwenden 150 fl.;

ein Ungenannter in die Kirche zu Muggensturm verschiebene Statuen und vier Vorhänge im Werthe zu 192 fl.;

Franz Lichters Wittwe zu Weingarten in den Ortsfirchenfond zu zwei Meffen 75 fl.; Biftoria Link von Ettlingen in den Ortsftiftsfond zu einer Meffe 36 fl.;

Beronika Rappeneker von Reichenbach in den dasigen Kirchenfond zu einer Messe 40 fl.; ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Reichenbach ein Kommunionbuch im Werthe zu 6 fl.;

ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Reichenbach acht Ellen Leinwand, Korporalien und Handtüchlein, im Werthe zu 2 fl. 30 fr.;

Raufmann Bernhard Walz zu Reichenbach in ben Ortskirchenfond ein Prozessionskreuz im Werthe zu 33 fl. und eine Kirchenfahne im Werthe zu 60 fl.;

burch freiwillige Beiträge bem Kirchenfond zu Reichenbach eine Muttergottesstatue im Werthe zu 80 fl.;

Ritian Biebemann von Bruchsal in ben bafigen St. Peters Kirchenfond zu zwei Seelenamtern 150 fl.;

Max Bernhards Wittwe von Winden in den dasigen Kapellenfond zu einer Messe 100 ft.; Maria Anna Oveloge von Aschaffenburg für die Armen zu Bruchsal 200 fl.;

der verstorbene Pfarrer Limpert zu Neuthardt in den Ortsheiligenfond zu einem Amt 75 fl.; Theresia Klumpp von Mösbach in den Ortskirchenfond zur Anschaffung eines silbernen Kelches 50 fl.;

Johann Kerns Erben zu Buhl, Oberamts Offenburg, in den Ortsfirchenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Ratharina But Wittwe von Schutterzell in den Ortsfirchenfond zu einer Messe 36 fl. und zur Anschaffung eines Altars ober Altarbildes 64 fl.;

Biktoria Burger von Furschenbach in den Heiligenfond zu Ottenhöfen zu einem Amt 75 fl.; Magdalena Bußler von Ottenhöfen in den Ortsheiligenfond zu einem Amt 75 fl.; burch Rirchen follette bem Heiligenfond zu Ottenhöfen zur Anschaffung eines filbernen Berfehfreuzes 31 fl.;

Landolin Dürrholder von Biberach in den dasigen Kirchenfond zu einer Messe 36 fl.; ein Ungenannter von Mühlhausen in den Ortsfirchensond verschiedene Kirchenparamente im Werthe zu 30 fl.;

Anna Strikler von Ettenheim in den katholischen Kirchenfond zu einer Messe 36 fl.; Justina Reilinsbergers Wittwe und Viktoria Wolber von Bergzell und Schenken= zell in den Kirchenfond von Bergzell und Schenkenzell zu Jahrstagen 178 fl.;

bie Erben des verstorbenen Anton Peter von Dos in den Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Maria Schinbler und elf Ungenannte von Buhl bem Kirchenfond zu Kappelwindeck zur Anschaffung von Kirchenparamenten 686 fl.;

Kaspar Hundsinger von Oberweier in den Ortsfirchensond zu einer Messe 36 fl.; Johann Beckers Wittwe von Reichenbach in den Ortsheiligensond zu einer Messe 36 fl.; Michael Dolls Wittwe von Petersthal in den dasigen Kirchensond zu einer Messe 36 fl.; Landolin Fischer von Hosweier in den Ortskirchensond zu einer Messe 36 fl.;

Abbé Burger in Rastatt in die Ortspfarrkirche ein Rauchmantel im Werthe zu 250 fl.; Matthias Merkel von Reichenthal dem Ortsarmenfond zur Verwendung der Zinsen für Brodvertheilung an Arme des Orts 50 fl.;

Felicitas Gohrig von Plittersborf in den Otsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Wendelin Korneth von Kürzell in den Ortskirchensond zu einer Messe 36 fl.; Gründaumwirth Fischers Erben zu Gügelsteim in den Ortskirchensond zu einer Messe

Grünbaumwirth Fischers Erben zu hügelsheim in den Ortsfirchenfond zu einer Meffe 75 fl.; ein Ungenannter in den Armenfond zu Ottersborf 25 fl.;

Johanna Körner von Destringen in den dasigen Heiligenfond zu zwei Aemtern 150 fl.; die Erben des verstorbenen Lorenz Huber von Maisach in den Ortsarmensond zu einem Amt 75 fl.;

mehrere Ungenannte in die fatholische Kirche zu helmsheim verschiedene Paramente im Werthe zu 118 fl.;

Johann Abam Weber von Flehingen in den dafigen Heiligenfond zu einem Amt 75 fl.; Johann Georg Lauinger von Busenbach in den Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.;

die verftorbene Joseph Hat Chefrau von Bischweier in den Ortskapellenfond zu einem Seelenamt 100 fl., mit der weitern Bestimmung, in der Fastenzeit auf dem Muttergottesaltar während dem Gottesbienst zwei Kerzen anzugunden.

ber verstorbene Hofprediger Dr. Beder von Donaueschingen und beziehungsweise seine Gattin in den Berein zur Rettung sittlich verwahrloster Kinder im Großherzogthum Baden 1172 fl.;

Susanna de Coumont von Thionville in den katholischen Kirchensond zu Stadt Kehl zu 10 Messen 2000 Franken;

Ignaz Serr von Unterharmersbach in ben Pfarrfirchenfond zu Zell zu einem Umt 75 fl.; Unna Maria Gros von Weier in ben Ortsfirchenfond zu zwei Messen 72 fl.;

XXXIV. 321

bie verstorbenen Franz Bogels Cheleute von Rastatt in ben basigen Pfarrfirchensond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Charlotte Trampler von Lahr ber bafigen evangelischen Kirche ein bamaftenes Tauftuch im Werthe zu 15 fl.;

neunzehn evangelische Einwohner in Baden der evangelischen Industrieschule daselbst 101 fl. 53 fr., wovon die jährlichen Zinsen zur Anschaffung von Prämien für die Industries Schülerinnen verwendet werden sollen.

mehrere Ungenannte ber evangelischen Kirche in Ellmendingen ein Kruzifir im Werth zu 50 fl.;

ein Ungenannter in die evangelische Stiftsfirche zu Bretten ein gußeisernes Kreuz mit einem messingenen und versilberten Christusbilde im Werthe zu 300 fl.;

ber verstorbene Synagogenrath Lob Bielefelb von Karlsruhe ber Synagoge in Karlsruhe eine silberne Lampe, sowie ein Kapital von 500 fl. zur Unterhaltung der Lampe, Unterftugung armer Berwandten und in deren Ermangelung anderer Bedürftigen.

Johann Straubs Wittwe in Durlach bem evangelischen Ortsalmosenfond allba 100 fl. zur Vertheilung ber Zinsen an die Ortsarmen.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffend.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Unterrheinfreises die Staat8= genehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 12. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Steugel.

Volt. Buiffen.

Es haben gestiftet:

Altbürgermeister Georg Küchler von Sandhofen zur Anschaffung einer Prachtbibel und zweier Anieschemel in die evangelische Kirche baselbst 50 fl.;

mehrere Frauen von Schaarhof ebendahin einen Fußteppich im Werthe zu 30 fl.;

bie Relikten bes verlebten Altburgermeisters Georg Küchler von Sandhofen, J. Hoff= mann und bessen Chefrau, Elisabetha, geborene Rüchler baselbst, in den Almosensond allda 200 fl., deren Zinsen zur Unterstützung der Detsarmen und Auschaffung von Schulbuchern ver= wendet werden sollen;

Gertrud Winkler von Seibelberg in die Jesuitenkirche baselbst zur jährlichen Abhaltung eines Seelenamts 100 fl.;

Katharina Jenninger von Berolzheim in den dasigen Heiligenfond zur Abhaltung einer Allerfeelenandacht während der Allerheiligenoktav 290 fl. und zur Abhaltung von fünf Messen während dieser Zeit 180 fl.;

Schlossermeister Beter Joseph Ruhn von Ueffigheim Beitrag zum Unitaufch einer alten Monstranz gegen eine neue größere in die Pfarrkirche baselhft 140 fl.;



ber ledig verftorbene Christoph Ramspeck zu Räferthal in den dasigen Riechenfond zur Abhaltung eines Seelenamts 75 fl.;

ber verlebte Philipp Burg von ba eben bahin zu gleichem Zwecke 75 fl.;

Genovefa Gandter, Wittme, geborene Blefinger von Rohrbach, Amts Sinsheim, in ben Heiligenfond baselbst zur Abhaltung einer jährlichen Seelenmesse für sich und ihren verlebten Chemann 36 fl.;

die verlebte Margaretha Sammerschmidt zu Lauda in den dasigen Kirchenfond zur Abhaltung eines jährlichen Seelenamts 75 fl.;

Michael Orth zu Neckarhausen in die katholische Kirche daselbst einen schwarztuchenen Teppich für das Kruzifix im Werthe zu 14 fl.;

bie' ledig verstorbene Josepha Weber zu Walldurn in die Armenkinderanstalt daselbst 50 fl.; mehrere Kirchengemeindeglieder zu Berolzheim in die katholische Kirche daselbst eine Krippe im Werthe zu 55 fl.;

ber verftorbene hirsch Oppenheimer aus Aschbach, wohnhaft gewesen in Würzburg, zum Bau einer Synagoge in Messelhausen 50 fl., mit der Bedingung, daß an seinem Sterbtag ein Kabischgebet für ihn verrichtet werbe.

die Grundherrschaft von Fid in Angelthurn in die katholische Kirche allda ein Belum im Werthe zu 50 fl., ein Altartuch im Werthe zu 24 fl. und ein Kommuniontuch im Werthe zu 12 fl.;

mehrere katholische Burger in Obergimpern zur Herstellung von zwei neuen Seiten= altaren in die Rirche allba 262 fl. 43 fr.;

mehrere fatholische Frauen und Madden eben dahin zur neuen Faffung bes Marienbilds und anderer Kirchenbedurfniffe 37 fl. 24 fr.;

zwei Frauen eben dahin fünf Altartucher im Werthe gu 8 fl.;

Georg Gabel und Balthafar herrmann auf bem Wagenbacher hof eben bahin gur Un- schaffung neuer Leuchter auf die Seitenaltare jeder 10 fl.;

Johann Anapp in Babstadt eben bahin ein Kruzifix in den Tabernakel im Werthe zu 4 fl. 30 fr.;

Elisabetha Schmoll in Nordamerika eben dahin als Beitrag zur Renovation ber Kirche 2 fl. 30 fr.;

ein Ungenannter eben bahin brei Garnituren Kanontafeln mit Glas und Rahmen im Werthe zu 11 fl.;

Defan Kloos in Bauerbach eben dahin zu bereinstiger Erbauung einer fatholischen Kirche 20 fl. und zur Abhaltung einer jährlichen Messe 42 fl.;

der verstorbene Georg Anton May zu Neudenau in den dasigen Kirchenfond zur Abhaltung eines jährlichen Engelamts für sich und seine Ehefrau 75 fl.;

bie verstorbene Sabina Leon hardt zu Mannheim in das evangelische Hospital baselbst 100 fl.; Justine Schneiber Wittwe von Hundheim in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines jährlichen Engelauts für sich und ihre beiden verstorbenen Ehemanner 75 fl.;

der verlebte Joseph Lauer von Bronnacker in den Kirchenfond zu Rosenberg zur Abhaltung eines jährlichen Engelamts für sich 100 fl.;

XXXIV. 323

bie ledige Magdalena Effig von Ballenberg in den dafigen Kirchenfond zur Unterhaltung bes ewigen Lichts in der Pfarrfirche 50 fl.;

Frau Rentamtmann Braun von Herdwangen in die Schloßfapelle zu Zwingenberg eine Spige um das Altartuch im Werthe zu 5 fl., eine Spigenbedeckung für den Megpult im Werthe zu 2 fl. und eine Bedeckung des Tisches, worauf das Kripplein steht, im Werthe zu 3 fl.;

Johann Joseph Eisenhauers Wittwe von Rulsheim in die fatholische Rirche daselbft zur Anschaffung eines Relches 75 fl.;

ein Ungenannter eben bahin zwei Cymbeln im Werthe zu 4 fl. 48 fr.;

E. B. aus Wilhelmsburg bei New-York eben dahin zur Unterhaltung des ewigen Lichts 20 Dollar;

Theresia Thoma Wittwe von Königheim in den Kirchenfond allda zur Abhaltung eines jährliches Engelanits am Therestentage 75 fl.;

ungenannte Angehörige ber katholischen Pfarrei Wertheim in die Kirche haselbst ein Marienbild von Steinmasse sammt Postament, Baldachin und Leuchter im Werthe zu 120 fl., eine massive Vorthure zum Portal der Kirche im Werthe zu 82 fl. 30 fr. und ein Paar silbersplattirte Armleuchter im Werthe zu 5 fl.;

bie ledige Maria Antonia Seck von Heibelberg in den katholischen Kirchenfond in Neckargerach zur Abhaltung einer jährlichen Messe für sich und ihre Familie 36 fl. und zur Anschaffung ber nöthigsten Paramente 14 fl.;

einige ungenannte Damen aus Karleruhe eben bahin ein Altartuch im Berthe zu 15 fl., vier Blumenbouquets im Werthe zu 6 fl. und für einen Megpult 2 fl.;

bie ledige Wilhelmine Eichhorn von Krautheim in die evangelische Kirche zu Neunstetten ein gesticktes Altartuch im Werthe zu 50 fl.;

Pfarrer Bolfert von hagmersheim in Gemeinschaft mit seinen Eltern in Die Rirche zu Bedfelb ein Meggewand sammt Zugehör im Werthe zu 86 fl. 14 fr.;

ein Ungenannter in die fatholische Rirche zu Rohrbach, Oberamts Beibelberg, zur Ab= haltung eines jährlichen Seelenamts 75 fl. und zur Anschaffung eines Registraturkaftens 22 fl.;

die Wittwe Maria Anna Langmantel von Zimmern in die katholische Kirche daselbst zur Unterhaltung des ewigen Lichts 300 fl.;

eine ungenannte Person eben dahin zur Anschaffung von Ministrantenmanteln 30 fl.; mehrere Einwohner von Giersheim in die katholische Kirche daselbst zur Berschönerung bes Inngebaudes und Anschaffung von Paramenten 556 fl. 47 fr.;

Friedrich Schab zu Stein in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines Jahrtags für Viftoria Beringer, geborene Schab, 75 fl.;

Pfarrer Kornelius Grat zu herbolzheim in die fatholische Kirche daselbst ein weißes Meggewand im Werthe zu 36 fl. und eine Taufstola im Werthe zu 2 fl.;

Die verlebte Chefrau des Johann Adam Schweiger, Elisabetha, geborene Beil zu Hoffenheim, in den evangelischen Almofenfond baselbst 250 fl.;

bie ledig verstorbene Margaretha Dickscheid zu Heibelberg in den katholischen Almosensond baselbst 50 fl. und in den basigen evangelischen Almosensond 379 fl. 24 fr.;

bie Erben ber ledig verstorbenen Genovefa Dietz zu Berolzheim in den katholischen Almosensfond daselbst 100 fl., aus deren Zinsen Kleider für arme Neukommunikanten jährlich angeschafft werden sollen, ferner dem Maria-Herz-Bruderschafts-Verein daselbst 36 fl. zu einer kleinen Atrchensahne.

ein Ungenannter in den evangelischen Almosenfond zu Leibenftadt 2 fl., welche dem Grundstode einverleibt werden sollen;

ein Ungenannter in die katholische Rirche zu Schrießheim ein schwarzes Meggewand im Werthe zu 35 fl.;

die Familie Diemer in Schriesheim zur Abhaltung zweier Aniversarien für ihre Eltern 150 fl.; Lammwirth Damian Heiler von Kirrlach in die katholische Pfarrkirche daselbst ein altes Schniswerk, die wichtigsten Momente aus dem Leben Jesu und Maria darstellend, im Werthe zu 400 fl.;

ein Ungenannter aus huttenheim eben bahin ein Delgemalbe, die Mutter Gottes mit bem Jefusfinde, im Werthe ju 20 fl.;

ein Ungenannter aus Raftatt ebendahin zwei Blumenftode mit Basen im Werthe zu 12 fl.; ein Ungenannter aus Heibelberg eben dahin ein Altartuch im Werthe zu 5 fl.;

die Gemeinde Kirrlach eben dahin zwei Kruzifire im Werthe zu 10 fl., ein Altartuch im Werthe zu 6 fl. 30 fr., zwei Blumenstocke von Blech im Werthe zu 14 fl. und eine neue Mutter Gottes im Werthe zu 75 fl.;

die Georg Philipp Baumann'schen Cheleute von Hohenstadt in die evangelische Kirche baselbst eine Prachtbibel im Werthe zu 44 fl.;

Die Johann Matthias Reller'schen Cheleute von hobenftadt eben babin einen neuen Rirchenrock fur ben fungirenden Geistlichen im Werthe zu 23 fl.;

evangelische Kirch en : Gemeinbe=Mitglieber in Mannheim zur Deckung ber Roften für ben Delfarbanftrich bes Aeußern ber beiben Kirchen 1000 fl. und für Bergolbung bes Knopfes und hahns auf bem Thurm ber Trinitatisfirche 77 fl.;

evangelische Jungfrauen bafelbft zu einer Altar= und Ranzelbefleibung in ber Etintetutiefirche 200 fl.;

evangelische Frauen allba in die Konkordienkirche eine Altar: und Kanzelbekleidung im Werthe zu 175 fl. 12 kr., ein weißes Altartuch und ein kleines weißes Tuch nit Spiken zur Bekeitung des Brods beim Abendmahle im Werthe zu 25 fl. 7 kr., für Vergoldung des Schnitts der Kanzelbibel 2 fl. 36 kr., ein weißes Damasttuch mit zwei dergleichen Servietken im Werthe zu 11 fl. 4 kr., einen Teppich für Transungen und Konfirmation im Werthe zu 22 fl. 30 kr. und drei Kniedänke mit Pluschüberzug und Goldverbrämung zu gleichem Zweike im Werthe zu 30 fl. 40 kr.;

bie Geschwifter Bifling eben babin eine Marbibel im Berthe gu 25 fl.;

evangelische Frauen einen Bult für biefe Bibel mit Blufch überzogen und Goldborten im Werthe zu 7 fl. 34 fr.;

vie Fabrifanten Engelhardt und Karth in Mannheim Tapeten in die Giasstille auf ben Emporen ber Trimitatis- und Konkurdienkieche im Werthe zu 100 fl.;

XXXIV. 325

bic verlebte Christian Bacherts Wittwe zu Philippsburg in den Kirchenfond dafelbst zur Abhaltung eines Jahrtags 75 fl.;

Philipp Krug von Eiersheim in den dasigen Kirchenfond zur Abhaltung von jährlichen vier Engelämtern 300 fl., ferner 30 fl., aus deren Zinsen der Rosenfranz-Borbeter jährlich 1 fl. erhalten soll, und 150 fl., aus deren Zinsen den bei Abhaltung der vier Engelämter mitwirkenden Musikanten 5 fl. bezahlt werden sollen, endlich 30 fl., aus deren Zinsen der Kirchendiener bei Abhaltung der Engelämter 1 fl. erhalten soll;

ein ungenannter Frember in das Waisenhaus zu Heidelberg 236 Franken; bie verlebte Susanna Magdalena Widder von Heidelberg eben bahin 300 fl.;

Partifulier Georg Gramlich baselbst eben babin eine Theater-Aftie im Rennwerth von 250 fl. und verschiedene kleinere Beträge mit 124 fl. 26 fr.;

Schiffer Haffners Wittwe in Heibelberg eben bahin 303 fl. 45 fr.; die verlebte Pfründnerin Elise Heiderich eben bahin 1086 fl. 3 fr.; dieselbe taftenfreies Reinvermögen eben dahin 210 fl.; Ungenannte diverse kleinere Beträge eben dahin 209 fl. 58 fr.; Ungenannte in kleineren Beträgen eben dahin 508 fl. 48 fr.; Pfarrer Kochenburger von Asbach eben dahin 100 fl.; der verstorbene Zieglermeister Beter Siegel eben dahin 100 fl.;

ber verlebte Bernhard Schwend eben bahin 200 fl.; bie verstorbene Margaretha Dicficheid eben bahin 200 fl.;

Ungenannte verschiedene Schenfungen eben babin 179 fl.;

die Johann Peter Laber's che Chefrau, Anna Maria geborene Kittel von Steinsfurth, in die evangelische Kirche baselbst 50 fl.;

Rafpar Anton Schred von Gissigheim in ben Rirchenfond allba zur Abhaltung eines jahr= lichen Engelamts für fich und seine Ghefrau 75 fl.

#### Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Eubigheim, Dekanats Abelsheim, ift mit einem Kompetenzanschlag von 423 fl. 22 fr. und einer Dotation aus dem neuen Kirchenfond von 180 fl., jedoch mit der Verbindlichkeit für den künftigen Pfründnießer zur Zahlung einer Schuld von 22 fl. 22 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der Patronatsherrschaft von Rüdt-Kollenberg-Eberstadt zu melden.

Die erledigte evangelische Pfarrei Wolfenweiler, Dekanats Freiburg, wird andurch mit einem Kompetenzanschlag von 1316 fl. 16 fr. zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Meldungen find nach bestehender Vorschrift binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchen-rathe einzureichen.



Die evangelische Pfarrei Gonbelsheim, Didzese Bretten, ist mit einem Kompetenzansichlage von 670 fl. 1 fr. in Erledigung gekommen und soll nun wieder definitiv besetzt werden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Sebbesbach mit dem Filial Brombach, Didzese Labenburg, mit einem Kompetenzanschlag von 842 fl. 15 fr., einschließlich einer Dotationserhöhung aus dem neuen Kirchenfond, ift in Erledigung gekommen. Auf derselben ruhen jedoch 36 fl. 41 fr. Schulden, welche der kunftige Prundnießer in angemessenen Terminen abzutragen hat. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großberzoglichem evangelischen Oberstrechenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Sinsheim soll wieder besetzt werden. Der Kompetenzanschlag dersselben, in Geld, Naturalien, Beinutungsgütern, Accidentien und Wohnung bestehend, beträgt 1264 fl. 54 fr. Bemerkt wird hierbei, daß, nachdem Rohrbach von Sinsheim getrennt worden ist, die zweite evangelische Pfarrei Sinsheim aufgehoben, dagegen ein ständiges Visariat mit einer besonderen Dotation daselbst gegründet worden ist. Die Bewerber um die erledigte Pfarrei Sinsheim haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenzathe zu melden.

Die neu errichtete evangelische Pfarrei Rohrbach bei Sinsheim soll nunmehr besetzt werben. Derselben wird die evangelische Gemeinde Steinsfurth als Filial zugewiesen und es beträgt der Rompetenzanschlag dieser Pfarrei in Geld, Naturalien, Beinutungsgütern, Accidentien und Wohnung 988 fl. 57 fr. und der mittlere wirkliche Ertrag beiläusig 1100 fl. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig bei großherzoglichem evangelischen Oberstirchenrathe zu melden.

Die Stelle eines Amtsgerichtsarztes für den Bezirk Bruchsal, mit welcher die Stelle des hofgerichtlichen Medicinalreferenten für den Mittelrheinkreis mit einem Funktionsgehalte von 300 fl. verbunden werden soll, ist zu besetzen. Bewerbungen um dieselbe sind binnen vier Wochen bei dem Justizministerium einzureichen.

Die Amtsarztstellen in Walldurn und Schönau sind in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stellen haben sich innerhalb vier Wochen durch Vermittelung der betreffenden Kreisregierung bei der großherzoglichen Sanitätskommission zu melden.

#### Tobesfälle.

Geftorben finb:

am 4. Juli d. J. Kanzlift Lang bei der großherzoglichen Zolldirektion, 7. Juli d. J. Professor Dr. Adth an der Universität Heidelberg.

#### Nr. XXXV.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

- Rarisruhe, Donnerftag ben 29. Juli 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Hobeit des Sroßherzogs. Orbenes verleihung, Erlaubniß zur Annahme frember Orben. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Prüfung der Bostaspiranten betreffend, Bekanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Geekreise betreffend. Die Ausscheidung der Pfarrei Elsenz aus der Diocese Sinsheim und beren Butheilung zur Diocese Coppingen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Tilgung des Anlehens der Amortisationskaffe zu funf Millionen Gulden vom Jahr 1851 betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Eutschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich nach allerhöchster Entsichtießung d. d. Rippoldsau ben 9. Juli d. J. allergnädigst bewogen gefunden, bem Flügelsabjutanten Oberftlieutenant von Neubronn das Rommandeurfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden,

bem Baubireftor Subich unb

dem Transportinspektor Helminger

von Bayern verliehene Ritterfreuz erfter Klasse bes Berbienstorbens von heiligen Michael anzunehmen und zu tragen.

#### XXXV.

#### Dienstnachrichten.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, unter bem 15. b. M.

ben Lieutenant Rheinboldt vom zweiten Infanterie-Regiment Prinz von Preußen zum britten Infanterie-Regiment und

unter bem 16. b. M.

ben Oberlieutenant Widmann vom britten Infanterie.=Regiment zum britten Fusilier= Bataillon zu verfeten.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die biesiahrige Prufung ber Postaspiranten betreffenb.

Nachstehende Poftaspiranten

Rarl Burkart von Karlsruhe, Rarl Becht von Freiburg, Albert Joos von Aach, Ludwig Rieger von Karlsruhe, Theodor Held von Freiburg, August Steinbach von Allseld und Johann Mauck von Karlsruhe

find nach erstandener vorschriftsmäßiger Prufung unter die Bahl ber Boftpraktikanten aufsgenommen worden.

Rarleruhe, ben 19. Juli 1858.

Goßherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. J. A. d. M.

Rühlenthal.

Vdt. von Mollenbec.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seetreife betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Seefreises die Staats= genehmigung erhalten.

Rarlerube, ben 12. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.



XXXV. 329

#### Es haben geftiftet:

Juliana Cichkorn von Wittlekofen in den dortigen Kapellenfond (Union Bonndorf) für Abhaltung einer heiligen stillen Meffe 51 fl.;

Magdalena Rosch von Gundelmangen in den Kirchenfond daselbst (Union Bonndorf) für Abhaltung einer heiligen stillen Messe 36 fl.;

Lorenz Ruf von Joosthal (Gemeinde Bierthäler) in den Kirchenfond Neuftadt für Abhaltung eines Seelenamts 75 fl.;

Angehörige ber Orte Urach und Schollach zum Kirchenfond Urach verschiedene Borasmente und Kirchengerathe im Werthe zu 736 fl. 20 fr.;

Joseph Güntert von Lembach in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung einer stillen heisligen Messe 36 fl.;

Jafob Eisenrings Wittwe von Liptingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

mehrere ungenannte Personen in die Kirche zu Owingen ein aus Bachs gebildetes Chriftusbild im Werthe zu 16 fl. und zwei neue Altartucher im Werthe zu 12 fl.;

Münstermeßner Joh. B. Fesenmeyer von Konstanz in den Münsterfirchenfond daselbst für Abhaltung eines Jahrtags 50 fl. und zwei Kronleuchter von geschliffenem Glas im Werthe zu 132 fl.;

Maria Rosch von Hondingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.; Joseph Schilling von Kränkingen in den dortigen Armensond 110 fl., hiervon wurden 38 fl. 30 fr. für die jährliche Abhaltung einer stillen Messe dem Kirchensond Kränkingen zugewiesen;

Altgemeinderath Lott von Konstanz in den dortigen Münsterkirchenfond für Abhaltung eines Jahrtages mit Traueramt 120 fl. und für die jährliche Abhaltung einer stillen Messe 36 fl.;

Altburgermeister Johann Len von Neuhausen (Amts Engen) in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 100 fl.;

mehrere Ungenannte aus der Gemeinde Wintersulgen in die Pfarrfirche zu Röhrenbach einen großen Blumenfranz um das Muttergottesbild im Werthe zu 8 fl., zwei größere Blumenstöcke auf den Altar im Werthe zu 7 fl., zwei kleinere Blumenstöcke auf den Altar im Werthe zu 4 fl. und zwölf Ellen Leinwand zu drei Unteraltartüchern im Werthe zu 4 fl. 48 fr.;

Martin Daher von Bachen, Gemeinde Beuren, in den Kirchenfond Beilborf für Abhalstung einer jährlichen ftillen heiligen Meffe 36 fl.;

Maria Ritter in Thiengen in den Kirchenfond Aichen für Abhaltung einer stillen heiligen Messe 36 fl.;

die Franz Joseph Seiterle's chen Cheleute von Grafenhausen in den dortigen Kirchenfond (Unionssond Bonndorf) für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Joseph Borreit von Hilzingen in ben bortigen Kirchenfond für Lesung einer ftillen heiligen Meffe 36 fl.;

bie Chefrau des Johann Brutscher von Gaienhofen in den dortigen Rapellenfond für Anschaffung einer Fahne 30 fl. und für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Dr. Frang Beder von Donaueschingen in ben bortigen Karle-Krankenhausfond 1,172 fl.;

Konrad Steidinger von Dillendorf in den dortigen Kirchenfond (Unionfond Bonndorf) für Abhaltung einer fillen heiligen Meffe 36 fl.;

die Erben bes Johann Moser in Kirnbach zum Kirchenfond Großschonach für Abhaltung eines Jahrtags mit Seelenamt 75 fl.;

Athanafius Reichmann von Durrheim in ben bortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

bie Wittwe des fürstlich fürstenbergischen Revierförsters Joseph Wagner von Donausschingen in den Kirchenfond Hondingen für Lesung einer stillen heiligen Messe 36 fl.;

mehrere unbenannte Personen von Wolterdingen in die dortige Kirche drei leinene Altartucher mit Spigen im Werthe zu 24 fl.;

Bruberschafts und Pfarrgenossen in Ludwigshafen in ben bortigen Bruberschafts fond für Reparatur und Fassung eines Mariabildes 55 fl. und eine Bruderschaftssahne im Werthe zu 23 fl. 42 fr.;

- Maria Josepha Wohlwand von Ludwigshafen in den Kirchenfond allda zu zwei stillen beiligen Messen 100 fl.;

bie Joh. Meier'sche Chefrau von bort ebendahin zur Unterhaltung best ewigen Lichts 100 fl.; Pfarrgenossen allba ebendahin zwei Parthien kunftliche Blumen im Werthe zu 20 fl. 48 kr.; Jungfrauen von da ebendahin einen Blumenkranz für ein Mariabild im Werthe zu 2 fl.; Warta Anna Keller von da ebendahin einen Blumenkranz auf den Altar der schmerzhaften Mutter Maria im Werthe zu 7 fl.;

Pfarrgenvsen von da ebendahin für Neparatur und Fassung eines Mariabilds 6 fl. 45 fr.; dieselben ebendahin für künstliche Blumen und verschiedene Ausbesserungen in der Kirche 15 fl. 36 fr.;

biefelben ebendahin fur einen neuen Tragbimmel 88 fl.;

ein Ungenannter ebendahin für eine festtägliche Albe 18 fl.;

Fraulein Fabelle von Buol ebendahin 3 Altartucher im Werthe zu 7 fl.;

Maria Jofepha Wohlmand von Ludwigshafen in ben Armenfond allda 50 fl.;

Fibel Bruber von Schluchsen in ben Kirchenfond Schluchsen (Unionsfond Bonnborf) für Abhaltung zweier stillen Messen 72 fl.;

Maria Agatha und Karoline Rogg von Aha ebendahin für Abhaltung einer stillen Meffe 36 fl.; Laver Bosch und dessen Chefrau von Schnerkingen in die Prasengoflege Meffirch für Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes 75 fl.;

Johann Seigmann von Löffingen in ben Kirchenfond baselbft für Abhaltung einer ftillen beiligen Meffe 36 fl.;

die Kinder der verftorbenen Wittwe Korvline Bentter von Konstanz in den Herz-Jesu= Bruderschaftssond bei St. Stephan zu Konstanz für Abhaltung einer stillen heiligen Meffe 50 fl.;

Johann Rufter von Löffingen in ben Kirchenfond Rothenbach für Abhaltung einer ftillen beiligen Meffe 46 fl.;

Anton Nefensohn zu Milhthaufen in ben Kirchenfond Herdwangen für Abhattung einer jährlichen Gebachtnismeffe 96 ff.;

Johann Nugberger in Brunnabern in ben Rirchenfond Dillendorf (Unionefond Bonnborf) für Abhaltung einer ftillen heiligen Meffe 36 fl.;

ungenannte Wohlthater in die Pfarrfirche St. Stephan in Konstanz ein halbseibenes Besum im Werthe zu 14 fl., ein Besum zur Berhüllung des Sanktissimum, wozu die Mitglieder der Herz-Jesu-Bruderschaft einen Fuß und eine Stange mit einem Kostenauswande von 22 fl. machen ließen, vier Altartücher mit Filetspitzen im Werthe zu 50 fl., vier desgleichen mit gehäfelten Spitzen im Werthe zu 30 fl., sechs Kelchtüchlein, sechs Handtüchlein und drei Tabernakeltüchlein im Werthe zu 8 fl.;

ein Ungenannter in ben Krankenfond Fridingen 60 fl.;

Ungenannte in die Kirche Fridingen eine verfilberte Lampe im Werthe zu 22 fl. und ein Chriftus-Kindlein im Werthe zu 22 fl.;

die verstorbene Stiftsdame von Engberg von Konstanz in das weibliche Lehrinstitut Zoffingen in Konstanz zur Verwendung in die Kirche 220 fl.;

Ratharina Summels Wittwe von Neuhausen (Amts Villingen) in den Kirchenfond daselbst für Abhaltung einer Jahrtagsmesse 36 fl.;

mehrere Ungenannte in die Kirche zu Urnau ein festägliches Meßgewand im Werthe zu 32 fl., eine Albe mit Humeral im Werthe zu 14 fl., einen Altarteppich im Werthe zu 14 fl., ein festägliches Meßbuch im Werthe zu 22 fl., ein Christus-Kindlein im Werthe zu 5 fl. und ein Muttergotteskleid im Werthe zu 18 fl.;

ein Ungenannter in ben Schul- und Armenfond Braunlingen 5 fl. 2 fr.;

bie Erben ber Maria Rigmann von Mühlingen in den dortigen Kirchenfond für Abhal= tung eines Jahrtags 36 fl.;

mehrere Ungenannte in die Filialfirche Cherfingen eine Monftranz im Werthe zu 154 fl., ein Belum im Werthe zu 20 fl. und zwei Chorfahnchen im Werthe zu 12 fl.;

Anna Maria Langensteins Wittwe von Immenstaad in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Seelenamts 130 fl.;

Johann Maier von Ludwigshafen in ben bortigen Armenfond 164 fl.;

mehrere Ungenannte in den Kirchenfond St. Stephan in Konstanz zur Anschaffung eines Altarbildes, die Steinigung des heiligen Stephans darftellend 560 fl.

Die Ausscheidung der Pfarrei Elsenz aus der Diöcese Sinsheim und deren Zutheilung zur Diöcese Eppingen betreffend.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben nach Erlaß aus großherzoglichem Staatsministerium vom 15. Juni d. J., Nr. 768, durch höchste Entschließung d. d. Schloß Baden den 12. Juni d. J. allergnädigst auszusprechen geruht, daß die wieder errichtete evangelische Pfarrei Elsenz aus dem Verband der Diocese Sinsheim ausgeschieden und der Diocese Eppingen zugetheilt werde.

Karleruhe, ben 10. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. Buisson.

331



Die Allgung bes Anlehens ber Amortifationstaffe zu funf Millionen Gulben vom Jahr 1851 betreffent.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Gemäßheit der diesseitigen Bekannts machung vom 11. v. M. (Regierungsblatt Mr. XXVIII.) unter dem Heutigen in Gegenwart einer großherzoglichen Commission folgende Obligationen des von der Amortisationskasse auf Grund des Gefehes vom 6. Februar 1851 aufgenommenen Anlehens gezogen worden sind:

|     |     | Vo   | n den O  | bligatione | n zu 100     | O fl. bie | Rummer  | n:          |        |              |
|-----|-----|------|----------|------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|
| 56  | 238 | 392  | 430      | 711        | 783          | 994       | 1179    | 1233        | 1435   | 1682         |
| 71  | 251 | 394  | 481      | 733        | 891          | 1028      | 1218    | 1342        | 1608   | 1739         |
| 77  | 311 | 428  | 618      | 747        | 943          | 1082      | 1232    | 1358        | 1647   | 1767         |
| 97  | 334 |      |          |            |              |           |         |             |        | * (          |
|     |     | B    | on den C | bligation  | en zu 50     | O fl. die | Rummerr | ι:          |        |              |
| 57  | 575 | 897  | 1229     | 1979       | <b>239</b> 8 | 2915      | 3574    | <b>4138</b> | 4989   | <b>522</b> 8 |
| 185 | 646 | 940  | 1334     | 1985       | 2499         | 3000      | 3588    | 4144        | 5001   | 5229         |
| 211 | 655 | 952  | 1394     | 2066       | 2606         | 3124      | 3674    | 4160        | 5016   | 5355         |
| 220 | 679 | 1000 | 1582     | 2094       | 2650         | 3188      | 3691    | 4206        | 5025   | 5423         |
| 256 | 688 | 1034 | 1651     | 2103       | 2703         | 3282      | 3741    | 4335        | 5084   | 5425         |
| 266 | 690 | 1118 | 1796     | 2127       | 2760         | 3331      | 3802    | 4389        | 5087   | 5426         |
| 316 | 762 | 1120 | 1849     | 2157       | 2813         | 3354      | 3831    | 4437        | 5092   | 5475         |
| 391 | 771 | 1127 | 1904     | 2254       | 2843         | 3378      | 3917    | 4539        | 5100   | <b>54</b> 80 |
| 497 | 879 | 1212 | 1905     | 2276       | 2904         | 3406      | 3979    | 4546        | 5160   | 5599         |
| 508 | 891 | 1214 | 1907     | 2286       | 2914         | 3499      | 4066    | 4689        | 5189   |              |
|     |     | V    | on den C | bligation  | en zu 10     | O fl. die | Nummerr | ι:          |        |              |
| 1 1 | 368 | 870  | 1233     | 1590       | 1836         | 2179      | 2329    | 2556        | 2738 1 | 3407         |
| 49  | 452 | 917  | 1243     | 1603       | 1839         | 2195      | 2418    | 2567        | 2781   | 3424         |
| 65  | 491 | 971  | 1313     | - 1617     | 1865         | 2208      | 2432    | 2579        | 2802   | 3479         |
| 98  | 525 | 1004 | . 1324   | 1622       | 1926         | 2232      | 2445    | 2589        | 2900   | 3721         |
| 168 | 578 | 1022 | 1389     | 1641       | 1968         | 2251      | 2458    | 2611        | 2953   | 3881         |
| 267 | 590 | 1031 | 1406     | 1682       | 1979         | 2272      | 2459    | 2715        | 3093   | 3930         |
| 273 | 595 | 1087 | 1472     | 1790       | 2139         | 2281      | 2462    | 2726        | 3230   | 3984         |
| 350 | 851 | 1089 | 1538     | 1816       | -            |           |         |             |        |              |

Vom 1. Februar 1859 an hort die Verzinsung dieser Obligationen auf. Wer die Rückzahlung früher zu erhalten wünscht, kann sie mit den Zinsen bis zum Zahlungstage zu beliebiger Zeit erheben.

Karierube, ben 21. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Glod.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Donnerstag ben 5. August 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Hobeit des Großherzogs. Medaillens verleihung, Erlaubniß zur Annahme eines fremden Ordens. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanutmachungen der Minikerien. Befanntmachungen des großherzoglichen Pinikeriums des großherzoglichen haufes und der auswärtigen Angelegenheiten: Die diesjährige Berfammlung der Centralkommission für die Rheinschissischen Huniz betreffend. Den Telegraphenverkehr zwischen Baden und Murttemberg betreffend. Die Ernennung des Franciseo Muniz Barreto de Arragao zum kaiserlich brasiliantichen Generalconsul für das Großherzoglichen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Justizministeriums: Die Rorrespondenz zwischen babischen und österreichischen Gerichtsbehörden betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Rinisteriums des Innern: Die Patentertheilung an Joseph Fischestraus Gernap betreffend. Die Patentertheilung an Bersmeister Mohnlich in Heibelberg betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfall. Berichtig ung.

Ţ

Z il

ij

alan a F

Bled.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Medailleverleihung.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben fich gnäbigst bewogen gefunden, bem Untererheber Dilger in Neuftadt in Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste bie filberne Civilverdienstmebaille zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit der Großberzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Schloßfastellan Richard Janillon zu Heibelberg die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Bayern verliehene Ritterstreuz zweiter Klasse des Verdienstordens vom heiligen Michael annehmen und tragen zu durfen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, burch höchste Entschließung

d. d. Rippoldsau ben 12. Juli d. J.

bie evangelische Pfarrei Altlußheim bem Stadtpfarrer Schupp in Recargemund zu übertragen und

burch weitere hochfte Entschließungen

d. d. Rippolbsau ben 17. Juli b. 3.

den Forstinspektor Oberforstmeister von Drais in Freiburg auf sein unterthänigstes Anssuchen wegen vorgerucken Alters unter Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste in den Ruhestand zu versetzen und die dadurch erledigte Forstinspektion Freiburg dem Bezirksporfter Forstmeister von Rotberg daselbst zu übertragen;

die evangelische Pfarrei Bodersweier dem Pfarrer Baber in Sandhausen zu übertragen. Ferner haben Sich Seine Königliche Hoheit ber Groffherzog nach höchsten Entsichließungen

d. d. Rippolbsau den 24. Juli d. J.

gnädigst bewogen gefunden:

ben Salinekaffier Albert Baag in Rappenau zum Kreiskaffier in Mannheim,

ben Rameralpraktifanten Friedrich Balchner zum Revisor bei ber Steuerdirektion,

ben Oberamtmann Beter Guerillot in Eberbach zum Regierungsrath bei ber Regierung bes Unterrheinkreises zu ernennen;

bie Berwaltung des Bezirksamtes Cberbach bem Oberamtsrichter Guftav Abolph Jagerichmib in Hornberg, unter Ernennung beffelben zum Oberamtmann, zu übertragen;

die Verwaltung der Schaffnerei Lobenfeld dem provisorischen Verwalter Karl Bollin befinitiv zu übertragen;

dem Seminarlehrer Karl Jung in Meersburg nach Maaßgabe des Gesetzes wom 30, Juli 1840, Regierungsblatt Nr. XXVII., Staatsbienerrecht zu verleihen;

ben Amtschirurgen Joseph Beber zu St. Blaffen in ben Ruheftand zu verfegen;

Die evangelische Pfarrei Bargen bem Pfarrer Rarl Rother in Sennfeld zu übertragen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, unter bem 28. Juli b. 3.

nachstehenbe Portepeefähnriche zu Lleutenanten zu ernennen :

Frang Dberhofer im 1. Fufiller-Bataillon,

Ferdinand von Bodmann im Leib-Grenadier-Regiment,

Rarl von Rober im Artillerie=Regiment,

Friedrich von Borbed im Artillerie-Regiment,

Arnold Malzacher im Leib=Dragoner=Regiment,

Friedrich Schreiber im 2. Infanterie-Regiment, Bring von Preußen,

Ernft von Bodlin im Artillerie=Regiment,

Anton von Froben im Artillerie-Regiment,

Leopold von Abelsheim vom 3. Infanterie=Regiment unter Berfetzung zum 4. Infanterie= Regiment, Markgraf Wilhelm,

Carl Ruth im Artillerie-Regiment,

Abolph von Bodlin im 2. Infanterit-Regiment', Bring von Preugen,

August Roch im Artillerie-Regiment,

Ludwig von Bödlin im 2. Füfilier-Bataillon,

Dito Rammerer im 2. Dragoner-Regiment, Marfgraf Marimilian,

Max Ruth im 4. Infanterie-Regiment, Markgraf Bilbelm,

Beinrich Godel im 3. Infanterie-Regiment,

Rarl von Selbened im 2. Füfilien-Basaillon,

Julius von Gemmingen im 3. Dragoner=Regiment,

Albert von Reichlin=Melbegg im 2. Dragoner-Regiment, Markgraf Maximilian,

Rarl Schmidt vom 3. Infanterie=Regiment, unter Verfetzung zum 4. Infanterie=Regiment, Markgraf=Wilhelm.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die biesjährige Berfammlung ber Centraltommission für die Rheinschiffsahrt in Mainz betreffend.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Centrassommission für die Rheinschifffahrt in diesem Jahre vom 26. August bis gegen Ende September in Mainz versammelt sein wird.

Karlsruhe, ben 24. Juli 1858. Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hanses und ber auswärtigen Angelegenheiten. J. A. b. M.

Aühlenthal.

Vdt. von Mollenber.

Den Telegraphenverkehr zwischen Baben und Burttemberg betreffenb.

Nachdem die Bestimmungen des revidirten deutsch-österreichischen Telegraphenvertrages vom 16. November 1857 (Regierungsblatt von 1858 Nr. X.) vom 1. April diese Jahres an- auch auf den unmittelbaren Verkehr zwischen den Stationen der badischen Telegraphenlinie mit Stationen der württembergischen Telegraphenlinie in Vollzug getreten, sind die beiderseitigen Telegraphenverzwaltungen dahin übereingekommen, an die Stelle früher bestandener, nun weggestallener Erleichterungen vom 1. d. M. an solgeside treten zu lassen.

1. Nichtvereinsstationen entriehten im unmittelboren babisch-württembergischen Telegraphenverstehr uur die der Entfernung zwischen der ersten und letzten in der Richtung liegenden 45.



Bereinsstation entsprechenbe Bereinstaxe. Die Taxe für die Beforderung mittelft des Gisenbahntelegraphen vom Aufgabeort bis zur ersten Bereinsstation und beziehungsweise von ber letten Bereinsstation bis zum Bestimmungsort wird in solchem Fall beiberseits erlassen.

2. Die auf babischem Gebiet liegende Telegraphenstation Bretten wird im Wechselverkehr mit allen rein badischen Stationon nach dem internen badischen Telegraphentarif behandelt. Demgemäß beträgt die Telegraphengebühr von der Station Bretten nach allen badischen Stationen und umgekehrt dreißig Kreuzer für die einfache Depesche.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Rarisruhe, ben 26. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. J. A. d. M. Kühlenthal.

Vdt. v. Red.

Die Ernennung bes Francisco Muniz Barreto be Aragao zum kaiserlich basiliansschen Generalconsul für bas
Großherzogthum Baben betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mittelft höchster Entschließung, d. d. Rippoldsau ben 24. d. M., der Ernennung des Francisco Muniz Barreto de Aragao zum kaiserlich brasilianischen Generalconful für das Großherzogthum, an der Stelle des zu einer anderweiten Bestimmung abberufenen Chevalier J. F. Guimaraens, das nachgesuchte landesberrliche Erequatur gnädigst zu ertheilen geruht.

Diefes wird hiermit zur öffentlichen Renntnig gebracht.

Karleruhe, ben 30. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

J. A. d. M. Aühlenthal.

Vdt. v. Red.

Die Korrespondenz zwischen babischen und österreichischen Gerichtsbehörden betreffenb.

Die Berabredungen zwischen der großherzoglichen und der k. k. österreichischen Regierung, wodurch den beiderseitigen Gerichtsbehörden der unmittelbare Schriftwechsel gestattet worden ist, umsassen nach der neuerlich zwischen beiden Regierungen eingetretenen Verständigung auch die recht spolizeilichen Angelegenheiten, welche nach der k. k. österreichischen Gesetzgebung zum Geschäftstreise der Gerichte gehören. Es werden daher, unter Hinweisung auf die diesseitigen Besanntmachungen vom 5. Juni 1851 (Regierungsblatt Nr. 37, Seite 454), vom 26. August 1856 (Regierungsblatt Nr. 35, Seite 320) und vom 11. Marz 1857 (Regierungsblatt Nr. 9,

Seite 78), die großherzoglichen Bezirksämter und Amtörevisorate angewiesen, in allen rechtspolizerlichen Angelegenheiten, sofern nicht aus besonderen Gründen diplomatische Vermittelung angendessen erscheint, ihre Ersuchschreiben und Mittheilungen unmittelbar an die betreffenden f. f. öherreichischen Serichte erster Instanz zu richten, und wenn diese etwa nicht bekannt sein sollten, deschalb bei großherzoglichem Ministerium des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angeleganheiten, unter möglichst genauer Bezeichnung des Ortes, dessen Gerichtszugehörigkeit ermittelt werden soll, anzufragen.

Rarlerube, ben 22. Juli 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Wieland.

Die Patentertheilung an Joseph Fischesser aus Cernay betreffenb.

Dem Joseph Fischersser aus Cernan wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundene Berbesserung der Baumwollecarden auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen der diese künstig verbessern werden und unter Fesischung einer Strase von 150 fl. nehft Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Karlsruhe, ben 28. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stoffer.

Die Patentertheilung an Ingenieur Biegler aus Winterthur betreffenb.

Dem Ingenieur Ziegler aus Winterthur wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm ersundenen selbstwirkenden Schmierapparate für Welkenlager auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsehung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsistation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verlezung des Privilegiums.

Rarierube, ben 28. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vill. G. von Stiffer.

Die Patentertheilung an Werkmeister Wohnlich in Heibelberg betreffenb.

Das dem Werkmeister Wohnlich von Heidelberg unterm 3. November v. J. (Regierungs= blatt Nr. LIII.) ertheilte Patent für die von ihm erfundene Vorrichtung zur Erhaltung des

Digitized by Google

Bieres und anderer schäumenden Getränke wird auf sein weiteres Ansuchen dahin ausgedehnt, daß derselbe für berechtigt erklärt wird, allen Denjenigen, welche das Recht zum Gebrauche von ihm nicht erworben oder die fragliche Borrichtung von ihm nicht mittelbar oder unmittelbar bezogen haben, den Gebrauch zu untersagen.

Rarlerube, ben 30. Juli 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Cloffmann.

### Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Lichtenau in der Diocese Rheinbischofsheim ist mit einem Kompetenzanschlag von 1,155 fl. 23 kr. in Erledigung gekommen. Auf der Pfründe haftet eine Schuld für Erwerbung eines Pfarrgartens von beiläusig 600 fl., welche der neue Pfarrer in 10 verzinstlichen Jahresterminen abzutragen hat. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die evangelische Pfarrei Graben, Landdidese Karlsruhe, sit mit einem Kompetenzanschlage von 658 fl. 15 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsgemäß bei größherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die Bezirksforstei Wendlingen mit dem Sitze in Freiburg ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen drei Wochen vorschriftsmäßig bei großherzoglicher Direktion der Forste, Berg = und Huttenwerke zu melden.

### Tobesfall.

Beftorben ift:

am 21. Juli b. J. ber Oberft Walz, Mitglied bes Kriegsminifteriums, zu Karlerube.

#### Berichtigung.

Zu dem Ausschreiben der evangelischen Pfarrei Hesselhurft in Nr. XXXIII. des Regierungsblattes vom 9. Juli d. J. wird bemerkt, daß der Kompetenzanschlag nicht 799 fl., sondern 899 fl. betrage.

Digitized by Google

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 9. August 1858.

#### Inhalt.

Mumitbelbare allerhöchfte Gutichlieftungen Seiner Roniglichen Dobeit des Großherzogs. Erlaubniß jur Annahme einer fremben Debaille.

Berfilgungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Minfteriums bes Innern: Die Patentertheilung an Paptersobistant Thobe aus hainsberg betreffend. Die Ausstatung ber Bolksschulleheerftellen mit Grundstüden betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Finanzministeriums: Die zweite Serienziehung zur 22. Geswinnziehung vom Lotterieanlehen zu 5 Millionen Gulben vom Jahr 1840 betreffend.

#### Bleufterledigung. Esbesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großberzogs.

Erlaubniß zur Annahme einer fremben Mebaille.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Philipp Irschlinger von Mannheim die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, die ihm verkehene königlich großbritannische Medaille für den Krimmfeldzug anzunehmen und zu tragen."

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Patentertheilung an Papierfabritant Thobe aus hainsberg betreffenb.

Dem Papierfabrikanten Thode aus Hainsberg wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundene Mustellene zein Bernakten von Faserftoffen auf die Dauer von funf Jahren erthellt, jedoch unter Borbischli bet Rechte Dritter, welche die Ptiorität der Ersindung nachzuweisen vernögen oder diese knistig verbessern werden und unter Bestsetzung einer Strafe von 150 fl.
nehft Konfiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Sall der Verlegung des Privilegiums.

Karlsrube, ben 29. Juli 1858.

Gebherzogliches Ministerium bes Innern. von Biengel.

Vat. von Gloffmann.

46



#### Berordnung,

bie Ausftattung ber Volksschullehrerstellen mit Grunbstücken betreffend.

Mit hochster Genehmigung aus großberzoglichem Staatsministerium vom 24. Juli b. J., Nr. 930 wird zum Vollzuge des Art. II. des Gesehes vom 3. Mai d. J. (Regierungsblatt Nr. XVIII.), die Besserstellung der Volksschullehrer betreffend, verordnet wie folgt:

#### S. 1.

Die Kreisregierungen haben alsbald nach Einvernahme der Bezirksämter ein Verzeichniß der= jenigen Orte aufzustellen, auf welche der Art. II. des Gesetzes vom 3. Mai d. J. (Regierungs= blatt Nr. XVIII.), die Besserstellung der Volksschullehrer betreffend, keine Anwendung sindet, weil sich deren Bewohner nicht vorzugsweise mit Landbau beschäftigen.

Diefes Verzeichniß ift der Oberschulbehorde zur Einsicht vorzulegen.

Glaubt dieselbe, daß sich ein Ort nicht zur Aufnahme in das Verzeichniß eigne, und kann sie sich hierüber mit der Kreisregierung nicht verständigen, so ist die biesseitige Entschließung einzuholen.

#### **S.** 2.

Die Verzeichnisse find burch bas Anzeigeblatt bekannt zu machen.

Den Vertretern berjenigen Orte, welche nicht in bas Verzeichniß aufgenommen wurden, steht eine Beschwerbe an bas bieffeitige Ministerium zu.

#### **S.** 3.

Gleichzeitig haben die Kreisregierungen nach Einvernahme der Bezirksämter ein Verzeichniß berjenigen Schulstellen, welche bereits mit Liegenschaften im erforderlichen Maaße ausgestattet sind, aufzustellen.

In diesem Verzeichnisse sind die Grundstücke der Schulstellen nach Eigenschaft (ob Garten=, Acker= ober Wiesenland) und Maaß anzugeben.

Mit diesem Verzeichnisse ist wie nach S. 1 und 2 zu verfahren; in ber Bekanntmachung durch das Anzeigeblatt bleibt jedoch die Angabe der Grundstücke weg.

#### **S.** 4.

In allen übrigen nicht in den Verzeichniffen der SS. 1 bis 3 enthaltenen Semeinden, in welchen sich eine Volksschule befindet, hat sofort der Ortsschulvorstand unter Beizug der an der Schule angestellten Hauptlehrer mit dem Semeinderath zusammenzutreten, um nach vorheriger Ersörterung folgende Fragen protofollarisch zu beantworten:

1. welcherlei Grundstücke (Garten = , Acker = , Wiesenland) nach den örtlichen Verhältnissen geeignet und in welchem Maaße solche erforderlich sein durften , um den oder die Hauptlehrer der Schule in angemessener Weise, einigermaaßen und unbeschadet der Interessen der Schule mit Land= wirthschaft zu beschäftigen;

orgitized by Google

- 2. ob die Schulftelle oder ber damit verbundene Megner =, Glodner = oder Organistendienst gum Theil bereits mit derartigen Grundstuden versehen ift oder nicht, und in wie weit solche daher nunmehr anzuschaffen waren;
- 3. welcher Gelbbetrag nach den laufenden Guterpreisen des Orts voraussichtlich nothig ift, um die für die Schulftelle noch erforberlichen Guterftude fauslich zu erwerben;
- 4. ob die Schulstelle selbst oder der damit verbundene Megner=, Glöckner= oder Organisten= Dienst Kapitalien und in welchem Betrage besitht, die zur Anschaffung der erforderlichen Guter zu= nachft zu verwenden waren;
- 5. ob Orts = ober Diftriftsftiftungen vorhanden sind, aus welchen ein Beitrag fraft Stiftung in Anspruch genommen ober gutthatsweise erwartet werden kann;
- 6. ob die Gemeinde Almenden befitt, aus welchen der Schulstelle nothigenfalls die geeigneten Grundstude in dem erforderlichen Maaße zugeschieden werden konnen, oder ob die Gemeinde solche erft kauslich erwerben muß;
- 7. ob die Raumlichkeiten, welche zur Bewirthschaftung der der Schulstelle zuzuweisenden Grundstlicke unentbehrlich, bereits vorhanden, oder welche Einrichtungen in dieser Beziehung noch zu treffen waren und wem deren Herstellung anerkanntermaßen obliegt;
- 8. ob und welche Grunde etwa vorliegen, von der Anschaffung der erforderlichen Grundstücke für die Schule Umgang zu nehmen.

#### §. 5.

Wenn ber Schulvorstand, ber Gemeinderath ober die beigezogenen Lehrer über eine Frage verschiedener Meinung sind und sich nicht vereinigen konnen, so sind die Ansichten und Antrage eines jeden Theiles anzusuhren und zu begründen.

#### §. 6.

Das Protofoll über die Beantwortung dieser Fragen ist von dem Ortsschulinspektor dem Bezirkschulvisitator, und von diesem unter Beifügung seiner eigenen Ansicht über die zu den Fragen Ziffer 1 und 8 gegebenen Antworten dem Bezirksamte vorzulegen, welches dasselbe — erforderslichenfalls nach angeordneter und bewirkter Vervollständigung — an die großherzogliche Oberschulbehorde einzusenden hat.

Ift in dem Protofoll die Bitte gestellt, von der Guteranschaffung Umgang zu nehmen, so bat das Bezirksamt sich zugleich gutachtlich bierüber zu äußern.

#### §. 7.

Die Oberschulbehörde unterzieht die Vorlage einer eingehenden Prüfung, beschließt über die etwa erbetene Dispensation von der Guteranschaffung, ebenso über die Statthaftigkeit der etwa beantragten Verwendung vorhandener Kapitalien des mit der Schulstelle verbundenen Meßners, Glöckner = und Organistendienstes, sowie über die Verwendung der etwaigen Kapitalien der Schulsstelle selbst und setzt hievon das Bezirksamt unter Beifügung ihrer Erklärungen und Anträge dezüglich des übrigen Inhalts des Protokolls, welches wieder zurückzugeben ist, behufs weiterer Ansordnung in Kenntniß.

#### **S.** 8.

Hat die Oberschulbehörde die etwa nachgesuchte Dispensation von der Guteranschaffung verssagt, so hat das Bezirksamt sosort auf den Grund der erörterten Verhältnisse und gestellten Antrage zu ermessen, und demgemäß zu erkennen:

1. welcherlei Grundstücke und in welchem Maaße solche ber Schulstelle bis langstens zum 1. Oftober 1863 unter Beachtung der unten (§. 10 und 11) folgenden naheren Bestimmungen zuzuweisen sind, wobei zugleich die Mittel zu bezeichnen sind, welche zur Deckung des Bedürfnisses gemäß der Entschließung der Oberschulbehörde und den sonstigen Erörterungen zur Verfügung stehen, beziehungsweise verwendet werden mussen;

2. welche Raumlichkeiten etwa noch als zur Bewirthschaftung ber fur die Schulftelle beftimmten Guter unentbehrlich in gleicher Zeit herzustellen find.

#### **§.** 9.

Das Erkennmiß bes Bezirksamtes ift sowohl bem Schulvorstande als auch bem Gemeinderathe zu eröffnen und ber Oberschulbehorbe in Abschrift vorzulegen.

Den Betheiligten steht dagegen der Recurs an die Kreisregierung zu, welche jedoch, wenn die von der Oberschulbehörde versagte Dispensation von der Güteranschaffung überhaupt Gegenstand der Beschwerde ist, die Aften mit gutachtlichem Berichte dem diesseitigen Ministerium zur Verbesseidung vorzulegen hat.

Ein weiterer Recurs finbet nicht ftatt.

#### **§. 10.**

Stehen zur Erwerbung der erforderlichen Grundstücke Kapitalien des mit der Schulstelle versbundenen Meßner-, Glöckner- oder Organistendienstes oder solche der Schulstelle selbst oder aus geeigneten Stiftungssonds verwilligte Mittet zur Verfügung, so hat der Schulvorstand alsbald nach eingetretener Vollzugsreise des Erkenntnisses (§. 8) die nächste günstige Gelegenheit zur Gaterer- werbung zu benügen und den Ankauf mittelst förmlichen schriftlichen Vertragsabschlusses, vordes haltlich der Genehmigung der Oberschulbehörde, zu bewirken, welch Lezierer zu diesem Iwelse die Raufsverhandlungen durch Vermittelung der Bezirksschulvistatur vorzulegen sind. Die aus Mitteln des mit der Schulstelle verbundenen Meßner-, Slöckner- oder Organistendienstes Bewirkten Güterstäuse sind gemäß §. 12 Abs. 3 des Volksschulgesehes vom 28. August 1835 ansbrücklich auf bessen Namen zu stellen.

#### S. 11.

In so weit die vorbezeichneten Mittel zur Beischaffung der erforderlichen Grundstlicke für die. Schulstelle fehlen, und sonach die Gemeinde gemäß Art. 2 S. 3 des Gefeges dom 3. Mit 1858 einzutreten verpflichtet ist, hat der Gemeinderath die Zuscheldung aus den Almenden oder den Anstauf aus der Gemeindekasse im Benehmen mit dem Schulvorstande zu bewerkstelligen und die Verschandlungen hierüber durch Vermittelung der Bezirksschulvisitatur gleichkalls der Oberschulbehbette zur Genehmigung vorzulegen.



#### **§. 12.**

Die Oberschulbehörde hat darüber zu wachen, daß überall bis zum 1. Oktober 1863 dem Art. II. des Gesetzes vom 3. Mai d. J. genügt sei; gegen die saumigen Gemeinden ist die Husse bes Bezirksamtes in Anspruch zu nehmen, welches die den Umständen entsprechenden Erekutions-anordnungen zu erlassen hat.

#### **§. 13.**

Nach erfolgter Einweisung des Lehrers in die Benügung der Güter hat das Bezirksamt auf den Antrag des Schulvorstandes oder des Gemeinderaths die Frage über die Mittel zur Deckung des dem Lehrer gebührenden Normalgehalts, beziehungsweise über deren Aufrechnung, die Geldsbeiträge der Gemeinde und der Staatskasse gemäß den bereits bestehenden Vorschriften einer Nevision zu unterziehen und hierüber mittelst förmlichen Erkenntnisses zu entscheiden.

Rarleruhe, ben 2. August 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die zweite Serienziehung zur 22. Gewinnzlehung vom Lotterieauschen zu 5 Millionen Gulben vom Jahr 1840 betreffenb.

Bei der heute stattgehabten zweiten Serienziehung für die 22. Gewinnziehung von dem Anslehen der Amortisationskasse von 1840 zu 5 Millionen Gulden sind die

| Serie | Mr. | 7   | enthaltend  | Loog | Nr. | 601   | bis | 700.           |
|-------|-----|-----|-------------|------|-----|-------|-----|----------------|
| *     | "   | 19  | "           | "    | "   | 1801  | _   | 1900.          |
| H     | "   | 39  | "           | "    | "   | 3801  |     | <b>390</b> 0.  |
| "     | " · | 117 | "           | "    | "   | 11601 | _   | 11700.         |
| "     | Ħ   | 161 | "           | "    | "   | 16001 |     | 16100.         |
| "     | "   | 215 | #           | "    | "   | 21401 | _   | 21500.         |
| •#    | · # | 250 | "           | "    | ,   | 24901 | _   | 25000.         |
| "     | 11  | 251 | "           | "    | "   | 25001 |     | 25100.         |
| _#    | "   | 271 | "           | "    | "   | 27001 | _   | <b>27100</b> . |
| _<br> | *   | 276 | "           | ,,   | "   | 27501 |     | 27600.         |
| "     | "   | 353 | "           | "    | "   | 35201 |     | 35300.         |
| . #   | #   | 365 | , <i>II</i> | "    | Ħ   | 36401 |     | 36500.         |
| "     | "   | 374 | "           | ,,   | "   | 37301 | _   | 37400.         |
| **    | "   | 396 | H           | "    | #   | 39501 | _   | 39600.         |
| ,,    | "   | 459 | "           | -    | "   | 45801 | _   | <b>45900</b> . |

#### XXXVII.

| Serie | Nr. | 509 | enthaltend | 8003 | Nr.  | 50801 | bis | 50900.         |
|-------|-----|-----|------------|------|------|-------|-----|----------------|
|       | tr  | 515 | *          |      |      | 51401 | -   | 51500.         |
| *     |     | 571 |            |      | . ,, | 57001 |     | 57100.         |
| *     | "   | 579 |            | #    | "    | 57801 | _   | 57900.         |
| ,,    | #   | 641 | "          | #    | *    | 64001 |     | <b>64100</b> . |
| •     | - " | 743 | ħ          | *    | "    | 74201 | _   | 74300.         |
| *     | "   | 787 | ,,         | "    | "    | 78601 | -   | 78700.         |
|       | "   | 790 | "          | #    | Ħ    | 78901 | -   | 79000.         |
|       | ij  | 824 | "          | "    | "    | 82301 |     | 82400.         |
| ,,    | *   | 985 | #          | ,,   |      | 98401 |     | 98500.         |

herausgekommen, was anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Rarleruhe, ben 2. August 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Glod.

#### Dienfterlebigung.

Die Stelle eines Amtbrichters in Hornberg ift erledigt und wieder zu besetzen. Bewerbungen um biefelbe find binnen vier Wochen bei dem Juftigministerium einzureichen.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

am 18. Mai b. J. ber Amtschirurg Franz Sutter in Seelbach, " 17. Juli b. J. ber penfionirte Physikus helbling in Bretten.

Digitized by Google

### Nr. XXXVIII.

## Großherzoglich Sadisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Montag ben 16. August 1858.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Berordnung des großherzoglichen Finanzminifteriums: Die fernere Bulaffung ber Zwanzig = und Behnkreuzerstude bes Zwanziggulbenfußes in den großherzoglichen Staatstaffen betreffend.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

#### Berordnung,

bie fernere Zulassung ber Zwanzig= und Zehnkreuzerstücke bes Zwanziggulbenfußes in den großherzoglichen Staatskassen betreffend.

In Erwägung, daß die Zwanzig und Zehnkreuzerstücke des Zwanzigguldenfußes nach Art. 12 des Münzgesetzes vom 14. April d. J. (Regierungsblatt Seite 139) im Großherzogthum nicht zu den gesetlichen Zahlungsmitteln gehören, daß somit nach Art. 18 des Münzgesetzes Niem and gehalten ist, sie in Zahlung anzunehmen, falls nicht eine Zahlung in solcher Münze oder in dem Münzfuße, welchem sie angehört, ausdrücklich bedungen wurde;

in Betracht, daß gleichwohl die Zwanzig = und Zehnfreuzerstücke des Zwanzigguldenfußes bisher von den großherzoglichen Staatskassen zu 24 fr. und 12 fr. in Zahlung angenommen worden sind, daß aber eine Aenderung hierin nothwendig erscheint;

wird nach Anficht der bezüglich des ferneren Umlaufs der genannten Munzen unter den Regierungen des suddeutschen Munzvereins getroffenen Abreden mit hochster Ermächtigung Seiner Koniglichen Hoheit des Großherzogs, d. d. Rippoldsau den 7. dieses, verordnet, was folgt:

#### S. 1.

Die Zwanzig = und Zehnfreuzerstücke des Zwanzigguldenfußes, sei es von k. k. österreichischem oder von anderem Gepräge, sollen — so weit nicht die SS. 2 und 3 eine Ausnahme verfügen — bei allen großherzoglichen Staatskassen und bei allen einer großherzoglichen Staatskasse untergeordneten Zoll =, Steuer = oder anderen Hebestellen nicht mehr zu 24 fr. und 12 fr., sondern nur noch in gemindertem Eurswerth und zwar das Zwanzigkreuzerstück zu drei und zwanzig und ein halb Kreuzern, das Zehnkreuzerstück zu elf Kreuzern in Zahlung angenommen werden.

#### §. 2.

Auf Zwanzig = und Zehnfreuzerstücke von badischem Gepräge, ferner auf solche vom Gepräge eines der übrigen Staaten des süddeutschen Münzvereins, als der Königreiche Bayern und Würt temberg, des Großberzogthums hessen, des herzogthums Sachsen=Meiningen, der hohenzollernschen Lande Preußens, des herzogthums Nassau, der Oberherrschaft des Fürsteuthums Schwarzburg= Rudolstadt, der Landgrafschaft hessen homburg und der freien Stadt Franksurt, endlich auf dergleichen Münzen vom Gepräge einer dem Großherzogthum Baden ganz oder theilweise einversleibten erloschenen Münzherrschaft sindet der g. i keine Anwendung.

Diese Münzen sollen vielmehr bei den großherzoglichen Staatskassen und den diesen untergesordneten Hebestellen noch dis zum 15. November d. J. einschließlich zu 24 fr. und 12 fr. und erst vom 16. November d. J. an nur im geminderten Kurswerthe von 23½ fr. und 11 fr. in Zahlung angenommen werden.

#### **%**. 3.

Unbeschadet der Anordnung im §. 2 ist zugelassen, daß Zwanzig- und Zehnfreuzerstücke von badischem Gepräge, ferner solche, welche das Gepräg einer dem Großherzogthume ganz oder theil-weise einverleibten erloschenen Münzherrschaft tragen, namentlich also Zwanzig- und Zehnfreuzerstücke vom Gepräge der Kurpfalz, der Kurfürsten von Mainz, der Fürstbischöffe von Würzburg, Speier, Straßburg, Basel und Konstanz, endlich der Fürsten von Fürstenberg und von Löwenstein-Wertheim, von nun an bis zum 15. November d. J. einschstesslich bei allen großherzoglichen Obereinnehmereien, Hauptsteuerämtern und Domänenverwaltungen zu 24 fr. und 12 fr. gegen andere Münzen ausgewechselt werden. Die genannten Kassen sind angewiesen, diese Einlösung je auf Verlangen alsbald zu bewirken.

#### ¥ 4.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkundung in Wirffamfeit. Rarlerube, den 16. August 1858.

Großherzogliches Ministerium der Finangen. Regenauer.

Vdt. Belm.

#### Nr. XXXIX.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarierube, Montag ben 23. Auguft 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Geiner Röniglichen Hobeit des Großherzogs. Orbensverleihungen. Mebaillenverleihungen. Erlaubniß zur Annahme frember Orben. Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriuus bes großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Berbindung ber großherzoglichen Staatseisenbahn mit ber Schweizerischen Nordostbahn bei Baldschut betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen durch ben großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden:

dem Hofrath Dr. Roger, Leibarzt Seiner Durchlaucht bes Herzogs von Ratibor, und dem Leibmedicus Dr. Weigel, Leibarzt Seiner Durchlaucht des Fürsten Hugo zu Hohenlohe-Dehringen

das Ritterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Mebaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Fabrikanten Teophil Weise in Brag und dem Burgermeister Schwendemann in Münchweier die filberne Medaille für Berdienste um Förderung der Landwirthschaft, der Gewerbe und des Handels zu verleihen.

#### Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen frember Orben.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Legationsrath von Uria und dem Legationsrath Regenauer die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihnen von Seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen verliehene Offiziersfreuz des Ordens der Ehrenlegion anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche höchste Erlaubniß haben Seine Ronigliche Hoheit zu ertheilen geruht: bem Baurath Sexauer für das ihm verliehene Ritterfreuz des Ordens der Ehrenlegion und dem Hofrath Wilhelm Schmidt für das ihm von Seiner Hoheit dem Herzog von Sachsen= Coburg und Gotha verliehene Ritterfreuz des Sachsen=Ernestinischen Hausordens.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, durch höchste Entschließungen

#### d. d. Rippolbsau, ben 30. Juli b. J.

ben Hofgerichtsrath Anton Theodor Rlebe in Bruchfal zum Hofgerichte bes Unterrheinfreises in Mannheim zu verseten, und

die evangelische Pfarrei Hafmersheim dem Pfarrer Hermann Wirth in Keppenhach zu übertragen;

den 4. August d. J.

dem Lieutenant Guftav Brenginger vom 3. Infanterie=Regiment die unterthänigst nach= gesuchte Entlassung aus dem großherzoglichen Armeecorps zu ertheilen;

#### den 7. August d. J.

den Oberlieutenant Grafen von Leiningen vom (erften) Leibgrenabier-Regiment in ben Rubeftand zu versetzen;

ben Amterevisor von Chren in Labenburg auf bas Amterevisorat Gerlachsheim,

den Oberamtmann Ruen und den Amtsarzt Dr. Firnhaber zu Ladenburg in ben Benfionsftand zu verfeten;

ben Bezirksingenieurpraktikanten Ludwig Ziegler jum Ingenieur bei ber Waffer = und Stragenbauinspektion Karlbrube,

ben mit den Funftionen eines Bezirksingenieurs bei den Eisenbahnamtern Basel und Balds= hut betrauten Ingenieurpraftifanten Karl Möglich zum Ingenieur zu ernennen;

ben Pfarrer Georg heinrich Biegler zu Steinen in den Ruheftand zu verfeten.

Digitized by Google

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Berbindung der Großherzoglichen Staatseisenbahn mit der Schweizerischen Nordostbahn bei Waldshut betreffend.

Nachstehend wird der unterm 26. August v. J. mit der Schweizerischen Nordostbahngesells schaft abgeschlossene Bertrag über die Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen bei Waldshut mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Austausch der Natisisationsurfunden am 12. März d. J. stattgefunden hat.

Karlsruhe, ben 13. August 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Ungelegenheiten. .

J. A. b. M. Kühlenthal.

Vdt. von Mollenbec.

### Bertrag.

Behufs ber Werbindung der Großherzoglich Babischen Gisenbahn mit der Schweizerischen Nordoftbahn bei Waldshut, find die beiderseits ernannten Commissare, und zwar:

für die Großherzoglich Babische Eisenbahnverwaltung:

Berr Buftav Ruhlenthal, Großherzoglicher Geheimer Legationerath,

herr Mariano von Uria, Großherzoglicher Legationsrath und

herr Eugen Regenauer, Großberzoglicher Legationsrath;

für die schweizerische Nordostbahngesellschaft:

herr Dr. Alfred Eicher, Prafibent der Direktion der Schweizerischen Mordostbahngesellschaft und

herr J. F. von Pener im hof, Mitglied ber Direktion ber Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,

unter Borbehalt ber Ratififation über folgende Bertragsbeftimmungen übereingefommen :

#### Artifel 1.

Die beiben contrahirenden Theile verpflichten sich, ine Anschluß an ihre beiberseitigen bereits bestehenden Bahnen alsbald zur Herstellung einer Eisenbahn zwischen Waldshut und Turgi zu schreiten.

Die Bahn von Walbshut bis Koblenz wird einspurig hergestellt. Sollte die Nordostbahnsgesellschaft die Bahn von Koblenz bis Turgi ebenfalls blos einspurig erbauen, so sollen auf sämmtlichen Zwischenstationen Ausweichspuren angebracht werden.

Sollte jedoch in Folge weiter gepflogener Untersuchungen über die obwaltenden Verkehrsbedürfnisse von einem der beiden Contrahenten bis Ende Oftober d. J. die zweispurige Herstellung des Unterbaues der ganzen Bahn von Waldshut bis Turgi verlangt werden, so hat dieselbe zu erfolgen.

Digitized by Google

Die Bahn soll in ihrer ganzen Ausbehnung so ausgeführt werben, daß fie mit dem Material der beiderseitigen Bahnen befahren werden kann. Im Besonderen soll die Steigung zwölf per Mille nicht überschreiten.

#### Artifel 2.

Jeder Theil übernimmt die Herstellung, Unterhaltung und Bewachung der Bahn nebst Beiswerken auf seine Kosten bis an den Rhein. Es hat demnach die Großherzoglich Badische Eisenbahnverwaltung auch die für den Betrieb der Nordostbahn in dem Bahnhof zu Waldshut erforderslichen Localitäten und Einrichtungen herzustellen und der Nordostbahngesellschaft unentgelblich zur Benühung zu überlassen.

Die Herstellung der Rheinbrude, welche an einem zwischen den beiden Contrahenten noch zu vereindarenden Punkte den Rhein überschreiten soll, wird durch die Großherzoglich Badische Eisensbahnverwaltung nach erfolgter Zustimmung der Nordostbahngesellschaft zu den Bau-Entwürsen und Woranschlägen der badischen Bahnverwaltung und unter Mitaufsicht der Nordostbahngesellschaft gegen Ersat der hälftigen Kosten besorgt, immerhin in der Meinung, daß das Eigenthum der auf Schweizerischer Seite gelegenen Hälfte der Rheinbrude der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft zustehen und verbleiben soll.

Die Großherzoglich Babifche Eisenbahnverwaltung beforgt die Unterhaltung der Brude. Die Rosten dieser Unterhaltung werden von beiden Contrabenten zu gleichen Theilen getragen.

Jeder ber beiben Contrahenten übernimmt die Bewachung des ihm angehörenden Theils der Brucke.

#### Artifel 3.

Die Nordostbahngesellschaft bezahlt der Großherzoglich Badischen Eisenbahnverwaltung bei Beginn des Baues der Rheinbrude die Hälfte der nach dem Boranschlag sich ergebenden Herstelzungskosten. Nach Vollendung der Brückenbauten vergütet die Nordostbahngesellschaft den Rest des ihr obliegenden Beitrags an dem Brückenbau.

#### Artifel 4.

Die Herstellung der ganzen Verbindungsbahn soll der Art beschleunigt werden, daß dieselbe, wenn nicht außerordentliche Hindernisse eintreten, längstens bis zum 1. Mai 1860 dem Betriebe übergeben werden kann.

#### Artifel 5.

Die Nordostbahngesellschaft übernimmt den Betrieb der ganzen Bahnstrecke Turgi — **Walds**hut und verpflichtet sich, mindestens drei Züge täglich in der Richtung von Turgi nach Waldschut, sowie umgekehrt, in thunlichstem Anschluß an die Züge der beiderseitigen Hauptbahnen auszuführen.

Der Nordoftbahngesellschaft steht auch auf berjenigen Bahnstrede, welche sich auf babischem Gebiete befindet, das Recht des ausschließlichen Betriebes zu. Dadurch soll jedoch eine theilweife



**XXXIX.** 351

Mitbenützung dieser Bahnstrecke durch die Großherzoglich Badische Eisenbahnverwaltung, soweit sie durch den Bahnhosdienst in Waldshut erfordert wird, oder soweit dieselbe im Falle der Fortführung der Badischen Staatsbahn in der Richtung nach Schaffhausen für die Zwecke dieser Bahnlinie nothwendig werden sollte, nicht ausgeschlossen sein, immerhin übrigens mit dem Vorbehalte, daß durch eine solche Mitbenützung der Betrieb der Linie Turgi — Waldshut in keiner Weise gestört werde.

#### Artifel 6.

Die Anstellung und Besoldung des für den Bahnhof = und Expeditionsdienst in Waldshut erforderlichen Personals wird die Großherzoglich Badische Eisenbahnverwaltung übernehmen.

Für die Besorgung des Transportdienstes auf der Babischen Bahnstrecke wird die Großherzoglich Babische Sisenbahnverwaltung der Nordostbahngesellschaft eine Vergütung leisten, welche auf dreißig Prozent der für den Verkehr auf der Verbindungsbahn bezogenen reinen Beförderungstaren festgesetzt wird.

#### Artifel 7.

Von den Brutto-Einnahmen der Bahnstrecke Turgi — Waldshut kommt jedem der Contrabenten berjenige Theil zu, welcher für die ihm angehörende Bahnstrecke gemäß seinem Tarif erhoben worden ift. Ueber die Vertheilung der Taxeinnahmen soll vierteljährlich Abrechnung gepflogen werden.

#### Artifel 8.

Die beiberseitigen Verwaltungen machen sich verbindlich, alsbald nach Eröffnung der Bahn einen direkten Verkehr herzustellen und sich hierbei gegenseitig alle thunlichen Erleichterungen zu gewähren.

Der Tarif für den durchgehenden Verkehr soll sofern und soweit man sich nicht über ein Anderes verständigen wird, in der Art gebildet werden, daß die einzelnen Tarissätze aus einer zwischen beiden Contrahenten gleichheitlich zu theilenden Manipulationsgebühr (einem fixen Zuschlage) und aus einer nach den durchlaufenen Bahnstrecken zu bemessenden reinen Beförderungstare zussammen gesetzt find.

Die Beforderungstare ift nach ben auf den betreffenden Bahnftreden hiefur bestehenden Tarifen zu berechnen und jedem Theil fur die auf seinem Bahngebiet durchlaufene Bahnftrede zuzuscheiden.

#### Artifel 9.

Das Fahrpersonal der Nordostbahngesellschaft ist in dem Bahnhof zu Waldshut und auf dem übrigen Badischen Theil der Berbindungsbahn den Anordnungen des Eisenbahnamtes zu Waldshut unterworfen.

Beschwerben der Nordostbahngesellschaft gegen Beamte und Angestellte der Großherzoglich Badischen Eisenbahnverwaltung wird erstere der Direktion der Großherzoglichen Verkehrsanstalten mittheilen, welche dieselben untersuchen, dienstpolizeilich aburtheilen und davon die Direktion der Nordostbahngesellschaft benachrichtigen wird. Solchen Beschwerden soll thunlichst Nechnung getragen werden.



#### XXXIX.

#### Artifel 10.

Für den Fall, daß auf der Linie von Schaffhausen bis Basel andere Anschlüsse Schweizerischer Bahnen an die Großherzoglich Badische Staatsbahn außer denjenigen in Schaffhausen, Waldshut und Basel bei der Großherzoglich Badischen Eisenbahnverwaltung nachgesucht werden sollten, wird die letztere die Nordostbahngesellschaft hiervon Behufs Abgabe etwaiger Erinnerungen und Vorschläge benachrichtigen.

#### Artifel 11.

Die beiben Contrahenten verpflichten fich, jeber an feinem Orte bahin zu wirken, bag bie in Folge ber Ueberschreitung der Landesgrenze nothwendig werdenden Zollabfertigungen, den auf ber Bahnlinie fich bewegenden Verkehr niöglichst wenig beläftigen.

#### Artifel 12.

Die Großherzoglich Babische Eisenbahn Werwaltung übernimmt es zu erwirken, daß ben Schiffen der Nordostbahngesellschaft freie Abfuhr von Personen und Gütern im Hafen von Konstanz gewährt werbe, so lange die Boote der Konstanzer Dampsschiffsahrts Wesellschaft dieselbe Freiheit in Schafshausen genießen.

#### Artifel 13.

Streitigkeiten welche über die Auslegung oder Bollziehung Diefes Bertrages entftehen, follen burch ein Schiedsgericht nach billigem Ermeffen geschlichtet werden.

Daffelbe wird jeweils in der Weise zusammen gesetzt, daß jeder Theil einen Schiedsrichter ernennt und diese beiden sich über einen Obmann verständigen. Kömmt diese Berständigung nicht zu Stande, so bezeichnet das oberste Gericht des beklagten Theils (das Großherzoglich Badische Oberhofgericht, beziehungsweise das schweizerische Bundesgericht) drei Personen, wovon der Rläger den Obmann auszuwählen hat.

#### Artifel 14.

Der gegenwärtige Bertrag soll sobald als möglich ratifizirt und es sollen die Ratifications= urkunden langftens bis Ende dieses Jahres ausgetauscht werden.

Deffen zu Urfunde haben die beiderfeitigen Bevollmachtigten ben Bertrag in zwei gleichlauten= ben Exemplaren eigenhandig unterzeichnet und mit ihren Insiegeln verseben.

So geschehen zu Rarleruhe ben sechsundzwanzigsten August Eintausend Achthundert und Sieben und Fünfzig.

(L. S.)

| (gez.) | Gustav Kühlenthal. (L. S.) | (gez.) | Dr. A. Efcher.                  |
|--------|----------------------------|--------|---------------------------------|
| (gez.) | von Uria. (L. S.)          | (gez.) | 3. P. von Peper im Hof. (L. S.) |
| (gez.) | Eugen Regenauer.           |        |                                 |

#### XXXIX.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffend.

Der großherzogliche Oberrechnungsrath Reiff dahier hat zum Andenken bes verstorbenen Lyzeisten Friedrich Reiff

a. in den Gerfiner'schen Stipendiensond . . . . . . . . . . . . 25 fl.

Diefe Stiftungen haben von bem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath die Staatsgenehmigung erhalten und werben hiermit zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Rarlerube, ben 4. August 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen burch ben großherzoglichen fatholischen Oberkirchenrath betreffenb.

Vom großherzoglichen fatholischen Oberfirchenrath haben seit 1. April bis 1. Juli l. 3. nach= flebende Stiftungen Die Staatsgenehmigung erhalten, was hiemit befannt gemacht wird.

Rarlerube, ben 9. August 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. von Cloffmann.

Es haben geftiftet :

١

Balentin Kunzig von Schweinberg zur fatholischen Pfarrei Schweinberg 225 fl. mit ber Auflage, daß jährlich in ber Allerheiligen-Octav drei Abendstunden gehalten werden sollen.

Die Wittwe bes verstorbenen Hofpredigers Dr. Franz Beder, Anna geborne Gleit von Donaueschingen in den fürstlich fürstenbergischen allgemeinen Spitalfond 1,172 fl., welcher Betrag jedoch an die Schenkgeberin bis zu deren Ableben mit 3½ Prozent zu verzinsen ist.

#### Diensterlebigungen.

An der höheren Burgerschule in Mannheim sift eine Lehrstelle für Geschichte und Geographie, englische Sprache und Literatur mit einem Gehalte von vorerst jährlich 600 fl. bis 800 fl. erledigt. Dieselbe soll bis zum Beginn des nächsten Wintersemesters mit einem wissenschaftlich gebildeten Lehrer besetzt werden. Die Bewerber haben ihre Gesuche unter Anschluß ihrer Zeugnisse innerhalb vier Wochen bei dem großherzoglichen Oberstudienrathe einzureichen.

Die Amtsvorstandsstelle zu Ladenburg ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber darum haben sich innerhalb 14 Tagen bei dem großherzoglichen Ministerium des Innern zu melben.

Die Stelle bes Amtkarztes in Staufen, womit zugleich die Funktionen eines Gerichtsarztes verbunden sind, ist in Erledigung gekommen und soll wieder besetzt werden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen drei Wochen durch Vermittelung der betreffenden Kreisregierungen bei großherzoglicher Sanitatscommission zu melden.

Die Stelle eines Amtsgerichtsarztes für den Amtsgerichtsbezirk horn berg mit der Besoldung und dem Pferdesourageaversum eines Amtsarztes ist zu besetzen; Bewerbungen um dieselbe sind binnen vier Wochen bei der großherzoglichen Sanitatscommission einzureichen.

Die evangelische Pfarrei Sandhausen nebst dem Filial St. Jigen, Diözese Oberheidelberg, mit einem Kompetenzanschlag von 680 fl. 6 fr. ist in Erledigung gekommen. Auf derselben ruht eine unverzinsliche Schuld von 59 fl. 59 fr., welche von dem neuen Pfründnießer in zehn Jahresterminen abgetragen werden soll. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei groß-herzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Reppenbach, Defanats Emmendingen, ist mit einem Kompetenzanschlag von 610 fl. 13 fr. und einer von dem fünftigen Geistlichen zu bezahlenden Schuld von 16 fl. 12 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische erste Pfarrei Nedargemund ift mit einem Kompetenzanschlag von 1,552 ft. 31 fr. in Erledigung gefommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzog= lichem evangelischen Oberkirchenrathe nach Borschrift zu melben.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

Am 23. Juni b. J. ber großherzogliche Amtschirurg Mathaus Engeffer zu Billingen.

2. August b. 3. ber großherzogliche Amtbarzt Medizinalrath Dr. Martin in Staufen.



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Karleruhe, Freitag ben 27. August 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Provisorisches Gefet, die Buftandigfeit und das Verfahren der Gerichte in Rechtspolizeisachen betreffend. Orbensverleihung. Medailles
verleihung. Dienstnachrichten,

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachung bes großherzoglichen Rinisteriuus bes Innern: Die Ausübung ber Thierheillunde betreffenb,

Dienfterledigung. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Proviforisches Gefet,

bic Buftanbigfeit und bas Berfahren ber Gerichte in Rechtspolizeisachen betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Bur Beseitigung der Anstände über die Zuständigkeit der Gerichte zur Erledigung einiger rechtspolizeilichen Geschäfte und das Verfahren derselben bei Geschäften dieser Art haben Wir nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und nach Ansicht des S. 66 der Verfassungsurkunde beschlossen und verordnen provisorisch, wie folgt:

#### Artifel 1.

Die durch das Landrecht an die Gerichte gewiesenen Geschäfte der Rechtspolizei, welche durch das zweite Einführungsedift zum Landrecht so wie durch das Organisationsrescript vom 26. November 1809 und spätere Gesetze oder landesherrliche Verordnungen nicht ausdrücklich anderen Behörden, namentlich den Verwaltungs= und Polizeibehörden, übertragen sind, werden von den Amtsgerichten und Higgerichten besorgt.

Digitized by Google

#### Artifel 2.

Rein vor dem Eintritt der Wirksamkeit dieses Gesetzes errichtetes Rechtsgeschäft kann auf den Grund der Behauptung angesochten werden, daß die Behörde, welche eine dabei ersorderliche Handlung der Rechtspolizei vorgenommen hat, hiezu wegen ihrer Eigenschaft als Gerichts = oder beziehungsweise als Verwaltungsbehörde nicht zuständig gewesen sei.

#### Artifel 3.

Die Gerichte erledigen die rechtspolizeilichen Geschäfte nach Vernehmung der Betheiligten und nach Erhebung der ihnen erforderlich scheinenden Beweise.

Sie haben bei ber Entscheidung nur die durch die vorliegenden Beweise gewonnene innere Ueberzeugung zur Richtschnur zu nehmen.

Ihre Verhandlungen find geheim.

Jebem Erkenntnisse in Rechtspolizeisachen sind die Entscheidungsgrunde beizufügen. Diese sind ben Betheiligten bei Berkündung des Erkenntnisses zu eröffnen und auf Berlangen schriftlich zuzustellen.

#### Artifel 4.

Gegen Entscheidungen ber Amtsgerichte in Rechtspolizeisachen fteht ben Betheiligten bas Rechts= mittel ber Befchwerbeführung an bas Hofgericht zu.

Daffelbe ist bei dem in erster Instanz erkennenden Gerichte binnen acht Tagen anzuzeigen und binnen weiteren vierzehn Tagen auszuführen. Diese Fristen laufen vom Eröffnungstage an, welcher nicht eingerechnet wird. Die Frist zur Anmeldung kann nicht, jene zur Ausführung kann ein mal auf acht bis vierzehn Tage wegen erheblicher, mindestens wahrscheinlich gemachter Gründe erstreckt werden.

Wurde der Beschwerdeführer an der Einhaltung dieser Fristen durch Krankheit, Abwesenheit oder hohere Gewalt verhindert, so kann derselbe — jedoch nur unter gleichzeitiger Ausführung des Rechtsmittels — binnen vierzehn Tagen, von der Zeit des Wegfalls der Hinderungsursache an gerechnet, um Wiederherstellung gegen den Ablauf der Fristen nachsuchen.

Wenn die Anmeldefrist eingehalten ist, hat das Rechtsmittel aufschiebende Wirkung, so fern nicht das in erster Instanz erkennende Gericht wegen Gefahr auf dem Verzuge oder das Landrecht ihm solche versagt.

#### Artifel 5.

Die Hofgerichte konnen die erforderlichen Vernehmungen und Erhebungen durch einen Gerichtesverordneten bewerfftelligen.

Sie erkennen über Rechtspolizeisachen in Versammlungen von fünf Mitgliedern.

#### Artifel 6.

Gegen die Entscheibung über eine Beschwerdeführung findet fein weiterer Rechtszug ftatt.

#### Artifel 7.

Diefes Gefet tritt mit bem 10. September 1. 3. in Wirffamfeit.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 19. August 1858.

## friedrich.

von Stengel.

Auf Seiner Königlichen Hobeit hochsten Befehl: Schunggart.

#### Ordensverleihung.

Seine Konigliche Soheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, bem Kurfurfilich Hessischen Hauptmann Breithaupt das Ritterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

#### Mebailleverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Untererheber Alois Brombach in Nordschwaben mit Rucksicht auf dessen langjährige dem Staate und der Gemeinde geleisteten ersprießlichen Dienste die silberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich

unter bem 7. August b. 3.

gnäbigft bewogen gefunden :

ben Hauptzollamtskontroleur Hugo Teubner in Kehl zum Hauptzollamtsverwalter bes Hauptzollamts bei Schufterinsel zu befördern und den Kameralpraktikanten Anton Wickler von Kropingen, zur Zeit Revisionsinspektor in Mannheim, als Hauptzollamtskontroleur in Kehl anzustellen;

den Registraturaffistenten Friedrich Hem berle bei der Zolldirektion zum Kanzliften allba zu ernennen;

die erledigte Regiftratorstelle bei ber Regierung des Mittelrheinfreifes bem bei berfelben angesftellten Registraturgehilfen Karl Maurer und

die erledigte Amtsarztstelle in Radolphzell dem Amtschirurgen Ludwig Dürr in Bruchsal zu übertragen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Ausübung ber Thierheilfunde betreffend.

Mit allerhöchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 14. August b. J., Mr. 997, wird über die Ausübung ber Thierheilfunde verordnet, wie folgt:

S. 1

Bur berufsmäßigen Ausübung der Thierheilfunde im Großherzogthum ist nur derjenige berechtigt, welcher seine Befähigung hiezu durch Erstehung einer Staatsprüfung nachgewiesen hat. Jedem Andern kann die Ausübung der Thierheilfunde bei andern als den eigenen Thieren von dem Bezirksamte unter Strafandrohung untersagt werden.

**S.** 2

Ueber die Zeit der Vornahme der Prüfung so wie über die Zulassung hiezu verfügt die Sanitätskommission. Nur Derjenige darf zugelassen werden, welcher durch glaubhafte Urkunden nachweist, daß er

- 1. ben zweiten Jahrescurs ber vierten Gymnafialflasse ober eine vollständig eingerichtete höhere Burgerschule absolvirt,
- 2. einen vollständigen breijährigen Lehrgang an einer öffentlichen Thierarzneischule, wobei auch ein auf einer Universität zugebrachtes Studienjahr eingerechnet werden kann, beendigt, und
- 3. sich während biefer Zeit gut betragen hat.

**§**. 3.

Die Prüfung selbst wird nach einer besonderen Instruktion unter dem Borsitze des Direktors der Sanitätskommission von einer Prüfungskommission vorgenommen, welche aus zwei Mitgliedem der Sanitätskommission und zwei von dem Ministerium des Innern zu bestellenden wissenschaftlich gebildeten Thierarzien besteht.

**6.** 4

Den auf das Gutachten der Prüfungskommission von der Sanitätskommission als befähigt erklarten Kandidaten hat diese eine Beurkundung hierüber auszustellen und überdies deren Namen nach der Reihenfolge ihrer Qualifikation öffentlich bekannt zu machen.

#### **%**. 5.

Die so licenzirten Thierarzte allein sind befugt, mit seuchenartigen oder anstedenden Krankscheiten behaftete Hausthiere in ärztliche Behandlung zu nehmen und Pferde zu kastriren. Wer, ohne licenzirter Thierarzt zu sein, in den genannten Fällen ärztliche Verrichtungen vornimmt, ist mit polizeilicher Strafe von 5 bis 50 fl. oder Gefängniß bis zu 4 Wochen zu belegen.

#### **§**. 6.

In Angelegenheiten ber Beterinarpolizei ober bei gerichtlichen Streitigkeiten, in welchen bie Erhebung eines thierarztlichen Gutachtens nothig fällt, haben die Staatsbehörden sich gleichfalls nur der licenzirten Thierarzte zu bedienen.

#### 1. 7.

Wenn die Gemeinden eines ganzen Amtsbezirks oder eines zusammenhängenden Theils dessielben gemeinschaftlich einen licenzirten Thierarzt anstellen und demselben einen Gehalt von mindestens 100 fl. und ein Aversum von 120 fl. für Haltung eines Pferdes auswerfen, so kann die Kreiseregierung auf Begehren einen Staatsbeitrag verwilligen, welcher jedoch den dritten Theil des wirklichen Auswandes nicht übersteigen soll.

Ausnahmsweise fann mit Genehmigung des Ministeriums des Innern auch einer oder mehreren Gemeinden, welche, ohne gerade einen zusammenhängenden Bezirf zu bilden, einen licenzirten Thierarzt mit einem Gehalte von mindestens 100 fl. angestellt haben, ein Staatszuschuß gegeben werden, wenn besondere Gründe hiefur sprechen.

Der Staatsbeitrag ift an die Gemeinde des Wohnvrtes des Thierarztes und zwar jeweils nur dann auszuzahlen, wenn durch Vorlage einer Beurfundung des Bürgermeisters und Gemeindezrechners nachgewiesen ist, daß die genannte Gemeinde (vorbehaltlich der eigenen Erhebung der Beiträge der übrigen betheiligten Gemeinden) die ganze Gehaltsrate an den Thierarzt bereits ausbezahlt habe.

#### **%**. 8.

Die von den Gemeinden angestellten Thierärzte haben, in so weit der Dienstvertrag jenen nicht weitere Verpflichtungen auferlegt, jedenfalls folgende Obliegenheiten:

- a. das Faselvieh von Zeit zu Zeit zu untersuchen und dahin zu wirken, daß die Viehzucht durch tüchtige Zuchtthiere gehoben werde;
- b. stete Aufsicht auf die Erhaltung der Gesundheit der Hausthiere zu führen, und zu diesem Ende öfters das Wieh in den Stallungen, auf der Waide und auf den Märkten zu unters suchen; die Eigenthümer wegen zweckmäßiger Behandlung und Fütterung der Thiere und Abwendung nachtheiliger Einstüsse zu belehren; die Gemeinden auf die Hindernisse aufsmerksam zu machen, welche dem Gedeihen und Emporkommen des Viehstandes entgegenstehen; Waiden, Viehtränken, Schwemmen und Stallungen zu untersuchen;

- c. bei seuchenhaften und ansteckenden Krankheiten unter den Hausthieren sogleich die nothige Vorkehr gegen deren Weiterverbreitung zu treffen, dem Amtkarzte sosort Anzeige zu erstatten, und dafür zu sorgen, daß die allgemeinen Vorschriften, wie die besondern Anordnungen der Behörden befolgt werden;
- d. die Fleischschau in den Orten ihres Bezirks, so weit sie dieselbe nicht selbst besorgen, zu beaufsichtigen und die Abschaffung der dabei wahrgenommenen Mängel und Uebelstände zu veranlassen;
- e. ben Schmieden Anleitung zum zwedmäßigen Beschlagen ber Pferde zu geben.

**§**. 9.

Hinsichtlich der Gebühren der licenzirten Thierarzte für die einzelnen thierarztlichen Berrichtungen sind die Bestimmungen der Medizinaltarordnung maßgebend, so weit nicht durch besondere Bereinbarung eine Abweichung hievon festgesett ist.

**§. 10.** 

Sammtliche Thierarzte stehen in technischer Beziehung unter der Aufsicht der betreffenden Amtsarzte und der Sanitatskommission, und in administrativer hinsicht unter jener der Bezirksamter und der Kreisregierungen.

Eine Licenzentziehung fann nur von Letteren erfannt werben.

Rarleruhe, ben 17. August 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

#### Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Sennfeld, Diözese Abelsheim ist mit einem Kompetenzanschlag von 544 fl. 11 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei ber Patronatsherrschaft Freiherrn Rudt von Kollenberg zu Bödigheim und Freiherrn von Abelsheim, Sennfelder Linie, zu melden.

#### Tobesfälle.

Gestorben sind:

Um 22. Mai d. J. Revisionsgehülfe Reich in Karlsrube.

" 29. Juni d. J. Amtechirurg Landherr in Rheinbischofsheim.

" 8. August d. 3. der katholische Pfarrer Frang Mener in Gommersborf.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 11. September 1858.

#### Inhalt.

Anmittelbare allerhöchfte Entschließungen Geiner Röniglichen Dobeit des Großherzogs. Dienfte machrichten.

Derfügnugen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachungen des großherzoglichen Hanisterinms bes großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Die Errichtung einer Eisenbahnhochbauinspeltion für die Errichtung eines großherzoglichen Consulats in Odesia betreffend. Die Errichtung weiterer Telegraphenstationen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Justizministeriums: Die Ernennung der Schwurgerichtsprästdenten für das dritte Quartal I. J. betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Bergebung des kleineren und des größeren altbabischen Juristenstipmendiums betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Staatsprüfung der Kameralkandidaten betreffend.

Dienfterledigung. Zodesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich unter bem 30. August b. J.

gnadigft bewogen gefunden:

den Garnisonsauditor Berthold Deimling in Karlsruhe zum Amtsrichter in Hornberg, den Amtsrevisoratsverwalter Karl Ernst Friedrich Vollhard in Triberg zum Amtsrevisor daselbst,

den Amterevisorateverwalter Ernst Friedrich Seuffert in Gerlachsheim zum Amterevisor in Abelsheim, und

den Amtsrevisoratsverwalter Karl Beper in Emmendingen zum Amtsrevisor in Ladenburg zu ernennen;

ben Lieutenant Diez vom zweiten Infanterie=Regiment Prinz von Preußen, zur Zeit zu bem Kabettencorps befehligt, zum Oberlieutenant zu befördern.

Durch allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großhekzogs vom 31. August b. J. Nr. 40. wurde ber Referendar Heinrich Schmidt von Freiburg zum Auditor ernannt und ihm das zweite Garnisons-Auditorat zu Karlsruhe übertragen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerim.

Die Errichtung einer Eisenbahnhochbauinspektion fur bie Gisenbahn von Durlach nach Pforzhein, betreffend.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben mittelft höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 19. d. M., Nr. 1017, gnädigst zu genehmigen geruht, daß für die Ausssührung der Hochbauten an der Eisenbahn von Durlach nach Pforzheim, beziehungs-weise bis zum Anschluß an die Königlich Würtembergische Staatseisenbahn eine besondere Eisenbahn-hochbauinspektion mit dem Site in Karlsruhe errichtet und deren Leitung dem Vorstand der großherzoglichen Bezirksbauinspektion daselbst übertragen werde, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Rarlerube, ben 26. August 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten J., A. d. M.

Aühlenthal.

Vdt. von Mollenbec.

Die Errichtung eines großherzoglichen Consulats in Obefsa betreffenb.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben mittelft höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 6. Marz d. J., Nr. 231, die Errichtung eines großherzoglichen Consulats in Obessa in Sudrußland zu beschließen, und dasselbe dem Handelsmann Ernst Lieb daselbst zu übertragen geruht.

Dieß wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Rarlerube, ben 2. September 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. J. A. d. M.

Frhr. von Curchheim.

Vdt. v. Red.

Die Eröffnung weiterer Telegraphenstationen betreffend

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Nedargemund, Sinsheim, Nedarbischofsheim, Mosbach, Abelsheim, Tauberbischofsheim und Wertheim Telegraphenstationen mit beschränktem Tagesdienste errichtet worden sind, welche mit dem 15. des laufenden Monats September dem allgemeinen Verkehr eröffnet werden.

Rarieruhe, ben 6. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. v. Red.



Die Ernennung ber Schwurgerichtspräsibenten für bas III. Quartal 1. J. betreffenb.

Auf Grund de S. 45. des Gefetzes vom 5. Februar 1851 wurden zu Prafidenten der Schwurgerichtssitzung für das III. Quartal I. J. ernannt:

#### 1. für ben Unterrheinfreis:

Hofgerichtsbirektor Neftler zu Mannheim und für den Fall seiner Verhinderung Hofgerichtsrath Ahles baselbst;

2. für ben Mittelrheinfreis:

Hofgerichtsbirektor Bohm zu Bruchsal und für den Fall seiner Berhinderung hofgerichtsrath Dr. Buchelt baselbft;

#### 3. für ben Dberrheinfreis:

Hofgerichterath Obfircher zu Freiburg und für den Fall seiner Verhinderung Hofgerichterath Rirn baselbft;

3. für ben Seefreis:

Hofgerichtsrath Bujard in Konftanz und für den Fall seiner Verhinderung Hofgerichtsrath Mann daselbft.

Rarleruhe, ben 27. August 1858.

Großherzogliches Justizministerium. In Abw. b. Minist.=Vorstandes. Junghanns.

Vdt. Wielandt.

Die Bergebung best kleineren altbabischen Juristenstipenbiums betreffenb.

Das von der Frau Markgräfin Maria Viktoria gestiftete Stipendium für katholische Studirende der Rechtswissenschaft der zur ehemaligen Markgrafschaft Baden = Baden gehörigen Orte im jährlichen Betrage von 200 fl. ist mit Ostern d. J. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieses Stipendium, welche sich schon wenigstens ein Jahr lang auf einer Hochschule der Rechtswissenschaft gewidmet haben sollen, haben sich unter Vorlage von Geburts = und Vermögenszeugnissen, sowie der Nachweisung, daß sie rücksichtlich ihrer Sitten, Talente und Fortschritte in die erste Klasse verssetzt zu werden verdienen, bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe binnen vier Wochen zu melden.

Rarlerube, ben 27. August. 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innernvon Stengel.

Vdt. B. v. Stöffer.

Die Berleihung des größeren altbadischen Juristenstipenblums bereffenb.

Das von ber Frau Markgräfin Maria Biktoria gestiftete Stipendium für katholische Angesbörige ber Baben-Baben'schen Landestheile, welche die Rechtswissenschaft studiren, im Betrage von jährlichen 400 fl. ist in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um dieses Stipendium haben sich unter Vorlage von ordnungsmäßigen Gesburts und Vermögenszeugnissen, so wie der Nachweisung, daß sie rücksichtlich ihrer Sitten, Talente und wissenschaftlichen Fortschritte auf die erste Klasse der vorschriftsmäßigen Lokation Anspruch haben, bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe binnen vier Wochen zu melden.

Karlsruhe, ben 30. August 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

Die Staatsprüfung ber Kameralfanbibaten betreffenb.

Für die Kameralfandidaten, welche der höchsten Berordnung vom 16. Mai 1838 (Regierungsblatt Mr. XXII.) gemäß ihre Studien vollendet haben, wird hiermit eine den 11. Oftober d. 3. beginnende Staatsprüfung angeordnet.

Wer hieran Theil nehmen will, hat die durch die §S. 8 und 15 vorgeschriebene Eingabe, sofern dies nicht schon geschehen ift, einzureichen und sich den Tag vor Anfang der Prüfung dahier einzustinden.

Rarisruhe, ben 4. September 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Belm.

#### Diensterlebigung.

Bei großherzoglicher Regierung des Unterrheinfreises soll die Stelle eines Communrevisors wieder besetzt werden. Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb vierzehn Tagen durch Bermittlung der ihnen vorgesetzten Kreisregierung — bei jener des Unterrheinfreises zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben sinb:

Am 17. Mai d. J. ber penfionixte Oberamtmann Schilling in Freiburg.

15. August b. 3. ber katholische Pfarrer Franz Laver Fischer in Chingen.

1. September b. 3. ber penfionirte Oberamtmann Basmer in Freiburg.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Freitag ben 17. September 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliefungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Ordens: verleihungen. Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes großherzoglichen Juftigministeriums: Den Tausch ber Wehnsige ber Rechtsanwälle Gautier in Rastat und Mohr in heibelberg betreffend. Befanntmachungen bes großherzoglichen Finangministeriums: Die Serienziehung für die 51. Gewinnziehung bes Lotterie-Anlehens von 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend. Die zwei und zwanzigste Gewinnziehung für das Anlehen der Amortisationskasse vom Jahr 1840 zu fünf Millionen Gulben betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Seine Konigliche Hobeit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, nachbenannten Offizieren, welche mit der Inspektion des großherzoglichen Bundeskonstingents beauftragt waren, den Orden vom Zähringer Löwen zu verleihen, und zwar:

#### bas Kommanbeurfreug erfter Rlaffe mit Stern:

bem Herzoglich Raffauischen Generaladjutanten, Generalmajor Freiherrn von Habeln, bem Herzoglich Holfteinischen Generalmajor von Miller, Kommandant der ersten Kavalleries Brigade;

bas Rommandeurkreuz zweiter Klasse mit Eichenlaub: bem Kaiserlich Königlich Defterreichischen Oberft von Ruff vom Generalftab;

#### bas Ritterfreuz mit Eichenlaub:

dem Herzoglich Nassauischen Hauptmann von Rößler vom Generalstab, dem Herzoglich Holsteinischen Rittmeister von Trepfa;

#### das Ritterfreug:

bem Kaiserlich Königlich Defterreichischen Oberlieutenant Baron von Sügel vom elften Husaren=Regiment.

# Dienstnachrichten.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben unter bem 7. September b. 3.

die bisherigen Rammerjunker,

Rudolph von Freydorf,
Otto Graf von Andlaw,
Franz Freiherr von Neveu,
Ferdinand von Zech,
Gustav Freiherr von Stengel,
Otto von Vincenti,
Gottfried von Dusch,
Johann August Freiherr von Ungern=Sternberg

zu groberzoglichen Rammerherren gnabigft zu ernennen geruht.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Tausch ber Wohnsitze ber Rechtsanwälte Gautier in Rastatt und Mohr in Heibelberg betreffenb.

Den Rechtsanwälten Gautier in Raftatt und Mohr in heibelberg wurde unterm heutigen ber Taufch ihrer Wohnsige geftattet.

Rarisruhe, ben 26. Auguft 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Wielandt.

Die Scrienziehung für die 51. Gewinnziehung des Lotterie-Anlehens von 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

Bei der heute stattgehabten Serienziehung des Anlehens der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse von 1845 zu 14 Millionen Gulden sind die

| Serie Nr. | enthaltend | Loos Nr. | Serie Nr.            | enthaltend          | Loos Nr. |
|-----------|------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
| 21        | 1001 bis   | 1050.    | 3690                 | 18 <b>44</b> 51 bis | 184500.  |
| 121       | 6001 —     | 6050.    | 3791                 | 189501 —            | 189550.  |
| 211       | 10501 —    | 10550.   | - 3797               | 189801 —            | 189850.  |
| 388       | 19351 —    | 19400.   | . <b>3843</b>        | 192101 —            | 192150.  |
| 636       | 31751 —    | 31800.   | <b>3</b> 88 <b>3</b> | 194101 —            | 194150.  |
| 778       | 38851 —    | 38900.   | . 4381               | 219001 —            | 219050.  |

| Serie Nr.    | enthaltend Loos Nr.             | Serie Nr.    | enthaltenb        | Loos Nr.        |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1066         | 53251 bis 53300.                | 4692         | 234551 bis        | 234600.         |
| 1336         | 66751 — 66800.                  | 4787         | <b>239301</b> —   | 239350.         |
| 1560         | 77951 — 78000.                  | 4980         | <b>24</b> 8951 —  | 249000.         |
| 1705         | 85201 — 85250.                  | 5038         | 251851 —          | 251900.         |
| 1785         | 8 <b>9201</b> — 8 <b>925</b> 0. | 5076         | 253751 —          | 253800.         |
| 1786         | 89251 — 89300.                  | 5675         | 283701 —          | 283750.         |
| 1835         | 91701 — 91750.                  | 5865         | 293201 —          | 293250.         |
| 1887         | <b>94301</b> — <b>94350</b> .   | 611 <b>4</b> | 305651 —          | 305700.         |
| 1986         | 99251 — 99300.                  | 6237         | 811801 —          | 311850.         |
| 2206         | 110251 - 110300.                | 6597         | <b>329801</b> —   | <b>329</b> 850. |
| 2273         | 113601 — 113650.                | 6824         | 3 <b>4</b> 1151 — | 341200.         |
| <b>313</b> 8 | <b>156851</b> — <b>156900</b> . | 7066         | 353251 —          | 353300.         |
| 3173         | 158601 — 158650.                | 7187         | 359301 —          | 359350.         |
| 3293         | <b>164601</b> — <b>164650</b> : | 7287         | 364301 —          | <b>364</b> 350. |
| 3316         | 165751 — 165800.                | 7605         | 380201 —          | 380250.         |
| 3355         | 167701 - 167750.                | 7685         | 384201 —          | 384250.         |
| 3444         | 172151 — 172200.                | 7776         | 388751 <b>—</b>   | 388800.         |
| <b>34</b> 86 | 174251 — "174300.               | 7812         | 390551 —          | 390600.         |
| 3503         | 175101 — 175150.                | 7932         | 396551 —          | 396600.         |
|              |                                 |              |                   |                 |

herausgekommen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rarlerube, ben 31. Auguft 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Helm.

Die zwei und zwanzigste Gewinnziehung für bas Anschen ber Amortisationskasse vom Jahr 1840 zu fünf Millionen Gulben betreffenb.

Das Resultat der heute stattgehabten zwei und zwauzigsten Gewinnziehung von vorbemerktem Anlehen wird durch die beifolgende Liste zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf 1. Februar 1859 bnrch die Amortisationskasse ausbezahlt, wenn es die Loos-Inhaber nicht vorziehen, ihre Gewinnste früher bei dieser Kasse gegen Abzug von einem Kreuzer vom Gulden in den Monaten September und Oktober d. J. und von einem halben Kreuzer vom Gulden in den Monaten November und Dezember d. J. und Januar 1859 zu erheben.

Rarleruhe, ben 1. September 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Helm.

51.



# Lifte

# der zu dem Cotterieanlehen der großherzoglichen Amortisationskasse

vom Jahr 1840 von fünf Millionen Gulben

gehörigen 5000 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnsten, welche bei ber

# Zweiundzwanzigsten Ziehung

am 1. September 1858 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Nach der Nummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 1. Februar und 2. August 1858 gezogenen 50 Gerien.
7. 10. 19. 32. 39. 58. 68. 73. 117. 126. 136. 161. 167. 174. 181. 183. 215. 250. 251. 271. 275. 276. 307. 353. 354. 365. 374. 378. 396. 399. 436. 459. 503. 509. 515. 530. 571. 579. 617. 641. 743. 787. 790. 796. 824. 907. 914. 923. 985. 994.

| L006=Nr. | Gewinn.<br>A. | £008=Nr. | Gewinn, . fl. | L006=Mr. | Gewiun.<br>fl. | 2006:Nr. | Gewinn .<br>fL | £006≠Nt. | Sewinn.<br>A. | £008≠Nt. | Gewinn.<br>fL |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 601      | 68            | 617      | 68            | 633      | 68             | 649      | 68             | 665      | <b>68</b> .   | 681      | 68            |
| 602      | 68            | 618      | 68            | 634      | 68             | 650      | <b>68</b> .    | 666      | 68            | 682      | 80            |
| 603      | 1000          | 619      | 68            | 635      | 68             | 651      | 68             | 667      | 68            | 683      | 68            |
| 604      | 68            | 620      | 68            | 636      | 68             | 652      | 68             | 668      | 1000          | 684      | 68            |
| 605      | 68            | 621      | 68            | 637      | 68             | 653      | 68             | 669      | 68            | 685      | 68            |
| 606      | 68            | 622      | 68            | 638      | 68             | 654      | <b>6</b> 8     | 670      | 68            | 686      | 68            |
| 607      | 68            | 623      | 68            | 639      | 68             | 655      | <b>6</b> 8     | 671      | <b>6</b> 8    | 687      | 68            |
| 608      | <b>6</b> 8    | 624      | 68            | 640      | 68             | 656      | 68             | 672      | 68            | 688      | 68            |
| 609      | <b>6</b> 8    | 625      | 68            | 641      | <b>6</b> 8     | 657      | 68             | 673      | 68            | 689      | 68            |
| 610      | 68            | 626      | 68            | 642      | 68             | 658      | 68             | 674      | 68            | 690      | 68            |
| 611      | <b>6</b> 8    | 627      | 68            | 643      | .68            | 659      | 68             | 675      | 68            | 691      | <b>. 68</b>   |
| 612      | 68            | 628      | <b>6</b> 8    | 644      | 68             | 660      | 68             | 676      | 68            | 692      | 68            |
| 613      | 68            | 629      | 68            | 645      | <b>6</b> 8     | 661      | 68             | 677      | 68            | 693      | 68            |
| 614      | 68            | 630      | 80            | 646      | 68             | 662      | 100            | 678      | 68            | 694      | 68            |
| 615      | 68            | 631      | 68            | 647      | 68             | 663      | <b>6</b> 8     | 679      | 68            | 695      | 68            |
| 616      | 68            | 632      | 68            | 648      | 68             | 664      | 68             | 680      | 68            | 696      | 68            |

| 2008:Nr. | Gewinn.<br>fl.       | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A. | Love-Nr. | Gewinn.  | Loos-Nr. | Gewinn. | Loos-Nr. | Gewinn,<br>A. | Loos-Nr.     | Gewinn<br>A. |
|----------|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 697      | 68                   | 951      | 68            | 1805     | 68       | 1859     | 68      | 3113     | 68            | 3167         | 68           |
| 698      | 68                   | 952      | 68            | 1806     | 68       | 1860     | 68      | 3114     | 68            | 3168         | 68           |
| 699      | 68<br>68             | 953      | 68            | 1807     | 68       | 1861     | 68      | 3115     | 68            | 3169         | 68           |
| 700      | 68                   | 954      | 68            | 1808     | 68       | 1862     | 68      | 3116     | 68            | 3170         | 68           |
| 901      | 68                   | 955      | 68            | 1809     | 68       | 1863     | 68      | 3117     | 68            | 3171         | 68           |
| 902      | 68                   | 956      | 68            | 1810     | 68       | 1864     | 68      | 3118     | 68            | 3172         | 68<br>68     |
| 903      | 68                   | 957      | 68            | 1811     | 68       | 1865     | 68      | 3119     | 68            | 3173         | 68           |
| 904      | 68                   | 958      | 68            | 1812     | 68       | 1866     | 68 -    | 3120     | 68            | 3174         | 68           |
| 905      | 68                   | 959      | 68            | 1813     | 68       | 1867     | 68      | 3121     | 68            | 3175         | 68<br>68     |
| 906      | 68                   | 960      | 68            | 1814     | 100      | 1868     | 68      | 3122     | 68            | 3176         | 68           |
| 907      | 68                   | 961      | 68            | 1815     | 68       | 1869     | 68      | 3123     | 68            | 3177         | 68           |
| 908      | 68                   | 962      | 68            | 1816     | 68       | 1870     | 68      | 3124     | 68            | 3178         | 68<br>68     |
| 909      | 68                   | 963      | 68            | 1817     | . 68     | 1871     | 68      | 3125     | 68            | 3179         | 68           |
| 910      | 68                   | 964      | 68            | 1818     | 68       | 1872     | 68      | 3126     | 68            | 3180         | 68           |
| 911      | 68                   | 965      | - 68          | 1819     | 68       | 1873     | 68      | 3127     | 68            | 3181         | 68<br>68     |
| 912      | 68                   | 966      | 68            | 1820     | 68       | 1874     | 68      | 3128     | 68            | 3182<br>3183 | 68           |
| 913      | 68                   | 967      | 68            | 1821     | 68       | 1875     | 68      | 3129     | 68            | 3183         | 68           |
| 914      | 68                   | 968      | 68            | 1822     | 68       | 1876     | 68      | 3130     | 68            | 3184         | 68           |
| 915      | 68                   | 969      | 68            | 1823     | 68       | 1877     | 68      | 3131     | 68            | 3185         | 68           |
| 916      | 68<br>68             | 970      | 68            | 1824     | 68       | 1878     | 68      | 3132     | 68            | 3186         | 68           |
| 917      | 68                   | 971      | 68            | 1825     | 68       | 1879     | 68      | 3133     | 80            | 3187         | 80           |
| 918      | 68                   | 972      | 68            | 1826     | 68       | 1880     | 68      | 3134     | 68            | 3188         | 2000         |
| 919      | 68                   | 973      | 68            | 1827     | 68       | 1881     | 68      | 3135     | 100           | 3189         | 68<br>68     |
| 920      | 68                   | 974      | 68            | 1828     | 68       | 1882     | 68      | 3136     | 68            | 3190         | 68           |
| 921      | 68                   | 975      | 68            | 1829     | 68       | 1883     | 68      | 3137     | 68            | 3191         | 68           |
| 922      | 68                   | 976      | 68            | 1830     | 68       | 1884     | 68      | 3138     | 68            | 3192         | 68           |
| 923      | 68                   | 977      | 68            | 1831     | 68       | 1885     | 68      | 3139     | 68            | 3193         | 68           |
| 924      | 68                   | 978      | 68            | 1832     | 68       | 1886     | 68      | 3140     | 68            | 3194         | 68           |
| 925      | 68<br>68             | 979      | 68            | 1833     | 68       | 1887     | 68      | 3141     | 68            | 3195         | 68           |
| 926      | 68                   | 980      | 68            | 1834     | 68       | 1888     | 68      | 3142     | 68            | 3196         | 68           |
| 927      | 68<br>68             | 981      | 68            | 1835     | 68       | 1889     | 68      | 3143     | 68            | 3197         | 68           |
| 928      | 68                   | 982      | 68<br>125     | 1836     | 68       | 1890     | 68      | 3144     | 68            | 3198         | 68           |
| 929      | 68                   | 983      | 125           | 1837     | 80       | 1891     | 68      | 3145     | 68            | 3199         | 68           |
| 930      | 68<br>68             | 984      | 68            | 1838     | 68       | 1892     | 68      | 3146     | 68            | 3200         | 68           |
| 931      | 68                   | 985      | 68            | 1839     | 68       | 1893     | 68      | 3147     | 68            | 3801         | 68           |
| 932      | 68                   | 986      | 68            | 1840     | 68       | 1894     | 68      | 3148     | 68            | 3802         | 68           |
| 933      | 68<br>68             | 987      | 68            | 1841     | 68       | 1895     | 68      | 3149     | 68            | 3803         | 68           |
| 934      | 68                   | 988      | 68            | 1842     | 68       | 1896     | 68      | 3150     | 68            | 3804         | 68           |
| 935      | 68                   | 989      | 68            | 1843     | 68       | 1897     | 68      | 3151     | 68            | 3805         | 68           |
| 936      | 68<br>68             | 990      | 68            | 1844     | 68       | 1898     | 68      | 3152     | 68            | 3806         | 68<br>68     |
| 937      | 68                   | 991      | 68            | 1845     | 68       | 1899     | 80      | 3153     | 68            | 3807         | 68           |
| 938      | 68                   | 992      | 68            | 1846     | 68       | 1900     | 68      | 3154     | 68            | 3808         | 68           |
| 939      | 68                   | 993      | 68            | 1847     | 68       | 3101     | 68      | 3155     | 68            | 3809         | 68           |
| 940      | 68<br>68<br>68<br>68 | 994      | 68<br>68      | 1848     | 68       | 3102     | 68      | 3156     | 68            | 3810         | 100          |
| 941      | 68                   | 995      | 68            | 1849     | 68       | 3103     | 68      | 3157     | 68            | 3811         | 68           |
| 942      | 68<br>68<br>68       | 996      | 68            | 1850     | 68       | 3104     | 68      | 3158     | 68            | 3812         | 68<br>68     |
| 943      | 68                   | 997      | 68<br>68      | 1851     | 68       | 3105     | 68      | 3159     | 68            | 3813         | 68           |
| 944      | 68                   | 998      | 68            | 1852     | 100      | 3106     | 68      | 3160     | 68            | 3814         | 68           |
| 945      | 68                   | 999      | 68<br>68      | 1853     | 68<br>68 | 3107     | 68      | 3161     | 68            | 3815         | 68<br>68     |
| 946      | 68<br>68<br>68       | 1000     | 68            | 1854     | 68       | 3108     | 68      | 3162     | 68            | 3816         | 68           |
| 947      | 68                   | 1801     | 68            | 1855     | . 68     | 3109     | 68      | 3163     | 68            | 3817         | 68           |
| 948      | 68                   | 1802     | 68            | 1856     | 68       | 3110     | 68      | 3164     | 68            | 3818         | 68           |
| 949      | 68                   | 1803     | 68<br>68      | 1857     | 68<br>68 | 3111     | 68      | 3165     | 68            | 3819         | 68           |
| 950      | 68                   | 1804     | 68            | 1858     | 68       | 3112     | 68      | 3166     | 68            | 3820         | 68           |

Digitized by GOOGLE

| Loos-Nr. | Gewinn.<br>1. | 2008:98r. | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.     | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.     | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.     | Gewinn.<br>ft. | 2008-Nr.             | Gewin:<br>A.   |
|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| 3821     | 68            | 3875      | 68            | 5729         | 100           | 5783         | 68            | 6737         | 68             | 6791                 | 68             |
| 3822     | 68            | 3876      | 68            | 5730         | 68            | 5784         | 68            | 6738         | 68             | 6792                 | 68             |
| 3823     | 68            | 3877      | 68            | 5731         | 68            | 5785         | 68            | 6739         | 68             | 6793                 | 68             |
| 3824     | 68            | 3878      | 68            | 5732         | 68            | 5786         | 68            | 6740         | 68             | 6794                 | 68             |
| 3825     | 68            | 3879      | 68            | 5733         | 68            | 5787         | 68            | 6741         | 68             | 6795                 | 68             |
| 3826     | 68            | 3880      | 68            | 5734         | 68            | 5788         | 68            | 6742         | 68             | 6796                 | 68             |
| 3827     | 68            | 3881      | 68            | 5735         | 68            | 5789         | 68            | 6743         | 68             | 6797                 | 68             |
| 3828     | 68            | 3882      | 80            | 5736         | 68            | 5790         | 68            | 6744         | 68             | 6798                 | 68             |
| 3829     | 68            | 3883      | 68            | 5737         | 68            | 5791         | 68            | 6745         | 68             | 6799                 | 68<br>68       |
| 3830     | 68            | 3884      | 68            | 5738         | 68            | 5792         | 68            | 6746         | 68             | 6800                 | 68             |
| 3831     | 68            | 3885      | 68            | 5739         | 68            | 5793         | 68            | 6747         | 68             | 7201                 | 68<br>68       |
| 3832     | 68            | 3886      | 68            | 5740         | 68            | 5794         | 68            | 6748         | 68             | 7202                 | 68             |
| 3833     | 68            | 3887      | 68            | 5741         | 68            | 5795         | 68            | 6749         | 68             | 7203                 | 68<br>68<br>68 |
| 3834     | 68            | 3888      | 68            | 5742         | 68            | 5796         | 68            | 6750         | 68             | 7204                 | 68             |
| 9895     |               | 3000      | 68            | 5743         | 68            | 5707         | 68            | 6754         | 68             | 7205                 | 68             |
| 3835     | 68            | 3889      | 60            | 5744         | 68            | 5797         | 60            | 6751         |                | 7206                 | 68<br>68       |
| 3836     | 68            | 3890      | 68            | 5745         | 68            | 5798         | 68<br>68      | 6752         | 68             | 7207                 | 68             |
| 3837     | 68            | 3891      | 68            |              | 60            | 5799         | 00            | 6753         | 80             | 7909                 | 68             |
| 3838     | 68            | 3892      | 68            | 5746         | 68            | 5800         | 68            | 6754         | 68             | 7208                 | 60             |
| 3839     | 68            | 3893      | 68            | 5747         | 68            | 6701         | 68            | 6755         | 68             | 7209                 | 68             |
| 3840     | 68            | 3894      | 68            | 5748         | 68            | 6702         | 68            | 6756         | 68             | 7210                 | 68<br>68       |
| 3841     | 68            | 3895      | 68            | 5749         | 68            | 6703         | 68            | 6757         | 68             | 7211                 | 00             |
| 3842     | 68            | 3896      | 68            | 5750         | 68            | 6704         | 68            | 6758         | 68             | 7212                 | 68             |
| 3843     | 68            | 3897      | 68            | 5751         | 68            | 6705         | 68            | 6759         | 68             | 7213                 | 68             |
| 3844     | 125           | 3898      | 68            | 5752         | 68            | 6706         | 68            | 6760         | 68             | 7214                 | 68             |
| 3845     | 68            | 3899      | 68            | 5753         | 68            | 6707         | 68            | 6761         | 68             | 7215                 | 68             |
| 3846     | 68            | 3900      | 68            | 5754         | 68            | 6708         | 68            | 6762         | 68             | 7216                 | 68<br>68       |
| 3847     | 68            | 5701      | 68            | 5755         | 68            | 6709         | 68            | 6763         | 68             | 7217                 | 68             |
| 3848     | 68            | 5702      | 68            | 5756         | 68            | 6710         | 68            | 6764         | 68             | 7218                 | 68             |
| 3849     | 68            | 5703      | 68            | 5757         | 68            | 6711         | 10000         | 6765         | 68             | 7219                 | 68             |
| 3850     | 68            | 5704      | 68            | 5758         | 68            | 6712         | 68            | 6766         | 68             | 7220                 | 68             |
| 3851     | 68            | 5705      | 80            | 5759         | 68            | 6713         | 68<br>68      | 6767         | 68<br>68       | 7221                 | 68             |
| 3852     | 68            | 5706      | 68            | 5760         | 68            | 6714         | 68            | 6768         | 68             | 7222<br>7223         | 68             |
| 3853     | 68            | 5707      | 68            | 5761         | <b>6</b> 8    | 6715         | 68            | 6769         | 68             | 7223                 | 68             |
| 3854     | 68            | 5708      | 68            | 5762         | 68            | 6716         | 68            | 6770         | 68             | 7224                 | 68             |
| 3855     | 68            | 5709      | 68            | 5763         | 68            | 6717         | 68            | 6771         | 68             | 7225                 | 68             |
| 3856     | 68            | 5710      | 68            | 5764         | <b>6</b> 8    | 6718         | <b>6</b> 8    | 6772         | 68             | 7225<br>7226         | 68             |
| 3857     | 68            | 5711      | 68            | 5765         | 68            | 6719         | <b>6</b> 8    | 6773         | 68             | 7227                 | 68<br>68       |
| 3858     | 68            | 5712      | 68            | 5766         | 68            | 6720         | 68            | 6774         | 68             | 7228                 | 68             |
| 3859     | 68            | 5713      | 68            | 5767         | 68            | 6721         | <b>68</b>     | 6775         | ·68            | I 7229 I             | 68             |
| 3860     | 68            | 5714      | 68            | 5768<br>5769 | 68<br>68      | 6722         | 68<br>68      | 6776         | 68             | 7230<br>7231<br>7232 | 68             |
| 3861     | 68            | 5715      | 68            | 5769         | 68            | 6723         | 68            | 6777         | 80             | 7231                 | 68             |
| 3862     | 68            | 5716      | 68            | 5770         | <b>68</b> .   | 6724         | 68            | 6778<br>6779 | 68             | 7232                 | 68             |
| 3863     | 100           | 5717      | <b>6</b> 8    | 5771         | 68            | 6725         | <b>68</b>     | 6779         | 68             | 7233<br>7234<br>7235 | 68             |
| 3864     | <b>6</b> 8    | 5718      | 68            | 5772         | 68            | 6726<br>6727 | <b>6</b> 8    | l 6780 l     | 68             | 7234                 | 68             |
| 3865     | 68            | 5719      | <b>68</b>     | 5773         | 68            | 6727         | 68            | 6781         | 68             | 7235                 | 68             |
| 3866     | <b>6</b> 8    | 5720      | 68            | 5774         | 68            | i 6728 i     | <b>6</b> 8    | 6781<br>6782 | <b>6</b> 8     | 7236<br>7237         | 68             |
| 3867     | 68            | 5721      | <b>68</b>     | 5775         | <b>68</b>     | 6729<br>6730 | <b>68</b>     | 6783         | 68             | 7237                 | 68             |
| 3868     | 68            | 5722      | 68            | 5776         | 68            | 6730         | <b>6</b> 8    | 6784         | 68             | 7238                 | 68             |
| 3869     | 68<br>68      | 5723      | <b>6</b> 8    | 5777         | 68            | 6731         | <b>6</b> 8    | 6785         | 68             | 7239                 | 68             |
| 3870     | 68            | 5724      | <b>6</b> 8    | 5778         | 68            | 6732         | 68            | 6786         | 68             | 7240                 | <b>68</b>      |
| 3871     | 68            | 5725      | <b>68</b>     | 5779         | 68            | 6733         | <b>68</b>     | 6787         | 68             | 7241                 | · 68           |
| 3872     | <b>6</b> 8    | 5726      | 68            | 5780         | <b>68</b>     | 6734         | <b>6</b> 8    | 6788         | 68             | 7242                 | 80             |
| 3873     | 68            | 5727      | 68<br>68      | 5781         | <b>6</b> 8    | 6735         | <b>68</b>     | 6789         | 68             | 7243                 | 68             |
| 3874     | 68            | 5728      |               | 5782         | 68            | 6736         | 68            | 6790         | 68             | 7244                 | 68             |

| e008-Mx.     | Gewinn.<br>A.                    | 2006-Nr. | Gewinn.<br>fl. | 2006-Nr.       | Gewinn.<br>fl. | 2006-Nr.       | Gewinn.<br>fl. | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>fl. | <b>£006</b> ≠Nr. | Gewinn.    |
|--------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 7245         | 68                               | 7299     | 68             | 11653          | 68             | 12507          | 68             | 12561          | 68             | 13515            | 68         |
| 7246         | 68                               | 7300     | 80             | 11654          | 68             | 12508          | 68             | 12562          | 68             | 13516            | 68         |
| 7247         | - 68                             | 11601    | 68             | 11655          | 68             | 12509          | 68             | 12563          | 68             | 13517            | 68         |
| 7248         | 68                               | 11602    | 68             | 11656          | 68             | . 12510        | 68             | 12564          | 68             | 13518            | 68         |
| 7249         | 68                               | 11603    | 68<br>68       | 11657          | 68             | 12511          | 68             | 12565          | 69             | 13519            | 68         |
| 7250         | 68                               | 11604    | 68             | 11658          | 68             | 12512          | 68             | 12566          | 68             | 13520            | 68         |
| 7251         | 68                               | 11605    | 68             | 11659          | 68             | 12513          | 68             | 12567          | 68             | 13521            | 68         |
| 7252         | 68                               | 11606    | 68             | 11660          | 68             | 12514          | 68             | 12568          | 68             | 13522            | <b>68</b>  |
| 7253         | 68                               | 11607    | 68             | 11661          | 68             | 12515          | 68             | 12569          | 68             | 13523            | 68         |
| 7254         | 68<br>68                         | 11608    | 68             | 11662          | 68             | 12516          | 68             | 12570          | 68             | 13524            | 68         |
| 7255         | 68                               | 11609    | 68             | 11663          | 68             | 12517          | 68             | 12571          | 68             | 13525            | 68         |
| 7256         | 68                               | 11610    | 68             | 11664          | 68             | 12518          | 68             | 12572          | 68             | 13526            | 68         |
| 7257         | 68                               | 11611    | 68             | 11665          | 68             | 12519          | 68             | 12573          | 68             | 13527            | 68         |
| 7258         | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 11612    | <b>6</b> 8     | 11666          | 68.            | 12520          | 68             | 12574          | 68             | 13528            | 68         |
| 7259         | 68                               | 11613    | 68             | 11667          | 68             | 12521          | 68             | 12575          | 68             | 13529            | 68         |
| 7260         | 68                               | 11614    | 68             | 11668          | 68             | 12522          | 68             | 12576          | 69             | 13530            | 68         |
| 7261         | 68                               | 11615    | 68             | 11669          | 68             | 12523          | 68             | 12577          | 68             | 13531            | 68         |
| 7262         | 68                               | 11616    | 68             | 11670          | 68             | 12524          | 100            | 12578          | 68             | 13532            | 68         |
| 7263         | 68                               | 11617    | 68             | 11671          | 68             | 12525          | 68             | 12579          | 68             | 13533            | 250        |
| 7264         | 68                               | 11618    | 68             | 11672          | 68             | 12526          | 68             | 12580          | 68             | 13534            | 68         |
| 7265         | 68                               | 11619    | 68             | 11673          | 68             | 12527          | 68             | 12581          | 68             | 13535            | <b>6</b> 8 |
| 7266         | 68<br>68                         | 11620    | 68             | 11674          | 68             | 12528          | 68             | 12582          | <b>6</b> 8     | 13536            | 68         |
| 7267         | 68                               | 11621    | <b>68</b>      | 11675          | 68             | 12529          | 68             | 12583          | 68             | 13537            | 68         |
| 7268         | 68<br>68                         | 11622    | 68             | 11676          | 68             | 12530          | 68             | †12584         | <b>† 68</b>    | 13538            | 68         |
| 7269         | 68                               | 11623    | 68             | 11677          | 68             | 12531          | 68             | 12585          | 68             | 13539            | 68         |
| 7270         | 68                               | 11624    | 68             | 11678          | 68             | 12532          | 68             | 12586          | <b>6</b> 8     | 13540            | 68         |
| 7271         | 68<br>68                         | 11625    | 68<br>68       | 11679          | 68             | 12533          | 68             | 12587          | 68             | 13541            | 68         |
| 7272         | 68                               | 11626    | 68             | 11680          | 68             | 12534          | 68             | 12588          | 68             | 13542            | 68         |
| 7273         | 68                               | 11627    | 68             | 11681          | 68             | 12535          | 68             | 12589          | 68             | 13543            | 68         |
| 7274         | 69<br>68                         | 11628    | 68             | 11682          | 68             | 12536          | 68             | 12590          | 68             | 13544            | 68         |
| 7275         | 68                               | 11629    | 68             | 11683          | 68             | 12537          | 68             | 12591          | 68             | 13545            | 68         |
| 7276         | 68                               | 11630    | 68             | 11684          | 68             | 12538          | 68             | 12592          | 68             | 13546            | 68         |
| 7277         | 68<br>68                         | 11631    | 68<br>68       | 11685          | 68             | 12539          | - 68           | 12593          | 68             | 13547            | 68         |
| 7278         | 68                               | 11632    | 68             | 11686          | 68             | 12540          | <b>6</b> 8     | 12594          | 68             | 13548            | 68         |
| 7279         | 68                               | 11633    | 68             | 11687          | 68             | 12541          | 68             | 12595          | 68             | 13549            | 68         |
| 7280         | 68                               | 11634    | 68             | 11688          | 68             | 12542          | 68             | 12596          | <b>6</b> 8     | 13550            | <b>6</b> 8 |
| 7281         | 68                               | 11635    | 68             | 11689          | 68             | 12543          | 68             | 12597          | 68             | 13551            | 68         |
| 7282         | 68                               | 11636    | 68             | 11690          | 68             | 12544          | 68             | 12598          | 68             | 13552            | 68<br>68   |
| 7283         | 68                               | 11637    | 68             | 11691          | 68             | 12545          | 68             | 12599          | <b>6</b> 8     | 13553            | 68         |
| 7284<br>7285 | 68                               | 11638    | 68             | 11692<br>11693 | 68             | 12546          | 68             | 12600          | 68             | 13554            | 68         |
| 7285         | 68                               | 11639    | 68             | 11693          | 68             | 12547          | 68             | 13501          | 125            | 13555            | 68         |
| 7286         | 68<br>68                         | 11640    | 68             | 11694          | 68             | 12548          | 68             | 13502          | 68             | 13556            | 68         |
| 7287         | 68                               | 11641    | 68             | 11695          | 68             | 12549          | 68             | 13503          | 68             | 13557            | 68         |
| 7288         | , 68                             | 11642    | 68             | 11696<br>11697 | 68             | 12550          | 68             | 13504          | 68             | 13558<br>13559   | 68         |
| 7289         | 68                               | 11643    | 68             | 11697          | 68             | 12551          | 68             | 13505          | 68             | 13559            | 68         |
| 7290         | 68                               | 11644    | 68             | 11698          | 68             | 12552          | 68             | 13506          | 68             | 13560            | 68         |
| 7291         | 68                               | 11645    | 68             | 11699<br>11700 | 68             | 12553          | 68             | 13507          | 68             | 13561            | 68         |
| 7292         | 68                               | 11646    | 68 ·           | 11700          | 68             | 12554          | 68             | 13508          | 68             | 13562            | 68         |
| 7293         | 68                               | 11647    | 68             | 12501          | 68             | 12555          | 68             | 13509          | 68             | 13563            | 68         |
| 7294         | 68                               | 11648    | 68             | 12502          | 68             | 12556<br>12557 | 68             | 13510<br>13511 | 80             | 13564            | 68         |
| 7295         | 68                               | 11649    | 68             | 12503          | 68             | 12557          | 68             | 13511          | 68             | 13565            | 68         |
| 7296         | 68                               | 11650    | 68             | 12504          | 68             | 12558          | 68             | 13512          | 68             | 13566            | 68         |
| 7297         | 68                               | 11651    | 68             | 12505          | <b>6</b> 8     | 12559          | 68             | 13513          | 68             | 13567            | 68         |
| 7298         | 68                               | 11652    | 68             | 12506          | <b>6</b> 8     | 12560          | 80             | 13514          | 68             | 13568            | 250        |

Das mit + bezeichnete Loos Rr. 12584 ift mit Bahlungesperre belegt.

DIGITIZED by Google

| Lovs-Nr. | Gewinn.<br>A. | Lood:Nr. | Gewinn,<br>fl. | Love-Nr. | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr. | Gewinn | Loos-Nr. | Gewinn,<br>fl. | Loos-Nr. | Gewinn<br>fl.              |
|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|--------|----------|----------------|----------|----------------------------|
| 13569    | 80            | 16023    | 68             | 16077    | 68            | 16631    | 68     | 16685    | 68             | 17339    | 68                         |
| 13570    | 68            | 16024    | 68             | 16078    | 68            | 16632    | 68     | 16686    | 68             | 17340    | 68                         |
| 13571    | 68            | 16025    | 68             | 16079    | 80            | 16633    | 68     | 16687    | - 68           | 17341    | 68                         |
| 13572    | 68            | 16026    | 68             | 16080    | 68            | 16634    | 68     | 16688    | 68             | 17342    | 68                         |
| 13573    | 68            | 16027    | 68             | 16081    | 68            | 16635    | 68     | 16689    | 68             | 17343    | 69                         |
| 13574    | 68            | 16028    | 68             | 16082    | 80            | 16636    | 68     | 16690    | 68             | 17344    | 68                         |
| 13575    | 68            | 16029    | 68             | 16083    | 68            | 16637    | - 68   | 16691    | 68             | 17345    | 68                         |
| 13576    | 68            | 16030    | 68             | 16084    | 68            | 16638    | 68     | 16692    | 68             | 17346    | 68                         |
| 13577    | 68            | 16031    | 68             | 16085    | 68            | 16639    | 68     | 16693    | 68             | 17347    | 68                         |
| 13578    | 68            | 16032    | 68             | 16086    | 68            | 16640    | 68     | 16694    | 68             | 17348    | 68                         |
| 13579    | 68            | 16033    | 68             | 16087    | 68            | 16641    | 68     | 16695    | 68             | 17349    | 68                         |
| 13580    | 68            | 16034    | 68             | 16088    | 68            | 16642    | 68     | 16696    | 68             | 17350    | 68                         |
| 13581    | 68            | 16035    | 68             | 16089    | 68            | 16643    | 68     | 16697    | 68             | 17351    | 68<br>68                   |
| 13582    | 68            | 16036    | 68             | 16090    | 68            | 16644    | 68     | 16698    | 68             | 17352    | 68<br>68                   |
| 13583    | 68            | 16037    | 68             | 16091    | 68            | 16645    | 68     | 16699    | 68             | 17353    | 68                         |
| 13584    | 68            | 16038    | 68             | 16092    | 68            | 16646    | 68     | 16700    | 68             | 17354    | 68                         |
| 13585    | 68            | 16039    | 68             | 16093    | 68            | 16647    | 68     | 17301    | 68             | 17355    | 68                         |
| 13586    | 68            | 16040    | 68             | 16094    | 68            | 16648    | 68     | 17302    | 68             | 17356    | 68                         |
| 13587    | 68            | 16041    | 68             | 16095    | 68            | 16649    | 68     | 17303    | 68             | 17357    | 68                         |
| 13588    | 68            | 16042    | 68             | 16096    | 68            | 16650    | 68     | 17304    | 68             | 17358    | 68                         |
| 13589    | 68            | 16043    | 68             | 16097    | 68            | 16651    | 68     | 17305    | 68             | 17359    | 68                         |
| 13590    | 68            | 16044    | 68             | 16098    | 68            | 16652    | 68     | 17306    | 68             | 17360    | 68                         |
| 13591    | 68            | 16045    | 68             | 16099    | 68            | 16653    | 68     | 17307    | 68             | 17361    | 68                         |
| 13592    | 68            | 16046    | 68             | 16100    | 68            | 16654    | 68     | 17308    | 68             | 17362    | 68                         |
| 13593    | 68            | 16047    | 80             | 16601    | 68            | 16655    | 68     | 17309    | 68             | 17363    | 68                         |
| 13594    | 68            | 16048    | 68             | 16602    | 68            | 16656    | 68     | 17310    | 68             | 17364    | 68                         |
| 13595    | 68            | 16049    | 68             | 16603    | 68            | 16657    | 68     | 17311    | 68             | 17365    | 68                         |
| 13596    | 68            | 16050    | 68             | 16604    | 68            | 16658    | 68     | 17312    | 68             | 17366    | 68                         |
| 13597    | 68            | 16051    | 68             | 16605    | 68            | 16659    | 68     | 17313    | 68             | 17367    | 68                         |
| 13598    | 68            | 16052    | 68             | 16606    | 68            | 16660    | 68     | 17314    | 68             | 17368    | 68                         |
| 13599    | 68            | 16053    | 68             | 16607    | 68            | 16661    | 68     | 17315    | 68             | 17369    | 68                         |
| 13600    | 68            | 16054    | 68             | 16608    | 68            | 16662    | 68     | 17316    | 68             | 17370    | 68                         |
| 16001    | 68            | 16055    | 68             | 16609    | 68            | 16663    | 68     | 17317    | 68             | 17371    | 68                         |
| 16002    | 68            | 16056    | 68             | 16610    | 68            | 16664    | 68     | 17318    | 68             | 17372    | 68                         |
| 16003    | 68            | 16057    | 68             | 16611    | 68            | 16665    | 68     | 17319    | 68             | 17373    | 68                         |
| 16004    | 68            | 16058    | 68             | +16612   | † 68          | 16666    | 68     | 17320    | 68             | 17374    | 68                         |
| 16005    | 68            | 16059    | 68             | 16613    | 68            | 16667    | 68     | 17321    | 68             | 17375    | 68                         |
| 16006 -  | 68            | 16060    | 68             | 16614    | 68            | 16668    | 68     | 17322    | 68             | 17376    | 68<br>68                   |
| 16007    | 68            | 16061    | 68             | 16615    | 68            | 16669    | 68     | 17323    | 68             | 17377    | 68                         |
| 16008    | 68            | 16062    | 68             | 16616    | 68            | 16670    | 68     | 17324    | 68             | 17378    | 68                         |
| 16009    | 68            | 16063    | 80             | 16617    | 100           | 16671    | 68     | 17325    | 68             | 17379    | 68<br>68<br>68             |
| 16010    | 68            | 16064    | 68             | 16618    | 68            | 16672    | 68     | 17326    | 68             | 17380    | 68                         |
| 16011    | 100           | 16065    | 68             | 16619    | 68            | 16673    | 68     | 17327    | 68             | 17381    | 68                         |
| 6012     | 68            | 16066    | 68             | 16620    | 68            | 16674    | 68     | 17328    | 68             | 17382    | 68<br>68<br>68             |
| 16013    | 68            | 16067    | 68             | 16621    | 68            | 16675    | 68     | 17329    | 68             | 17383    | 68                         |
| 6014     | 68            | 16068    | 68             | 16622    | 68            | 16676    | 68     | 17330    | 68             | 17384    | 68                         |
| 6015     | 68            | 16069    | 68             | 16623    | 68            | 16677    | 68     | 17331    | 68             | 17385    | 68<br>68                   |
| 6016     | 68            | 16070    | 68             | 16624    | 68            | 16678    | 68     | 17332    | 68             | 17386    | 68                         |
| 6017     | 68            | 16071    | 68             | 16625    | 68 -          | 16679    | 68     | 17333    | 68             | 17387    | 68                         |
| 6018     | 68            | 16072    | 68             | 16626    | 68            | 16680    | 68     | 17334    | 68             | 17388    | 68                         |
| 6019     | 68            | 16073    | 68             | 16627    | 68            | 16681    | 68     | 17335    | 68             | 17389    | 68                         |
| 6020     | 68            | 16074    | 68             | 16628    | 68            | 16682    | 68     | 17336    | 250            | 17390    | 68                         |
| 6021     | 68            | 16075    | 68             | 16629    | 68            | 16683    | 100    | 17337    | 68             | 17391    | 68<br>68<br>68<br>68<br>68 |
| 6022     | 68            | 16076    | 68             | 16630    | 68            | 16684    | 68     | 17338    | 100            | 17392    | 68                         |

Das mit † bezeichnete Loos Rr. 16612 ift mit Bahlungesperre belegt.

| 2008:Mr. | Gewinn.<br>A, | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A. | Lovs:Mr. | Gewinn,<br>A. | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A.  | L008-Nr. | Gewinn.<br>ff. | Loos-Nr.       | Gewinn<br>fl.              |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------------------|
| 17393    | 68            | 18047    | 68            | 18201    | 68            | 18255    | 68             | 21409    | 68             | 21463          | 68                         |
| 17394    | 68            | 18048    | 68            | 18202    | 68            | 18256    | 68             | 21410    | 68             | 21464          | 68                         |
| 17395    | 68            | 18049    | 68            | 18203    | 68            | 18257    | 68             | 21411    | 68             | 21465          | 68                         |
| 17396    | 68            | 18050    | 68            | 18204    | 68            | 18258    | 68             | 21412    | 68             | 21466          | 68                         |
| 17397    | 68            | 18051    | 68            | 18205    | 68            | 18259    | 68             | 21413    | 68             | 21467          | 68                         |
| 17398    | 68            | 18052    | 68            | 18206    | 68            | 18260    | 68             | 21414    | 68             | 21468          | 68                         |
| 17399    | 68            | 18053    | 68            | 18207    | 125           | 18261    | 68             | 21415    | 68             | 21469          | 68                         |
| 17400    | 68            | 18054    | 68            | 18208    | 68            | 18262    | 68             | 21416    | 68             | 21470          | 68                         |
| 18001    | 68            | 18055    | 68            | 18209    | 68            | 18263    | 80             | 21417    | 68             | 21471          | 68                         |
| 18002    | 68            | 18056    | 68            | 18210    | 68            | 18264    | 68             | 21418    | 68             | 21472          | 68                         |
| 18003    | 68 .          | 18057    | 68            | 18211    | 68            | 18265    | 68             | 21419    | . 68           | 21473          | 68<br>68                   |
| 18004    | 68            | 18058    | 68            | 18212    | 68            | 18266    | 68             | 21420    | 68             | 21474          | 68                         |
| 18005    | 68            | 18059    | 68<br>68      | 18213    | 68            | 18267    | 68             | 21421    | 68             | 21475          | 68                         |
| 18006    | 68            | 18060    | 68            | 18214    | 68            | 18268    | 68             | 21422    | 68             | 21476          | 68<br>68                   |
| 18007    | 68            | 18061    | 68            | 18215    | 68            | 18269    | 68             | 21423    | 80             | 21477          | 68                         |
| 18008    | 68            | 18062    | 68            | 18216    | 68            | 18270    | 68             | 21424    | 68             | 21478          | 68                         |
| 18009    | 68            | 18063    | 20            |          | 60            |          | 68             | 21425    | 68             |                | 68<br>68                   |
| 18010    | .68           | 18064    | 68            | 18217    | 68            | 18271    | 68             | 21426    | 68             | 21479<br>21480 | 80                         |
| 18011    | .00           |          | 68            | 18218    | 68            | 18272    | 60             | 21427    | 60             |                | 68<br>68<br>68<br>68<br>68 |
|          | 68            | 18065    | 68            | 18219    | 68            | 18273    | 68<br>68<br>68 | 01490    | 68<br>68       | 21481          | 60                         |
| 18012    | 250           | 18066    | 68            | 18220    | 68            | 18274    | 00             | 21428    | 60             | 21482          | 60                         |
| 18013    | 80            | 18067    | 68            | 18221    | 68            | 18275    | 60             | 21429    | 68             | 21483          | 60                         |
| 18014    | 68            | 18068    | 68            | 18222    | 68            | 18276    | 68<br>68<br>68 | 21430    | 68<br>68       | 21484          | 03                         |
| 18015    | 68            | 18069    | 68            | 18223    | 80            | 18277    | 00             | 21431    | 68             | 21485          | 05                         |
| 18016    | 68            | 18070    | 68            | 18224    | 68            | 18278    | 05             | 21432    | 68             | 21486          | 68<br>68                   |
| 18017    | 68            | 18071    | 68            | 18225    | 68            | 18279    | 68             | 21433    | 68             | 21487          | 08                         |
| 18018    | 68            | 18072    | 68            | 18226    | 68            | 18280    | 68             | 21434    | 68             | 21488          | 68                         |
| 18019    | 68            | 18073    | 68            | 18227    | 68            | 18281    | 68             | 21435    | 68             | 21489          | 80                         |
| 18020    | 68            | 18074    | 68            | 18228    | 68            | 18282    | 68             | 21436    | 68             | 21490          | 68                         |
| 18021    | 68            | 18075    | 68            | 18229    | 68            | 18283    | 68             | 21437    | 68             | 21491          | 68                         |
| 18022    | 68            | 18076    | 68            | 18230    | 68            | .18284   | 68             | 21438    | 68             | 21492          | 68<br>68<br>68             |
| 18023    | 68            | 18077    | 68<br>68      | 18231    | 68            | 18285    | 68             | 21439    | 68<br>68       | 21493          | 68                         |
| 18024    | 68            | 18078    | 68            | 18232    | 68            | 18286    | 68             | 21440    | 68             | 21494          | 68                         |
| 18025    | 68            | 18079    | 68            | 18233    | 68            | 18287    | 68             | 21441    | 68             | 21495          | 68                         |
| 18026    | 68            | 18080    | 80            | 18234    | 68            | 19288    | 68             | 21442    | 68             | 21496          | 68                         |
| 18027    | 68            | 18081    | 68            | 18235    | 68            | 18289    | 68             | 21443    | 68             | 21497          | 100                        |
| 18028    | - 68          | 18082    | 68            | 18236    | 68            | 18290    | 68             | 21444    | 68             | 21498          | 68                         |
| 18029    | 68            | 18083    | 68            | 18237    | 68            | 18291    | 68             | 21445    | 68             | 21499          | 68                         |
| 18030    | 68            | 18084    | 68            | 18238    | 68            | 18292    | 68             | 21446    | 68             | 21500          | 68<br>68                   |
| 18031    | 68            | 18085    | 100           | 18239    | 68            | 18293    | 68             | 21447    | 68             | 24901          | 68                         |
| 18032    | 68            | 18086    | 68            | 18240    | 68            | 18294    | 68             | 21448    | 68             | 24902          | 68                         |
| 18033    | 68<br>68      | 18087    | 68<br>250     | 18241    | 68            | 18295    | 68             | 21449    | 68             | 24903          | 68                         |
| 18034    | 68            | 18088    | 68            | 18242    | 68            | 18296    | 68             | 21450    | 68             | 24904          | 68                         |
| 18035    | 68            | 18089    | 68            | 18243    | 68            | 18297    | 68             | 21451    | 68             | 24905          | 68                         |
| 18036    | 68            | 18090    | 68            | 18244    | 68            | 18298    | 68             | 21452    | 68             | 24906          | 68                         |
| 18037    | 68            | 18091    | 68            | 18245    | 68            | 18299    | 68             | 21453    | 68             | 24907          | 68                         |
| 18038    | 68            | 18092    | 68            | 18246    | 80            | 18300    | 68             | 21454    | 68             | 24908          | 68                         |
| 18039    | 68<br>68      | 18093    | 68            | 18247    | 68            | 21401    | 68             | 21455    | 68             | 24909          | 68<br>68<br>68             |
| 8040     | 68            | 18094    | 68            | 18248    | 68            | 21402    | 68             | 21456    | 68             | 24910          | 68                         |
| 18041    | 68            | 18095    | 68            | 18249    | 68            | 21403    | 68             | 21457    | 68             | 24911          | 68                         |
| 18042    | 68            | 18096    | 68            | 18250    | 68            | 21404    | 68             | 21458    | 68             | 24912          | 68                         |
| 18043    | 68            | 18097    | 68            | 18251    | 68            | 21405    | 68             | 21459    | 68             | 24913          | 68                         |
| 18044    | 68            | 18098    | 68            | 18252    | 68            | 21406    | 68             | 21460    | 68             | 24914          | 68                         |
| 8045     | 68            | 18099    | 68            | 18253    | 68            | 21407    | 68             | 21461    | 68             | 24915          | 68                         |
| 8046     | 68            | 18100    | 68            | 18254    | 68            | 21408    | 68             | 21462    | 68             | 24916          | 68                         |

| Lood/Nr.       | Gewinn,<br>L | Loos-Ar. | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A. | Leos-Mr.              | Gewinn.<br>fl. | Locs-Ar. | Getvinn.<br>fi. | Loos-Nr. | Gewinn<br>A. |
|----------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|
| 24917          | 68           | 24971    | 68            | 25025    | 68            | 25079                 | 68             | 27033    | 68              | 27087    | 68           |
| 24918          | 68           | 24972    | 68            | 25026    | 68            | 25080                 | 68             | 27034    | 68              | 27088    | 125          |
| 24919          | 80           | 24973    | 68            | 25027    | 68            | 25081                 | 68             | 27035    | 68              | 27089    | 68           |
| 24920          | 68           | 24974    | 68            | 25028    | 68            | 25082                 | 68             | 27036    | 68              | 27090    | 68           |
| 24921          | 68           | 24975    | 68            | 25029    | 68            | 25083                 | 68             | 27037    | 68              | 27091    | 68           |
| 24922          | 68           | 24976    | 68            | 25030    | 68            | 25084                 | 68             | 27038    | 68              | 27092    | 68           |
| 24923          | 68           | 24977    | 1000          | 25031    | 68            | 25085                 | 68             | 27039    | 68              | 27093    | 68           |
| 24924          | 68           | 24978    | 68            | 25032    | 68            | 25086                 | 68             | 27040    | 68              | 27094    | 68           |
| 24925          | 68           | 24979    | 68            | 25033    | 68            | 25087                 | 68             | 27041    | 68              | 27095    | 250          |
| 24926          | 68           | 24980    | 68            | 25034    | 68            | 25088                 | 68             | 27042    | 68              | 27096    | 68           |
| 24927          | 68           | 24981    | 68            | 25035    | 68            | 25089                 | 68             | 27043    | 68              | 27097    | 68           |
| 24928          | 68           | 24982    | 68            | 25036    | 68            | 25090                 | 68             | 27044    | 68              | 27098    | 68           |
| 24929          | 68           | 24983    | 68            | 25037    | 68            | 25091                 | 68             | 27045    | 68              | 27099    | 68           |
| 24930          | 68           | 24984    | 68            | 25038    | 68            | 25092                 | 80             | 27046    | 68              | 27100    | 68           |
| 24931          | 68           | 24985    | 68            | 25039    | 68            | 25093                 | 68             | 27047    | 68              | 27401    | 68           |
| 24932          | 68           | 24986    | 68            | 25040    | 68            | 25094                 | 68             | 27048    | 80              | 27402    | 68           |
| 24933          | 68           | 24987    | 68            | 25041    | 68            | 25095                 | 68             | 27049    | 68              | 27403    | 68           |
| 24934          | 68           | 24988    | 68            | 25042    | 68            | 25096                 | 68             | 27050    | 80              | 27404    | 68           |
| 24935          | 68           | 24989    | 68            | 25043    | 68            | 25097                 | 68             | 27051    | 68              | 27405    | 68           |
| 24936          | 68           | 24990    | 68            | 25044    | 68            | 25098                 | 68             | 27052    | 68              | 27406    | 68           |
| 24937          | 68           | 24991    | 68            | 25045    | 68            | 25099                 | 68             | 27053    | 68              | 27407    | 68           |
| 24938          | 68           | 24992    | 68            | 25046    | 68            | 25100                 | 68             | 27054    | 68              | 27408    | 68           |
| 24939          | 68           | 24993    | 68            | 25047    | 68            | 27001                 | 68             | 27055    | 68              | 27409    | 68           |
| 24940          | 68           | 24994    | 68            | 25048    | 68            | 27002                 | 68             | 27056    | 68              | 27410    | 68           |
| 24941          | 68           | 24995    | 68            | 25049    | 68            | 27003                 | 68             | 27057    | 68              | 27411    | 68           |
| 24942          | 68           | 24996    | 68            | 25050    | 68            | 27004                 | 68             | 27058    | 68              | 27412    | 68           |
| 24943          | 68           | 24997    | 68            | 25051    | 68            | 27005                 | 68             | 27059    | 68              | 27413    | 68           |
| 24944          | 68           | 24998    | 80            | 25052    | 68            | 27006                 | 68             | 27060    | 68              | 27414    | 68           |
| 24945          | 68           | 24999    | 68            | 25053    | 68            | 27007                 | 68             | 27061    | 68              | 27415    | 68           |
| 24946          | 68           | 25000    | 68            | 25054    | 68            | 27008                 | 68             | 27062    | 68              | 27416    | 68           |
| 24947          | 68           | 25001    | 68            | 25055    | 68            | 27009                 | 68             | 27063    | 125             | 27417    | 68           |
| 24948          | 68           | 25002    | 68            | 25056    | 68            | 27010                 | 68             | 27064    | 68              | 27418    | 68           |
| 24949          | 68           | 25003    | 68            | 25057    | 68            | 27011                 | 68             | 27065    | 68              | 27419    | 68           |
| 24950          | 68           | 25004    | 68            | 25058    | 68            | 27012                 | 68             | 27066    | 68              | 27420    | 68           |
| 24951          | 68           | 25005    | 68            | 25059    | 68            | 27013                 | 68             | 27067    | 68              | 27421    | 68           |
| 4952           | 3000         | 25006    | 68            | 25060    | 68            | 27014                 | 68             | 27068    | 68              | 27422    | 68           |
| 24953          | 125          | 25007    | 68            | 25061    | 68            | 27015                 | 68             | 27069    | 68              | 27423    | 68           |
| 24954          | 68           | 25008    | 68            | 25062    | 68            | 27016                 | 68             | 27070    | 68              | 27424    | 68           |
| 24955          | 68           | 25009    | 68            | 25063    | 68            | 27017                 | 68             | 27071    | 68              | 27425    | 68           |
| 24956          | 68           | 25010    | 68            | 25064    | 68            | 27018                 | 68             | 27072    | 68              | 27426    | 68           |
| 24957          | 68           | 25011    | 68            | 25065    | 68            | 27019                 | 68             | 27073    | 68              | 27427    | 68           |
| 24958          | 68           | 25012    | 68            | 25066    | 68            | 27020                 | 35000          | 27074    | 125             | 27428    | 68           |
| 24959          | 68           | 25013    | 68            | 25067    | 68            | 27024                 | 68             | 27075    | 68              | 27429    | 68           |
| 24960          | 68           | 25014    | 68            | 25068    | 68            | 27022                 | 68             | 27076    | 68              | 27430    | 68           |
| 24961          | 68           | 25015    | 68            | 25069    | 68            | 27023                 | 68             | 27077    | 68              | 27431    | 68           |
| 24962          | 68           | 25016    | 68            | 25070    | 68            | 27024<br><b>27025</b> | 68             | 27078    | 68              | 27432    | 68           |
| 24963          | 68           | 25017    | 68            | 25071    | 68            |                       | 1500           | 27079    | 68              | 27433    | 68           |
| 24964<br>040es | 68           | 25018    | 68            | 25072    | 68            | 27026                 | 68             | 27080    | 68              | 27434    | 68           |
| 24965          | 68           | 25019    | 68            | 25073    | 68            | 27027                 | 68             | 27081    | 68              | 27435    | 68           |
| 24966          | 68           | 25020    | 68            | 25074    | 68            | 27028                 | 68             | 27082    | 68              | 27436    | 68           |
| 24967          | 68           | 25021    | 68            | 25075    | 68            | 27029                 | 68             | 27083    | 68              | 27437    | 68           |
| 24968          | 68           | 25022    | 68            | 25076    | 68            | 27030                 | 68             | 27084    | 68              | 27438    | 68           |
| 24969          | 68           | 25023    | 68<br>68      | 25077    | 68            | 27031                 | 68             | 27085    | 68              | 27439    | 68<br>68     |

| L006>Nr.         | Gewinn.<br>A.    | L006-Ar.       | Gewinn.<br>fl. | 2008=Nr.       | Gewinn,-<br>fl,  | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>A.    | 2008:Nr.       | Gewinn.    | Loos-Ar.                | Gewinn<br>A.                             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 27441            | 68               | 27495          | 68             | 27549          | 68               | 30603          | 80               | 30657          | 68         | 35211                   | 68                                       |
| 27442            | 68               | 27496          | 68             | 27550          | 68               | 30604          | 68               | 30658          | 68         | 35212                   | 68                                       |
| 27443            | 68               | 27497          | 68             | 27551          | 68               | 30605          | 68               | 30659          | 68         | 35213                   | 68                                       |
| 27444            | 68<br>68         | 27498          | 68             | 27552          | 68               | 30606          | 68               | 30660          | 68         | 35214                   | 68                                       |
| 27445            | 68               | 27499          | 68             | 27553          | 68               | 30607          | 68               | 30661          | 68         | 35215                   | 68                                       |
| 27446            | 68               | 27500          | 68             |                | † 68             | 30608          | 68               | 30662          | 68         | 35216                   | 68                                       |
| 27447            | 68               | 27501          | 68             | 27555          | 68               | 30609          | 68               | 30663          | 68         | 35217                   | 68                                       |
| 27448            | 68               | 27502          | 68             | 27556          | 68               | 30610          | 68               | 30664          | 68         | 35218                   | 68                                       |
| 27449            | 68               | 27503          | 68             | 27557          | 68               | 30611          | 68               | 30665          | 68         | 35219                   | 68                                       |
| 27450            | 68<br>68         | 27504          | 68<br>68       | 27558          | 68<br>68         | 30612<br>30613 | 68               | 30666          | 68         | 35220                   | 68                                       |
| 27451            | 68               | 27505<br>27506 | . 68           | 27559<br>27560 | 68               | 30614          | 68<br>80         | 30667<br>30668 | 68         | 35221<br>35222          | 68<br>68                                 |
| 27452  <br>27453 | 68               | 27507          | . 68           | 27561          | 68               | 30615          | 68               | 30669          | 68 -<br>68 | 35223                   | 68                                       |
| 27454            | 68               | 27508          | . 68           | 27562          | 68               | 30616          | 68               | 30670          | 68         | 35224                   | 68                                       |
| 27455            | 68               | 27509          | 68<br>68       | 27563          | 68               | 30617          | 68               | 30671          | 68         | 35225                   | 68                                       |
| 27456            | 68               | 27510          | 68             | 27564          | 68               | 30618          | 68               | 30672          | 68         | 35226                   | 68                                       |
| 27457            | $8\widetilde{0}$ | 27511          | - 68<br>- 68   | 27565          | 68               | 30619          | 68               | 30673          | 68         | 35227                   | 68                                       |
| 27458            | 68               | 27512          | 68             | 27566          | $\widetilde{68}$ | 30620          | $\widetilde{68}$ | 30674          | 68         | 35228                   | 68                                       |
| 27459            | 68               | 27513          | 68             | 27567          | 68               | 30621          | 68               | 30675          | 68         | 35229                   | 68                                       |
| 27460            | 68               | 27514          | 68             | 27568          | 68               | 30622          | 68               | 30676          | 68         | 35230                   | 68                                       |
| 27461            | 68               | 27515          | 68             | 27569          | 68               | 30623          | 68               | 30677          | 68         | 35231                   | 68-                                      |
| 27462            | 68               | 27516          | 68             | 27570          | 68               | 30624          | 68               | 30678          | 68         | 35232                   | 68                                       |
| 27463            | 68               | 27517          | 68             | 27571          | 68               | 30625          | 68               | 30679          | 68         | 35233                   | 68                                       |
| 27464            | 68               | 27518          | 68             | 27572          | 68               | 30626          | 68               | 30680          | 68         | 35234                   | 68                                       |
| 27465            | 68               | 27519          | 68             | 27573          | 68               | 30627          | 68               | 30681          | 68         | 35235                   | 68                                       |
| 27466            | 68               | 27520          | 68             | 27574          | 68               | 130628         | <b>† 68</b>      | 30682          | 68         | 35236                   | 68                                       |
| 27467            | 68               | 27521          | 68             | 27575          | 68               | 30629          | 68               | 30683          | 68         | 35237                   | 68                                       |
| 27468            | 68               | 27522          | 68<br>68       | 27576          | 68               | 30630          | 68               | 30684          | 68         | 35238                   | 68                                       |
| 27469            | 68               | 27523          | 68             | 27577          | 68               | 30631          | 68               | 30685          | 68         | 35239                   | 68                                       |
| 27470            | 68               | 27524          | 68             | 27578          | 68               | 30632          | 68               | 30686          | 68         | 35240                   | 68                                       |
| 27471            | 68               | 27525          | 68             | 27579          | 68               | 30633          | 68               | 30687          | 68         | 35241                   | 68                                       |
| 27472            | 68               | 27526          | 68             | 27580          | 68               | 30634          | 68               | 30688          | 68         | 35242                   | 68                                       |
| 27473            | 68               | 27527          | 68<br>68       | 27581          | 68               | 30635          | 68               | 30689          | 68         | 35243                   | 68                                       |
| 27474            | 68               | 27528          | 68             | 27582          | 68               | 30636          | 68               | 30690          | 68         | 35244                   | 68                                       |
| 27475            | 68               | 27529          | 68             | 27583          | 68               | 30637          | 80               | 30691          | 68         | 35245                   | 68                                       |
| 27476            | 68               | 27530          | 68             | 27584          | 68               | 30638          | 68 •             | 30692          | 68         | 35246                   | 68                                       |
| 27477            | 68               | 27531<br>27532 | 68<br>68       | 27585<br>27586 | 68<br>68         | 30639          | 68               | 30693<br>30694 | 68         | 35247                   | 68<br>68                                 |
| 27478  <br>27479 | 80<br>68         | 27533          | 68             | 27587          | 68               | 30640<br>30641 | 68<br>69         |                | 68         | 35248                   | 68                                       |
|                  | 20               | 27534          |                | 27588          |                  | 30642          | 68               | 30695          | 68         | 35249                   |                                          |
| 27480  <br>27481 | 68<br>68         | 27535          | 68<br>68       | 27589          | 68<br>68         | 30643          | 68<br>68         | 30696<br>30697 | 68<br>68   | 35250<br>35 <b>2</b> 51 | $\begin{array}{c} 68 \\ 125 \end{array}$ |
| 27482            | 68               | 27536          | 68             | 27590          | 68               | 30644          | 68               | 30698          | 68         | 35252                   | 68                                       |
| 27483            | 68               | 27537          | 68             | 27591          | 68               | 30645          | 68               | 30699          | 68         | 35253                   | 68                                       |
| 27484            | 80               | 27538          | 68             | 27592          | 68               | 30646          | 68               | 30700          | 68         | 35254                   | 68                                       |
| 27485            | 68 .             | 27539          | 68             | 27593          | 68               | 30647          | 68               | 35201          | 68         | 35255                   | 68                                       |
| 27486            | 68               | 27540          | 68<br>68<br>68 | 27594          | 68<br>68         | 30648          | 68               | 35202          | 68         | 35256                   | 68                                       |
| 27487            | 68               | 27541          | $\tilde{68}$   | 27595          | 68               | 30649          | 68               | 35203          | 68         | 35257                   | <b>68</b>                                |
| 27488            | $\tilde{68}$     | 27542          | 68             | 27596          | . 68             | 30650          | 68               | 35204          | 68         | 35258                   | 68                                       |
| 27489            | 68<br>68         | 27543          | 68<br>68<br>68 | 27597          | 68<br>68<br>68   | 30651          | 68               | 35205          | 68         | 35259                   | 68                                       |
| 27490            | - 68 I           | 27544          | 6 <u>8</u>     | 27598          | $\vec{68}$       | 30652          | 68               | 35206          | 68         | 35260                   | 68                                       |
| 27491            | 68               | 27545          | 68             | 27599          | 68               | 30653          | 125              | 35207          | 68         | 35261                   | 68                                       |
| 27492            | 68               | 27546          | 68             | 27600          | 68<br>68         | 30654          | 68               | 35208          | 68         | 35262                   | 68                                       |
| 27493            | $\tilde{68}$     | 27547          | 68             | 30601          | 68               | 30655          | 68<br>68         | 35209          | 68         | 35263                   | 68                                       |
| 27494            | 68               | 27548          | 68             | 30602          | 68               | 30656          | 68               | 35210          | 68         | 35264                   | 68                                       |

Die mit + bezeichneten Loofe Rr. 27554 und 30628 find mit Bablungesperre belegt.

| Loos:Mr. | Gewinn,<br>A.    | Loos-Mr. | Gewinn.<br>A.                  | Loof-Nr. | Gewinn.<br>A.    | Loce Mt.       | Gewinn.<br>A.      | Lood-Nr.                         | Gewinn.          | 2008:Nr.       | Gewinn<br>L.               |
|----------|------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 35265    | 68               | 35319    | 68                             | 35373    | 68               | 36427          | 68                 | 36481                            | 68               | 37335          | 68                         |
| 35266    | 68               | 35320    | 68                             | 35374    | 68               | 36428          | 68                 | 36482                            | 68               | 37336          | 68                         |
| 35267    | 68               | 35321    | 68                             | 35375    | 68               | 36429          | 68                 | 36483                            | 68               | 37337          | 68                         |
| 35268    | 68               | 35322    | 68                             | 35376    | 68               | 36430          | 68                 | 36484                            | 68               | 37338          | 68                         |
| 35269    | 68               | 35323    | 68                             | 35377    | 68               | 36431          | 68                 | 36485                            | 68               | 37339          | 68                         |
|          |                  |          | 68                             |          |                  | 36432          | 68                 |                                  | 68               | 37340          |                            |
| 35270    | 68               | 35324    | 00                             | 35378    | 68               |                |                    | 36486                            |                  | 37341          | 68                         |
| 35271    | 68               | 35325    | 68                             | 35379    | 68               | 36433          | 68                 | 36487                            | 68               |                | 68                         |
| 35272    | 68               | 35326    | 68                             | 35380    | 68               | 36434          | 68                 | 36488                            | 68               | 37342          | 68                         |
| 35273    | 68               | 35327    | 68                             | 35381    | 68               | 36435          | 68                 | 36489                            | 68               | 37343          | 68                         |
| 35274    | 68               | 35328    | 68                             | 35382    | 100              | 36436          | 68                 | 36490                            | 68               | 37344          | 68<br>68<br>68<br>68<br>68 |
| 35275    | 68               | 35329    | 68                             | 35383    | ′ <b>68</b>      | 36437          | 68                 | 36491                            | 68               | 37345          | 68                         |
| 35276    | 68               | 35330    | 68                             | 35384    | 68               | 36438          | 68                 | 36492                            | 68               | 37346          | 68                         |
| 35277    | 68               | 35331    | 80                             | 35385    | 68               | 36439          | 68                 | 36493                            | 68               | 37347          | 68                         |
| 35278    | 68               | 35332    | 68                             | 35386    | 68               | 36440          | 68                 | 36494                            | 68               | 37348          | 68                         |
| 35279    | $\widetilde{68}$ | 35333    | 68                             | 35387    | 68               | 36441          | $\tilde{68}$       | 36495                            | 68               | 37349          | 68                         |
| 35280    | 68               | 35334    | 68                             | 35388    | 68               | 36442          | 68                 | 36496                            | 68               | 37350          | 68                         |
| 35281    | 68               |          | 60                             | 35389    | 68               | 36443          | 68                 | 36497                            | 68               | 37351          | 68                         |
| 25000    | 00               | 35335    | 68                             | 25200    | 00               |                |                    | 30491                            |                  | 37352          | 68                         |
| 35282    | 68               | 35336    | 68                             | 35390    | 68               | 36444          | 68                 | 36498                            | 68               |                | 60                         |
| 35283    | 68               | 35337    | 68                             | 35391    | 68               | 36445          | 80                 | 36499                            | 68               | 37353          | 68                         |
| 35284    | 68               | 35338    | 68                             | 35392    | 68               | 36446          | 68                 | 36500                            | 68               | 37354          | 68                         |
| 35285    | 68               | 35339    | 68                             | 35393    | 68               | 36447          | 68                 | 37301                            | 68               | 37355          | <b>68</b>                  |
| 35286    | 68               | 35340    | 68                             | 35394    | 68               | 36448          | 68                 | 37302                            | 68               | 37356          | 68                         |
| 35287    | 68               | 35341    | 68                             | 35395    | 68               | 36449          | 68                 | 37303                            | 68 -             | 37357          | 68                         |
| 35288    | 68               | 35342    | 68                             | 35396    | 68               | 36450          | 68                 | 37304                            | 68               | 37358          | 68                         |
| 35289    | 68               | 35343    | 68                             | 35397    | 68               | 36451          | 68                 | 37305                            | 68               | 37359          | 68<br>68                   |
| 35290    | 68               | 35344    | $\widetilde{68}$               | 35398    | 68               | 36452          | 68                 | 37306                            | $\tilde{68}$     | 37360          | 68                         |
| 35291    | 68               | 35345    | $\widetilde{68}$               | 35399    | $\widetilde{68}$ | 36453          | 68                 | 37307                            | $\widetilde{68}$ | 37361          | 68                         |
| 35292    | 68               | 35346    | $\overset{68}{68}$             | 35400    | 68               | 36454          | 68                 | 37308                            | $\widetilde{68}$ | 37362          | 68                         |
| 35293    | 00               |          | 00                             |          | 00               | 36455          | 00                 |                                  | 68               | 37363          | 68                         |
| 25004    | 68               | 35347    | 68                             | 36401    | 68               | 30450          | 68                 | 37309                            |                  | 37364          | 68                         |
| 35294    | 68               | 35348    | 68                             | 36402    | 68               | 36456          | 68                 | 37310                            | 68               | 27265          | 00                         |
| 35295    | 68               | 35349    | 68                             | 36403    | 68               | 36457          | 68                 | 37311                            | 100              | 37365          | 68                         |
| 35296    | 68               | 35350    | 68                             | 36404    | 68               | 36458          | 68                 | 37312                            | 68               | 37366          | 68                         |
| 35297    | 68               | 35351    | 68                             | 36405    | 68               | 36459          | 68                 | 37313                            | 68               | 37367          | 68                         |
| 35298    | 68               | 35352    | 68                             | 36406    | 68               | 36460          | 68                 | 37314                            | 68               | 37368          | 68                         |
| 35299    | 68               | 35353    | 68                             | 36407    | 68               | 36461          | 68                 | 37315                            | 68               | 37369          | 68                         |
| 35300    | 68<br>68         | 35354    | 68                             | 36408    | 68               | 36462          | 68                 | 37316                            | 68               | 37370          | 68                         |
| 35301    | 68               | 35355    | 68                             | 36409    | 68               | 36463          | 68                 | 37317                            | 68               | 37371          | 68                         |
| 35302    | 68               | 35356    | 68                             | 36410    | 68               | 36464          | 68                 | 37318                            | 68               | 37372          | 68                         |
| 35303    | <b>68</b>        | 35357    | $\widetilde{68}$               | 36411    | 68               | 36465          | 68                 | 37319                            | 68               | 37373          | 68                         |
| 35304    | 68               | 35358    | $\widetilde{68}$               | 36412    | 68               | 36466          | 68                 | 37320                            | 68               | 37374          | 68                         |
| 35305    | 68               | 35359    | 68                             | 36413    | 68               | 36467          | <b>.68</b>         | 37321                            | 68               | 37374<br>37375 | 68                         |
| 35306    | 68<br>68         | 35360    | 60                             | 36414    | 68               | 36468          | 68                 | 37322                            | 250              | 37376          | ŘŘ                         |
|          | 00               | 25004    | 68                             | 36415    | 60               | 36469          | 60                 | 27202                            |                  | 37377          | 68<br>68                   |
| 35307    | 68               | 35361    | 68<br>+ 68<br>+ 68<br>68<br>68 | 20410    | 68               | 36170          | 68                 | 37323                            | 68               | 37378          | 68                         |
| 35308    | 68               | +35362   | 00                             | 36416    | 68               | 36470          | <b>68</b>          | 37324                            | 68               | 97270          | 68<br>68<br>68             |
| 35309    | 68               | +35363   | T 68                           | 36417    | 68               | 36471          | 68                 | 37325                            | 68               | 37379          | 00                         |
| 35310    | 68<br>68<br>68   | 35364    | 68                             | 36418    | 68               | 36472<br>36473 | 68                 | 37326<br>37327<br>37328<br>37329 | 68               | 37380<br>37381 | 00                         |
| 35311    | 68               | 35365    | 68                             | 36419    | 68 .             | 36473          | 68                 | 37327                            | 68               | 37381          | 68<br>68                   |
| 35312    | 68<br>68         | 35366    | 68                             | 36420    | <b>6</b> 8       | 36474          | 68                 | 37328                            | <b>68</b> .      | 37382          | 68                         |
| 35313    | 68               | 35367    | 68                             | 36421    | 68               | 36475          | 68                 | 37329                            | 68               | 37383          | 68                         |
| 35314    | 68               | 35368    | 68                             | 36422    | 68               | 36476          | 68                 | 37330                            | 68               | 37384          | 68                         |
| 35315    | 68               | 35369    | 68                             | 36423    | 68               | 36477          | 68                 | 37330<br>37331                   | 68               | 37385          | 68                         |
| 35316    | 68               | 35370    | 68                             | 36424    | 68               | 36478          | $\overset{68}{68}$ | 37332                            | 68               | 37386          | 68                         |
| 35317    | 68               | 35371    | 68                             | 36425    | 68               | 36479          | 68                 | 37333                            | 68               | 37387          | 68                         |
| 35317    | 68               | 25270    | 60                             | OCIOC    |                  | 36480          | 68                 | 37334                            | 68               | 37388          | , 68                       |
| F310     | 68               | 35372    | 68                             | 36426    | 68               | 1 3648()       | KX                 | I 37334                          | 1 68             | II 37388       | i. 100                     |

ie mit + bezei oneten Loofe Rr. 35362 und 35363 find mit Bahlungesperre belegt.

| loos-Mr. | <b>Gew</b> inn.<br>A. | 2006-Ar. | Gewinn.          | 2004-Nr. | Gewinn.<br>fl.     | 2006×Nr. | Gewinn.<br>A. | L00\$×Mr. | Gewinn.<br>A.    | 2006-Mr.  | Sepina<br>A. |
|----------|-----------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| 37389    | 68                    | 37743    | 68               | 37797    | 68                 | 39551    | 68            | †39805    | † 68             | 39859     | 68           |
| 37390    | 68                    | 37744    | 68               | 37798    | 68                 | 39552    | 68            | 39806     | 68               | 39860     | 68           |
| 37391    | 68                    | 37745    | 68               | 37799    | 68                 | 39553    | <b>68</b> -   | 39807     | 68               | 39861     | 68           |
| 37392    | 68                    | 37746    | 68               | 37800    | 68                 | 39554    | 68            | 39808     | 68               | 39862     | 80           |
| 37393    | 68                    | 37747    | 68               | 39501    | 68                 | 39555    | 68            | 39809     | -68              | 39863     | 68           |
| 37394    | 68                    | 37748    | 68               | 39502    | 68                 | 39556    | 68            | 39810     | 68               | 39864     | 68           |
| 37395    | 68                    | 37749    | 68               | 39503    | 68                 | 39557    | 68            | 39811     | 68               | 39865     | 68           |
| 37396    | 80                    | 37750    | 68               | 39504    | 68                 | 39558    | 1500          | 39812     | 68               | 39866     | 68           |
| 37397    | 68                    | 37751    | 68               | 39505    | 68                 | 39559    | 68            | 39813     | 1.000            | 39867     | 68           |
| 37398    | 68                    | 37752    | 68               | 39506    | 68                 | 39560    | 68            | 39814     | 68               | 39868     | 68           |
| 37399    | $\widetilde{68}$      | 37753    | 68               | 39507    | $ \widetilde{68} $ | 39561    | 68            | 39815     | 68               | 39869     | 68           |
| 37400    | 68                    | 37754    | 68               | 39508    | 68                 | 39562    | 68            | 39816     |                  | 39870     |              |
| 37701    | 68                    | 37755    | 68               | 39509    | 68                 | 39563    | 68            | 39817     | 68               | 39871     | 68           |
| 37702    | 68                    | 37756    | 68               | 39510    | 68                 | 39564    | 68            | 39818     | 68               | 30071     | 68           |
| 37703    | 68                    | 37757    | 68               | 39510    |                    | 39565    | 68            | 39819     | 68               | 39872     | 68           |
| 37704    | 68                    |          | 60               |          | 68                 |          | 68            |           | 68               | 39873     | 68           |
|          |                       | 37758    | 68               | 39512    | 68                 | 39566    |               | 39820     | 68               | 39874     | 68           |
| 37705    | 68                    | 37759    | 68               | 39513    | 68                 | 39567    | 68            | 39821     | 68               | 39875     | 68           |
| 37706    | 68                    | 37760    | 68               | 39514    | 68                 | 39568    | 68            | 39822     | 68               | 39876     | 68           |
| 37707    | 68                    | 37761    | 68               | 39515    | 68                 | 39569    | 100           | 39823     | - 68             | 39877     | 68           |
| 37708    | 68                    | 37762    | 68               | 39516    | 68                 | 39570    | 68            | 39824     | 68               | 39878     | 68           |
| 37709    | 68                    | 37763    | 68               | 39517    | 68                 | 39571    | 68            | 39825     | 68               | 39879     | 68           |
| 37710    | 68                    | 37764    | 68               | 39518    | 68                 | 39572    | 68            | 39826     | 68               | 39880     | 68           |
| 37711    | 68                    | 37765    | 68               | 39519    | 68                 | 39573    | 68            | 39827     | 68               | 39881     | 68           |
| 37712    | 68                    | 37766    | 68               | 39520    | 68                 | 39574    | 68            | 39828     | 68               | 39882     | 68           |
| 37713    | 68                    | 37767    | 68               | 39521    | 68                 | 39575    | 68            | 39829     | 68               | 39883     | 68           |
| 37714    | 68                    | 37768    | 68               | 39522    | 68                 | 39576    | 68            | 39830     | 68               | 39884     | 68           |
| 37715    | 68                    | 37769    | 68.              | 39523    | 68                 | 39577    | 68            | 39831     | 68               | 39885     | 68           |
| 37716    | 68                    | 37770    | 68               | 39524    | 68                 | 39578    | <b>68</b>     | 39832     | 68               | 39886     | 68           |
| 37717    | 68                    | 37771    | 68               | 39525    | 68                 | 39579    | 68            | 39833     | 68               | 39887     | 68           |
| 37718    | 68                    | 37772    | 68               | +39526   | + 68               | 39580    | 68            | 39834     | 68               | 39888     | 68           |
| 37719    | 68                    | 37773    | 68               | 39527    | 68                 | 39581    | 68            | 39835     | 68               | 39889     | 68           |
| 37720    | 68                    | 37774    | 68               | 39528    | 68                 | 39582    | 68            | 39836     | 68               | 39890     | 68           |
| 37721    | 68                    | 37775    | 68               | 39529    | $\widetilde{68}$   | 39583    | 68            | 39837     | $\widetilde{68}$ | 39891     | 68           |
| 37722    | 68                    | 37776    | $\widetilde{68}$ | 39530    | $\widetilde{68}$   | 39584    | 68            | 39838     | 68               | 39892     | 68           |
| 37723    | 68                    | 37777    | 68               | 39531    | $\widetilde{68}$   | 39585    | 68            | 39839     | 68               | 39893     |              |
| 37724    |                       | 37778    | 68               | 39532    | 68                 | 39586    | 68            | 39840     |                  |           | 68           |
|          | 68                    | 37779    | 68               | 39533    |                    | 39587    | 68            |           | 68               | 39894     | 68           |
| 37725    | 68                    |          |                  |          | 68                 |          |               | 39841     | 68               | 39895     | 68           |
| 37726    | 68                    | 37780    | 68               | 39534    | 68                 | 39588    | 68            | 39842     | 68               | 39896     | 68           |
| 37727    | 68                    | 37781    | 68               | 39535    | 68                 | 39589    | 68            | 39843     | 68               | 39897     | 68           |
| 37728    | 68                    | 37782    | 68               | 39536    | 68                 | 39590    | 68            | 39844     | 68               | 39898     | 68           |
| 37729    | 68                    | 37783    | 68               | 39537    | 68                 | 39591    | 68            | 39845     | 68               | 39899     | 68           |
| 37730    | 68                    | 37784    | 68               | 39538    | 68                 | 39592    | 68            | 39846     | 68               | 39900     | 68           |
| 37731    | 68                    | 37785    | 68               | 39539    | 68                 | 39593    | 68            | 39847     | 68               | 43501     | 68           |
| 37732    | 100                   | 37786    | 68               | 39540    | 68                 | 39594    | 125           | 39848     | 68               | 43502     | 68           |
| 37733    | 68                    | 37787    | 68.              | 39541    | 68                 | 39595    | 68            | 39849     | 68               | 43503     | 68           |
| 37734    | 68                    | 37788    | 68               | 39542    | 68                 | 39596    | 68            | 39850     | 68               | 43504     | 68           |
| 37735    | 68                    | 37789    | 68               | 39543    | 68                 | 39597    | 68            | 39851     | 68               | 43505     | 68           |
| 37736    | 68                    | 37790    | 80               | 39544    | 68                 | 39598    | <b>68</b> .   | 39852     | 68               | 43506     | 68           |
| 37737    | 68                    | 37791    | 68               | 39545    | 68                 | 39599    | <b>68</b>     | 39853     | · <b>68</b>      | 43507     | 68           |
| 37738    | 68                    | 37792    | 68               | 39546    | 68                 | 39600    | 68            | 39854     | 68               | 43508     | 68           |
| 37739    | 68                    | 37793    | 68               | 39547    | 68                 | 39801    | 68            | 39855     | 68               | 43509     | 68           |
| 37740    | 68                    | 37794    | <b>.68</b>       | 39548    | 68                 | 39802    | 68            | 39856     | 68               | 43510     | 68           |
| 37741    | 68                    | 37795    | 68               | 39549    | 68                 | 39803    | 68            | 39857     | 68               | 43511     | 68           |
|          |                       | 37796    | 68               |          |                    |          | 68            | 39858     | •                | . <b></b> | UU           |

Die mit † bezeichneten Loofe Rr. 39526 nnb 39805 find mit Bahlungssperre belegt.

| Lood:Mr.       | Gewinn.<br>A. | Loos:Nr.       | Gewinn.<br>A. | Lood:Nr.       | Gewinn.<br>A. | Lovs:Mr.       | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.       | Gewinn<br>fl.               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 43513          | 68            | 43567          | 68            | 45821          | 68            | 45875          | 68            | 50229          | 68            | 50283          | 68                          |
| 43514          | 68            | 43568          | 68            | 45822          | 68            | 45876          | 68            | 50230          | 68            | 50284          | 68                          |
| 43515          | 68            | 43569          | 68            | 45823          | 68            | 45877          | 68            | 50231          | 68            | 50285          | 68                          |
| 43516          | 68            | 43570          | 68            | 45824          | 68            | 45878          | 68            | 50232          | 68            | 50286          | 68                          |
| 43517          | 68            | 43571          | 68            | 45825          | 68            | 45879          | 68            | 59233          | 68            | 50287          | 68                          |
| 43518          | 68            | 43572          | 68            | 45826          | 68            | 45880          | 68            | 50234          | 68<br>68      | 50288          | 68                          |
| 43519          | 100           | 43573          | 68            | 45827          | 68            | 45881          | 68            | 50235          | 68            | 50289          | 68                          |
| 43520          | 68            | 43574          | 68            | 45828          | 68            | 45882          | 68            | 50236          | 68            | 50290          | 68                          |
| 43521          | 68            | 43575          | 68            | 45829          | 68            | 45883          | 68            | 50237          | 68            | 50291          | 68                          |
| 43522          | 80            | 43576          | 68            | 45830          | 68            | 45884          | 68            | 50238          | 68            | 50292          | 68<br>68<br>125<br>68<br>68 |
| 43523          | 68            | 43577          | 68            | 45831          | 68            | 45885          | 68            | 50239          | 68            | 50293          | 68                          |
| 43524          | 68            | 43578          | 68            | 45832          | 68            | 45886          | 68            | 50240          | 68<br>68      | 50294          | 125                         |
| 43525          | 68            | 43579          | 68            | 45833          | 68            | 45887          | 68            | 50241          | 68            | 50295          | 68                          |
| 43526          | 68            | 43580          | 68            | 45834          | 68            | 45888          | 68            | 50242          | 68            | 50296          | 68                          |
| 43527          | 68            | 43581          | 68            | 45835          | 68            | 45889          | 68            | 50243          | 68            | 50297          | 68                          |
| 43528          | 68            | 43582          | 68            | 45836          | 68            | 45890          | 68            | 50244          | 68            | 50298          | 68                          |
| 43529          | 68            | 43583          | 68            | 45837          | 68            | 45891          | 68            | 50245          | 68            | 50299          | 68                          |
| 43530          | 68<br>68      | 43584          | 68            | 45838          | 68            | 45892          | 68            | 50246          | 68            | 50300          | 68                          |
| 43531          | 68            | 43585          | 68            | 45839          | 68            | 45893          | 68            | 50247          | 68            | 50801          | 68                          |
| 43532          | 68            | 43586          | 68            | 45840          | 68            | 45894          | 68            | 50248          | 68            | 50802          | 68                          |
| 43533          | 68            | 43587          | 125           | 45841          | 68            | 45895          | 68            | 50249          | 68            | 50803          | 68<br>68                    |
| 43534          | 68            | 43588          | 68            | 45842          | 68            | 45896          | 68            | 50250          | 68            | 50804          | 68                          |
| 43535          | 68            | 43589          | 68            | 45843          | 68<br>68      | 45897          | 68            | 50251          | 68<br>68      | 50805          | 68                          |
| 43536          | 68            | 43590          | 68            | 45844          | 68            | 45898          | 68            | 50252          | 68            | 50806<br>50807 | 68                          |
| 43537          | 100           | 43591          | 68            | 45845<br>45846 | 68            | 45899          | 68            | 50253<br>50254 |               | 50808          | 68                          |
| 43538          | 68<br>68      | 43592          | 68            | 45847          | 68            | 45900          | 68<br>68      |                | 68<br>68      | 50809          | 68                          |
| 43539          | 00            | 43593          | 68<br>68      | 45848          | 68<br>68      | 50201<br>50202 | 80            | 50255<br>50256 | 68            | 50810          | 68                          |
| 43540          | 68            | 43594<br>43595 | 68            | 45849          | 68            | 50202          | 68            | 50257          | 68            | 50811          | 68                          |
| 43541          | 68<br>68      | 43596          | 100           | 45850          | 68            | 50204          | 68            | 50258          | 68 -          | 50812          | 80                          |
| 43542<br>43543 | 68            | 43597          | 68            | 45851          | 68            | 50204          | 68            | 50259          | 68            | 50813          | 68                          |
| 43544          | 68            | 43598          | 68            | 45852          | 68            | 50206          | 68            | 50260          | 68            | 50814          | 68                          |
| 43545          | 68            | 43599          | 68            | 45853          | 68            | 50207          | 68            | 50261          | 68            | 50815          | 68                          |
| 43546          | 68            | 43600          | 68            | 45854          | 80            | 50208          | 68            | 50262          | 68            | 50816          | 68                          |
| 43547          | 68            | 45801          | 68            | 45855          | 68            | 50209          | 68            | 50263          | 68            | 50817          | 68                          |
| 43548          | 68            | 45802          | 68            | 45856          | 68            | 50210          | 68            | 50264          | 68            | 50818          | 68                          |
| 43549          | 68            | 45803          | 68*           | 45857          | 68            | 50211          | 68            | 50265          | 68            | 50819          | 68                          |
| 43550          | 68            | 45804          | 68            | 45858          | 68            | 50212          | 68            | 50266          | 68            | 50820          | 68                          |
| 43551          | 68            | 45805          | 68            | 45859          | 68            | 50213          | 68            | 50267          | 68<br>68      | 50821          | 68<br>68                    |
| 43552          | 68            | 45806          | 68            | 45860          | 68            | 50214          | 68            | 50268          | 68            | 50822          | 68                          |
| 43558          | 68            | 45807          | 68            | 45861          | 68            | 50215          | 68            | 50269          | 68            | 50823          | 68                          |
| 43554          | 68            | 45808          | 68            | 45862          | 68            | 50216          | 68            | 50270          | 68            | 50824          | 68                          |
| 43555          | 68            | 45809          | 68            | 45863          | 68            | 50217          | 68            | 50271          | 68            | 50825          | 68                          |
| 43556          | 68            | 45810          | 68            | 45864          | 100           | 50218          | 68            | 50272          | 68            | 50826          | 68                          |
| 43557          | 68            | 45811          | 68            | 45865          | 68            | 50219          | 68            | 50273          | 68            | 50827          | 68                          |
| 43558          | 68            | 45812          | 68            | 45866          | 68            | 50220          | 68            | 50274          | 68            | 50828          | 68                          |
| 43559          | † 68          | 45813          | 68            | 45867          | 68            | 50221          | 68            | 50275          | 68            | 50829          | 68                          |
| 43560          | 68            | 45814          | 68            | 45868          | 68            | 50222          | 68            | 50276          | 68            | 50830          | 68                          |
| 43561          | 68            | 45815          | 68            | 45869          | 68            | 50223          | 68            | 50277          | 68            | 50831          | 68                          |
| 43562          | 68            | 45816          | 68            | 45870          | 68            | 50224          | 68            | 50278          | 68            | 50832          | 68                          |
| 43563          | 68            | 45817          | 68            | 45871          | 80            | 50225          | 68            | 50279          | 68            | 50833          | 80                          |
| 43564          | 68            | 45818          | 68            | 45872          | 68            | 50226          | 68            | 50280          | 68            | 50834          | 68                          |
| 43565          | 68            | 45819          | 80            | 45873          | 68            | 50227          | 68            | 50284          | 68            | 50835          | 125                         |
| 43566          | 68            | 45820          | 68            | 45874          | 68            | 50228          | 68            | 50282          | 68            | 50836          | 68                          |

Das mit † bezeichnete Loos Rr. 43559 ift mit Bablungefperre belegt.

| L006/Mr. | Gewinn.<br>A. | £006-Nr.            | Gewinn.         | 2006:Nr.       | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A. | €008-Ar. | Gewinn.<br>A. | <del>L006/N</del> t. | Gewinn<br>A.                                             |
|----------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 50837    | 68            | †50891              | † 68            | 51 <b>44</b> 5 | 68            | 51499    | 68            | 52953    | 68            | 57007                | 68                                                       |
| 50838    | 68            | +50892              | † 68            | 51 <b>44</b> 6 | 68            | 51500    | 68 ′          | 52954    | 68            | 57008                | 68                                                       |
| 50839    | 68            | +50 <del>8</del> 93 | † 68            | 51447          | 80            | 52901    | 68            | 52955    | 68            | 57009                | 68                                                       |
| 50840    | 68            | +50894              | † 68            | 51448          | 68            | 52902    | 68            | 52956    | 68            | 57010                | 68                                                       |
| 50841    | 68            | †50895              | † 68            | 51449          | 68            | 52903    | 68            | 52957    | 68            | 57011                | 68                                                       |
| 50842    | 68            | <b>†50896</b>       | † 68            | 51450          | 68            | 52904    | 68            | 52958    | 68            | 57012                | 68                                                       |
| 50843    | 68            | +50897              | † 68            | 51451          | 68            | 52905    | 68            | 52959    | 68            | 57013                | 68                                                       |
| 50844    | 68            | +50898              | 68              | 51452          | 68            | 52906    | 68            | 52960    | 68            | 57014                | 68                                                       |
| 50845    | 68            | †50899              | <del>+</del> 68 | 51453          | 68            | 52907    | 68            | 52961    | 68            | 57015                | 68                                                       |
| 50846    | 68            | +50900              | ÷ 68            | 51454          | 68            | 52908    | 68            | 52962    | 68            | 57016                | 68                                                       |
| 50847    | 68            | 51401               | 68              | 51455          | 68            | 52909    | 68            | 52963    | 68            | 57017                | 68<br>68                                                 |
| 50848    | 68            | 51402               | 68              | 51456          | 68            | 52910    | 68            | 52964    | 68            | 57018                | 68                                                       |
| 50849    | 68            | 51403               | 68              | 51457          | 68            | 52911    | 68            | 52965    | 68            | 57019                | 68                                                       |
| 50850    | 68            | 51404               | 68              | 51458          | 68            | 52912    | 68            | 52966    | 68            | 57020                | 68<br>68                                                 |
| 50851    | 68            | 51405               | 68              | 51459          | 68            | 52913    | 68            | 52967    | 68            | 57021                | 68                                                       |
| 50852    | 68            | 51406               | 68              | 51460          | 68            | 52914    | 68            | 52968    | 68            | 57022                | 68<br>68<br>68<br>68                                     |
| 50853    | 68,           | 51407               | 68              | 51461          | 68            | 52915    | 68            | 52969    | 68            | 57023                | 68                                                       |
| 50854    | 80            | 51408               | 68              | 51462          | 68            | 52916    | 68            | 52970    | 68            | 57024                | 68                                                       |
| 50855    | 68            | 51409               | 68              | 51463          | 68            | 52917    | 68            | 52971    | 68            | 57025                | 68                                                       |
| 50856    | 68            | 51410               | 68              | 51464          | 68            | 52918    | 68            | 52972    | 68            | 57026                | 68                                                       |
| 50857    | 68            | 51411               | 68              | 51465          | 68            | 52919    | 68            | 52973    | 125           | 57027                | 68                                                       |
| 50858    | 68            | 51412               | 68              | 51466          | 68            | 52920    | 68            | 52974    | 68            | 57028                | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 |
| 50859    | 68            | 51413               | 68              | 51467          | 68            | 52921    | 68            | 52975    | 68            | 57029                | 68                                                       |
| 50860    | 68            | 51414               | 80              | 51468          | 68            | 52922    | 68            | 52976    | 68            | 57030                | 68                                                       |
| 50861    | 68            | 51415               | 68              | 51469          | 68            | 52923    | 68            | 52977    | 68            | 57031                | 68                                                       |
| 50862    | 68            | 51416               | 68              | 51470          | 68            | 52924    | 68            | 52978    | 68            | 57032                | 68                                                       |
| 50863    | 68            | 51417               | 68              | 51471          | 68            | 52925    | 68            | 52979    | 68            | 57033                | 68                                                       |
| 50864    | 68            | 51418               | 68              | 51472          | 68            | 52926    | 68            | 52980    | 68            | 57034                | 68                                                       |
| 50865    | 68            | 51419               | 68              | 51473          | 68            | 52927    | 68            | 52981    | 68            | 57035                | 68                                                       |
| 50866    | 68            | 51420               | 68              | 51474          | 68            | 52928    | 68            | 52982    | 68            | 57036                | 68                                                       |
| 50867    | 68            | 51421               | 68              | 51475          | 68            | 52929    | 80            | 52983    | 68            | 57037                | 68                                                       |
| 50868    | 68            | 51422               | 68              | 51476          | 68            | 52930    | 68            | 52984    | 68            | 57038                | 68                                                       |
| 50869    | 68            | 51423               | 68              | 51477          | 68            | 52931    | 68            | 52985    | 68            | 57039                | 68                                                       |
| 50870    | 68            | 51424               | 68              | 51478          | 68            | 52932    | 68            | 52986    | 68            | 57040                | 68                                                       |
| 50871    | 68            | 51425               | 68              | 51479          | 68            | 52933    | 68            | 52987    | 68            | 57041                | 68<br>68<br>68                                           |
| 50872    | 68            | 51426               | 68              | 51480          | 68            | 52934    | 68 -          | 52988    | 68            | 57042                | 68                                                       |
| 50873    | 68            | 51427               | 68              | 51481          | 68            | 52935    | 68            | 52989    | 68            | 57043                | 68                                                       |
| 50874    | 68            | 51428               | 68              | 51482          | 68            | 52936    | 68            | . 52990  | 68            | 57044                | 68                                                       |
| 50875    | 68            | 51429               | 68              | 51483          | 68            | 52937    | 68            | 52991    | 68            | 57045                | 68                                                       |
| 50876    | 68            | 51430               | 68              | 51484          | 68            | 52938    | 100           | 52992    | 68            | 57046                | 68                                                       |
| 50877    | i 68          | 51431               | 68              | 51485          | 68            | 52939    | 68            | 52993    | 68            | 57047                | 68                                                       |
| 50378    | 68            | 51432               | 68              | 51486          | 68            | 52940    | 68            | 52994    | <b>68</b>     | 57048                | 68                                                       |
| 50879    | 58            | 51433               | 68              | 51487          | 68            | 52941    | 68            | 52995    | 68            | 57049                | 68<br>68                                                 |
| 50880    | 68            | 51434               | 68              | 51488          | 68            | 52942    | 68            | 52996    | 68            | 57050                | 68                                                       |
| 50881    | 68            | 51435               | 80              | 51489          | 68            | 52943    | 68            | 52997    | 68            | 57051                | 168                                                      |
| 50882    | 68            | 51436               | 68              | 51490          | 68            | 52944    | 68            | 52998    | 68            | 57052                | 68<br>68                                                 |
| 50883    | 68            | 51437               | 68              | 51491          | 68            | 52945    | 68            | 52999    | 68            | 57053                | 68                                                       |
| 50884    | 68            | 51438               | 68              | 51492          | 68            | 52946    | 68            | 53000    | 68            | $5705\tilde{4}$      | ŘÃ                                                       |
| 50885    | 68            | 51439               | 68              | 51493          | 68            | 52947    | 68            | 57001    | 68            | 57055                | 68<br>68                                                 |
| 50886    | 68            | 51440               | 68              | 51494          | 68            | •52948   | 68            | 57002    | 68            | 57056                | 68                                                       |
| 50887    | 68            | 51441               | 68              | 51495          | 68            | 52949    | 68            | 57003    | 68            | 57057                | 80                                                       |
| 50888    | 68            | 51442               | 68              | 51496          | 68            | 52950    | 68            | 57004    | 68            | 57058                | 68                                                       |
| 50889    | 80            | 51443               | 68              | 51497          | 68            | 52951    | 68            | 57005    | 68            | 57059                | 68                                                       |
| JUUU     | † 68          | 51444               | 68              | # OTIO         | 68            | B 04001  | . 50          |          | • •           | . しいしいか              | i UO                                                     |

Die mit + bezeichneten Loofe Rr. 50890, 50891, 50892, 50893, 50894, 50895, 50896, 50897, 50898, 50899 und 50900 find mit Bahlung efperre belegt.

| Loos-Nr.         | Gewinn.<br>fl. | Loos-Nr.       | Gewinn,   | Lood:Mr.       | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>fl.   | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>A. | L006±Nr.         | Gewinn<br>A.                                       |
|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 57061            | 80             | 57815          | 68        | 57869          | 68            | 61623          | 68               | 61677          | 68            | 64031            | 68                                                 |
| 57062            | 68             | 57816          | 68        | 57870          | 68            | 61624          | 68               | 61678          | 68            | 64032            | 68                                                 |
| 57063            | 68             | 57817          | 68        | 57871          | 68            | 61625          | 68               | 61679          | 68            | 64033            | 68                                                 |
| 57064            | 68             | 57818          | 68        | 57872          | 68            | 61626          | 68               | 61680          | 68            | 64034            | 68                                                 |
| 57065            | 68             | 57819          | 68        | 57873          | 68            | 61627          | 68               | 61681          | 68            | 64035            | 68                                                 |
| 57066            | 68             | 57820          | 68        | 57874          | 68            | 61628          | 68               | 61682          | 100           | 64036            | 68                                                 |
| 57067<br>57068   | 68<br>68       | 57821<br>57822 | 68<br>68  | 57875<br>57876 | 68<br>68      | 61629<br>61630 | 68<br>68         | 61683<br>61684 | 68<br>68      | 64037            | 68                                                 |
| 57069            | 68             | 57823          | 68        | 57877          | 68            | 61631          | 68               | 61685          | 68            | 64038  <br>64039 | 68<br>68                                           |
| 57070            | 68             | 57824          | 68        | 57878          | 68            | 61632          | 68               | 61686          | 80            | 64040            | 68                                                 |
| 57071            | 68             | 57825          | 68        | 57879          | 68            | 61633          | 68               | 61687          | 68            | 64041            | 68                                                 |
| 57072            | 68             | 57826          | 68        | 57880          | 68            | 61634          | 68               | 61688          | 68            | 64042            | 68                                                 |
| 57073            | 68             | 57827          | 68        | 57881          | 68            | 61635          | $\widetilde{68}$ | 61689          | 68            | 64043            | 68                                                 |
| 57074            | 68             | 57828          | 68        | 57882          | 68            | 61636          | 68               | 61690          | 68            | 64044            | 68                                                 |
| 57075            | 68             | 57829          | 68        | 57883          | 68            | 61637          | 68 -             | 61691          | 68            | 64045            | 68                                                 |
| 57076            | 68             | 57830          | 68        | 57884          | 68            | 61638          | 68               | 61692          | 68            | 64046            | 68                                                 |
| 57077            | 68             | 57831          | 68        | 57885          | 68            | 61639          | 68               | 61693          | 68            | 64047            | 68                                                 |
| 57078            | 68             | 57832          | 68        | 57886          | 68            | 61640          | 68               | 61694          | 68            | 64048            | 68                                                 |
| 57079            | 68             | 57833          | 68        | 57887          | 68            | 61641          | 68               | 61695          | 80            | 64049            | 68                                                 |
| 57080            | 68             | 57834          | 68        | 57888          | 68            | 61642          | 68               | 61696          | 68            | 64050            | 68                                                 |
| 57081            | 68             | 57835          | 68        | 57889          | <b>68</b> ·   | 61643          | 68               | 61697          | 68            | 64051            | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 |
| 57082            | 68             | 57836          | 68        | 57890          | . 68          | 61644          | 68               | 61698          | 68            | 64052            | 00                                                 |
| 57083            | 68<br>68       | 57837<br>57838 | 68        | 57891<br>57892 | 68            | 61645          | 68<br>68         | 61699<br>61700 | 68            | 64053            | 68                                                 |
| 57084<br>57085   | 68             | 57839          | 68<br>68  | 57893          | 68<br>68      | 61646<br>61647 | 68               | 64001          | 68<br>68      | 64054<br>64055   | 68                                                 |
| 57086            | 68             | 57840          | 68        | 57894          | 68            | 61648          | 68               | 64002          | 68            | 64056            | 68                                                 |
| 57087            | 68             | 57841          | 68        | 57895          | 68            | 61649          | 68               | 64003          | 68            | 64057            | 68                                                 |
| 57088            | 68             | 57842          | 68        | 57896          | 68            | 61650          | 68               | 64004          | 68            | 64058            | 68                                                 |
| 57089            | 68             | 57843          | 68        | 57897          | . 68          | 61651          | 68               | 64005          | 68            | 64059            | 68                                                 |
| 57090            | 68             | 57844          | 68        | 57898          | 68            | 61652          | 68               | 64006          | 68            | 64060            | 68                                                 |
| 57091            | 68             | 57845          | 68        | 57899          | <b>68</b>     | 61653          | 68               | 64007          | 68            | 64061            | 68                                                 |
| 57092            | 68             | 57846          | 68        | 57900          | 68            | 61654          | 68               | 64008          | 68            | 64062            | 68                                                 |
| 57093            | 68             | -57847         | 68        | 61601          | 68            | 61655          | 68               | 64009          | 80            | 64063            | 68                                                 |
| 57094            | 68             | 57848          | 68        | 61602          | 68            | 61656          | 68               | 64010          | 68            | 64064            | 68                                                 |
| 57095            | 68             | 57849          | 68        | _61603         | 68            | 61657          | 68               | 64011          | 68            | 64065            | 68                                                 |
| 57096            | 68             | 57850          | 68        | 61604          | 68            | 61658          | 68               | 64012          | 68            | 64066            | 68                                                 |
| 57097            | 68             | 57851          | 68        | 61605          | 68            | 61659          | 80               | 64013          | 68            | 64067            | 68                                                 |
| 57098            | 68<br>68       | 57852          | 68        | 61606          | 68<br>68      | 61660<br>61661 | 68<br>68         | 64014<br>64015 | 68            | 64068            | 68<br>68                                           |
| 57099            | 68             | 57853<br>57854 | 68        | 61607          | - 68          | 61662          | 68               | 64015<br>64016 | 68<br>68      | 64069<br>64070   | 68                                                 |
| 57100  <br>57801 | <b>68</b>      | 57855          | 100<br>68 | 61608<br>61609 | 68            | 61663          | 68               | 64017          | . 68          | 64071            | 68                                                 |
| 57802            | 68             | 57856          | 68        | 61610          | 68            | 61664          | 68               | 64018          | 68            | 64072            | 68                                                 |
| 57803            | 68             | 57857          | 68        | 61611          | 80            | 61665          | 68               | 64019          | 68            | 64073            | $\widetilde{68}$                                   |
| 57804            | 68             | 57858          | 68        | 61612          | 68            | 61666          | 68               | 64020          | 68            | 64074            | 68                                                 |
| 57805            | 68             | 57859          | 68        | 61613          | 68            | 61667          | 68               | 64021          | 68            | 64075            | 68                                                 |
| 57806            | 68             | 57860          | 68        | 61614          | 68            | 61668          | 68               | 64022          | 68            | 64076            | 68                                                 |
| 57807            | 68             | 57861          | 68        | 61615          | 68            | 61669          | 68               | 64023          | <b>6</b> 8    | 64077            | 68                                                 |
| 57808            | 68<br>68       | 57862          | 68<br>68  | 61616          | 68            | 61670          | 68               | 64024          | <b>6</b> 8    | 64078            | 68<br>68                                           |
| 57809            | 68 I           | 57863          | 68        | 61617          | 68            | 61671<br>61672 | 68               | 64025          | 68            | 64079            | 68                                                 |
| 57810            | 68<br>68       | 57864          | 68        | 61618          | 68            | 61672          | 68               | 64026          | 68            | 64080            | 68<br>68                                           |
| 57811            | 68             | 57865          | 68        | 61619          | 68            | 61673          | 68               | 64027          | 68            | 64081            | 68                                                 |
| 57812            | 68             | 57866          | 68        | 61620          | 68            | 61674          | 68               | 64028          | 68            | 64082            | 68                                                 |
| 57813            | 68             | 57867          | 68        | 61621          | 68            | 61675          | 68               | 64029          | 68            | 64083            | 68<br>68                                           |
| 57814            | 68             | 57868          | 68        | 61622          | 68            | 61676          | 68               | 64030          | 68            | 64084            | 00                                                 |

| Lovs-Nr.       | Gewinn.<br>A. | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>fl. | Lovd-Nr. | Gewinn.<br>A. | L006-Nr. | Gewinn.<br>fl. | L008:Nr. | Gewinn.<br>fl. | Lous-Nr. | Gewinn<br>fl. |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| 64085          | 68            | 74239          | 68             | 74293    | 68            | 78647    | 68             | 78901    | 68             | 78955    | 68            |
| 64086          | 68            | 74240          | 68             | 74294    | 68            | 78648    | 68             | 78902    | 68             | 78956    | 68            |
| 64087          | 68            | 74241          | 68             | 74295    | 68            | 78649    | 68             | 78903    | 68             | 78957    | 68            |
| 64088          | 68            | 74242          | 68             | 74296    | 68            | 78650    | 68             | 78904    | 68             | 78958    | 68            |
| 64089          | 68            | 74243          | 68             | 74297    | 68            | 78651    | 68             | 78905    | 68             | 78959    | 68            |
| 64090          | 68            | 74244          | 100            | 74298    | 68            | 78652    | 68             | 78906    | 68             | 78960    | 68            |
| 64091          | 68            | 74245          | 68             | 74299    | 68            | 78653    | 68             | 78907    | 68             | 78961    | 68            |
| 64092          | 68            | 74246          | 68             | 74300    | 68            | 78654    | 68             | 78908    | 68             | 78962    | 68            |
| 64093          | 68            | 74247          | 68             | 78601    | 68            | 78655    | 68             | 78909    | 68             | 78963    | 68            |
| 64094          | 68            | 74248          | 68             | 78602    | 68            | 78656    | 68             | 78910    | 68             | 78964    | 68            |
| 64095          | 68            | 74249          | 68             | 78603    | 68            | 78657    | 68             | 78911    | 68             | 78965    | 68            |
| 64096          | 68            | 74250          | 68             | 78604    | 68            | 78658    | 68             | 78912    | 68             | 78966    | 68            |
| 64097          | 80            | 74251          | 68             | 78605    | 68            | 78659    | 68             | 78913    | 68             | 78967    | 68            |
| 64098          | 68            | 74252          | 68             | 78606    | 68            | 78660    | 68             | 78914    | 68             | 78968    | 68            |
|                | 68            | 74253          | 68             | 78607    | 68            | 78661    | 68             | 78915    | 68             | 78969    | 68            |
| 64099<br>64100 | 68            | 74254          | 68             | 78608    | 68            | 78662    | 68             | 78916    | 68             | 78970    | 68            |
| 74201          |               | 74255          |                | 78609    | 68            | 78663    | 80             | 78917    | 68             | 78971    | -68           |
|                | 68            |                | 68             | 78610    | 68            | 78664    | 68             | 78918    | 68             | 78972    | -00           |
| 74202          | 68            | 74256<br>74257 | 68             |          | 68            | 78665    | 68             | 78919    | 80             | 78973    | 68            |
| 74203          | 68            |                | 68             | 78611    |               | 78666    | 68             | 78920    | 68             | 78974    | 68            |
| 74204          | 68            | 74258          | 68             | 78612    | 68            |          |                |          |                |          | 68            |
| 74205          | 68            | 74259          | 68             | 78613    | 68            | 78667    | 68             | 78921    | 68             | 78975    | 68            |
| 74206          | 68            | 74260          | 68             | 78614    | 68            | 78668    | 80             | 78922    | 68             | 78976    | 68            |
| 74207          | 68            | 74261          | 68             | 78615    | 68            | 78669    | 68             | 78923    | 68             | 78977    | 68            |
| 74208          | 68            | 74262          | 68             | 78616    | 68            | 78670    | 68             | 78924    | 68             | 78978    | 68            |
| 74209          | 68            | 74263          | 68             | 78617    | 68            | 78671    | 68             | 78925    | 68             | 78979    | 68            |
| 74210          | 68            | 74264          | 68             | 78618    | 68            | 78672    | 68             | 78926    | 68             | 78980    | 80            |
| 74211          | 68            | 74265          | 68             | 78619    | 68            | 78673    | 68             | 78927    | 80             | 78981    | 68            |
| 74212          | 68            | 74266          | 68             | 78620    | 68            | 78674    | 68             | 78928    | 68             | 78982    | 68            |
| 74213          | 68            | 74267          | 68             | 78621    | 68            | 78675    | 125            | 78929    | 68             | 78983    | 68            |
| 74214          | 68            | 74268          | 68             | 78622    | 68            | 78676    | 68             | 78930    | 68             | 78984    | 68            |
| 74215          | 68            | 74269          | 68             | 78623    | 68            | 78677    | 68             | 78931    | 68             | 78985    | 68            |
| 74216          | 68            | 74270          | 68             | 78624    | 68            | 78678    | 68             | 78932    | 68             | 78986    | 68            |
| 74217          | 68            | 74271          | 68             | 78625    | 68            | 78679    | 68             | 78933    | 68             | 78987    | 68            |
| 74218          | 68            | 74272          | 68             | 78626    | 68            | 78680    | 68             | 78934    | 68             | 78988    | 68            |
| 74219          | 68            | 74273          | 68             | 78627    | 68            | 78681    | 68             | 78935    | 68             | 78989    | 68            |
| 74220          | 68            | 74274          | 68             | 78628    | 68            | 78682    | 68             | 78936    | 68             | 78990    | 68            |
| 74221          | 68            | 74275          | - 68           | 78629    | 68            | 78683    | 68             | 78937    | 68             | 78991    | 68            |
| 74222          | 68            | 74276          | 68             | 78630    | 68            | 78684    | 68             | 78938    | 68             | 78992    | 68            |
| 74223          | 68            | 74277          | 68             | 78631    | 68            | 78685    | 68             | 78939    | 68             | 78993    | 68            |
| 74224          | 68            | 74278          | 68             | 78632    | 68            | 78686    | 68             | 78940    | 68             | 78994    | 68            |
| 74225          | 68            | 74279          | 68             | 78633    | 68            | 78687    | 68             | 78941    | 68             | 78995    | 68            |
| 74226          | 68            | 74280          | 68             | 78634    | 68            | 78688    | 68             | 78942    | 68             | 78996    | 68            |
| 74227          | 68            | 74281          | 68             | 78635    | 68            | 78689    | 68             | 78943    | 68             | 78997    | 68            |
| 74228          | 68            | 74282          | 68             | 78636    | 68            | 78690    | 68             | 78944    | 68             | 78998    | 80            |
| 74229          | 68            | 74283          | 68             | 78637    | 68            | 78691    | 68             | 78945    | 68             | 78999    | 68            |
| 74230          | 68            | 74284          | 68             | 78638    | 68            | 78692    | 68             | 78946    | 68             | 79000    | 68            |
| 74231          | 68            | 74285          | 68             | 78639    | 68            | 78693    | 68             | 78947    | 68             | 79501    | 68            |
| 74232          | 68            | 74286          | 68             | 78640    | 80            | 78694    | 68             | 78948    | 68             | 79502    | 68            |
| 74233          | 68            | 74287          | 68             | 78641    | 68            | 78695    | 68             | 78949    | 68             | 79503    | 68            |
| 74234          | 68            | 74288          | 68             | 78642    | 68            | 78696    | 68             | 78950    | 68             | 79504    | 68            |
| 74235          | 68            | 74289          | 68             | 78643    | 68            | 78697    | 68             | 78951    | 68             | 79505    | 68            |
| 74236          | 68            | 74290          | 68             | 78644    | 68            | 78698    | 68             | 78952    | 68             | 79506    | 68            |
| 74237          | 68            | 74291          | 68             | 78645    | 68            | 78699    | 68             | 78953    | 68             | 79507    | 68            |
| 74238          | 68            | 74292          | 68             | 78646    | 68            | 78700    | 68             | 78954    | 68             | 79508    | 68            |

| Loos-Ne.       | Gewinn.          | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>A. | Lood-Mr.       | Gewinn.<br>fl. | Lood-Nr.       | Gewinn.<br>A.    | Loos-Nr.       | Gewinn.<br>fl.   | Lood-Nr.       | Gewin          |
|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 79509          | 68               | 79563          | 68            | 82317          | 68             | 82371          | 68               | 90625          | 68               | 90679          | 68             |
| 79510          | 68               | 79564          | 68            | 82318          | 68             | 82372          | 68               | 90626          | 68               | 90680          | 68             |
| 79511          | 68               | 79565          | 68            | 82319          | 68             | 82373          | 68               | 90627          | 68               | 90681          | 68             |
| 79512          | 80               | 79566          | 68            | 82320          | 68             | 82374          | 68               | 90628          | 68               | 90682          | 68             |
| 79513          | 68               | 79567          | 68            | 82321          | 68             | 82375          | 68               | 90629          | . 68             | 90683          | 68             |
| 79514          | 68               | 79568          | 68            | 82322          | 68             | 82376          | 68               | 90630          | 68               | 90684          | 68             |
| 79515          | 68               | 79569          | 68            | 82323          | 68             | 82377          | 68               | 90631          | 68               | 90685          | 68             |
| 79516          | 68               | 79570          | 68            | 82324          | 68             | 82378          | 68               | 90632          | 68               | 90686          | 80             |
| 79517          | 68               | 79571          | 68            | 82325          | 68             | 82379          | 68               | 90633          | 68               | 90687          | <b>68</b>      |
| 79518          | 68               | 79572          | 68            | 82326          | 68             | 82380          | 68               | 90634          | 68               | 90688          | 100            |
| 79519          | 68               | 79573          | 68            | 82327          | 68             | 82381          | 80               | 90635          | 68               | 90689          | 68             |
| 79520          | 68               | 79574          | 68            | 82328          | 68             | 82382          | 68               | 90636          | 68               | 90690          | 68             |
| 79521          | 68               | 79575          | 68            | 82329          | 68             | 82383          | 68               | 90637          | <b>68</b>        | 90691          | 68             |
| 79522          | 68               | 79576          | 100           | 82330          | 68             | 82384          | . 68             | 90638          | 68               | 90692          | 68             |
| 79523          | 68               | 79577          | 68            | 82331          | 68             | 82385          | 68               | 90639          | 68               | 90693          | 68<br>68<br>68 |
| 79524          | 68               | 79578          | 68            | 82332          | 68             | 82386          | 68               | 90640          | 68               | 90694          | 68             |
| 79525          | 68               | 79579          | 68            | 82333          | 68             | 82387          | -68              | 90641          | 68               | 90695          | 68             |
| 79526          | 68               | 79580          | 68            | 82334          | 68             | 82388          | 68               | 90642          | 68               | 90696          | 68             |
| 79527          | 68               | 79581          | 68            | 82335          | 68             | 82389          | 68               | 90643          | 68               | 90697          | 68             |
| 79528          | 68               | 79582          | 68            | 82336          | 68             | 82390          | 68               | 90644          | 68               | 90698          | 68             |
| 79529          | 68               | 79583          | 68            | 82337          | 68             | 82391          | 68               | 90645          | • 68             | 90699          | 68             |
| 79530          | 68               | 79584          | 68            | 82338          | 68             | 82392          | 68               | 90646          | 68               | 90700          | 68             |
| 79531          | 68               | 79585          | 80            | 82339          | 68             | 82393          | 68               | 90647          | 68               | 91301          | 68             |
| 79532          | 68               | 79586          | 68            | 82340          | 68             | 82394          | 68               | 90648          | 68               | 91302          | 68             |
| 79533          | 68               | 79587          | 68            | 82341          | 68             | 82395          | 68               | 90649          | <b>68</b>        | 91303          | 68             |
| 79534          | 68               | 79588          | 68            | 82342          | 68             | 82396          | 68               | 90650          | 68               | 91304          | 68             |
| 79535          | 68               | 79589          | 68            | 82343          | 68             | 82397          | 68               | 90651          | 68               | 91305          | 68             |
| 79536          | 68               | 79590          | 68            | 82344          | 68 -           | 82398          | 68               | 90652          | 68               | 91306          | 68             |
| 79537          | 68               | 79591          | 68            | 82345          | 68             | 82399          | 68               | 90653          | 68               | 91307          | 68             |
| 79538          | 68               | 79592          | 68            | 82346          | 125            | 82400          | 68               | 90654          | 125              | 91308          | 68             |
| 79559          | 68               | 79593          | 68            | 82347          | 68             | 90601          | 68               | 90655          | 68               | 91309          | 68             |
| 79540<br>79541 | 68               | 79594          | 68            | 82348          | 68             | 90602          | 250              | 90656          | .68              | 91310          | 68             |
| 70540          | 68               | 79595          | 68            | 82349          | 68             | 90603          | 68               | 90657          | 68               | 91311          | 68             |
| 79542          | 68               | 79596          | 68            | 82350          | 68<br>68       | 90604          | 68               | 90658          | 68               | 91312          | 68<br>68       |
| 79543<br>79544 | 68               | 79597<br>79598 | 68            | 82351          | 68             | 90605<br>90606 | 68<br>68         | 90659          | 68               | 91313          | 68             |
| 79545          | 68               | 79599          | 68            | 82352          | 68             |                |                  | 90660          | 68               | 91314          | 68             |
| 79546          | 68<br>68         | 79600          | 68<br>68      | 82353<br>82354 | 68             | 90607<br>90608 | 68<br>68         | 90661          | 68<br>68         | 91315          | 68             |
| 79547          | 68               | 82301          | 68            | 82355          | 68             |                | 68               | 90662          | 68               | 91316          | 68             |
| 79548          | 68               | 82302          | 68            | 82356          | 68             | 90609<br>90610 | - 00             | 90663<br>90664 | ~~               | 91317<br>91318 | 00             |
| 7 <b>9</b> 549 | 68               | 82303          | 68            | 82357          | 68             | 90611          | 68<br>68         | 90665          | 68<br>68         | 91319          | 68<br>68       |
| 79550          | 68               | 82304          | 68            | 82358          | 68             | 90612          | 68               | 90666          | 68               | 91320          | 68             |
| 79551          | 68               | 82305          | 68            | 82359          | 100            | 90613          | 68               | 90667          | 68               | 91321          | 250            |
| 79552          | 68               | 82306          | 68            | 82360          | 68             | 90614          | 68               | 90668          | 68               | 91322          | 68             |
| 79553          | 68               | 82307          | 68            | 82361          | · 68           | 90615          | 68               | 90669          | 68               | 91323          | 68             |
| 79554          | 68               | 82308          | 68            | 82362          | 68             | 90616          | 68               | 90670          | 68               | 91324          | 68             |
| 79555          | 68               | 82309          | 68            | 82363          | 68             | 90617          | 68               | 90671          | 68               | 91325          | 250            |
| 79556          | 68               | 82310          | 68            | 82364          | 68             | 90618          | 68               | 90672          | 68               | 91326          | 68             |
| 79557          | 68               | 82311          | 68            | 82365          | 100            | 90619          | 68               | 90673          | 68               | 91327          | 68             |
| 79558          | 68               | 82312          | <b>68</b>     | 82366          | 68             | 90620          | 68               | 90674          | 68               | 91328          | 68             |
| 79559          | 68               | 82313          | 68            | 82367          | 68             | 90621          | $\widetilde{68}$ | 90675          | 68               | 91329          | 68             |
| 79560          | $\widetilde{68}$ | 82314          | 68            | 82368          | 68             | 90622          | 68               | 90676          | $\widetilde{68}$ | 91330          | 68             |
| 79561          | 68               | 82315          | - 68          | 82369          | 68             | 90623          | 68               | 90677          | 68               | 91331          | 68<br>68       |
| 79562          | 68               | 82316          | 68            | 82370          | 68             | 90624          | 68               | 90678          | 68               | 91332          | ~~             |

| £008≠Mr.       | Gewinn.<br>A. | L006=Mr.       | Gewinn.<br>A.    | 2006:Nr.       | Gewinn.<br>A.     | L006=Mr.       | Gewinn.          | Loos=Mr.       | Gewinn.<br>fl.   | L006:Mt.       | Gewinn.<br>A. |
|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 91333          | 68            | 91387          | 68               | 92241          | 68                | 92295          | 68               | 98449          | 68               | 99303          | . 68          |
| 91334          | 68            | 91388          | 68               | 92242          | 68                | 92296          | 68               | 98450          | 68               | 99304          | 68            |
| 91335          | 68            | 91389          | 68               | 92243          | 68                | 92297          | 68               | 98451          | 68               | 99305          | 68            |
| 91336          | 68            | 91390          | 68               | 92244          | 68                | 92298          | 68               | 98452          | 68               | 99306          | 68            |
| 91337          | 68            | 91391          | 68               | 92245          | 68                | 92299          | 68               | 98453          | 68               | 99307          | 68            |
| 91338          | 68            | 91392          | 68               | 92246          | 68                | 92300          | 68               | 98454          | 68               | 99308          | 68            |
| 91339          | 68            | 91393          | 68               | 92247          | 68                | 98401          | 68               | 98455          | 68               | 99309          | 68            |
| 91340          | 68            | 91394          | 68               | 92248          | 68                | 98402          | 80               | 98456          | 68               | 99310          | 68            |
| 91341          | 68            | 91395          | 68               | 92249          | 68                | 98403          | 68               | 98457          | 68               | 99311          | 68            |
| 91342          | 68            | 91396          | 68               | 92250          | 68                | 98404          | 68               | 98458          | 68               | 99312          | 68            |
| 91343          | 68            | 91397          | 68               | 92251          | 68                | 98405          | 68               | 98459          | 68               | 99313          | 68            |
| 91344          | 68            | 91398          | 68               | 92252          | 68                | 98406          | 68               | 98460          | 68               | 99314          | 68            |
| 91345          | 68            | 91399          | . 68             | 92253          | 68                | 98407          | 68               | 98461          | 68               | 99315          | 68            |
| 91346          | 68            | 91400          | 68               | 92254          | 68                | 98408          | 68               | 98462          | 68               | 99316          | 68            |
| 91347          | 68            | 92201          | 68               | 92255          | 68                | 98409          | 68               | 98463          | 68               | 99317          | 68            |
| 91348          | 68            | 92202          | 68               | 92256          | 68                | 98410          | 68               | 98464          | 68               | 99318          | 68            |
| 91349          | 68            | 92203          | 68               | 92257          | 68                | 98411          | 68               | 98465          | 68               | 99319          | 68            |
| 91350          | 68            | 92204          | 68               | 92258          | 68                | 98412          | 68               | 98466          | 68               | 99320          | 68            |
| 91351          | 68            | 92205          | 68               | 92259          | 68                | 98413          | 68               | 98467          | 68               | 99321          | 68            |
| 91352          | 68            | 92206          | 68               | 92260          | 68                | 98414          | 68               | 98468          | 68               | 99322          | 68            |
| 91353          | 68            | 92207          | 68               | 92261          | 68                | 98415          | 68               | 98469          | 68               | 99323          | 68            |
| 91354          | 68            | 92208          | 68               | 92262<br>92263 | 68                | 98416          | 68               | 98470          | 68               | 99324          | 68            |
| 91355          | 68            | 92209          | 68               |                | 68                | 98417          | 68               | 98471          | 68               | 99325          | 68            |
| 91356<br>91357 | 68            | 92210          | 68<br>68         | 92264<br>92265 | 68                | 98418<br>98419 | 68<br>68         | 98472<br>98473 | 68               | 99326          | 68            |
|                | 68            | 92211<br>92212 |                  | 92266          | 68<br>68          | 98420          |                  |                | 68<br>68         | 99327          | 68            |
| 91358<br>91359 | 68            | 92212          | 68<br>68         | 92267          |                   |                | 80<br>68         | 98474<br>98475 |                  | 99328          | 68            |
| 91360          | 68<br>68      | 92214          | 68               | 92268          | 68<br>68          | 98421<br>98422 | 68               | 98476          | -68<br>68        | 99329<br>99330 | 68            |
| 91361          | 68            | 92215          | 68               | 92269          | 68                | 98423          | 68               | 98477          | 68               | 99331          | 68            |
| 91362          | 68            | 92216          | 68               | 92270          | 125               | 98424          | 68               | 98478          | 68               | 99332          | 68            |
| 91363          | 68            | 92217          | 68               | 92271          | 68                | 98425          | 68               | 98479          | 68               | 99333          | 68            |
| 91364          | 68            | 92218          | 68               | 92272          | 68                | 98426          | 68               | 98480          | 68               | 99334          | 68            |
| 91365          | 80            | 92219          | 68               | 92273          | 68                | 98427          | 68               | 98481          | 68               | 99335          | 68            |
| 91366          | 68            | 92220          | 68               | 92274          | 68                | 98428          | 68               | 98482          | 68               | 99336          | 68            |
| 91367          | 68            | 92221          | 68               | 92275          | 68                | 98429          | . 68             | 98483          | 68               | 99337          | 68            |
| 91368          | 68            | 92222          | 68               | 92276          | 68                | 98430          | 68               | 98484          | 68               | 99338          | 68            |
| 91369          | 68            | 92223          | 68               | 92277          | $\widetilde{68}$  | 98431          | 68               | 98485          | 68               | 99339          | 68            |
| 91370          | 68            | 92224          | . 68             | 92278          | 68                | 98432          | 68               | 98486          | $\widetilde{68}$ | 99340          | 68            |
| 91371          | 68            | 92225          | 68               | 92279          | 68                | 98433          | 68               | 98487          | 68               | 99341          | 68            |
| 91372          | 68            | 92226          | $\widetilde{68}$ | 92280          | $12\widetilde{5}$ | 98434          | 68               | 98488          | $\widetilde{68}$ | 99342          | -68           |
| 91373          | 68            | 92227          | 68               | 92281          | 68                | 98435          | 68               | 98489          | 68               | 99343          | 68            |
| 91374          | 68            | 92228          | 68               | 92282          | 68                | 98436          | 68               | 98490          | 68               | 99344          | 68            |
| 91375          | 68            | 92229          | $\widetilde{68}$ | 92283          | 68                | 98437          | 68               | 98491          | 68               | 99345          | 68            |
| 91376          | 68            | 92230          | 68               | 92284          | 68                | 98438          | 68               | 98492          | 68               | 99346          | 68            |
| 91377          | ÉS            | 92231          | $\widetilde{68}$ | 92285          | 68                | 98439          | 68               | 98493          | 68               | 99347          | 68            |
| 91378          | 68<br>68      | 92232          | 68               | 92286          | 68                | 98440          | 68               | 98494          | 68               | 99348          | 68            |
| 91379          | 68            | 92233          | 68               | 92287          | 68                | 98441          | 68               | 98495          | 68               | 99349          | 68            |
| 91380          | 68            | 92234          | 68               | 92288          | 80                | 98442          | 68               | 98496          | 68               | 99350          | 68            |
| 91381          | 68<br>68      | 92235          | 68               | 92288<br>92289 | 68                | 98443          | 68               | 98497          | 68               | 99351          | 68            |
| 91382          | 68            | 92236          | 68               | 92290          | $\widetilde{68}$  | 98444          | $\widetilde{68}$ | 98498          | 68               | 99352          | 68            |
| 91383          | 68            | 92237          | 68               | 92291          | 68                | 98445          | 68               | 98499          | 68               | 99353          | 68            |
| 91384          | 68            | 92238          | $\widetilde{68}$ | 92292          | 68                | 98446          | 68               | 98500          | 68               | 99354          | 68            |
| 91385          | 68            | 92239          | 68               | 92293          | 68                | 98447          | 68               | 99301          | 68               | 99355          | 68            |
| 91386          | 68            | 92240          | 68               | 92294          | 68                | 98448          | 68               | 99302          | 68               | 99356          | 68            |

| £006≠ <b>%</b> r.                                                    | Gewinn.<br>fl.                         | €006= <b>%</b> τ.                                                    | Gewinn.<br>fl.                          | £006:Nr.                                                    | Gewinn.<br>fl.                   | 2006=Mx,                                                    | Gewinn.<br>A.                    | 2004= <b>%r</b> .                                           | Gewinn.<br>A,                    | 2006-Mr.                                                    | Gewinn,<br>ff.                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 99357<br>99358<br>99359<br>99360<br>99361<br>99362<br>99363<br>99364 | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 99365<br>99366<br>99367<br>99368<br>99369<br>99370<br>99371<br>99372 | 68<br>68<br>68<br>8 0<br>68<br>68<br>68 | 99373<br>99374<br>99375<br>99376<br>99377<br>99378<br>99379 | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 99380<br>99381<br>99382<br>99383<br>99384<br>99385<br>99386 | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 99387<br>99388<br>99389<br>99390<br>99391<br>99392<br>99393 | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 99394<br>99395<br>99396<br>99397<br>99398<br>99399<br>99400 | 68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>80 |

# Großherzoglich Sadisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 25. September 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Orbens-

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Festsehung einer bireften Ertrapostbistanz zwischen Neerseburg und heitigenberg betreffend. Berordnung bes großhetzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Beitreibung der Gemeinder Auskande betreffend. Bekanntmachungen besselben Ministeriums: Die Wiederzulaffung bes "Mainzet Journals" im Großherzzoglium betreffend. Den Stand ber Generalbrandkaffe im Jahr 1857 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Königlich Preußischen wirklichen Geheimenrath und Kammerherrn Freiherrn Alexander von Humboldt in Berlin den Hausorden der Treue, und

dem Herzoglich Sachsen-Roburg-Gothaischen Justigrath Fr. Forfel in Koburg bas Ritterfreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Festsetzung einer birekten Extrapostbistang zwischen Meersburg und Beiligenberg betreffenb.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 23. September v. J., Nr. XLV., Seite 447 bes Regierungsblattes, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zwischen Meersburg und Heiligenberg eine direkte Extrapositöststanz nach der Entfernung von 56700 badischen Fuß ober 2,3 geographischen Meilen festgesetzt worden ist.

Rarleruhe, ben 17. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. v. Recf.

#### XLIII.

# Bererbnung

über bie Betreibung ber Gemeinbe-Ausstanbe.

Man sieht sich veranlaßt, über die Beitreibung und Gicherung der Gemeinde-Ausstände unter Bezug auf den S. 3 der Gemeinderechnungs-Instruktion vom 26. Januar 1849, Regierungsblatt Nr. IV., mit allerhöchster Genehmigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 9. August 1. J., Nr. 977—978, in Folgendem nähere Vorschriften zu ertheilen.

# A. Bahlungsaufforberungen.

## **S**. 1.

Gleich nachdem dem Gemeinderechner die Anweisung des Gemeinderaths über eine Gemeinde einnahme zugekommen, beziehungsweise die Verfallzeit der angewiesenen Forderung eingetreten ift, hat derselbe die Schuldner der Gemeinde zur Zahlung aufzufordern.

Diese Aufforderung geschieht unentgeltlich und entweder personlich durch den Gemeindediener oder durch gedruckte auf Kosten der Gemeinde angeschaffte Forderungszettel; der Betrag und der Grund der Schuld muß dabei dem Schuldner bekannt gemacht werden. Außerdem kann eine allgemeine Aufforderung durch öffentlichen Anschlag, Ausschlellen oder Einrücken in das Amtsblatt erlassen werden. Welcher dieser verschiedenen Wege einzuschlagen sei, hangt, wo vom Gemeinderath nichts Besonderes sestgesest ift, vom Ermessen des Rechners ab.

Rudfichtlich ber auswärts wohnenben Schuldner, welche im Orte keinen Geschäftsführer, Berwalter ober Bächter haben, hat der Rechner besondere Forderungszettel, oder ortsweise aufgestellte Auszuge aus dem Einzugsregister dem Bürgermeister vorzulegen, welcher dieselben alsbald dem Bürgermeister des Wohnorts der Schuldner mit dem Ersuchen um Vornahme der Aufforderung zugehen läßt.

# S. 2.

Gegen diejenigen Schuldner, welche innerhalb vierzehn Tagen nach der ersten Aufforderung — oder, wo für die Zahlung, z. B. von Umlagen, gewisse Termine festgesetzt wurden, nach Eintritt des Zahlungstermins — ihre Schuldigkeit nicht bezahlen, ist auf Antrag des Rechners durch den Bürgermeister eine zweite Zahlungsaufforderung zu erlassen, welcher bezüglich der Posten, welche auf dem öffentlichen Rechte beruhen (S. 9, Nr. 2), die Androhung der Einleitung des Zwangsversahrens für den Fakt, daß innerhalb einer Frist von acht Tagen abermals keine Zahlung erfolgt, beigefügt sein muß.

Bezüglich ber Posten, welche auf bem burgerlichen Rechte beruhen (§. 9, Rr. 1), ift bei bem Burgermeister ein bedingter Zahlbefehl nachzusuchen, porausgeseht, bag: bie Forberung, am ben Schuldner 24 Gulben nicht übersteigt.

Diese zweite Johnungkaufforderung, beziehungsweise der bedingte Zahlbefehl, muß allen Restanten entweder schriftlich zugestellt, oder durch den Bungermeister auf dem Rathhaufe, oder durch den Gemeindebiener oder Gerichtsboten in ihrer Wohnung (in deren Abwesenheit einem



erwachstenn Cambicengliede) weknudlich erkfinet, und darüber Bescheinigung beigebracht werben. Rickfichtlich der answärts wohnenden Schuldner ist der Bürgermeister des Wohnorts um den Bollzug viefer Zahlungsaussorberung anzugehen.

Werben von einzelnen Schuldnern bei der Gröffnung ober Zustellung der Zahlungsaufforsberung Einwendungen gegen die Schuldigkeit ober den Betrag der Forderung erhoben, so ift diefes auf dem Norderungszettel ober der Mahnlifte zu beurkunden.

Der Gemeindediener, beziehungsweise Gerichtsbote, hat für die Zustellung ober Eröffnung von jedem Schuldner eine Gebuhr von hochstens wier Kreuzern zu beziehen.

#### S. 3

Gegen solche Personen, welche nach S. 1, Absah 3 ber Gemeindeordnung von der polizeilichen Gewalt des Bürgermeisters ausgenommen sind, hat dieser nur die im S. 1 bezeichnete erste Zahlungsaufforderung zu erlassen. Der mit Zwangsandrohung verbundene zweite Zahlungsbesehl, so wie der bedingte Zahlbesehl (S. 2), kann gegen solche Personen nur von der betreffenden Staatsbehörde erlassen werden.

S. 4.

Einwendungen gegen die Alchtigkeit der Schuld find bei Forderungen, welche auf einem vollzugsreifen Umlageregister beruhen (§. 23 der Verordnung vom 29. November 1844, Regierungsblatt Nr. XXX., über Aufstellung der Voranschläge), in dem Betreibungsverfahren nicht mehr, bei andern Forderungen des öffentlichen Rechts nur dis zum Ablaufe der Frist der zweiten Aufforderung (§. 2) zuläsig. Jedoch bleibt dem Schuldner vorbehalten, in besonderm Verfahren nachs zuweisen, daß er mit Unrecht, oder zu viel bezahlte, und die Rückerstattung des zur Ungebühr Bezahlten zu verlangen, so lange die Verjährung (Gesey vom 21. Juli 1839, Regierungsblatt Nr. XXI.) nicht eingetreten ist.

Ift die in dem bedingten Zahlungsbefehl gegebene Frift umlaufen, so ift um unbedingten Befehl anzurufen.

S. 5.

Wenn ein Schuldner Widerspruch oder Einwendungen gegen eine dem Rechner angewiesene Forderung erhobt, so hat dieser, in so fern die Anwendung nach S. 4 überhaupt noch zuläßig ist, hieven dem Gemeinderath Anzeige zu erstatten, welcher dieselbe näher prüfen, und wenn er sie begeändet sinden, hierüber dem Rochner zur Darmachachtung, deziehungsweise Ginstellung des Betreibungsversahrens eine schriftliche Benachrichtigung zustellen, andernfalls aber wegen Einstlagung der bestrittenen Forderung das Weitere nach S. 125 und 126 der Gemeindeordnung andrhen wird.

# B. Jungsverfahren.

# I. Bei Forbetungen unter 24 Gulben.

S. 6.

Mach Ahlanf ber im §. 2, beziehungsweise im unbedingten Zahlbefehl (§. 4) bezeichneten Frist hat der Gemeinderechner alsbald bas weitere Zwangevensahren segen diejenigen Schuldner, 53.



welche gegen ihre Schuldigkeit keine Einwendungen erhoben, dieselbe aber gleichwohl nicht oder nicht ganz bezahlt haben, einzuleiten, und zu diesem Behuse zunächst nach dem angeschlossenen Formular ortsweise ein Berzeichnis derjenigen Schuldner aufzustellen, deren einzelne Schuldigsteiten weniger als 24 Gulden betragen, somit nach dem Gesetz vom 19. April 1856, Regierungsblatt Nr. XVI., §. 1, zur Zuständigkeit des Bürgermeisters gehören (die Pfändungs= liste). Ausgeschlossen bleiben indessen diesenigen Posten, welche die im §. 3 bezeichneten Personen schulden.

S. 7.

Die nach dem §. 6 aufgestellten Berzeichnisse der Restanten, deren einzelne Schuldposten weniger als 24 Gulden betragen, hat der Gemeinderechner dem Bürgermeister mit dem Antrag auf Einleitung des Pfändungsversahrens vorzulegen. Dieser versieht das Berzeichniß der im Orte wohnenden Schuldner mit einem schriftlichen Auftrag an den Gerichtsvollzieher des Bezirfs zur Vornahme der Pfändung, und stellt dasselbe diesem zum Vollzuge zu. Die Verzeichnisse der auswärts wohnenden Schuldner übersendet der Bürgermeister dem Ortsvorstand der betreffenden auswärtigen Gemeinde mit dem Ersuchen, dieselben mit beigesetzem Pfändungsbesehle dem Gerichtsvollzieher des dortigen Bezirfs gleichfalls zum Vollzuge zuzustellen.

S. 8.

Bleibt die Pfändung von Fahrnissen ohne Erfolg, so hat der Rechner, wenn der Schuldner selbst angebaute Grundstücke besitzt, die Pfändung der Früchte auf dem Halm vor der Ernte durch den Gerichtsvollzieher vornehmen zu lassen, wobei die Bestimmung des §. 91 der Gemeindeordnung (Art. II. des Gesetzes vom 3. Mai d. J., Regierungsblatt Nr. XVIII.) bezüglich der Almendgrundstücke zum Bollzug zu bringen ist.

II. Bei Forderungen, welche den Betrag von 24 Gulden überfteigen.

**§.** 9.

Einzelne Schuldbeträge, welche mehr als 24 Gulben betragen, so wie diejenigen, welche die Gemeinde an Personen fordert, die nach §. 51, Absat 3 der Gemeindeordnung von der polizeilichen Gewalt des Bürgermeisters ausgenommen sind, hat der Gemeinderechner, wenn die Aufforderung ersolglos bleibt, alsbald bei der zuständigen Staatsbehörde einzuklagen und zwar

- 1. diejenigen Forderungen, welche auf einem privatrechtlichen Titel beruhen, 3. B. Pachtzinse von Aeckern, Wiesen, Gewerbsanstalten, Jagden, Miethzinse, Versteigerungserlöse und sonstige Kaufschillinge, Kapitalzinse, heimzuzahlende Kapitalien, Grundgefälle, bei dem zuständigen Amtsgerichte;
- 2. die Forderungen, welche aus einem Verhältniß des öffentlichen Rechts entspringen, z. B. Umlagen, Vorausbeiträge, Auflagen auf den Almendgenuß, Ginkaufsgelder, Oftroigefälle, Strafen und Caren, bei dem betreffenden Bezirksamt.



## a. Bei privatrechtlichen Forberungen.

### S. 10.

Bezüglich ber bie Zuständigkeit bes Bürgermeisters übersteigenden Forderungen, welche aus privatrechtlichen Berhältnissen entspringen (§. 9, Ziff. 1) hat der Gemeinderechner gegen die säumigen Schuldner bei dem Amtsgericht die Erlassung eines Zahlbefehls nachzusuchen.

Kann die Forderung der Gemeinde mit einer öffentlichen Urkunde belegt werden, so ist unter Beilegung dieser Urkunde auf Erlassung eines unded ingten Zahlungsbefehls (§S. 667 ff. der bürgerl. Proz.=Ord.) anzutragen; in den andern Fällen ist zuwörderst ein bedingter Zahlbefehl. (§S. 687 ff. der Proz.=Ord.) zu erwirken und nach fruchtlosem Ablauf der darin festgesetzten Frist, und zwar längstens innerhalb weiterer vierzehn Tage, die weitere amtliche Zahlungshüsse anzurufen.

#### S. 11.

Sind mehrere Schuldner der Gemeinde gleichzeitig aus gleichartigen Ansprüchen, z. B. wegen rückftändiger Pachtzinse oder Versteigerungserlöse aus einem und demselben Steigerungsprotokoll, zu belangen, so sind dieselben in ein Verzeichniß zu bringen und dieses in doppelter Aussertigung dem Amtsgericht mit dem Antrag auf Erlassung eines gemeinschaftlichen Zahlungsbefehls gegen die sämmtlichen Schuldner nach S. 90 der Prox. Drd. vorzulegen.

### **§ 12.**

Ist der amtsgerichtliche Zahlungsbefehl vollzugsreif geworden, ohne daß Zahlung erfolgt, so ist nunmehr von dem Gemeinderechner die Vollstreckung bei dem Gericht — unter Vorlage von doppelten Verzeichnissen von den im Rückstand verbliebenen Schuldnern — unausgesetzt zu betreiben, und alle zuläsigen Vollstreckungsmittel, wie Fahrnispfändung, Pfändung der Früchte auf dem Halm, Beschlag auf ausstehende (einzeln zu bezeichnende) Guthaben, Gehalts = oder Pensions-Ansprüche in Antrag zu bringen. Insbesondere hat der Rechner bei dem Antrag auf Pfändung der Früchte jeweils unter Bezug auf S. 91 der Gemeindeordnung (Art. II. des Gesetzes vom 3. Mai d. I., Regierungsblatt Nr. XVIII.) die Pfändung des hiernach für Forderungen der Gemeinde dem Zugriff unterworfenen gesammten Erträgnisses der Almendgrundstüdte zu verlangen.

Bum Antrag auf Liegenschaftsversteigerung ift die vorgangige Ermächtigung des Gemeinderaths einzuholen.

# b. Bei Forderungen bes öffentlichen Rechts.

# **S.** 13.

Rudfichtlich ber in S. 9 bezeichneten Forberungen, welche aus bem öffentlichen Nechte herrichten, hat der Gemeinderechner bei dem Bezirksamte des Wohnorts des Schuldners unter Borlage der Beurkundung des Ortsbieners, beziehungsweise des Gerichtsboten, ober Bürgermeisters über die geschehene Eröffnung oder Zustellung der zweiten Zahlungsaufforderung (S. 2) den Antrag auf Anordnung der Pfandung zu stellen.

Werben mehrere Schuldner eines und beffelben Orts zu gleicher Zeit belangt, wie namentlich bei Umlageforderungen, so hat der Rechner biefelben in ein tabellarisches Verzeichniß zu bringen,

worin Name und Wohnort des Schuldners und die einzelnen Ruckftande mit Angabe des Ent=
stehungsgrundes einzutragen sind, und welches zwei weitere offene Rubriken für das Ergebniß der Pfandung und Bemerkungen enthalten muß; dieses Verzeichniß ist mit beigesetzter Bemerkung über die Eröffnung der Zahlungs-Aufforderung (S. 2) in doppelter Aussertigung dem Bezirksamt vor=
zulegen.

## S. 14.

Das Bezirksamt hat, wenn die Borlage in Ordnung ift, das Berzeichniß ber Schuldner mit beigesetztem Pfändungsbefehl bem Gerichtsvollzieher zum Bollzug zuzustellen.

Die Pfandung ift zunächst auf die Fahrnisse der Schuldner vorzunehmen; bleibt diese erfolglos, so haben die Aemter von Amtswegen Pfandung der Früchte auf dem Halm zu verfügen und instehendere jeweils anzuordnen, daß die Pfandung auf das nach S. 91 der Gemeindeordnung (Art. II. des Gesetzes vom 3. Mai d. J., Regierungsblatt Nr. XVIII.) dem Zugriff für Forderungen der Gemeinde unterworfene gesammte Erträgniß der Almendgrundstücke ausgedehnt werde.

Der Bollzug ber Bollftredung ift von Amtswegen zu betreiben und zu überwachen.

### §. 15.

Sind dem Rechner ausstehende Guthaben, Gehalts = oder Pensions = Anspruche der saumigen Schuldner befannt, so hat er unter naherer Bezeichnung derfelben bei dem Bezirksamt einen Beschlag auf dieselben nachzusuchen.

Zum Antrag auf Liegenschaftsversteigerung, welche in der Regel nur für rückständige Forderungen, die zusammen mehr als 50 Gulden betragen, vorgenommen werden soll, ift die vorgängige Ermächtigung des Geneeinderaths einzuholen.

# c. Giderung ber Gemeinbe = Ausftanbe.

# S. 16.

Der Gemeinderechner ift verpflichtet, die richterlichen Urtheile und Liquiderkenntnisse, wenn die Forderung mehr als 25 Gulden beträgt, und nicht sofort Zahlung erfolgt, in das Pfandbuch derjenigen Gemeinden, in deren Gemarkungen der Schuldner Liegenschaften besitzt, eintragen zu lassen.

Gerath der Schuldner in Gant, oder werden demselben auf Antrag eines anderen Gläubigers seine Liegenschaften im Vollstreckungswege versteigert, so hat der Rechner hievon alsbald dem Gemeinderath Anzeige zu erstatten. Doch ist es Pflicht des Nechners, auch ohne die weiteren Anordnungen des Gemeinderaths abzuwarten, die Forderung der Gemeinde und die ihr etwa zustehenden Bornugs – und Underpfandsrechte rechtzeitig bei dem Gantrichter oder dem Politikreckungsbeamten anzunwelden,

Gemeinderath und Rechner sind insbesondere dafür verantwortlich, daß die uach SS. 81 la. und 91 der Gemeindeordnung (Axi. L. und II. des Gesetzes vom 3. Mai d. J., Regierungs-blett Nx. XVIII.) der Gemeinde zustehenden Vorzugsrechte nämlich:

- 1. für die Forderungen an falligen Umlagen auf das gefammte Bermogen des Schuldners in erfter Ordnung,
- 2. für Forderungen jeber Art auf ben Ertrag ber gesammten Burgernupungen in zweiter Ordnung, sowie
- 3. alle der Gemeinde nach Pfandeinträgen zustehenden Unterpfanderechte jeweils gehörig geltend gemacht werden.

Bürger, welche ihre Almendguter im Bau verwahrlosen, hat der Rechner dem Gemeinderath anzuzeigen, damit gegen sie nach Maßgabe des §. 89 b. der Gemeindeordnung (Art. I. des Gesetzes vom 3. Mai d. J., Regierungsblatt Nr. XVIII.) versahren werde.

Anweifung und Gebühren der Gerichtsvollzieher.

S. 17.

Die Gerichtsvollzieher haben die Pfändung der Fahrnisse und der Früchte für Forderungen der Gemeinden nach den hierüber bestehenden allgemeinen Vorschriften der Verordnung des großherzoglichen Justizministeriums vom 21. November 1851, Regierungsblatt Nr. LXVII., zu vollzziehen.

Sie beziehen hiefur folgende Bebühren:

- a. für die Pfandung
  - 1. bei Schuldbeträgen bis zu 8 Gulben eine Gebühr von 8 fr.;
  - 2. bei boberen Beträgen eine Gebühr von 16 fr.;
  - 3. wo nichts gepfändet werden fonnte 4 fr.;
- b. für Verfteigerung ber gepfandeten Gegenstände eine Tagegebuhr von 1 fl.;
- c. feine Banggebühr.

Rarlerube, ben 13. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Wieberzulassung bes "Mainzer Journals" im Großherzogthum betreffenb.

Es wird andurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß das "Mainzer Journal", welches durch dieffeitige Verfügung vom 13. Mai 1854 (Regierungsblatt von 1854, Nr. XXVI.) versboten wurde, von nun an im Großherzogthum wieder zugelassen worden ist.

Rarlerube, ben 13. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Den Stand ber Generalbrandtaffe im Jahr 1857 betreffend.

Die von dem Berwaltungsrath der Generalwittwen= und Brandkaffe vorgelegte Uebersicht über den Stand der Generalbrandkaffe im Jahr 1857 wird in der Beilage zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Karlsruhe, den 14. Juli 1858.

. Großhetzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Scherer.



Werzeichniß

berjenigen Schuldner ber Gemeindeverrechnung N. N., gegen welche wegen Zahlungsversaumuiß bie Pfandung eingeleitet werben soll.

# (Pfandungelifte).

|      | Bezeichnung bes                   | ung bes                  | 3                     |            |                                     | ì                            | -                        |
|------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Orb. | Shulbners und seines<br>Wohnorts. | Rückfandes.              | Beirag<br>Rudftanbes. | ġ.         | Zahlungen<br>des Shuldners.         | Ergebniß<br>ber<br>Pfändung. | Bemertungen.             |
|      |                                   |                          | 7.7                   | ੜਾ         | :                                   |                              |                          |
| - ,  | Martin Meber                      | 1.11mfgge                | יט                    | ₩<br>ڪ     | 0m 99 Cmfi 1957 3 30                |                              |                          |
|      |                                   | 2. Für erfteigertes Gras | 7                     | ا <u>ب</u> | n 15. Aug. n 1 — verbleibt Rest 3 — |                              |                          |
| 52   | Karl Gerber im                    | 1. Fur erfteigertes Solg | 21                    |            |                                     |                              |                          |
|      | Binken N.                         | 2. Auflage auf ben Bur-  |                       |            |                                     |                              |                          |
|      |                                   | gernußen                 | ာ ယ                   | 30         |                                     |                              |                          |
|      |                                   |                          | 36                    | 3          |                                     |                              | Britt fur die Halfte die |
| ့ယ   | Friedrich Muller .                | Wiesenpachtzine          | œ ·                   | 1          |                                     |                              |                          |
|      |                                   | F                        | •                     | ੩          |                                     |                              |                          |
|      |                                   |                          |                       |            |                                     |                              |                          |
|      | N. N. ben                         | Ten =                    | <b>i</b>              | _          |                                     |                              |                          |

N. N. Semeinberechner.

Formula

# Auszug aus der Rechnung der Feuerversicherungs-Anstalt für Gebäude im Großherzogthum Baben

vom 1. Januar 1857 bis letten Dezember 1857.

| Soll.                       | Cinnahme.                                                                       | Hat.                              | Rest.   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| fî.                         | I. Rückstandsrechnung :                                                         | fl. fr.                           | ñ. f    |
| 199 :<br>5,302 :<br>2,840 - | 1. Einnahmsreste aus voriger Rechnung: a. Beitragsreste b. andere Einnahmsreste | 199 58<br>382 43<br>2,840 48<br>— |         |
| 195,356                     | Grtrag ber Brandsteuer aus dem Anschlag 41,615 fl. 29 fr. im Seefreis           | 195,246 28                        | 1101    |
| 206,556                     | Jusammen auf 1. Sanuar 1857 . 321,905,350 st. 2. aufgenommene Kapitalien        |                                   | 206,556 |
| 5,534                       |                                                                                 | 2,163 -                           | 3,371   |
| 366 3<br>300 3              |                                                                                 | 354 2<br>300 37                   | _ 12 3  |
| 95 5                        | - 6. Gelbstrafen                                                                | -   -<br>95   53                  | _       |
|                             | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ginnahmen:                                      | 55 55                             |         |
| 120,163                     |                                                                                 | 120,163 12                        | -  -    |
|                             | a. aus voriger Rechnung                                                         | 220,134 39                        |         |
| _                           | a. aus voriger Rechnung                                                         | <br>42                            | _       |
| 40                          | 4. Ausgleichungsposten                                                          | 40 -                              | _       |
| 756,892                     | -                                                                               | 541,922 2                         | 214,970 |

| Soll.      | Ausgabe.                                                                                     | Hat.       | Reft.      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| fl. fr.    |                                                                                              | fl. fr.    | fl. fr.    |
|            | 1. Rückstanderechnung:                                                                       |            |            |
|            | 1. Ausgaberefte aus voriger Rechnung:                                                        |            |            |
|            | a. Brandentschädigungen :                                                                    |            |            |
|            | Soll hat. Reft.                                                                              |            |            |
|            | fl. fr. fl. fr. fl. fr.                                                                      |            |            |
|            | Seefreiß 146,429 3 98,206 31 48,222 32                                                       |            |            |
|            | Oberrheinfreiß 79,611 13 42,202 30 37,408 33                                                 |            |            |
|            | Mittelrheinfreis 47,106 24 10,610 45 36,495 39                                               |            |            |
| 297,626 47 | Unterrheinfreis . 24,480 7 11,172 30 13,307 37                                               | 162,192 26 | 135,434 21 |
| 64 3       |                                                                                              | 64 3       |            |
|            | 2. Abgang an Einnahmorefte                                                                   |            |            |
|            | II. Rechnung von früheren Jahren                                                             | -  -       | _          |
|            | III. Rechnung vom laufenden Jahre:                                                           |            |            |
|            | 1. Brandentschädigungen:                                                                     |            |            |
|            | Soll. Hat. Rest.                                                                             |            |            |
|            | fi. fr. fi. fr. fi. fr.                                                                      |            |            |
|            | Seefreis 27,964 21 12,299 40 15,664 44                                                       |            |            |
|            | Oberrheinfreis 144,703 7 18,572 25 126,130 42                                                |            |            |
|            | Mittelrheinfreis . 55,598 3 7,253 57 48,344 6 11nterrheinfreis . 27,022 1 6,868 40 20,153 21 |            |            |
| 255,287 32 | Unterrheinfreiß 27,022 1 6,868 40 20,153 21                                                  | 44,994 42  | 210,292 50 |
| 200,000    | 2. Kosten wegen Einführung ber allgemeinen Revision:                                         |            | -          |
| 4 55       | a. der Centralverwaltung                                                                     | 4 55       |            |
| 1,271 1    | b. ber Kontrole und der neuen Einschätzung                                                   | 1,271 1    |            |
| 12,482 47  | 3. Abschähungsgebühren                                                                       | 12,482 47  | -  -       |
| 5,097 46   | 4. Einzuge : und Stemgebuhren                                                                | 5,097 46   | -  -       |
| -  -       | 5. Desgleichen von Gelbstrafen                                                               | _   _      |            |
| 50,000     | 6. Passivkapitalien und Zinse                                                                | 50,000 —   |            |
| 30,000     | 7. Aftivkapitalien                                                                           | 30,000     |            |
| 2,134 50   | a. für den Berwaltungerath, Funktionsgehalt, Besoldung,                                      |            |            |
| 2,101,50   | Bureanaversums und Remunerationen                                                            | 2,134 50   | _  _       |
|            | b. für die Kassenverwaltung:                                                                 | 2,104      |            |
| 3,116 49   | 1. Besoldungen und Gehalte, Bureauaversum                                                    | 3,116 49   | _   4      |
| 1,069 —    | 2. Bension                                                                                   | 1,069 —    | _  _       |
|            | 9. Auf Unterhaltung des Diensthauses:                                                        |            |            |
| 93 39      | a. verbaut                                                                                   | 93 39      | _  _       |
| 55 26      | b. Staats - und andere Abgaben                                                               | 55 26      | -  -       |
| 628,304 35 |                                                                                              | 282,577 24 | 345,727 11 |
|            |                                                                                              |            |            |

| 1                                         | fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fl. f      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           | 282,577 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345,727    |
| 10. Erfah                                 | 55 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  -       |
| 11. Abgang                                | 36 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                           | 21 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |
| IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben: | 22 27 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1. Kapentelt an tuninge Rechning          | 39,056 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| a. aus voriger Rechnung                   | _  _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| b. vom laufenden Jahre                    | 220,134 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          |
| 3 An und für Privatpersonen :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| a. aus voriger Rechnung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _          |
| (I                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _          |
|                                           | 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345,727    |
| Betrag ber Ginnahme                       | 541,922 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214,970    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130,757    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,056     |
| ii · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91,700     |
|                                           | 15,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01,.00     |
| bes Anschlags der Mobilien im Bureau      | 238 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| dufammen .                                | 16,138 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Durch nachfte Umlage find einzubringen :  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Brandentschädigungen vom Jahre 1857       | 255,287 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Ein : und Abschähungsgebühren             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Brozenfosten                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 213,020 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| volgen die Brandentschädigungen.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| !                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b> </b>                                  | ′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ·                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                           | 11. Abgang 12. Prozestosten  IV. Rechnung der uneigentlichen Ausgaben:  1. Kassenrest an künstige Rechnung 2. an und für fremde Kassen: a. aus voriger Rechnung b. vom lausenden Jahre 3 An und für Privatpersonen: a. aus voriger Rechnung b. vom lausenden Jahre 4. Ausgleichungsposten  Summe der Ausgabe Betrag der Einnahme  Bovon an Kassenvorrath abgehen  Mehransgabe ohne Abzug des hälstigen Antheils am Diensthaus und des Anschlags der Modilien im Bureau  Jusammen  Jusammen | 11. Abgang |

|           | men                  | Ramen besjenigen,                                                  |               | Be         | trag         |    |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----|
| Kreises.  | Umtes.               | der bie Entschädigung zu fordern hat.                              | Zahlun        | g.         | Reft.        |    |
|           |                      | 1. Bon früheren Jahren.                                            | fī.           | fr.        | ् ति.        | f  |
| Seefreis. | Blumenfeld.          | Matha Schultheiß, Wirth zu Schlanch, Ge-<br>meinde Wiechs          | . –           | <u>'</u> _ | 883          | 4  |
|           |                      | Reller in Thengen                                                  |               | -          | 1,788        | 52 |
|           | Bonndorf.            | Matha Rabold zu Schwarzhalben                                      |               | -          | 200          | -  |
|           | Konstanz.            | Freiherr von Munzesheim zu Konstanz an Archisteft Merf in Konstanz | 1,529         |            |              |    |
|           |                      | Simon Meister, nun beffen Wittwe zu Allens:                        | •             |            | 5 0          |    |
|           |                      | bach                                                               | 1,445         | 7          |              |    |
|           |                      | Stadtgemeinde Konstanz wegen der Rheinmuhle                        | 620<br>15,280 |            | 14,600       |    |
|           | 1                    | Dieselbe wegen Rheinthorthurm                                      | 87            | 34         | 14,000       |    |
| ,         | 1                    | Jafob Honegger ju Konftang                                         | 64            | 48         |              |    |
|           | j                    | Johann Baptift Böhler auf ber Reichenau                            | 369           | 46         |              |    |
|           | 0                    | Marr Anton Böhler allba                                            |               | -          | 390          | _  |
| •         | Donau=<br>eschingen. | Bartholoma Simon zu Braunlingen                                    | _             | -          | 400          |    |
|           | ejujingen.           | Derfelbe                                                           | _             |            | 500<br>1,250 | _  |
|           |                      | Johann Bengler in Altfürftenberg                                   | _             |            | 68           |    |
|           |                      | Johann Beld auf bem Immenhof, Gemeinde                             |               |            | - '          |    |
|           |                      | Pfohren                                                            | - '           | -          | 443          | _  |
|           |                      | Fürstliche Standesherrschaft Fürstenberg wegen                     |               | i          |              |    |
|           | 1                    | dem Theater ju Donaueschingen                                      | <b>-</b>      | -          | 8,808        | _  |
|           | į į                  | Martin Rothweiler zu Aufen                                         | _             |            | 107<br>141   | _  |
|           | ·                    | Johann Rober zu Gufingen                                           | _             |            | 3            | 29 |
|           |                      | Lorenz Müller zu Braunlingen an Mathias                            |               |            | J            | Z  |
|           |                      | Förderer zu Waldhaufen                                             | 241           | -          |              |    |
| •         |                      | Standesherrichaft Fürstenberg wegen dem Rlofter                    | 44 = 10.      |            |              |    |
|           |                      | Mariahof zu Neudingen                                              | 11,546        | 6          |              |    |
|           |                      | Georg Rahn zu Mundelfingen an Joseph Müller<br>in Allmendshofen    | 700           | 48         |              |    |
|           |                      | Die Unterpfandsglänbiger bes Joseph Sasler                         | •••           | ~          |              |    |
|           |                      | zu Rendingen                                                       | _             | _          | 135          | 18 |
|           |                      | Standesherrichaft Fürftenberg wegen ber Amalien.                   |               |            |              |    |
|           |                      | hütte zu Bachzimmern                                               | 1,098         | 1          |              |    |
|           | [[                   | Ruppert Better gu Geifingen                                        | 80            | -          |              |    |

| Ramen<br>des<br>Kreises. Amtes. |                                          | Ramen besjenigen,                                                                | Betrag            |            |       |     |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|-----|
|                                 |                                          | der die Entschädigung zu fordern hat.                                            | Zahlung.          |            | Rest. |     |
|                                 |                                          |                                                                                  | fī.               | fr.        | fi.   | fr. |
| Seefreis.                       | Donau-                                   | Lorenz Bleffing zu Thannheim                                                     | 436               | _          |       |     |
|                                 | eschingen.                               | Martin Bintermantel zu Bolterbingen                                              | 480               |            |       | }   |
| ,                               |                                          | Georg Hanger allba                                                               | 655               | -          | 25    | -   |
|                                 |                                          | Joseph Winterhalter allba                                                        | 1,160             | _          |       |     |
|                                 |                                          | Johann Murr allda                                                                | 1,420             | -          |       |     |
|                                 |                                          | Franz Joseph Maier allba                                                         | 340               | _          |       |     |
|                                 | i                                        | Johann Ruf allda                                                                 | 480               | -          |       |     |
|                                 | ļ                                        | Georg Metger allda                                                               | 880<br><b>660</b> |            |       | .   |
|                                 |                                          | Johann Strobel und Katharina Egi allba                                           | 1,040             | , <u> </u> |       |     |
|                                 |                                          | Joseph Scherzinger allba                                                         | 820               |            |       | ,   |
|                                 |                                          | Raver Rafer's Erben allba nun Jakob Baber,                                       | 020               |            |       |     |
|                                 |                                          | Müller allba                                                                     | 1,600             |            |       |     |
|                                 | !                                        | Joseph Federle allba an Theodor Straub                                           | 1,960             |            |       |     |
|                                 |                                          | Alois Strobel allba                                                              | 1,340             | _          |       |     |
|                                 |                                          | Diefer und Engelbert Winterhalter allba                                          | _                 |            | 100   | _   |
|                                 |                                          | Jafob Bader allba                                                                | 2,040             | -          | 2 (6) |     |
|                                 |                                          | Johann Schittenmüller allba                                                      | 800               | _          |       |     |
|                                 |                                          | Engelbert Winterhalter und Martin Winter-                                        |                   |            |       |     |
|                                 |                                          | mantel, erfterer                                                                 | 528               | 52         |       |     |
|                                 |                                          | Joseph Bader allda                                                               | 1,680             |            |       |     |
|                                 | 1                                        | Anna Enz allba                                                                   | 760               |            |       |     |
|                                 |                                          | Johann Shuz allda                                                                | 420               | 20         |       |     |
|                                 | ·                                        | Theodor Strand allda                                                             | 937               | 32         |       |     |
|                                 |                                          | Ignaz Scheerer und Johann Schmidt zu Rieds böhringen (Scheerer) an Joseph Martin | 453               | 30         | 293   |     |
| 1                               |                                          | Joseph Martin in Riedböhringen                                                   | 820               | _          | 255   |     |
|                                 |                                          | Ablerwirth Beinrich Seltenreich ju Donauefdingen                                 |                   | _          | 5,412 | 7   |
|                                 |                                          | Hirschwirth Johann Beigmann allba                                                | 80                | _          | 0/112 |     |
|                                 | Engen.                                   | Salomon Reuburger in Gailingen                                                   | , <u>`</u>        | _          | 300   | _   |
|                                 | J. J | Martin Gebhardt Wittwe zu Zimmerholz                                             | _                 | -          | 200   | -   |
|                                 |                                          | Joseph Rosenstiehl zu Zimmern                                                    |                   | _          | 550   | -   |
|                                 |                                          | Raspar Störk und Johann Geire, nun Anton                                         |                   |            |       |     |
|                                 |                                          | Heiß zu Emmingen                                                                 | 1,031             | 25         | 528   | 35  |
|                                 |                                          | Martin Braxmaier zu Renhausen                                                    | 180               | _          | _     | -   |
|                                 |                                          | Philipp Störk zu Mauenheim                                                       | 440               | _          | _     | -   |
|                                 | 000 .641 .4                              | Paul Riggling zu Bittelbrunn                                                     | 10                | -          | - 400 | -   |
|                                 | Meßfird.                                 | Joseph Walter zu Meßfirch                                                        | 215               | _          | 130   | _   |
|                                 |                                          | Repomuk Walter zu Krumbach                                                       | _                 |            | 52    | -   |

| Namen<br>bes<br>Kreifes. Amtes |                                        | Ramen besjenigen,                                                                    | Betrag      |            |         |     |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----|
|                                |                                        | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                | Zahlung.    |            | Reft.   |     |
|                                |                                        |                                                                                      | ft.         | ft.        | ft.     | ft. |
| Seefreis.                      | Meßfirch.                              | Jos. Chringer allba an den Gemeinderath allba                                        | 240         | _          |         |     |
| Cititio.                       | Diepitity.                             | Mathias Enderle zu Rohrdorf                                                          | 400         | -          | 400     | _   |
|                                | Reuftadt.                              | Johann Brege nun Joseph Thoma zu Kappel                                              |             | _          | 132     | 18  |
|                                |                                        | Anton Schlegel zu Reuftadt                                                           |             | _          | 50      | -   |
|                                |                                        | Jafob Munger auf bem Schwende, Gemeinde                                              | 450         | 15         |         |     |
|                                |                                        | Fishbach                                                                             | 450         | 45         |         |     |
|                                |                                        | Standesherrschaft Fürstenberg wegen Brand auf dem Beilerhof, Gemeinde Dittishausen . |             |            | 198     | 21  |
|                                |                                        | Stadtgemeinde Reuftadt wegen der Ziegelhütte                                         | _           |            | , 190 , | 21  |
|                                |                                        | auf dem Kirchsteig                                                                   | 2,200       | _          |         |     |
|                                |                                        | Johann Böhler zu Saig                                                                | _           | _          | 350     |     |
|                                | i                                      | Gemeinde Urach wegen Pfarrhaus                                                       | 4,160       | -          | 1       |     |
|                                |                                        | Dieselbe wegen Schulhaus                                                             | 1,941       | 23         |         |     |
|                                | Į į                                    | Joseph Köpfer Wittwe zu Oberlenzkirch an Joh.                                        |             |            |         | ,   |
|                                |                                        | Mich Albiez                                                                          | 1,560       | _          |         |     |
|                                | 1                                      | Thomas Bogt'sche Armenstiftung allba                                                 |             | _          | 760     | -   |
|                                |                                        | Johann Dietrich ju Reuftabt                                                          | 700         | _          | • 60    |     |
|                                |                                        | Martin Hofmaier zu Schwärzenbach                                                     | 160         | _          | 60      |     |
|                                | Radolfzell.                            | Leonhard Gretfc zu Radolfzell                                                        | _           | _          | 60      | _   |
| 8                              |                                        | Felizitas                                                                            | 200         | _          |         |     |
|                                |                                        | Johann Reize zu Hausen                                                               | 160         | _          |         |     |
| 51                             |                                        | Rarl Bohner ju Raltenhorn, Gemeinbe Dehningen                                        | 160         | _          |         |     |
|                                | Pfullendorf.                           | Rirchenfabrif ju Bettenbrunn fur bie Rirche baf.                                     | _           |            | 184     | 28  |
|                                | <b>*</b>                               | Joseph Rlein ju Rubader, Gemeinde Somberg                                            | 1,680       | <b>—</b> ` |         |     |
|                                |                                        | Georg Stephan ju Brunnhausen, Gemeinde                                               |             |            | ,       |     |
|                                |                                        | Ruschweiler                                                                          | <b>66</b> 0 | _          | -       |     |
| 40.70                          | Salem.                                 | Johann Baptift Bed zu Heppach nun Anton                                              |             |            | 45      |     |
|                                | ′                                      | Spiermacher zu Beuern                                                                | _           | -          | 12      | -   |
|                                | AW. A                                  | Ignaz Möfing zu Reufrach                                                             | -           | _          | 1,920   | -   |
| 2                              | stoctach.                              | Gräflich von Langensteinsche Grundherrschaft                                         |             | _          |         |     |
|                                |                                        | wegen Bapierfabrik zu Bolkertshausen an die Spinnereigeseuschaft zu Arlen            | 16,925      | _          |         |     |
| 51                             |                                        | Rirchenpflege Steißlingen wegen Brand im                                             | 10,020      |            |         |     |
|                                |                                        | Pfarrhaus                                                                            |             | -          | 51      | 3   |
|                                | Stühlingen.                            | Jakob Fischer, Maurer zu Löhningen                                                   | _           | -          | 6       | _   |
|                                | - ···· · · · · · · · · · · · · · · · · | Die Kirchenpflege ju Obereggingen wegen Rirche                                       | _           | -          | 3,440   | —   |
|                                |                                        | Dieselbe wegen Pfarrhaus allba                                                       | _           | -          | 2,920   | -   |
| 1                              | Ueberlingen.                           | Joseph Müller, Gartner zu Neberlingen                                                | 520         | -          |         |     |

| Ramen                  | Namen besjenigen,<br>ber bie Entschädigung zu fordern hat.                   | Betrag   |          |           |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|
| bes<br>Kreifes. Amtes. |                                                                              | Zahlung. |          | Reft.     |     |
|                        |                                                                              | ft.      | fr.      | fī:       | fr. |
| Seefreis. Ueberlingen. | Joseph Muller, Gartner gu leberlingen                                        | 85       | 54       |           |     |
|                        | Sebastian Maier zu Deisendorf                                                | 520      | _        |           |     |
|                        | Mathias Lauchenauer allda                                                    | 920      | -        |           |     |
| Billingen.             | Fibel Weber, Schreiner in Villingen                                          |          | _        | 30        | 40  |
|                        | Christian Storz zu Fischbach                                                 |          | -        | 65        | -   |
|                        | Fidel Wehrle zu Linach                                                       | 1,440    | _        |           |     |
|                        | Joseph Thalweiser zu Villingen                                               | 2,459    | 12       |           | 00  |
|                        | Anton Wittum allba                                                           | 3,440    | 48       | 333       | 36  |
| •                      | Karl Zapf allba                                                              | 57       | _        |           |     |
| Or well Quellet        | Brotas Gamber zu Breisach '                                                  | 87       | -        | 20        |     |
| Oberrhein= Breifach.   | Anton Hilbebrand Wittwe zu Burtheim                                          |          | -        | 38<br>307 | _   |
| freis.                 | Die ifraelitische Gemeinde zu Breisach                                       | · _      |          | 486       | 27  |
|                        | Rarl Bing zu Gundlingen                                                      |          | _        | .1,006    | 48  |
|                        | Stephan Shillinger in Breifach                                               | 1,184    |          | 32        | _   |
|                        | Stephan Rothstein zu Riederimfingen                                          |          |          | 728       | _   |
|                        | Wendelin Strub zu Oberbergen                                                 | 204      | 47       |           |     |
|                        | Gemeinde Gundlingen                                                          | 50       | 12       |           |     |
| Emmen>                 | Joseph Gutmann zu Bolzhausen                                                 |          | _        | 683       | 13  |
| bingen.                | Andreas Leimer zu Glafig                                                     | _        |          | 720       | _   |
|                        | Andreas Sillmann und Elisabeth Bühler zu                                     | 1        |          | ,         |     |
|                        | Musbach, Gemeinde Freiamt                                                    | _        | _        | 376       | -   |
| Ettenheim.             | Johann Holderer zu Mahlberg                                                  | _        | -        | . 300     | -   |
|                        | Frang herr zu Ettenheimweiler                                                |          | <u> </u> | 3         | 9   |
|                        | Christian Stulz, Anton Kalt und Jakob Stulz                                  |          |          |           |     |
|                        | zu Kippenheim                                                                | 141      | 12       |           |     |
|                        | Andreas Spathelfer zu Kippenheimweiler                                       | _        | -        | 120       | -   |
| Landamt Constitute     | Andreas Klingele zu St. Wilhelm<br>Johann Georg Föhrenbach allba wegen Brand | _        | <u>-</u> | 50        | _   |
| Freiburg.              | zogann Georg gogrenvac auva wegen Orano                                      |          |          | ٤٨        |     |
|                        | Georg Kleiser zu Schweigbrunnen                                              | _        | _        | 50<br>127 | 36  |
|                        | Joseph Ruf, Röffelwirth auf dem Reffelbach,                                  | _        |          | 141       | 50  |
|                        | Gemeinde Buchenbach                                                          | a        |          | 880       |     |
|                        | Mathias Faller, Sattler zu Ebnet, an die Haupts                              |          |          | 550       |     |
|                        | ftiftungeverwateung ber Universität Freiburg                                 | 261      | 11       |           |     |
|                        | Joseph Seiler Wittwe zu Reuershausen                                         |          |          | 410       | 55  |
|                        | Joseph Tritschler zu Unteribenthal                                           | _        | _        | 600       | _   |
| r i                    | Kaver Afal von Horben                                                        | 80       | 24       |           |     |
|                        | Iohann Bogt zu Falkensteig                                                   | 1,420    |          |           |     |
| <b>*</b>               |                                                                              | i '      |          |           |     |

| Ramen<br>bes<br>Kreises. Amtes. |            | Ramen besjenigen,<br>ber die Entschädigung zu fordern hat.           | Betrag   |              |            |     |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----|
|                                 |            |                                                                      | Zahlung. |              | Reft.      |     |
| ·                               |            |                                                                      | ft.      | fr.          | fl.        | fr. |
| Oberrhein=                      | Landamt    | Simon Kirner zu Umfirch                                              | _        | -            | 257        | 52  |
| freis.                          | Freiburg.  | Philipp Kirner allda                                                 | _        | -            | 257        | 52  |
|                                 | Hornberg.  | Johann Kafpar Wittwe, jest Johann Georg<br>Kopp Wittwe in Buchenberg | -        | _            | 65         | _   |
|                                 |            | Johann Georg Müller zu evangelisch Thennen-                          | 80       |              |            |     |
|                                 |            | bronn                                                                |          |              |            |     |
|                                 |            | Gemeinderath                                                         | 3,440    | -            |            |     |
|                                 |            | Andreas haas zu Buchenberg                                           | 120      | _            |            |     |
| •                               |            | Andreas Weiser Wittwe zu Langenschiltach an                          | 0.400    |              |            |     |
|                                 | ,          | Jafob Kieninger                                                      | 3,160    | <u> </u>     | 000        |     |
|                                 | Jeftetten. | Urban Raier, Wagner ju Jeftetten                                     | 223      | 51           | 223<br>340 | 51  |
|                                 |            | Johann Reufomm allda                                                 | 8        |              | 340        | 40  |
|                                 |            | Derfelbe                                                             | 7        | 30           |            |     |
|                                 | Rengingen. | Anton Seng zu hecklingen                                             |          | _            | 164        | 57  |
|                                 | Lörrach.   | Johann Jakob Riefer Wittwe ju Bingen                                 |          | -            | 10         | -   |
| V .                             |            | Benjamin Roch zu Kirchen                                             | _        |              | 200        | _   |
|                                 | Mulheim.   | Johann Müller, Wagner ju Mulheim                                     |          | _            | 186        |     |
|                                 | ·          | Ochsenwirth Engle's Erben allda                                      | _        | -            | 805        | 39  |
|                                 |            | Jakob Schaulin zu Feuerbach                                          |          | -            | 624        | _   |
|                                 | ~          | Nifolaus Kraft, Müller zu Müllheim                                   | 62<br>38 | 19           | _          | -   |
|                                 | Sädingen.  | Joseph Bollmer zu Säckingen                                          | 30       | _            | _          | _   |
|                                 |            | Freiburg                                                             |          |              | 5,050      |     |
|                                 |            | 30h. Kaifer und Gemeinde Wieladingen, nun                            |          |              | 0,000      |     |
|                                 |            | Johann Baier fur die Gemeinde                                        |          | -            | 600        | _   |
|                                 |            | Blasius Kaiser zu Herrischried                                       | -        | _            | 552        | _   |
|                                 |            | Biftor Krebs zu Rollingen                                            |          | -            | 1,160      | _   |
|                                 |            | Joseph Benz und Joseph Böhler allda                                  |          | -            | 360        | _   |
|                                 |            | Bartholoma und Bartholomas Kinder und Joh.                           |          |              |            |     |
|                                 |            | Gerteis Trönble zu Murg an Handelsmann                               | 480      |              |            |     |
|                                 |            | Isidor Ortstein                                                      | 400      |              |            |     |
|                                 |            | an Schiffwirth Magnus Lutte zu Murg.                                 | 400      | _            |            |     |
|                                 |            | Fridolin Enderle und Johann Luttie Bittwe .                          | 380      | _            |            | 1   |
|                                 |            | Alois Hepting allba                                                  | _        | <b> </b> - ' | 600        | -   |
| `                               |            | Johann Uhmann allda                                                  | -        | -            | 1,314      | 28  |
|                                 |            | Augustin Lauber an den Gemeinderath allda .                          | 364      | -            | 364        | _   |

| Ramen                          | Namen desjenigen,                                                                      | Betrag     |         |            |     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----|
| des<br>Kreifes. Amtes.         | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                  | Zahlung.   |         | Reft.      |     |
|                                | -                                                                                      | fi.        | fr.     | ft         | fr. |
| Oberrhein= Sadingen.<br>freis. | Michael Laule in Murg                                                                  | _          | -       | 400        | 1   |
|                                | von da                                                                                 | -<br>100   | _       | 720<br>100 | _   |
|                                | Moriz Gottstein und Sebastian Schmidt zu                                               |            |         | 100        |     |
|                                | Herrischried                                                                           | 300<br>120 | _       |            |     |
| ·                              | Magnus Lutte zu Murg                                                                   | 590        | -<br>24 | 1,004      | -   |
|                                | Johann und Martin Malzacher zu Rippolingen                                             |            | 24      |            |     |
|                                | an Martin Malzacher                                                                    | 732        | -       |            |     |
|                                | Willaringen                                                                            | 505        | 48      |            |     |
|                                | allda an Joseph Wagners Erben                                                          | 581        | 12      |            |     |
| - St Blaften                   | Fabrikant Fridolin Tritschler zu Unteribach                                            | _          |         | 550<br>180 | 37  |
|                                | Jafob Kaifer zu Unteralphen wegen Brand zu                                             | 00.4       |         |            |     |
| · ·                            | Riedermühl                                                                             | 621        | 9       | 621        | 9   |
|                                | Söhne Johann und Ambros                                                                | 100        | -       | 15         |     |
|                                | Johann Kaifer, Maurer in Bogelbach                                                     | _          | _       | 23         | 36  |
|                                | Wittwe Bathiany zu Heitersheim wegen Brand auf dem Sägehof zu Aha                      | 2,000      | _       |            |     |
| -                              | Fridolin Kaiser und Johann Simon zu Bernau                                             |            | -       | 440        | _   |
|                                | Fridolin Spip und Thomas Fleischmann Wittwe                                            | 780        | _       |            |     |
|                                | Balerius Böhler zu Schmalenberg, Gemeinde Urberg .                                     | 450        | 48      |            |     |
|                                | Altposthalter Böhler zu Kleinlaufenburg                                                | _          | _       | 50         | -   |
| Shönau.<br>Shopfheim.          | Johann Berger zu Pfaffenberg                                                           | _          | _       | 500<br>63  | 3   |
| - 3.113.000                    | Domanenfietus wegen Brand zu Doffenbach .                                              | 825        | _       | 825        | _   |
|                                | Altburgermeister Reifs Erben und Andreas<br>Rauber zu Wiesleth                         | _          | _       | 1,755      | 49  |
| •                              | Fridolin Gimbels Kinder zu Ebenschwand .<br>Zohann Greiner auf dem Sattelhof, Gemeinde | _          | -       | 158        | 24  |
|                                | Raiblach                                                                               | -          |         | 291`       | 21  |

| Ramen<br>bes<br>Kreises. Amtes. |            | Ramen besjenigen ,                               |         | Bet | rag        |    |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------|-----|------------|----|
|                                 |            | der die Entschädigung zu fordern hat.            | Zahlung | •   | Reft.      |    |
|                                 |            |                                                  | ft.     | fr. | fī.        | fr |
| Dberrhein=                      | Shopi=     | David Maier und Georg Chriftian Burgin ju        |         |     |            |    |
| freis.                          | heim.      | Gerebach (G Chr. Burgin) zahlbar an Joh.         |         |     |            |    |
| titis.                          | ,          | Georg Schmitt allba                              | 819     | 36  |            |    |
|                                 |            | Wilhelm Sutter allba                             | 1,400   | _   |            |    |
|                                 |            | Martin Blum allba an Waifenrichter Christian     |         |     |            |    |
|                                 |            | Maier                                            | 1,074   | 24  |            |    |
|                                 |            | Christian Maier allda                            | 315     | 6   |            |    |
|                                 |            | Joh. Georg Sutter und Andreas Brutfdin allda     | 920     |     |            |    |
|                                 |            | Johann Georg Deis allba                          | 920     |     |            |    |
|                                 |            | Johann Georg Christian Schmitt allba             | 2,200   |     |            |    |
|                                 |            | Christian Maler, Schmidt allba an Christian      | ,       |     |            |    |
|                                 |            | Geiger                                           | 1,727   | 53  | 1          |    |
|                                 |            | Johann Karl Schmidt allda                        | 2,320   | _   |            |    |
|                                 | Staufen.   | Loreng Föhrenbach ju Bollichweil an Frang Joseph | 2,020   |     |            | ļ  |
|                                 | Ciuuleit.  | Schweizer allda                                  | 724     | 22  |            | l  |
| ١.                              |            | Thadda Frig zu Griesheim                         | 560     |     |            |    |
|                                 |            | Joseph Siebmann allda an Karl Schmidt            | 320     |     |            |    |
|                                 |            | Karl Schmidt allba                               | 396     | 48  |            |    |
|                                 |            | Georg Burgert Wittme ju Oberambringen, Ge-       | 550     | 420 |            |    |
|                                 |            | meinde Kirchhofen                                | 529     | 27  |            |    |
|                                 | Crait and  | Raroline Dilger Wittwe und Maurus Gries:         | 323     | 21  |            |    |
|                                 | Triberg.   | haber zu Burtwangen                              |         |     | 150        |    |
|                                 |            | Urban Kirner ju Bragenbad, Gem. Reufirch         |         |     | 960        |    |
|                                 |            | Johann Georg Faller zu Reufirch                  | _       |     | 920        | ΙΞ |
|                                 |            | Joseph Dold zu Schonach an den Gemeinderath      | 217     | 18  | 320        | -  |
|                                 |            |                                                  | 234     | 35  |            |    |
|                                 |            | Joseph Hör allba an den Gemeinderath             | 204     | 33  | 105        | 1  |
|                                 |            |                                                  | 320     |     | 103        | 1  |
|                                 | am         | Johann Pfaff zu Schönwald                        | 320     |     | 10         |    |
|                                 | Waldfirch. |                                                  | -,      |     |            | -  |
|                                 |            | Jakob Schindler in Altsimonswald                 | _       |     | 250<br>680 | -  |
|                                 |            | Rifolaus Bolf zu Bieberbach                      | -       | _   |            | -  |
|                                 |            | Anton Wahl und Karl Seiler zu Jach               |         |     | 400        | -  |
|                                 |            | Raver Reisti zu Kollnau                          | 5       | _   | 450        |    |
|                                 | Waldshut.  | Urfula Bayle zu Hauenstein                       | . —     |     | 150        | -  |
|                                 |            | Fibel Matt zu Strittmatt                         |         | _   | 35         | -  |
|                                 |            | Joseph Kaiser allba                              |         | -   | 100        | -  |
|                                 |            | Beter Freudig und Maria Schenble zu Brunadern    | 1,760   | _   |            | 1  |
|                                 |            | Xaver Mühlhaupt, Johann Teufel und Baptist       |         |     | 0.40       |    |
| ,                               | -          | Maier in Dangstetten                             |         | -   | . 240      | 1. |

| Nai                    | men           | Daman haffaniaan                                                                               |              | Bet | rag   |     |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|
| bes<br>Kreifes. Amtes. |               | Namen bessenigen,<br>der die Entschädigung zu fordern hat.                                     | Zahlung.     |     | Reft. |     |
|                        |               |                                                                                                | ft.          | fr. | ft.   | fr. |
| Oberrhein=<br>freis.   | Waldshut.     | Fürftl. Fürstenbergische Standesherrschaft wegen Sägmühle zu Bannschachen, Gemeinde Gurts weil | _            |     | 5,120 | _   |
|                        |               | Johann Huber und Jafob Schlageter zu Segeten<br>Joseph Matt, Bruner Matt und Johann Denz       |              | -   | 400   |     |
| ٠.                     |               | zu Strittmatt<br>Joseph Gaßmann und Johann Fridolin Matt allda                                 | 360<br>1,480 | _   |       |     |
|                        |               | Johann Sutter, Buggelis zu Lienheim                                                            | 800<br>502   | 24  |       |     |
| Mitterhein=            | Achern.       | Bernhard Strent zu Sasbachried                                                                 | <b>-</b> .   | -   | 65    | 32  |
| freis.                 |               | Karl Schneiber zu Furschenbach                                                                 | _            | _   | 100   |     |
|                        |               | Wittwe an Andreas Hund in Kappelrobek .<br>Mathias Shock und Johann Blust zu Ottens            | 16           | 58  | 28    | -   |
|                        |               | höfen                                                                                          | _            | _   | 200   | -   |
|                        |               | Bernhard Baubenbiftel in Gamehurft                                                             | _            |     | 347   | 1   |
|                        |               | Lubwig Baftian zu Bagshurft                                                                    |              | -   | 124   | 4   |
|                        |               | Jafob Röfter in Oberachern                                                                     | 312          | 48  |       |     |
|                        |               | Johann Georg Scheuer ber II. ju Ottenhöfen                                                     | 280          | =0  |       |     |
|                        |               | Joseph Bauer, Müller zu Oberachern                                                             | 4            | 50  | 90    | 3   |
|                        | Rhein-        | David Lösch zu Lichtenau                                                                       | 303          | 16  | 30    | 13  |
|                        | bischofsheim. | Benjamin Klotter zu Freistett                                                                  |              | 10  | 430   | 4   |
|                        | Bretten.      | Jofob Jäger Wittwe zu Stein                                                                    | 109          | 52  | 100   | -   |
|                        | Bühl.         | Joseph Hahn zu Eisenthal                                                                       | 280          | -   |       |     |
|                        | Stadtamt      | Lubwig Kaufmann, Bierbrauer, ne Bimmermann                                                     |              |     |       |     |
|                        | Karleruhe.    | Anton Kungle                                                                                   | <b>_</b>     | _   | 458   | 4   |
|                        | seuttotus, t. | Rarl August Errleben, Blechner                                                                 | 78           | 48  |       |     |
|                        | Landamt       | Bemeinde Spod wegen Schulfchener                                                               | -            | -   | 193   | 3   |
|                        | Karleruhe.    | David Hauer und Georg Seufert Wittwe zu Blankenloch, Seufert Wittwe an Lehrer Ruhn             |              |     |       |     |
|                        | •             | Wittwe allba                                                                                   | 120          | -   | 120   | -   |
|                        | Durlach.      | Stadigemeinde Durlach                                                                          | -            | -   | 50    | 1   |
|                        |               | Beit herbst Wittwe zu Grötingen                                                                |              | 1 - | 11    | 1   |
|                        | OF            | Lammwirth Jafob Tenfel Wittwe zu Weingarten                                                    | 99           | 31  |       |     |
|                        | Ettlingen.    | Der Heiligenfond zu Malfc wegen ber Kirche                                                     |              | 56  |       |     |
| · .                    |               | an Joseph Armbrufter Wittwe                                                                    | 40           | 30  |       |     |
|                        |               | Rarl Heißler zu Ettlingen                                                                      | 153          | 6   |       |     |
|                        |               | Jakob Kreh allda                                                                               | 100          | "   |       |     |

| Ramen                            | Ramen desjenigen,                                                                                                                      |         | Bei            | rag    |             |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------|--|--|
| bes<br>Kreises. Amtes.           | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                  | Zahlung | Zahlung.       |        | Zahlung. Re |  |  |
|                                  |                                                                                                                                        | fī.     | fr.            | fī.    | fr.         |  |  |
| Mittel= Eppingen.<br>rheinkreis. | Georg Jakob Kilmy zu Stebbach Johann Hettler I. zu Abelshofen Die katholische Gemeinde Eppingen und Kon-                               | 66      | <u>-</u><br>57 | 249    | 27          |  |  |
|                                  | rad Doll allda                                                                                                                         |         | _              | 919    | 9           |  |  |
| ,                                | Isaaf Bar Schweizer zu Eppingen                                                                                                        | 226     | 24             |        |             |  |  |
|                                  | Ph. Bollweiller Wittwe und Christian Müller allda                                                                                      | 5       | 20             |        |             |  |  |
|                                  | Johann Shambacher allda                                                                                                                | 12      | 30             | 1      |             |  |  |
|                                  | Isaak Schweizer allda                                                                                                                  | 3       | 40             |        | 1           |  |  |
|                                  | Georg Welz allba                                                                                                                       | 2       | 30             |        |             |  |  |
|                                  | Friedrich Stetter allda                                                                                                                | 15      | -              |        |             |  |  |
|                                  | Katholische Gemeinde allba                                                                                                             | 4.      | 22             | _      |             |  |  |
| Gengen:                          | Lubwig Dehler, Rilian Sugle, Georg Muller,                                                                                             |         |                | 400    | 1           |  |  |
| bach.                            | Friedolin Bildstein zu Rordrach                                                                                                        | _       | _              | 400    | - 1         |  |  |
|                                  | Frang Gmeiner allba                                                                                                                    |         | - 1            | 100    | _           |  |  |
|                                  | Die Chefran bes Baptift Lehmann Appolonia,                                                                                             |         |                | 200    |             |  |  |
| ·                                | geborene Kramer zu Oberharmersbach                                                                                                     | _       |                | 322    |             |  |  |
|                                  | Joseph Jemann und Johann Herrman allba .                                                                                               | _       | _              | 300    |             |  |  |
|                                  | Bernhard Beng, Xaver Armbrufter, Georg Braun,                                                                                          |         |                |        | 1           |  |  |
|                                  | Friedolin Bilbstein und Joseph Echtles Erben                                                                                           |         |                | 2,520  | _           |  |  |
| Gernebad.                        | gu Rordrach                                                                                                                            |         |                | 136    | 55          |  |  |
| Wethouth.                        | Rarl Gög zu Oberieroth                                                                                                                 | 320     | _              | 100    | 00          |  |  |
|                                  | Stephan Weber zu Sulzbach                                                                                                              | 320     | _              | 132    | 22          |  |  |
|                                  | Frang Striebich auf'm Reuhaus, Gemeinde                                                                                                |         |                | 102    | ~~          |  |  |
|                                  | Staufenberg an den Gemeinderath allda .                                                                                                | 600     | _              | 680    | _           |  |  |
| Haslad.                          | Bezirksalmosensond zu Malach                                                                                                           |         |                | 560    | _           |  |  |
| Christin.                        | Rirdenfond zu Reichenbach, Amt Lahr                                                                                                    | 440     | _              |        |             |  |  |
|                                  | Anton Bruder zu Dlublenbach                                                                                                            | 560     |                | _ (//  |             |  |  |
| Rorf.                            | Georg Friedrich Liebig Wittme in Stadt Rehl                                                                                            | 275     |                |        |             |  |  |
|                                  | Die Rirchengemeinde Korf, Reumuhl, Obels-<br>hofen und Querbach an den Pfarrzehntbau-<br>laftenfonde Berrechner, Rathschreiber Michael |         |                |        |             |  |  |
|                                  | Beid zu Kork                                                                                                                           | 660     | _              |        |             |  |  |
| Lahr.                            | Johann Krumm in Ichenheim                                                                                                              |         | -              | 53     | 26          |  |  |
| - 1,11                           | And Scheer, Taglohner ju Bittenweier                                                                                                   | _       | -              | 30     | _           |  |  |
|                                  | And. Kramer zu Prinzbach                                                                                                               |         | _              | 60     | -           |  |  |
|                                  | Gr. Domanenfiefus fur die Rirche zu Schuttern                                                                                          | -       | <b>-</b> .     | 21,136 | 32          |  |  |
|                                  | Schreiner Gottfried Calm zu Lahr                                                                                                       | _       | -              | 311    | 17          |  |  |
| Oberfirch.                       | Georg Wiegele zu Oppenau                                                                                                               | _       |                | 100    | -           |  |  |
|                                  | ,                                                                                                                                      | ļ       | i              |        | 1           |  |  |

| Nam en                   | Namen besjenigen,                               |         | Bet        | rag     |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----|
| bes<br>- Kreises. Amtes. | ber die Entschädigung zu forbern hat            | Zahlung | <b>)</b> . | . Reft. |     |
|                          |                                                 | fī.     | fr.        | fi.     | fr. |
| Mittel- Oberfirch.       | Bernhard Stark zu Oppenau                       |         |            | 69      | 52  |
| rheinfreie.              | Bernhard Stark junior allba                     |         | -          | 45      | 23  |
| 7                        | Alois Schindler zu Haslach                      | 230     | 5          |         |     |
|                          | Johann Muller ju Beterethal                     | 135     | 34         |         |     |
| Offenburg                | Mathias humbert zu Albiersbach                  |         |            | 300     |     |
| , - , ,                  | Rentamtmann Schud in Offenburg                  |         | _          | 156     | _   |
|                          | Mathias Sutter zu Altenheim                     |         |            | 36      | _   |
|                          | Ignaz König zu Zimmern                          |         |            | 200     |     |
| Pforzheim                | Rudolph Wild zu Mühlhausen                      |         | _          | 825     | _ 1 |
| <b>*</b> 1 <b>3</b> 7    | Johanna Rolb, ledig ju Deschelbronn, an bas     |         |            | 3.3     |     |
|                          | zur Empfangnahme aufgeftellte Comite            | 240     | _          |         |     |
|                          | Tobias Erbacher, nun Karl Better allba          |         |            | 8       | _   |
| •                        | Friedrich Fehr allba                            | _       |            | 520     | _   |
|                          | Christoph Klittig's Chefrau allba               | _       |            | 520     | _   |
|                          | Johann Reich allba                              |         |            | 400     | _   |
|                          | Georg Better's Kinder und Joh. Muller allda     | _       | _          | 210     |     |
|                          | Johann Reich allba                              |         | _          | 83      |     |
| •                        | Christoph Reich allda                           | 80      |            |         |     |
|                          | Beiligenfond allba megen Rirche an ben Be-      | !       |            |         |     |
|                          | meinderath                                      | 2,840   | _          |         |     |
|                          | Chriftoph Burghardt und Fried. Pfeiffer gu Burm |         |            | 480     |     |
|                          | Friedr. Bommer's Wib. und Reinhold Sidinger     |         |            |         |     |
|                          | zu Hamberg                                      | ·       |            | 80      | _   |
|                          | Großherzogliches Domanenarar wegen Brand in     |         |            | . 53    |     |
| ·                        | ber Kirche zu Huchenfeld                        |         |            | 45      | 48  |
|                          | Jatob Better, Muller zu Deschelbronn            | 793     | 30         | -20     |     |
|                          | Johann Georg Gerwig, Bader ju Pforzheim         | 400     |            | 7       |     |
|                          | Friedrich Wolf und Georg Abam Burfle ju         | 200     | 41         |         |     |
|                          | Huchenfeld                                      | 340     |            |         |     |
| Raftatt.                 | Micael Bachle ju Balbprechtsweier               |         | _          | 59      | 50  |
| , ornients               | Pfarrer Garve zu Strafburg an beffen Bevoll-    | _       |            | 33      | 30  |
|                          | machtigten Bader Sigmund Fabrigfi ju            |         |            |         |     |
|                          | in Rastatt                                      |         |            | 120     |     |
| Wolfac.                  | Albert Leicht zu Schiltach                      |         | _          | 920     |     |
| world.                   | Beift David Levinger Sohn zu Karleruhe          |         | _          | 250     |     |
| ·                        | Derselbe wegen Brand zu Schiltach               | 250     | _          | 200     |     |
|                          | Johann und Agatha Kilgus zu Schenkenzell .      | 230     | _          | 880     | \   |
|                          | Der Guileuthaussond ju Baden megen einem        | ,       |            | 050     |     |
|                          | Brand zu Kniebis                                | 100     |            |         | -   |
|                          | Common de demicrio                              | 100     |            |         |     |

| Ramen                 | Ramen besjenigen,                                                                       |            | Bet | rag          |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|
| des<br>Kreises. Amtes | der die Enticadigung zu fordern hat.                                                    | Zahlung.   |     | Reft.        |     |
|                       |                                                                                         | A.         | fr  | fi.          | fr  |
| Unter= Abelsheim      | Beinrich Runtel zu Leibenftabt                                                          |            | -   | 20           | -   |
| rheinfreis.           | Sebastian Steeb und Friedr. Bogel zu Merchingen                                         | <b>-</b> . | -   | 80           | -   |
|                       | Gottfried Zimmermann und Sebastian Steeb                                                |            |     | 400          |     |
|                       | allba                                                                                   | _          | -   | 160<br>100   | _   |
|                       | Ricael Fehrenbach und Lorenz Ulrich allda                                               |            |     | 120          |     |
| Buchen.               | Balentin Grimmer zu Zimmern                                                             | _          |     | 50           |     |
|                       | Michael Göt zu Mudan                                                                    |            | _   | 50           | _   |
|                       | Andreas Dörfle's Bittwe in Eberftabt                                                    |            | _   | 200          | _   |
|                       | Martin Berberich zu Heinstadt an Beist Gondes-                                          |            |     |              |     |
|                       | heimer                                                                                  | 294        | 56  |              |     |
| ,                     | Alois Rirchgefiner und Georg Andolph ju Buchen                                          | 100        | 40  |              |     |
|                       | Ph. Joseph Buselmaier, Binzens Kiefer und                                               | 200        |     | 000          |     |
|                       | Alois Heilig allba                                                                      | 200        | -   | 200          | -   |
|                       | Franz Blaß, Moses Rosenthal, Johann Joseph<br>Chrift, Karl Stetter, Balentin Farrenkopp |            |     |              |     |
|                       | und Alois Kirchgegner allda                                                             | 21         | 20  | 298          | 40  |
|                       | Rarl Joseph Wittmann allda                                                              | 440        | 20  | 250          | -20 |
|                       | Joh. Ph. Gersberger, Abolph Schneiber's Bitb.                                           | ,          |     |              |     |
|                       | (Zimmermann Franz Jof. Fertig) und Franz                                                |            |     |              |     |
|                       | Sheuermann allda                                                                        | 360        |     |              |     |
|                       | Alois Somitt, Joseph Anton Mund's Wittwe,                                               |            |     |              |     |
|                       | Felix Munch und Abam Safner allba                                                       | 150        |     |              |     |
|                       | Sebastian Reisemann alt, Sebastian Reisemann                                            |            |     | 1            |     |
|                       | jung und Ignaz Braun allba                                                              | 560        | -   |              |     |
|                       | Franz Joseph Schmidt, Joh. Ab. Busselmaier,<br>Ludwig Schneider, Michael Anton Gehrig's |            |     |              |     |
|                       | Wittwe, Fz. Joseph Fertig, Alois Kirchgesner                                            |            | 1   |              |     |
|                       | und Kz. Joseph Fertig allba an Franz Jos.                                               |            |     |              |     |
|                       | Fertig, Abam Buffelmaier, Michael Anton                                                 |            |     |              |     |
|                       | Gehrig's Wittme und Alois Rirdgefiner .                                                 | 440        | _   |              |     |
|                       | Balentin Schieferdeder und Alois Seit (Roth-                                            |            |     |              |     |
|                       | gerber Frz. Magnus Scheuermann) allba .                                                 | 520        | -   |              |     |
| Tanberbi-             | Gemeinde Hochhaufen                                                                     | 576        | 43  | <i>P.</i> 6. | 1   |
| schofsheim            | Friedrich Wenzel zu Impfingen                                                           | 1,367      | 12  |              | 1   |
|                       | Michael Kuhngamberger allba                                                             | -          | -   | 1,040        | _   |
|                       | Michael Anton Martin allba                                                              | 440        | _   |              | - 1 |
|                       | Engelwirth Georg Joseph Kuhn allba                                                      | 100        | -   |              | - 3 |
|                       | Franz Anton von Stetten allba                                                           | 30         |     |              |     |

| Ramen                                   | Namen besjenigen,                               |         | Bei      | trag         |          |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|--|--|
| bes<br>Kreises. Amtes.                  | ber die Entschädigung zu fordern hat.           | Zahlung | Zahlung. |              | Zahlung. |  |  |
| ,                                       | \                                               | ft.     | fr.      | A.           | fr.      |  |  |
| Unter= Borberg.                         | Balentin Uhrig in Untereubigheim                | 218     |          |              |          |  |  |
| rheinfreis.                             | And. Wild allda                                 | 5       | 26       |              |          |  |  |
|                                         | Grundherrichaft Rudt von Collenberg             |         | _        | 4            | _        |  |  |
| Eberbach.                               | Friedrich Giermann zu Eberbach                  |         |          | 30           | _        |  |  |
| Gerlachsheim.                           | Rifolans Bendel ju Zimmern                      |         | _        | 232          | -        |  |  |
| Heibelberg.                             | Beinrich Ziegler, jest Ludwig Rocher in Beibel- |         |          |              |          |  |  |
|                                         | berg                                            | _       | -        | 26           | 20       |  |  |
|                                         | Micael Ewald zu Altneudorf                      |         | -        | 21           | -        |  |  |
|                                         | Georg Herbig allba                              |         |          | 340          | -        |  |  |
|                                         | Rifolaus Steiner zu heiligfreugsteinach         |         | _        | 240          | -        |  |  |
| •                                       | Rifolans Stubenrauch allba                      |         | _        | 21           | 50       |  |  |
|                                         | Leonhard Jakob zu Wilhelmsfelb                  | 176     | -        |              |          |  |  |
|                                         | Georg Anton Schwabs Erben ju Biegelhaufen       | 101     | 35       |              |          |  |  |
| Rrautheim.                              | Rirchspielgemeinde Oberwittstadt wegen Kirche   | 66      | -        |              |          |  |  |
| Ladenburg.                              | Johann Friedrich Lang ju hebbesheim             | _       | _        | 455          | 19       |  |  |
|                                         | Derfelbe                                        |         | -        | 23           | 11       |  |  |
|                                         | Friedrich Bingner zu Mannheim wegen Brand       | 074     |          |              |          |  |  |
|                                         | zu Feudenheim                                   | 371     | 1        | M 1          |          |  |  |
|                                         | Für das Fürstlich Isenburgiche Fabrifgebande    |         |          |              | 1 1      |  |  |
|                                         | zu Ludwigsthal, Gemeinde Schriesheim an         |         |          | 0.40=        | 00       |  |  |
|                                         | die Fürstin                                     | -000    | 29       | 2,467        | 20       |  |  |
| Stabtamt                                | Rathschreiber Robert Pfeiffer                   | 269     | 29       | 020          | 9        |  |  |
| Mannheim.                               | Max Maier zu Mannheim                           | 137     | 48       | 932          | 9        |  |  |
| Mosbach.                                | Georg heinrich und Jakob Riebel zu Mosbach      | 137     |          | 830          |          |  |  |
| 27.000ddy.                              | Wendelin Morfc in Baldmuhlbach                  |         | T        |              |          |  |  |
|                                         | Martin Shiferbeder in Mosbach                   |         |          | 700<br>1,550 |          |  |  |
|                                         | Sisel Eisemann allba                            |         |          | 400          |          |  |  |
|                                         | Balentin Banfchbach ju Auerbach                 |         |          | 480          |          |  |  |
|                                         | Gos Böbigheimer zu Mittelfcheffleng             |         |          | 268          | 57       |  |  |
|                                         | Soullehrer Muller zu Weinheim, jest in Eppingen |         |          | 200          | ٠. ا     |  |  |
|                                         | an Joh. Abam Gottmann zu Lohrbach               | 320     | 58       |              |          |  |  |
| -                                       | Philipp Ebler zu Lohrbach an J. A. Gottmann     | 200     |          |              |          |  |  |
|                                         | Johann Georg Beinrich ju Refarbinan             | 83      | 18       |              |          |  |  |
|                                         | Beter Weber ju Kalberishausen                   |         | _        | 198          | _        |  |  |
| Redarbis                                | Rath. Kirchenfond zu Baibftabt                  |         | _        | 500          | 16       |  |  |
| fcofeheim.                              | Johann Georg Schenf zu Siegelsbach              |         | _        | 40           | _        |  |  |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Rarl Rachel zu Rappenau                         | 50      | _        | 4            | i        |  |  |
| Rectargemund.                           | Andreas Schneiber, Biegler in Biefenbach        | 266     | 37       |              |          |  |  |
|                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |         |          |              |          |  |  |

| Namen               | Ramen besjenigen,                               | Betrag  |       |       |     |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----|--|
| bes Areises. Amtes. | ber die Entschädigung zu fordern hat.           | Zahlung |       | Reft. |     |  |
|                     |                                                 | A.      | fr.   | fl.   | fr. |  |
| Unter= Somezingen.  | Raphael Traumann zu Schwezingen                 |         | _     | 89    | 32  |  |
|                     | Richael Hoder zu Reilingen                      | 320     | _ L   | 30    | "   |  |
| rheinfreis.         | Heinrich Schell allba                           | 360     | ! _ ! |       | 1.  |  |
|                     |                                                 | 178     | 14    |       |     |  |
| ~                   | Alt Georg Spiegel zu Rectarbinau                | 110     | 14    | 0.4   | 1   |  |
| Sineheim            | Christian Moser und Abam Seit zu Kirchardt      |         | _     | 94    | 17  |  |
|                     | Bernhard Zimmermann allda                       |         | - I   | 61    | 49  |  |
|                     | Johann Abam Karrer allba                        |         | - 1   | 165   | _   |  |
|                     | Georg Muller gu Silebach                        | 458     | _     |       |     |  |
|                     | Jakob Holzwarth, Kilians Sohn allda             | 636     | 8     |       |     |  |
| Ballburn.           | Fürftl. Standesherrichaft Lowenstein Rosenberg  |         |       |       |     |  |
| l,                  | wegen Brand auf dem Belmeheimer Bof,            |         | i 1   |       |     |  |
|                     | Gemeinbe Altheim                                | 1,080   | _     |       |     |  |
| į,                  | herrman Rlein auf bem helmsheimer hof .         | 1       | _     |       |     |  |
| Beinheim.           | Georg Bermian , Bader in Beinheim               |         | _     | 5     | 52  |  |
| Wertheim.           | Damian Bander und Anton Silbenbrand, nun        |         |       | 3     | 0~  |  |
| Wertheim.           | Gemeinde Cbenheid                               |         |       | 490   |     |  |
|                     |                                                 | _       | -     | 120   |     |  |
|                     | Joh. Joseph Firnbach und Mathias Karch zu       | 400     | _     | 400   | ~   |  |
|                     | Freudenberg ,                                   | 192     | 5     | 192   | 5   |  |
| Biesloch.           | Konftantin Zachmann ju Rauenberg                |         | - 1   | 100   | _   |  |
|                     | Rechtsanwalt Rebel in Heidelberg wegen deffen   |         |       |       |     |  |
|                     | Haus in Rothenberg                              |         |       | 400   | _   |  |
|                     |                                                 |         |       |       |     |  |
|                     | 2. Bom laufenden Jahr.                          |         |       |       |     |  |
| Seefreis. Bonnborf. | Fürftl. Stanbesherrichaft Fürftenberg wegen bem |         |       | (/    |     |  |
| Ottittib.           | Schloß zu Stuhlingen                            | 12      | _     |       |     |  |
| Lonftang.           | Anton Definer ju hinterhaufen, Gemeinde All-    |         |       |       |     |  |
| sevujanio.          | mannsborf                                       |         |       | 1,360 |     |  |
|                     | Andreas Sietle ju Guttingen                     | 400     |       | 1,000 |     |  |
|                     |                                                 | 52      |       |       |     |  |
|                     | Lyzeumssond zu Konstanz                         | 37      | 7.    |       |     |  |
|                     | Rirchenfabrif zu Rieberzell, Gemeinde Reichenau |         | 41    |       |     |  |
|                     | Karl Rosenlächer allda                          | 316     | 25    |       |     |  |
| Donau-              | Iohann Reichmann und Armenfond zu Donau-        |         |       | 4 000 |     |  |
| efdingen.           | eschingen                                       | -       | -     | 1,080 | _   |  |
|                     | Benedift Beißmann allda                         |         | -     | 560   |     |  |
|                     | Georg Rinbler allba                             | · —     | -     | 480   | _   |  |
|                     | Armenfond allda                                 |         |       | 80    | _   |  |
|                     | Mathias Scheerer und Jafob Woller allba         | 108     | 12    |       |     |  |
|                     | Therefia Frider Wittwe allba                    | 9       | 1     |       |     |  |

| N a m e n<br>bes<br>Areises. Amtes |              | Ramen besjenigen, Betrag                                           |              | rag |                |     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|-----|
|                                    |              | der die Entschädigung zu fordern hat.                              | Zahlung.     |     | Reft.          |     |
|                                    |              |                                                                    | fī.          | fr. | fi.            | fr. |
| Seefreis.                          | Donau-       | Andreas Riegler zu Donaueschingen                                  | 7            | - 1 |                |     |
|                                    | efdingen.    | Stadtgemeinde Braunlingen wegen Ziegelhütte                        | ·            | -   | 287            | 14  |
|                                    | Engen.       | Die Gemeinde Welschingen weg. d. Schulhaus                         | · <b>4</b> 8 | -   |                |     |
|                                    |              | Die Kirdenfabrif und Gemeinde Muhlhausen                           |              |     |                |     |
| 77                                 |              | wegen der Kirche                                                   | 21           | 57  |                |     |
|                                    | Meßfirch.    | Joseph Maier, Ziegler in Mefffirch                                 | 1,908        | -   |                |     |
|                                    | Reuftadt.    | Johann Merz zu Reuftadt                                            | 71<br>2,980  | 29  | 0.000          |     |
|                                    |              | Rikolaus Laule zu Schwärzenbach                                    | 2,300        |     | 2,980<br>1,680 | _   |
|                                    |              | Joseph Rombach allda                                               | _            |     | 1,200          |     |
|                                    | Pfullendorf. | Martin Begel, Rothgerbermeister allba                              | 45           | -   | 1,500          |     |
|                                    |              | Benbelin Stehle in Unterrhena, Gemeinde                            | 20           | 1   |                |     |
|                                    | i            | Winterfulgen                                                       | 15           | 3   |                |     |
|                                    | į            | Thomas Rauch ju Rrumbach , Gem. Illmenfee                          | 31           | 44  |                |     |
|                                    | 1            | Konrad Defchenmofer in Beiligenberg                                | 477          | 28  | 477            | 28  |
|                                    | Radolfzell.  | Magdalena Bölle zu Bohlingen                                       | 43           | 12  |                |     |
|                                    |              | Andreas und Konrad Guntert zu Bufingen .                           |              | -   | 80 t           | 18  |
|                                    |              | Barbara Würger Wittwe allba                                        | <b>—</b> ′   | _   | 654            | 40  |
|                                    |              | Bernhard Guntert allba                                             | 20           | _   |                |     |
|                                    |              | Die Gemeinde allda                                                 | 12           | 30  |                |     |
|                                    | 64. 4. 4.    | Accisor Joseph Honz zu Moos                                        | 500          | -   | 651            | 31  |
|                                    | Stockach.    | Kaufmann Oswald zu Stockach                                        | 920          | 1   |                |     |
|                                    |              | Joseph Zimmermann allba                                            | 11           | 12  |                |     |
|                                    |              | Oswald Blank allba                                                 | 3            | -   |                |     |
|                                    |              | Fibel Linder und Xaver Eisenhardt zu Liptingen                     | 40           | _   | 50             | 20  |
|                                    |              | Joseph Kleiner zu Eigeltingen 🔷<br>Wendelin Bruggner zu Schwandorf | _            |     | 52<br>640      | 30  |
|                                    |              | Maria Steppacher allba                                             | _            |     | 200            |     |
|                                    | Ueberlingen. | Leopold Borler von Rifthof, Gemeinde Dwingen                       | 520          |     | 520            |     |
|                                    | g            | Leopold Bauer zu Urnan                                             |              |     | 1,680          | _   |
|                                    |              | Michael Bauer bafelbft                                             |              | _   | 280            | _   |
|                                    |              | Matha Baus allba                                                   | 10           | _   |                |     |
|                                    |              | Martin Brunner jn Dittenhaufen, Gemeinde                           | 1            |     | 1              |     |
|                                    |              | Baitenhausen                                                       | 960          | -   |                |     |
|                                    |              | Lukas Buchster zu Immenstaad                                       | 2,644        | -   | ,              |     |
|                                    |              | Das Spital zu Meersburg                                            | 49           | 36  |                |     |
|                                    | m :: -       | Joseph Bottling zu Hödingen                                        | 25           | 11  |                |     |
| Dberrhein                          | = Breisach.  | Johann Georg Treffeisen Wittwe in Vidensohl                        |              | -   | 80             | -   |
| freis.                             |              | Joseph Sichter, Wagner zu Achfarrn                                 | 3            | 11  |                |     |

| N a m e n              | Namen besjenigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bet         |     | ag      |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----|
| bes<br>Kreises. Amtes. | ber bie Entschähigung zu forbern bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zahlung     |     | · Reft. |     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft.         | fr. | fl.     | fr. |
| Oberrhein=             | . Gervas Dienft zu Breifach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15          | 30  |         |     |
| freis. Breisa          | Mathias Reber und Jakob Engel in Bidenfohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           | _   | 228     | l _ |
|                        | I am in a compare to the fix fix and the little to the lit | 43          | 41  | 220     |     |
| Emmending              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> | 7.  | 120     | l   |
| Ettenhei               | g. Johann Schaub zu Orschweier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     | 35      | 20  |
|                        | Jakob Willmann allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     | 33      | 20  |
| Stadta                 | 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43          |     |         |     |
| Freibu                 | Biehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40          |     | 582     | 12  |
|                        | Gartner Beinrich Fifcher zu Wiehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     | 164     | 45  |
|                        | Derfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |     |         | 15  |
|                        | Derfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | -   | 8       |     |
|                        | Sonnenwirth Fuche Erben allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           |     | _       | 45  |
|                        | Landwirth Kiefer allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |     | . 3     | 52  |
| Landar                 | t   Johann Heipmann zu Littenweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440         |     |         | 1   |
| Freibur                | . Derfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 7         | 15  |         |     |
|                        | Georg Kirner zu Kappel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239         | 8   | wii - 1 |     |
|                        | Johann Retterer ju St. Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240         | -   |         | l   |
|                        | Joh. Georg Höftin, Burgermeister zu Schallftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -   | 516     |     |
| Rengin,                | الياسينجم بيعم بمسترته ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |     |         |     |
|                        | Endingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 30  |         |     |
|                        | Wilhelm Ziegler, Maurer allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42          | -   |         |     |
|                        | Beinrich Levi ju Gichftetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | -   | 249     | 14  |
|                        | Jatob Seilnacht, Beber allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113         | 30  |         |     |
|                        | Sebastian Kindler, ledig allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52          | 16  |         | 1   |
|                        | Kaver Rosmog zu Endingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40          | 58  |         |     |
|                        | Mathias Retterer, Safner von Bleichheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | -   | 120     | -   |
|                        | Friedrich Buselmaier all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6           | 1   |         |     |
| 05                     | 1 an 15 at 1 am 11 at 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | 1   |         |     |
| Lörra                  | in Kleinkems an Pfarrer Dreher allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190         | 58  |         | 1   |
|                        | Johann Groß Wittwe und Johann Lais zu Märkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | _   | 320     | _   |
|                        | Beter Glor ju Lörrach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | _   | 640     | _   |
|                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ]           | _   | 1,689   | 5   |
|                        | Jakob Sorge Wittwe alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | 1_1 | -,      |     |
|                        | Reinhard Bortisch allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | _   |         |     |
|                        | Apothefer Eisenlohr allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 7         | _   |         | 1   |
|                        | Karl Friedr. Wiedmer allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |     |         | 1   |
|                        | Gemeinde Lörrach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34          |     |         |     |
|                        | Jakob Sorgs Wittwe allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 15  |         |     |
|                        | Raufmann Körner allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | /13 | 120     |     |
|                        | Andreas Weßgers Wittwe zu Fischingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |     | 232     | -   |
|                        | Die Erben ber Wittwe Erfig allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H —         | 1   | 202     | 1 - |

| Ramen                  | Ramen desjenigen,                             | Beti     | rag                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| des<br>Kreises. Amtes. | ber bie Entschädigung zu forbern hat.         | Zahlung. | Reft.                                                   |
|                        |                                               | fl. fr.  | fl. fr.                                                 |
| Oberrhein= Lörrach.    | Johann Jafob Bruber ju haltingen              | _   _    | 543 9                                                   |
| freis.                 | Ludwig Dörrmaier Wittwe allda                 |          | 567 52                                                  |
| ******                 | Georg Friedr. Kaufmann Wittwe zu Haltingen    | -  -     | 9 -                                                     |
| ,                      | Johann Berger allda                           | -  -     | - 54                                                    |
|                        | Jakob Friedrich Soder allda                   | _   -    | 2 30                                                    |
|                        | Johann Jakob Braunlein allba                  |          | 5 30                                                    |
|                        | Ludwig Dörrmaier Wittwe allba                 | -  -     | 5 30                                                    |
|                        | Johann Jakob Bruder allba                     | _   _    | 8 .—                                                    |
|                        | Ernst Däublin allba                           |          | 4 36                                                    |
|                        | Johann Afal allba                             |          | $\begin{array}{c c}  & - & 30 \\  & - & 30 \end{array}$ |
| Mulheim.               | Friedrich Mattlin, Müller                     | 52 33    | 30                                                      |
| wingtin.               | Jakob Friedrich Kalt, Schneiber zu Sulzburg   | 10 -     |                                                         |
| Sadingen.              | Johann Rohlbrenner ju Obergebisbach, Gem.     | 10       |                                                         |
| Ouumgen.               | Hornberg                                      | _   _    | 320 -                                                   |
| Shonau.                | Meinrad Raifer und Guftav Brugger in Bell .   | _   _    | 889 12                                                  |
|                        | Bürgermeifter Rummele u. Nep. Rummele allba   | 30 -     |                                                         |
|                        | Meinrad Kaiser allba                          | 10 -     |                                                         |
|                        | Gustav Brugger allba                          | 7 30     |                                                         |
|                        | Derfelbe und Meinrad Kaifer allba             | 1 -      | 1 1                                                     |
| Schopfheim.            | Gemeinde Raich wegen Gemeindearmenhaus .      | 134   30 |                                                         |
|                        | Johann Georg Grether zu Wiechs                | _   -    | 703   12                                                |
|                        | Johann Georg Sütterlin allba                  | _  -     | 840                                                     |
|                        | Jakob Bäckert, Altvogt Sohn allba             | -  -     | 880                                                     |
| 2                      | Friedrich Maier, Schneiber allba              |          | 8 2                                                     |
|                        | Johann Grether, Schneiber allba               |          | 7 52                                                    |
|                        | Johann Georg Grether allba                    |          | 13                                                      |
|                        | Johann Georg Sütterlin allba                  |          | 11   —  <br>20   20                                     |
| Staufen.               | Johann Ruh, Kronenwirth zu Kirchhofen         | 35 24    | 20 20                                                   |
| Staufen.               | Johann Batt zu Geiersneft, Gem. St. Ulrich    | 440 —    |                                                         |
| St. Blafien.           | Martin Bodstaller und Dominif Schmied zu      | 440 -    |                                                         |
| On Diagrett.           | Häufern                                       | _  _     | 1,360 —                                                 |
|                        | Ciprian Schmidt, Schloffer zu Schluchsee      | 8 -      | -,                                                      |
|                        | Ignaz Simon und Meinrad Simon Wittwe zu       |          |                                                         |
|                        | Breftenberg, Gemeinde Todtmoos                | _   _    | 880 —                                                   |
|                        | Der evangelische Schullehrer-Meliorationssond | - 1      |                                                         |
|                        | ju Karleruhe wegen Brand bei Joseph Egg       |          | 230 45                                                  |
|                        | in Happingen, Gemeinde Wilfingen              | 1 - 1.   | 6 37                                                    |
|                        |                                               | 3.       |                                                         |

| Namen                  | Ramen besjenigen,                              |          | Be i | rag          |     |
|------------------------|------------------------------------------------|----------|------|--------------|-----|
| bes<br>Rreifes. Amtes. | ber bie Entschäbigung zu forbern hat.          | Zahlung. |      | Reft.        |     |
|                        |                                                | ft.      | ft.  | fl.          | fr. |
| Oberrhein= Triberg.    | Adifolaus Feiertag zu Rohrbach                 | 1,160    | _    | _            |     |
| freis.                 | Sieronimus Ganter ju Furtwangen                |          | _    | 1,080        | _   |
| iitib.                 | Enranuel Duffner allba                         |          | _    | 760          |     |
|                        | Mathias Grieshaber allba                       |          | _    | 3,440        |     |
|                        | Xaver Kigelbinger allda                        |          |      | 960          |     |
|                        | Joseph Kuß Wittwe allda                        |          |      | 1,760        |     |
|                        | Sonnenwirth Wehrle allba                       | 11       | 15   | 1,100        | -   |
|                        | Hieronimus Ganter allba                        | 3        | 45   |              |     |
|                        | Ifibor Duffner zu Gutenbach                    |          | -20  | 2,080        | 1   |
|                        | Joseph Duffner zu Furtwangen                   | _        |      |              | -   |
|                        | Wilhelm Fehrenbach allba                       |          |      | 5,860        |     |
|                        | Lorenz Eimers Erben zu Furtwangen              |          | _    | 8,812        | -   |
|                        | Ochenn Sinnes en Einen gu Hattivangen          |          | _    | 3,720        | -   |
|                        | Johann Sippach zu Furtwangen                   | -        | _    | 179          | 30  |
|                        | Andreas Wehrle allba                           |          | _    | 8,984        | _   |
| ,                      | Raimund Duffner allba                          |          | _    | 1,713        | 36  |
|                        | Raimund Dotter allba                           | -        | _    | 1,600        | -   |
|                        | Amalie Fehrenbach allda                        | _        |      | 2,470        | 24  |
|                        | Rifodemne Wintermantel allba                   | _        | -    | 2,240        | -   |
|                        | Benedift Kirner allba                          | _        | -    | 2,800        | -   |
|                        | Franz Xaver Duffner allda                      | -        |      | 3,625        | 36  |
|                        | Garbian Hettich allba                          | _        | _    | 2,560        | _   |
|                        | Magnus Heims Kinder allba                      |          | -    | 1,840        |     |
|                        | Franz Xaver Duffner allba                      |          | _    | 1,080        | - 1 |
| •                      | Karl Fehrenbach allba                          |          | _    | 1,920        | - 1 |
|                        | Ulrich Hoch allba                              |          | _    | 1,360        | _   |
|                        | Benedift Fehrenbach allba                      |          | _    | 2,625        | 36  |
|                        | Johann Rombach allba                           | ·        | _    | 4,697        | 36  |
|                        | Johann Micael Fehrenbach's Erben               |          | _    | 4,320        | _   |
|                        | Sofeph Martin allba                            |          |      | 1,880        |     |
|                        | Ignaz Dilger allba                             | 1,421    | 40   | 1,421        | 40  |
|                        | Blaffus Wehrle allba                           |          |      | 2,080        | -   |
|                        | Der Stiftungevorstand zu Furtwangen für bie    |          |      | 2,000        |     |
|                        | Rirche allba                                   |          | _    | 15,477       | 28  |
|                        | Fanftin Löffler ju Ragenfteig, Gem. Furtwangen | 740      |      | 740          | ~0  |
|                        | Balentin Sutterle allba                        |          |      | 1,400        |     |
|                        | Bafil Scherzinger allba                        |          |      | 2,528        | 48  |
|                        | Silvester Fehrenbach allba                     | _        |      |              | 40  |
|                        | Loreng Pfaff zu Bregenbach                     |          | _    | 788<br>4 690 |     |
|                        | Mathias Dilger zu Renfirch                     | _        | _    | 1,680        |     |
|                        | m winiyind wilyer bu neutitig                  | . —      | _    | 2,000        | -   |

| Ramen                     | Ramen besjenigen,                                     |         | Be  | trag  |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|
| Rreifes. Am               | her die Entschähigung zu fordern kat.                 | Zahlun  | g.  | Reft. |     |
|                           |                                                       | ft.     | fr. | ft.   | fr. |
| Ober= Tril<br>rheinfreis. | Ignaz Flaig zu fatholisch Thennenbronn .              | . 22    | 42  | 12    | -   |
|                           | Mathias Obergfell zu Stockwald, Gemeir<br>St. Georgen | . 1,040 |     |       |     |
|                           | Mathias Muller auf bem Hochbrunn, Gemein<br>Beterzell | ibe     |     |       |     |
|                           | Derselbe                                              |         | 45  |       |     |
| <b>W</b> alb              | irch. Ferdinand Dufner zu Oberwinden                  | . 11    | •   |       |     |
|                           | Johann Flamm alt in Bohrenthal                        |         |     |       |     |
|                           | Lorenz Herbstreit allba                               |         |     | 1     |     |
|                           | Johann Flamm jung allba                               |         |     |       |     |
|                           | Johann Flamm alt allda                                |         |     |       |     |
|                           | Johann Strecker allba                                 |         | =   | 390   |     |
|                           | Derfelbe                                              | . 🕴 6   | _   |       |     |
|                           | Franz Joseph Baier zu Siegelau                        | .   -   | -   | 240   | -   |
|                           | Derjelbe                                              | . 14    | - 1 |       |     |
|                           | Joseph Haringer zu Eschbach, Gem. Stahl               | hof 150 |     | 1.    |     |
|                           | Derfelbe                                              |         | 30  | 447   | 16  |
|                           | Michael Kapp allba                                    |         |     | 30    | 40  |
|                           | Michael Binber allba                                  | : I _   | _   | 8     | _   |
|                           | Andreas Wiffer allba                                  |         | _   | 53    | 56  |
| <b>W</b> alb              | hut. Doseph Brunner zu Schwerzen, an Mart. Bü         |         | -   |       |     |
|                           | Martin Buche allba                                    | . 960   |     |       |     |
|                           | Ludwig Albifer alba                                   | .   33  | 20  |       |     |
|                           | Stephan Rubes Bittme zu Schachen, an Ja               | rob     |     | ·     |     |
|                           | Huber allba                                           | 960     |     |       |     |
|                           | Jofeph Geng allba                                     | . 1,520 |     |       |     |
|                           | Stephan Strittmatter allba                            |         |     |       |     |
| <b>,</b>                  | Baptift Frang Rutschmann zu Thiengen                  |         |     |       |     |
|                           | Großherzogl. Forstarar                                | . 20    |     |       |     |
|                           | Trutpert Beder ju Görwihl                             |         | 1   |       |     |
|                           | Abolf Maurer zu Thiengen                              |         |     | 1     |     |
|                           | Joseph Württemberger's Kinder allba                   |         |     |       |     |
|                           | Kaver Kaiser, Straßenwart allba                       |         |     |       |     |
| )                         | Iohann Friedrich Fückel zu Waldshut                   | .   10  | 39  | P     |     |

| Na 1                                    |              | Ramen desjenigen,                             |        | Bet  | rag        |           |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|------|------------|-----------|
| Kreifes.                                | es<br>Amtes. | ber bie Entschädigung zu forbern hat.         | Bahlun | g.   | Reft.      |           |
|                                         |              |                                               | fī.    | fr.  | ft.        | fr.       |
| Ober=                                   | Balbshut.    | Rafpar Raifer, Somied zu Robingen             |        | _    | 1,560      | ]_        |
| rheinfreis.                             | ,            | Derfelbe                                      | 19     | 3    | -,000      |           |
|                                         |              | Joseph Zipfel allba                           | 20     | _    |            |           |
|                                         |              | Joseph Raifer allba                           | 17     | _    |            |           |
|                                         |              | Matha Bögtle und Anbreas Bogle zu Luttingen   |        |      | 1,400      | _         |
|                                         |              | Sales Gertis allba                            | 20     | _    |            |           |
|                                         |              | Ambros Bögle allba                            | 11     | _    |            |           |
|                                         |              | Ebuard Bögle allba                            | 4      | _    |            |           |
|                                         |              | Willibald Gampp zu Gurtweil                   |        | _    | 480        | -         |
|                                         |              | Xaver Rein, Fuhrmann in Walbshut              |        | _    | -1,240     | _         |
|                                         |              | Färber Johann Baptist Bauer Wittwe allba .    | _      |      | 1,840      | _         |
|                                         |              | Zimmermeister Konrad Bar allba                |        | _    | 40         | _         |
|                                         |              | Johann Baptist Bauer Wittwe allda             | _      | _    | 6          | 30        |
|                                         |              | Balthafar Ergele allba                        |        | _    | 8          | _         |
|                                         |              | Zimmermeister Joseph Herzog Wittwe allba .    |        | _    | 1          | 30        |
|                                         |              | Xaver Rein allda                              |        | _    | 7          | 30        |
|                                         |              | Abolf Maurer zu Thiengen                      | -      | _    | 10         |           |
|                                         |              | Joseph Würtembergers Kinder allbag            | _      | _    | 3          | <b>30</b> |
|                                         |              | Ferdinand und Johann Eschbach zu Grünholz.    | _      | -    | 2,600      | _         |
|                                         |              | Jakob Strittmatter zu Hartschwand             |        | _    | 840        |           |
| Mittel=                                 | Achern.      | Damastus Schütt und Kons. in Wagshurst .      | 36     | 16   |            |           |
| rheinfreis.                             |              | Lammwirth Franz Michael Glafers Chefrau in    |        |      |            | •         |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              | Achern                                        | _      | -    | 590        | 24        |
|                                         | Bretten.     | Raufmann Franz Karl Immer zu Wöffingen .      | _      | -    | 202        | 21        |
|                                         |              | Wagner Jakob Friedrich allba                  | 3      | -    | 1          |           |
|                                         |              | Johann Haug Wittwe allda                      | 5      | -    |            | . 7       |
|                                         | Bühl.        | . Ignaz Krauth zu Steinbach                   | 426    | 31   |            |           |
|                                         |              | Franz Bilger allba                            | 1      | 30   |            |           |
|                                         |              | Joseph Bierbrauer Wittwe allda                | 1      | 30   |            |           |
|                                         |              | Repomut Ofer allda                            | 2      | 30   |            |           |
|                                         | i            | Ambros Rutschmann zu Ulm                      |        | -    | 880        | _         |
|                                         |              | Wendelin Bohn zu Oberbruch                    |        | -    | <b>6</b> 8 | 34        |
|                                         | Durlach.     | Frbr. Etschmann Schreiner in Durlach          | 110    | 42   |            |           |
|                                         |              | Heinrich Römhildt allba                       | 34     | -    |            |           |
|                                         |              | Bicorienfabrifanten Gebrüber Bicert u. Beißer | _      | ٠. ا |            |           |
|                                         |              | allba                                         | 6      | 24   | J          |           |
|                                         |              | Georg Konrad Balter, Beber allba              | 13     | 26   |            | 40        |
|                                         |              | Raufmann Friedrich Barie allba                |        | _    | 581        | 16        |
|                                         |              | Jakob Hübscher allda                          | 96     | 30   |            |           |

| Nan         | nen                      | Ramen besjenigen,                               |         | Bet | rag   |            |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|-------|------------|
| Kreises.    | dmtes.                   | der die Entschädigung zu fordern hat.           | Zahlung |     | असे.  |            |
|             | The second second second |                                                 | ft.     | fr. | fī.   | fr.        |
| Mittel=     | Durlach.                 | Johann Großmann in Durlach                      | 70      | _   |       |            |
|             | During.                  | Ludwig Leierle allba                            | 577     | 34  | 4     | i          |
| rheinfreis. |                          | Rarl Schwarz allba                              | 3       | 58  | · ·   |            |
|             |                          | Jafob Fleischmann Wittwe allba                  | 12      | 38  |       |            |
|             | ·                        | Jakob Krappschneiber allba                      | 8       | 58  |       |            |
|             |                          | Friedrich Baris allba'i                         | 2       | 18  |       |            |
|             |                          | Johann Heinrich Maier allba                     | 1       | 30  |       |            |
|             |                          | Karl Leusler allba                              |         |     | _     | 18         |
|             |                          | Jakob Hubscher allba                            | 1       | _   |       |            |
|             |                          | Friedrich Lamprecht, Georg Abam Schoner und     |         |     |       |            |
| · ·         |                          | Daniel Schöner zu Königebach                    | _       |     | 720   | _          |
|             |                          | Chriftoph Burg, Friedrich und Friederite Kraus  |         |     | 1.20  |            |
|             | •                        | und Franz Mall allba                            |         |     | 1,520 | _          |
|             |                          | Johann Lambrecht und Jafob Schneiber allba.     |         | _   | 920   |            |
|             |                          | Rarl Eichele allda                              |         |     | 1,000 | _          |
|             |                          | Heinrich Gaftler allba                          |         | _   | 880   | _          |
|             |                          | Daniel Gräfle allba                             |         | _   | 400   | _          |
|             |                          | Johann Halbrod, Johann Fuller jung und          |         |     | 400   |            |
|             |                          | Daniel Grafle allba                             |         |     | 600   |            |
|             |                          | Friedrich Leier und Ferdinand Lamprecht allba   |         | _   | 840   | _          |
|             |                          | Johannes Tiefenbronner, Daniel Eichele und      |         |     | 040   |            |
|             |                          | Johann Mall allba                               | _       | _   | 800   | _          |
|             |                          | Johann Mall allba                               | _       | _   | 400   | _          |
|             |                          | Johann Krans und Ernft Kiffelmann allba         | _       | _   | 400   | _          |
|             |                          | Ernst Kisselmann allda                          |         |     | 600   | _          |
|             |                          | Rarl Frankle allda                              | _       | _   | 600   | _          |
|             |                          | Christoph Bogt Wittwe und Heinrich Knobel allba |         | _   | 960   | _          |
|             |                          | Jatob Lamprecht, Friedrich Engel und Friedrich  |         |     | 300   |            |
|             |                          | Burg allba                                      |         |     | 1,840 | _          |
|             |                          | Georg Gräfie-allba                              |         | _   | 840   | _          |
|             |                          | Daniel Schickle allba                           |         |     | 880   | _          |
|             |                          | Ph. Boner allba                                 | _       |     | 880   | _          |
|             |                          | Johann Sesterle allba                           |         | _   | 800   | _          |
|             |                          | Friedrich Seefried und Christian Schaudt allba  |         | _   | 920   | _          |
|             |                          | Christian Bagner und David Hirfch               | _       | _   | 1,200 | <b> </b> _ |
|             |                          |                                                 |         |     | 960   |            |
|             | ì                        | Balthafar Schaudt allba                         | _       |     | 480   |            |
|             |                          | Jafob Dreifuß allba                             |         | _   | 1,040 |            |
|             |                          | Rarl Beder und Friedrich Knobel allba           |         |     | 1,200 |            |
|             |                          | Daniel Kraus und Friedrich Burg allba           | _       |     | 1,200 | _          |

| Ramen            | Ramen besjenigen,                            |        | Bet        | rag         |     |
|------------------|----------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----|
| Rreifes. Amtes.  | der die Entschädigung zu fordern hat.        | Zahlun | 8.         | Reft.       |     |
|                  | · ·                                          | ft.    | fr.        | fī.         | fr  |
| Mittel- Durlach. | Heinrich Fuche und Wilhelm Scheuerling in    |        |            |             | - 6 |
| rheinfreis.      | Königsbach                                   | -      | -          | 760         | _   |
|                  | Wilhelm Scheuerling und Christian Jung allda |        | -          | 760         | -   |
|                  | Maier Jonas Maier allba                      | _      | -          | 1,480       | -   |
| `                | Johann Frankle allba                         |        | _          | 1,880       | - 1 |
|                  | Georg Scheuerlings Erben, Johann Kiffelmann  |        |            | 700         |     |
| ,                | und Kaspar Kammerer Wittwe allba             | _      | -          | 520         | -   |
|                  | Abam Kafiner allba                           | 7      | 26         | 649         | 50  |
|                  | Jakob Schickle allda                         | . 12   | 55         |             |     |
|                  | Ludwig Zachmaun allda                        | 17     | 24         |             |     |
|                  | Jonas Maier allba                            | 19     | 15         | `           |     |
|                  | Wilhelm Bürk allba                           | 34     | 10         |             |     |
|                  | Abam Schuler allba                           | 11     | 10         |             |     |
|                  | Samuel Stern allba                           | 13     | 45         |             |     |
|                  | Johannes Frankle allda                       | 12     | 40         |             | И   |
|                  | Daniel Schöner jung allba                    | 14     | 53         | l ſ         |     |
|                  | Heinrich Hauswirth, Hafner in Weingarten .   | _      | -          | 73          | 39  |
| Eppingen.        | Bernhard Belschners Frau in Sulzfelb         | 19     | -          |             | 1   |
|                  | Andreas Riedel ju Gemmingen                  |        | -          | 72          | - 1 |
|                  | Die ifraelitische Gemeinde allda             | 15     | -          | -           |     |
| . Ettlingen.     | Johann Beil zu Forchheim                     |        | _          | <b>16</b> 8 | -1  |
|                  | Balentin Kiftner allba                       | 36     | 9          |             |     |
|                  | Martin Kaftel allba                          | 40     | _          |             |     |
| Ø                | Johann Huber allba                           | 40     | -          | EEO         | 0.1 |
| Gengenbach.      | Franz Anton Feift zu Rordrach                | 37     |            | 550         | 24  |
|                  | Johann Roneder und Ambros Mellert zu Zell    | 31     | _          | 859         | 40  |
| -                | Franz Aaver Kopf allba                       | 13     | _          | 099         | 12  |
|                  | Franz Xaver Kopf allba                       | 5      | _          |             |     |
| •                | Johann Ronecker allda                        | 5      | _          |             | •   |
|                  | Ambros Mellert allba                         | 4      | 30         |             |     |
|                  | Karl Friedrich Bollmer Wittwe allba          | 3      | _          |             |     |
| Gernsbach.       | Raimund Stribich und Fidel Stribich          | _      | _          | 440         | _   |
|                  | Ferdinand Stribich und Sebastian Beifer in   |        |            |             |     |
|                  | Gausbach                                     | 25     | -          |             |     |
|                  | Albert Heit zu Forbach                       | 20     | <b>—</b> 1 |             |     |
| 1                | Karl Beinrich Reller Wittme ju Oberteroth .  |        |            | 1,200       | -   |
|                  | Dieselbe                                     | 18     | 30         |             |     |

| Rame'n<br>bes 4<br>Kreifes. Amtes. |                    | Ramen besjenigen,                            |             | Be       | trag  |       |     |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-----|
|                                    |                    | der die Entschädigung zu fordern hat.        | · Zahlung   | Zahlung. |       |       |     |
|                                    |                    |                                              | fī.         | fr.      |       | fl.   | fr. |
| Mittel=                            | Gernebach.         | Lorenz Hasenohr zu Oberteroth                | 21          | _        |       |       |     |
| rheinfreis.                        | •                  | Roman Strobel allda                          | 2           | _        |       |       |     |
| themmers.                          | ·                  | Richard Strobel allda                        | 1           | 30       |       |       | 1   |
|                                    |                    | Lukas Jankowitsch allba                      | 3           | _        |       |       | İ   |
|                                    | Stabtamt           | Raufmann Edmund Rölig in Karleruhe           | 142         | 14       |       |       |     |
|                                    | Karleruhe.         | Rarl Beiß, Bierbrauer allba                  | 64          |          |       |       | ļ   |
|                                    |                    | Gartner Christian Wilser allba               | 906         | 38       |       | -     |     |
| •                                  |                    | Derfelbe                                     | 32          | _        |       |       | 1   |
|                                    |                    | Golbarbeiter Kallmann allba                  | 2           | 30       |       |       |     |
|                                    | •                  | Kaufmann Braunwarth allba                    | 2           | _        |       |       | 1   |
|                                    |                    | Fabrikant Zuber und Comp. allda              |             | _        |       | 79    | 1   |
|                                    | Landamt            | Franz Anton und Egibius Schwell zu Darlanden | 471         | 1        |       | 19    | 10  |
|                                    | Rarleruhe.         | Die Fabrifanten Beg und Panli zu Dettenheim, |             |          |       |       |     |
|                                    |                    | Gemeinde Liedolsheim                         | 400         | _        |       |       |     |
|                                    |                    | Fabrifant Abolf Winter in Mühlburg           |             | _        |       | 4,467 | 37  |
|                                    |                    | Wilhelm Hartmann Wittwe allba, an beren      |             |          |       | 4,401 | 34  |
|                                    |                    | Erben durch den Gemeinderath allba           | 59          | 27       | 1     |       |     |
| ,                                  |                    | Ernst Herlan zu Friedrichsthal               | _           | _        |       | 437   | 00  |
|                                    |                    | Johann Barié Wittwe allda                    |             |          |       | 388   | 28  |
|                                    | Rorf.              | Ferdinand Halle zu Korf                      |             |          |       | 173   | 5   |
|                                    |                    | Birfdwirth David Mundel in Dorf Rehl         | _           | _        |       | 1,680 | J   |
|                                    |                    | Friedrich Rreiner in Leutesheim              | 19          | 12       |       | 1,000 |     |
|                                    |                    | David Hummel II. zu Freistett                | 2           |          |       |       |     |
|                                    | •                  | Daniel Heck allba                            | 1           | 15       |       |       |     |
|                                    |                    | Daniel Haus II. allba                        | 2           | 30       | ,     |       |     |
|                                    |                    | Wagner Siehl allda                           | 4           | _        |       |       |     |
|                                    | Lahr.              | Bleicher Christian Restler zu Lahr           | _ 7         |          |       | 280   |     |
|                                    |                    | Bimmermaler Reicher allba                    | 2           | 30       |       | 200   | _   |
|                                    | Dberfird.          | Beter Suber zu Sulzbach, Gem. Lautenbach .   | <b>4</b> 80 | _        |       |       |     |
|                                    | 7                  | Beter Dreier gu Freiersbach                  | 880         | _        | /     | 880   |     |
| •                                  |                    | Joseph Suber ju Balben, Gemeinde Redsbach    | 18          | 24       | les . | 000   | _   |
|                                    |                    | Ludwig Birk zu Ibach                         | 31          | 40       |       |       |     |
|                                    |                    | Anton Bollmer auf bem Neuberg, Gemeinde      | 01          | 20       |       |       |     |
|                                    |                    | Herzthal                                     | 237         | 7        |       |       |     |
|                                    | Offenburg.         | Gemeinde Urloffen, wegen Brand im Armenhans  |             | _        |       | 97    | 36  |
|                                    |                    | Anton Sieferle ju Rafersberg, Gem. Ortenberg | 28          | 30       |       | 31    | 00  |
|                                    | Pforzheim.         | Chrenbert Bogner zu Reuhaufen                | 440         | _        |       |       |     |
|                                    | F 11 - 03 - 1 - 10 | Johann Zimmermann allba                      | 111         | 34       |       |       |     |
|                                    |                    | Paul Erz Wittwe allba                        | 12          | _        |       |       |     |

| Rreifes. Umtes. ber die Entschädigung zu sordern hat. 3ahlung. Rest.  Mittel= Psorzheim. Theinfreis.  Chrembert Bogner zu Reuhansen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | men.       | Ramen besjenigen,                       |            | Betr  | rag   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-----|
| Mittel= Pforzheim. rheinfreiß.  Chrenbert Bogner zu Reuhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 1                                       | Zahlung    |       | Reft. |     |
| Abam Bürtle zu Huckenfeld 160 — 30 ham Würtle zu Huckenfeld 160 — 30 ham Bürtle zu Huckenfeld 160 — 30 ham Weirtle zu Huckenfeld 160 — 30 ham Weirtle zu Huckenfeld 160 — 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                         | fī.        | fr.   | fl.   | fr. |
| Abann Dürtle zu Huchenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittel=  | Bforgbeim. | Ehrenbert Boaner ju Renhausen           | _          | 45    |       |     |
| Mam Bürfle zu Huchenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                         | 2          |       |       |     |
| Sohann Georg Muf, Lammwirth alba 493   16   16   16   16   17   16   17   16   17   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | yemines. |            |                                         |            |       |       |     |
| Martin Maisenbacher allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | )          |                                         |            |       | 493   | 17  |
| Die Fabrikanten Joseph und Herrmann Schles finger zu Pforzheim  Abam Malsenbacher zu Huckerder in Pforzheim  Sonnenwirth Dagobert Hochstein zu Neuhausen  Joseph Hirn alba  Seenaphin Brenner alba  Derzielbe  Bemeinde Reuhausen  Joseph Hoin in Reuhausen  Raftatt.  Raftatt.  Raftatt.  Raftatt.  Raftatt.  Raftatt.  Raftatt.  Dagobert Hochster in Rothensels  Joseph Niemen, Saften alba  Bernhard Ralklösch, Küfer alba  Joseph Niemer, Schreiner alba  Joseph Niemer, Schreiner alba  Berliemer, Schreiner alba  Berligen Maurer  Lett Witz zu Durmersheim  Theodor Tritisch alba  Kelix Witz zu Durmersheim  Theodor Tritisch alba  Theodor Tritisch alba  Raftatt Bastian alba  Bastentin Köstete Wittve zu Rastatt  Bastian Schele Wittve  Theodor Tritisch alba  Bastentin Kossel Alba  Briedrich Buitan alba  Bastentin Kossel alba  Bastentin Raftel alba  Bastentin Raftel alba  Bastentin Raftel alba  Bastentin Raftel alba  Briedrich Brummer Wittve zu Rastatt  Theodor Wittin alba  Schreiner Niemer alba  Schreiner Riemer alba  Schreiner Riemer alba  Schreiner Riemer alba  Schreiner Riemer alba  Laba  Schreiner Riemer alba  Laba            |            |                                         |            |       | 400   | 1 ( |
| finger zu Pforzheim  Abam Maisenbacher zu Huchensele  Bierbrauer Frieder. Unterecker in Pforzheim  Sonnenwirth Dagobert Hochstein zu Neuhausen  Joseph Hirn alba  Gemeinde Neuhausen  Geraphin Brenner alba  Derzeibe  Bospeh Bogner Wittwe alba  And Bospeh Hirn in Renhausen  Rastatt.  Rast |          |            |                                         | •          | 1     |       |     |
| Mbam Maisenbacher zu Huchenfelb   Hierbrauer Friedr. Unterecker in Pforzheim   Sonnenwirth Dagobert Hochftein zu Neuhausen   Soseph Hirn allba   Soseph Hirn allba   Soseph Hirn allba   Soseph Hirn allba   Soseph Wenner allba   Soseph Bogner Meithausen   Soseph Bogner Weithwe allba   Soseph Bogner Wittwe allba   Soseph Hogner Weithausen   Soseph Hirn in Renhausen   Soseph Hirn in Raskatt   Soseph Raskissiska   Soseph Raskissiska   Soseph Raskissiska   Soseph Neutlinger, Waurer   Soseph Hiemer, Schreiner allba   Soseph Hirn in Raskatt   Soseph Hiemer, Schreiner allba   Soseph Hirn in Raskatt   Soseph   |          |            |                                         | 20         | I _ I |       |     |
| Bierbrauer Friedr. Unterecfer in Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                         |            | 1_1   |       |     |
| Sonnenwirth Dagobert Hochstein zu Reuhausen  30seph Hirn alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                         |            |       | 50    | 0"  |
| Sofeph Him alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                         |            |       |       | 25  |
| Gemeinde Reuhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | •          |                                         |            |       |       | 49  |
| Seraphin Brenner allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | l l        |                                         |            | -     |       |     |
| Derfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                         |            |       |       |     |
| Gemeinbe Reuhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                         |            |       |       | _   |
| Rastatt.  Rastatt.  Rastatt.  Rast Salzer, Apothefer in Rothensels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | i,         |                                         | -          | _     |       | -   |
| Rastatt.    Sofeph Hirn in Neuhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                         |            | -     |       |     |
| Rastatt.  Dagobert Hochstein allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |            |                                         | -          | -     |       |     |
| Rastatt.  Rarl Salzer, Apothefer in Rothensels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                         |            | -     |       | -   |
| Bernhard Kalklösch, Küser allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Wagatt     |                                         |            |       | 11    |     |
| Dberlieurenant Enderlin in Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Stalian.   |                                         |            | 49    | 110   |     |
| Joseph Niemer, Schreiner allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                         |            |       |       |     |
| Der seiligenfond allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        | 1          |                                         |            |       |       |     |
| Jakob Werklinger, Maurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                         |            |       |       |     |
| Der Heiligensond allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                         | 2          |       | ,     |     |
| Bilhelm Martin allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | İ          |                                         | 2          | 1 1   |       |     |
| Felix Meirz zu Durmersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | i          |                                         | 21         |       |       |     |
| Felix Meirz zu Durmersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ŧ          | Wilhelm Martin allda                    | 6          | 20    |       |     |
| Felix Wider, allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | Felix Mirz zu Durmerebeim               |            | -     | 764   | 3   |
| Theodor Tritsch allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        |            | Theodor Tritich der alte allda          | 1          | 4     |       | 1   |
| Franz Ainton Höfele Wittwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | Felix Wirz allba                        | 11         | 27    |       |     |
| Michael Bastian allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1          | Theodor Tritich allba                   | 4          |       |       |     |
| Michael Bastian alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1          | Franz Ainton Sofele Wittme              | 2          | 30    |       | 1   |
| Johann Schleyer allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ı          |                                         |            |       |       |     |
| Balentin Kaffel allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | li         | 7 1                                     |            | 30    |       | 1   |
| Friedrich Brummer Wittwe zu Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ł          |                                         |            | 45    |       |     |
| Amtsdiener Martin allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | l l        |                                         | 12         |       |       | 1   |
| Schreiner Riemer allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1          |                                         |            |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                         |            |       | 1     |     |
| Molfack.    Mathaus Schillinger in Iwnicken. Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Wolfad.    | Mathaus Shillinger in Sppiden, Gemeinde | •          |       | •     |     |
| Ringigetheel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ~~vilum.   |                                         | <b>4</b> 6 | 13    |       |     |

| Ramen.                | Ramen besjenigen ,                                                                        | Bei      | trag                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Rreifes. Amtes.       | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                     | Zahlung. | Reft.                 |
|                       |                                                                                           | fl. fr.  | ff. fr.               |
| Mittel= Bolfac.       | Friedrich Göhringer in Rippolbsau                                                         | 27 14    |                       |
| rheinfreis.           | Mathaus Herrmann zu Gelbach, Gemeinde                                                     |          | 720 -                 |
|                       | Oberwolfach                                                                               |          | 320 -                 |
| Unterrhein= Abelsheim | Franz Rumpf zu Schlierstadt                                                               | 20 -     |                       |
| freis.                | Beter Frei zu Großeicholzheim                                                             | 9 12     |                       |
| Buchen.               | Pflugwirth Paul Flum in Buchen                                                            | 273 -    |                       |
|                       | Franz Balentin Cbert in Unterscheibenthal                                                 |          | 1,279 -               |
| ·                     | Sebastian Shölh allba                                                                     |          | 1,160 -               |
|                       | Heinrich Wasmer und Michael Schäfer in Mubau Michael Schäfer allba                        | 1        | 438   17  <br>356   — |
|                       | Johann Georg Schäfer allba                                                                |          | 475 12                |
|                       | Martin Link in Mudau                                                                      |          | 396 —                 |
| `                     | Pankraz Link Wittwe allba                                                                 |          | 11 38                 |
|                       | Beter Burkhard allba                                                                      | _   -    | 10 47                 |
|                       | Balentin Schilling allba                                                                  | _   -    | 59   30               |
|                       | Joseph Münch allda                                                                        | -  -     | 191   12  <br>81   38 |
|                       | Beter Krug ledig allba                                                                    | 1        | 62 9                  |
|                       | Balentin Berg zu Reisenbach                                                               | 1 1      | 76 43                 |
|                       | Maria Anna Herfert allba                                                                  |          | 9 30                  |
|                       | Sebastian Schüßler allba'                                                                 |          | 4 30                  |
|                       | Beter Rubt Wittwe zu Mudau                                                                | _   _    | 436 -                 |
|                       | Michael Anton Götz allda                                                                  | _   _    | 72 44                 |
|                       | Balentin Walter allba                                                                     | - : -    | .65   13              |
|                       | Gregor Pfaff und Conf. allda                                                              | 5 -      |                       |
|                       | Die Kirche zu Walldurn                                                                    | 40 34    | 1 1                   |
|                       | Dieselbe ferner                                                                           | 39 28    |                       |
| Eberbach.             | Johann Philipp Salzmann zu Neckarwimmeres-<br>bach an den gemeinschaftlichen Armensond zu |          |                       |
|                       | Eberbach                                                                                  | 112 48   |                       |
|                       | Franz Weber zu Reckarwimmersbach                                                          | 12 24    |                       |
|                       | Beinrich Renner, Safner zu Eberbach                                                       | 31 54    |                       |
| Deibelberg.           | Ph. Abam Gebhard zu Reunfirchen                                                           | 14 30    | -                     |
| greiveivetg.          | Franz Siebers Wittwe allba                                                                | 102 51   | -                     |
| )                     | Beinrich Bobt, Bierbrauer in Beibelberg                                                   | 48 —     | -                     |
| Rrautheim.            | Pfarrer Kuhn zu Unterenbigheim                                                            | 14 -     |                       |
| , i                   |                                                                                           |          | 1                     |

| Ramen<br>bes<br>Arelies. Amtes. |              | Ramen besjenipen,                                                                  |          | Bei      | trag  |     |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----|
| Rreifes.                        |              | der die Entschädbigung ju fordern han.                                             | Zahlung  | j. f     | Res.  |     |
|                                 |              |                                                                                    | ft.      | fr.      | ft.   | fr. |
| Unter=                          | Ladenburg.   | Graf von Oberndorf zu Redarbaufen                                                  |          | 4        | 243   | 35  |
| rheinkreis.                     | tuvonivaty.  | Martin Met Wittwe allba                                                            | 48       | 14       | 1,694 | 37  |
| •                               |              | Der großherzogl. Lebenfistus wegen Brand im                                        |          |          |       |     |
|                                 | -            | Amthaus zu Ilvesheim                                                               | 32       | 36       |       |     |
|                                 | 1            | Die gräflich von Oberndorf'sche Grundherrschaft wegen der Mühle in Ladenburg       | -        |          | 1,326 | 40  |
|                                 |              | Andreas Franz zu Genbenheim                                                        | 19       | 54       | 1,020 | 40  |
|                                 |              | Ludwig Bedmann ju Raferthal                                                        | 13       | 27       |       |     |
|                                 |              | Metger Ludwig Chemann in Kadenburg                                                 |          | _        | 89    | -   |
|                                 |              | Philipp Hofer zu Schriesheim                                                       |          | -        | 1,504 | 47  |
|                                 |              | Abam Shuhmann II. alba                                                             | <u> </u> | 40       | 901   | 30  |
|                                 |              | Jakob Thörecht allda                                                               | 4        | 10<br>24 |       |     |
|                                 |              | Bendel Mad und Philipp Mad                                                         | 6        | 45       | •     |     |
|                                 | Mannheim.    | Graf Alfred von Oberndorf in Mannheim                                              | 716      | 28       |       |     |
|                                 |              | Die großherzogliche Amtstaffe allda                                                | 4        | -        |       |     |
|                                 |              | Die großherzogliche Bostadministration allba .                                     | 5        | -        |       |     |
|                                 |              | Die babische Wollenmanusaktur wegen Brand                                          |          | 20       | 1     |     |
|                                 | ,            | in der Kunstwollenfabrik                                                           | 4<br>10  | 56<br>16 |       |     |
|                                 | į            | Philipp Wellenreuther allba                                                        | 1,350    | 24       |       |     |
|                                 |              | Derfelbe                                                                           | 52       | 45       |       |     |
|                                 | 1            | Maurer Ludwig Schweikert in Mannheim                                               | 29       | 41       |       |     |
|                                 |              | Georg hempp allba                                                                  | 4        | 56       |       |     |
|                                 | Møsbach.     | Jafob Bansbach Wittwe zu Querbach                                                  | 153      | 12       |       | ľ   |
|                                 | Nedar-       | Michael Geiger, Bierbrauer zu Billigheim Gemeinde Rappenan wegen Souls und Rath-   | 15       | 30       |       |     |
| 16                              | ischofsheim. | haus                                                                               | 60       |          |       |     |
| •                               | 1,3010       | herrmann von Gemmingen ju Babftabt an bie                                          |          |          |       |     |
|                                 | 1            | Grundherrschaft von Gemmingen allba                                                | 862      | 6        |       |     |
|                                 |              | Philipp Daniel Ritter ju Redarbischofsheim .                                       |          | -        | 240   | -   |
|                                 |              | Heinrich Wiedmann allba                                                            |          | _        | 62    | 2   |
|                                 | . 1          | Heinrich Wiebel und Balthafar Schneider allba 'Der evangelische Heiligenfond allba | 5        | 30       | 400   | -   |
| •                               |              | Philipp Daniel Ritter allba                                                        | 2        | 30       | •     |     |
| Sá                              | wegingen.    | Mathaus Frei zu Seckenheim                                                         | 663      | 2        |       |     |
| - · · ·                         |              | Abam Gichler allba                                                                 | 384      | 34       |       |     |
|                                 | 1            | Georg Leonhard Hörner allba                                                        | 50       | 59       |       |     |

| Ramen                                          | Ramen bessenigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bet                                                 | rag                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| des Amtes.                                     | ber bie Entschäbigung zu forbern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zahlung.                                            | Reft.                     |
| Unter= Soweyingen.<br>rheinfreis.<br>Sinsheim. | Mathaus Frei von Sedenheim Abam Sichler allba Thomas Hofmann zu Sedenheim Michael Hirsch allba Konrad Schrenk allba Georg Philipp Seit Wittwe allba Joseph Kraus zu Hodenheim Georg Abam Hollenbach Wittwe zu Daisbach Isaak Weil zu Weiler Kriedrich Hosmann und Georg Abam Ziegler in Kirchard Heinrich Huber und Heinrich Moser allba | 15. fr. 15 — 10 — 6 — 30 15 — 6 58 8 30 11 8 — 24 — | fî. tr.                   |
| Taubers<br>bischofsheim.                       | Sohann Shön, Georg Ebert und Friedrich Shön allda Georg Holzwarth Wittwe in Kirchard Friedrich Wenzel in Impfingen Wichael Kühngamberger allba Anton Wartin allda Franz Anton von Stetten allba Sebastian Himmelhahn zu Waibstadt                                                                                                        | 40 —<br>52<br>8 6<br>9 9<br>- 45<br>9 3<br>97 18    | ,                         |
| Walldürn.                                      | Jakob Laumer, Bierbrauer zu Tauberbischofts heim Derfelbe ferner Rentamtmann Bohm allba Tobias Reis zu Pülfringen Georg Anton und Lorenz Hanum zu Wallsbürn Babrikant Theodor Schulze allba Derfelbe Georg Schleer allba Hirschwirth Kühner Wittwe                                                                                       | 10 — 22 28 1,060 36 27 20 — 30                      | 2,680 51<br>19 44<br>2 12 |
| Wertheim.                                      | Panfraz Hennig allba Beter Clas allba Bh. Ziegler allba Michael Bräuning allba Rifolans Begel in Riflashausen Die Gemeinde Rembach, wegen dem Brand im Rathhaus                                                                                                                                                                          | 4 —<br>4 —<br>6 —<br>30<br>30<br>9 7<br>8 56        |                           |

| Ramen                                     | Ramen desjenigen,                                                                                                                                                                                               | Betrag               |                    |           |     |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----|--|--|--|
| des<br>Kreises. Amtes.                    | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                                                                                           | Zahlung.             |                    | Reft.     |     |  |  |  |
| Unter= Wertheim.<br>rheinfreis. Wiesloch. | Biktor Bunbschuh Wittwe in Kembach Franz Joseph Rubolf in Malfch Karl Schäffner und Franz Joseph Rubolf allba Kaspar Ziegler zu Wiesloch Martin Knopf zu Dielheim Joseph Ottmann allba Martin Körg zu Baierthal | fl. 5 5 161 14 - 2 5 | fr. 8 — 49 30 — 57 | ft.<br>92 | fr. |  |  |  |

Rarleruhe, ben 26. Juni 1858.

Der Generalfaffier: Stein.

### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Montag ben 27. September 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekauntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Rinisteriums bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Briesportotaxe im innern Berfehr bes Großherzogthums betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Rinisteriums bes Immern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterzreinfreise betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Finanzministeriums: Den Ausschluß der Bierundzwanzigkreuzer: und 3wölffreuzer: Stude aus ber Runzwalvationstabelle fur Bereinszollzahlungen betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Dienfinadrichten.

Seine-Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden: unter bem 21. September b. J.

ben fürstlich fürstenbergischen Bergrath Michael Weeber zu Donaueschingen unter Verleihung bes Charakters eines großherzoglichen Bergraths als ersten technischen Rath der Direktion der Forste, Berg = und hüttenwerke im Berg = und hüttenwesen, sodann als unmittelbaren Vorstand des hüttenwerkes Albbruk in den großherzoglichen Staatsdienst zu übernehmen;

unter bem 22. September b. 3.

auf Grund des S. 15 des Gesetzes vom 6. April 1854 über die Militärgerichtsbarkeit den Justizministerialrath von Senfried, den Oberamtsrichter Sachs und den Amtsrichter Karl von Vincenti in Karlsruhe auf die Dauer von zwei Jahren vom 1. Oktober 1. J. an zu Mitgliedern bes Oberkriegsgerichts zu ernennen;

die erledigte Amtsarztstelle zu Ladenburg dem Amtsarzte Medizinalrath Dr. Wenneis in Baben auf sein unterthänigftes Anfuchen zu übertragen;

ben Pfarrverwesern Albert Kreglinger in Prechthal und Georg Langin in Schiltach den Titel und Charafter als Pfarrer zu verleihen;

die evangelische Pfarrei Palmbach dem Pfarrverwefer Heinrich Werner in Wentheim zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Briefportotage im inuern Berkehr bes Großherzogthums betreffenb.

Unter Bezug auf S. 5 ber Verordnung vom 12. April 1851 (Regierungsblatt von 1851, Nr. XXVI.) wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zu Folge allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 22. d. M., Nr. 1083, vom 1. Oktober d. J. an für den Briefverkehr im Innern des Großherzogthums die bisherige dritte Taxstufe aufgehoben und demgemäß die Taxe für den frankirten einfachen Brief bis zu ein Zollloth Gewicht

- 1. bei Entfernungen bis zu 10 geographischen Meilen einschließlich auf 3 Kreuzer,
- 2. bei Entfernungen über 10 geographische Meilen auf 6 Kreuzer festgesetzt wird.

Rarierube, ben 23. September 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug. Vdt. v. Althaus.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffenb.

Rachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Unterrheinfreises die Staats= genehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarieruhe, den 13. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Es haben gestiftet:

0

der verstorbene katholische Pfarrer Seit in Zeutern in den Almosenfond zu Höpfingen 50 fl. und für die katholischen Armen zu Eubigheim 100 fl.;

bie verlebte Jakob Bar Meiers Chefrau in Angelthurn zu dem Bau einer Synagoge 100 fl.; der verstorbene Rentbeamte Jakob Friedrich Schlegel zu Neckarzimmern in den evangelisschen Almosenfond daselbst 100 fl.;

ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Heddesheim für die verlebte Sabina Fled von da zur Abhaltung einer jährlichen Meffe 36 fl.;

Georg Joseph Müller von Rittersbach in den Kirchenfond dafelbst zur Abhaltung eines jährlichen Engelamtes 75 fl.;

zwei Ungenannte in die Kirche zu Winzenhofen zwei neue Chorrodchen und hemdchen im Werthe von 4 fl., sodann zur Anschaffung zweier Standarten 23 fl.;

zwei Ungenannte in ben evangelischen Kirchenfond zu Nedargemund zur Erbauung einer Salle ober Ravelle auf dem evangelischen Friedhofe daselbft 50 fl.;

Rameralverwalter Schlotterbet von Mergentheim in den evangelischen Almosenfond zu Reckargemund 25 fl.;

mehrere Gemeindeburger zu Dienstadtzur Gerstellung der Kapelle beim Gottesacker daselbst 200 fl.; Klemens hafner und mehrere Ungenannte von da zum Verputz dieser Kapelle und Vergoldung des darin besindlichen Bildes 26 fl. 24 fr.;

Bifar Guffenhofer in Königheim und mehrere Bohlthater zu Raftatt in Die Kirche

zu Dienstadt ein Altartuch, Werth 10 fl., ein Versehfreuz, Werth 12 fl., drei Blumenstöde, Werth 7 fl., ein Belum an das Ciborium, Werth 3 fl., ein Bruderschaftsbuch, Werth 2 fl. 24 fr.;

verschiedene ungenannte Einwohner von Königshofen in die Kirche allda vier Standarten im Werthe von 66 fl., drei Altartucher, Werth 33 fl., eine Kanzelbekleidung von Scharlach, Werth 7 fl., eine Decke von Scharlach über den Betfluhl, Werth 8 fl.;

Lehrer Schaupp von Dittigheim in die Gottesackerkapelle daselbst zur Abhhaltung einer jährlichen Messe für seine verstorbene Frau, Elisabetha, geborene Grosfinsty und deren Mutter Katharina Grossinsty 36 fl.;

bie ledige Gertraud Schneiber von Steinbach zur jährlichen Abhaltung eines Seelenamtes für ihre verstorbenen Geschwister Bruno und Angela Schneiber und nach ihrem Ableben auch für sie in der Kirche zu hundheim 75 fl.;

die ledige Katharina Seit von Beckftein in die dortige Kirche zu einem Jahrstage 75 fl.; Christian Chrmann von Auerbach in den katholischen Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines Seelenamtes für sich und seine Ehefrau, Gertrude, geborene Loser 75 fl.;

ein Ungenannter in die Kirche zu Berolzheim ein Marienbild im Werth von 66 fl.;

die Wittwe des verstorbenen Dr. Gail von Speier, Sophie, geborene Zopf, in den Kirchenfond zu Philippsburg zur Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes für ihren Bater, den verstorbenen Amtsrevisor Zopf und für ihre verstorbene Schwester, Therese Schultheiß, gesborene Zopf 75 fl.;

eine Ungenannte in die evangelische Kirche zu Treschflingen eine Altarbede im Werth von 5 fl. 15 fr., eine Kelchbede im Werth von 1 fl. 15 fr. und eine Patene im Werth von 3 fl. 42 fr.;

mehrere Einwohner in Treschflingen zu einem Kruzifix in die evangelische Kirche daselbst 33 fl. 18 fr.;

die ledige Rosine Reimold von Oberschefflenz in die evangelische Kirche zu Rittersbach eine Altarbibel im Werth von 2 fl. 30 fr.;

Martha Honig Wittme, geborene Zipf zu Bargen, in den katholischen heiligenfond baselbst zur Abhaltung eines Jahrstags nach ihrem Ableben 75 fl.;

Joh. Georg Link von Oberhöllgrund in den katholischen Kirchenfond zu Strümpfelbronn zur Abhaltung eines Jahrstags für seine verlebte Chefrau und seine Tochter Elisabetha, sodann nach seinem Ableben auch für ihn 75 fl.;

Moses hirsch Abler zu Wertheim in die Ortsarmenkasse dasselbst durch letztwillige Verfügung 11 fl.; Stephan Schüßler aus Laudenbach, dermalen in Amerika, in den evangelischen Almosensond zu Laudenbach zum Andenken an seinen daselbst verstorbenen Vater Zacharias Schüßler 62 fl., aus deren Zinsen am Todestage desselben Brod angekauft und an evangelische Arme in Laudensbach vertheilt werden soll;

mehrere katholische Einwohner von Seckenheim in die Simultankirche daselbst ein Muttetsgottesbild aus Steinmasse mit Baldachin, Werth 120 fl., zwei neue Fahnen von Wollendamast, Werth 100 fl., ein neues Meßgewand von weißem Seidendamast, Werth 54 fl., zur Ausbesserung dreier Meßgewänder 36 fl.;

Die verftorbene Rathichreiber Trabolds Wittme von Balldurn in den Armenfond daselbft, behufs der Abhaltung zweier jahrlichen ftillen Requien an ihrem und ihres Chemannes Sterbtage 200 fl.;

vachts mit 126 fl. der katholischen Gemeinde Neidenstein den Ertrag des nächsten dreijährigen Jagdspachts mit 126 fl. der katholischen Gemeinde Neidenskein zur Anschaffung einer weitern Glocke auf ihre Kirche, mit der Bedingung jedoch, daß solche auf das ihr zustehende Recht, mit der kleinen Glocke in der evangelischen Kirche läuten zu durfen, Berzicht leiste. Der Jagdpachtertrag von den weiteren sechs Jahren soll nach der Seelenzahl getheilt und der die evangelische Gemeinde treffende Antheil dem evangelischen Kirchenbaufond zugewendet, vorerst aber die etwa vorkommenden Orgelsbaus und Reperaturkosten daraus bestritten werden, der Antheil der katholischen Gemeinde wird dem Stiftungsvorstand zur Verwendung für ähnliche kirchliche Zwecke überlassen;

ber verlebte Johann Stroh von Zuzenhausen in den Kirchenfond daselbst zur Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes für sich und seine verstorbene Chefrau 75 fl., ferner 40 fl., deren Zinsen jährlich am Tage des Seelenamtes durch Austheilung von Brod unter die Armen verswendet werden sollen;

Joseph Grabendörfer Wittwe zu Ladenburg in den St. Sebastian=Rapellenfond daselbst zur Abhaltung einer jährlichen Messe für ihren verlebten Chemann und nach ihrem Ableben auch für sie 36 fl.;

Beter Grabenborfer von da ebendahin zu einer jährlichen Meffe für seine verstorbene Schwester Franziska 36 fl.;

evangelische Gemeindeglieder von Mückenloch in die Pfarrfirche baselbst eine Kanzels bibel im Werth von 2 fl. 30 fr.;

Peter Plat vom Schwabenheimerhof in den katholischen Heiligenfond zu Doffenheim zur Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes für feine Familie 75 fl.;

ein ungenannter Bürger von Eschelbronn in die evangelische Kirche daselbst ein schwarzes Altartuch im Werth von 22 fl., eine Kanzelbibel, Werth 8 fl.;

Johann Joseph Brenneis von Unterscheibenthal in den Kirchenfond zu Mubau zur Abhaltung eines jahrlichen Engelamts für fich, seine verstorbene Chefrau und seinen Sohn 75 fl.;

bie Chefrau bes Simon Hofmann zu Wörth im Königreich Baiern, Rosina, geborene Hauf, in den Kirchenfond zu Mudau, behufs der Abhaltung zweier Messen für die Verstorbenen 72 fl., und 28 fl., deren Zinsen zu Brod, welches nach Abhaltung der Messen an Arme zu versabreichen, verwendet werden sollen.

Den Ausschluß der Vierundzwanzig = und Zwölffreuzer-Stücke aus der Münzvalvationstabelle für Bereinszollzahlungen betreffend.

Die Zollvereinsregierungen sind übereingekommen, die Vierundzwanzig = und Zwölffreuzer=Stücke in der Münzvalvationstaballe für Zollzahlungen — Verordnung vom 20. November 1835, Regierungsblatt 1835, Seite 416 — zu streichen. Dies wird mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß es, was die Annahme dieser Münzsorten bei den großherzoglichen Zollkassen betrifft, gleichwohl bei der Verordnung vom 16. vorigen Monats (Regierungsblatt, Seite 345) verbleibe.

Rarlerube, ben 21. September 1858.

Großberzogliches Ministerium ber Finanzen.

Regenauer.

Vdt. Helm.



### Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Samftag ben 9. Oftober 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Orbensverleihungen, Mebaillenverleihungen. Mebaillenverleihungen fur Berbienfte um Forberung ber Landwirthschaft, der Gewerbe und bes handels.

Berfügungen und Befanutmachungen der Minifterien. Befanntmachung bes großherzoglichen Finanzministeriums: Die britte biesfährige Gewinnziehung bes Anlehens ber Gisenbahnschulbentilgungekaffe zu 14 Millionen Gulben vom Jahre 1845 betreffenb.

Dieufterledigung. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

### Orbensverleihungen.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnabigft bewogen gefunden, nachbenannten Mitgliedern ber Bersammlung der Naturforscher und Aerzte den Orden vom Zahringer Lowen zu verleihen, und zwar:

### I. bas Rommanbeurfreug zweiter Rlaffe:

bem Professor Freiheren von Liebig zu Munchen,

bem Brofeffor Argelander zu Bonn,

bem Brafibenten ber Afademie ber Wiffenschaften zu Baris, Despres,

bem Geheimen Rath Professor Dr. Martius zu Munchen,

bem hofrath Professor Bunfen zu heibelberg und

dem Hofrath Professor Gifenlohr in Karleruhe;

#### II. bas Ritterfreug:

bem Professor Schwerd zu Spener,

bem Profeffor Erbmann zu Leipzig,

dem Professor Dowe zu Berlin,

dem Professor Jolly zu München,

bem Profeffor Magnus zu Berlin,

bem Profeffor von Virchow zu Berlin,

bem Professor Stas zu Bruffel,

bem Brofeffor Schonbein zu Bafel,

dem Professor Wohler zu Göttingen,
dem Professor Bronn zu Heidelberg,
dem Professor Poggendorff zu Berlin,
dem Professor Hose zu Berlin,
dem Professor Kunzeck zu Wien,
dem Medizinalrath Dr. Volz in Karlsruhe, und
dem Medizinalrath Dr. Schweig in Karlsruhe.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich ferner allergnädigst bewogen gefunden, dem Königlich Preußischen Oberstlieutenant Freiherrn von Kope, Kommandant des siebenten Uhlanen-Regiments, das Kommandeurfreuz zweiter Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen,

dem Königlich Preußischen Major Herstatt im siebenten Uhlanen=Regiment das Ritterkreuz mit Eichenlaub,

dem Königlich Preußischen Rittmeister Ruppel im siebenten Uhlanen-Regiment, und dem katholischen Pfarrer Johann Baptist Riefterer in Rickenbach das Ritterkreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

### Mebaillenverleihungen.

Seine Rouigliche'hoheit der Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Oberfeldwebel Maurer bei der Militär-Straffompagnie unter dem 9. September d. J., so wie

burch höchste Entschließung aus großherzoglichem geheimen Kabinet vom 22. v. M., Nr. 2323, bem Gerichtsvollzieher Johann Brüderlin in Schopsheim die suberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, aus Anlaß der Ausstellung schwarzwälder Industrieerzeugnisse zu Villingen Medaillen für Verdienste um Förderung der Landwirthschaft, der Gewerbe und des Handels zu verleihen, und zwar:

#### die goldene Medaille an

die Stadt Villingen in Anerkennung ihrer Verdienste um die dortige Industrieausstellung, ferner an

Die Aftiengefellschaft für Uhrenfabrifation in Lengfirch,

Bob, Lorenz, in Furtwangen,

Kaller, Tritschler und Comp. in Lengfirch,

bie fürftlich fürstenbergischen Süttenwerke und bie Maschinenfabrik Immendingen, Leng, F. F., in Bell a. S.,

die Spinnerei und Zwirnerei am Hohenstein, Welte, Michael, in Bohrenbach; die filberne Medaille an Bruber, Gebrüder, in Waldfirch, Brunn, Theodor von, in Wiesleth, Conftanger, Andreas, in Villingen, Dolb und hettich in Kurtwangen, Dold und Schmidt in Villingen, Faller, Franz, in Todtnau, Kurtwängler, Lorenz, in Gutenbach, die Gefellschaft für Fabrikation von Drath und Schrauben in Kalkau, Got, F. F., in Triberg, Seer, Gebrüder, in Bohrenbach, Beine, Joseph, in Bohrenbach, Seine, Raver, in Bohrenbach, Seigmann, Tobias, in Bohrenbach, Herzer, Robert von, und Stocker in Villingen, Bettich, Gordian, in Furtwangen, Sorn, Gebrüder, in Hornberg, Suber, B., in Billingen, Raifer, J., in Sochenschwand, Rammerer, Balentin, in Triberg, Rapferer=Gramm, Rarl, in Balbfirch, Retterer, B., in Furtwangen, Kreuzer, Romulus, in Furtwangen,

Sieble, Vincenz, in Triberg, Schloffer und Bracher in Freiburg und Villingen,

Shuhmacher, Michael, in Furtwangen,

Shultheiß, J., in St. Georgen,

Met, Gebrüber, in Freiburg,

Ummenhofer, Franz, in Villingen,

Maier und Ketterer in Furtivangen,

Maurer, Rupert, in Eisenbach, März, Johann, in Neustadt, Otto, Karl, in Villingen, Nombach, F. S., in Triberg,

Behrle, Rouftantin, in Dittishaufen,

Wehrle, Franz Laver, in Furtwangen,

Beiffer, A., in St. Georgen.

Die dritte diessährige Gewinnziehung bes Anlebens der Eisenbahnschuldentilgungskasse zu 14 Millionen Gulden vom Jahre 1845 betreffend.

Das Ergebniß der heute stattgehabten dritten diesjährigen Gewinnziehung des vorbemerkten Anlebens wird durch die beifolgende Liste zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werben planmäßig auf 1. April 1859 durch die Eisenbahnschuldentilgungskasse bezahlt werden. Die Bezahlung wird aber auf Verlangen der betreffenden Loos = Inhaber auch vor der Verfallzeit und zwar in den Monaten Oktober, November und Dezember 1858 gegen Abzug von einem Kreuzer vom Gulden, und in den Monaten Januar, Februar und März 1859 gegen Abzug von einem halben Kreuzer vom Gulden statt finden.

Rarieruhe, ben 30. September 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

J. A. b. Pr. **V**ogelmann.

Vdt. Gwd.

### Liste

## der zu dem Sotterieanlehen der großherzoglichen Gisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 2500 Stud Loofe mit den darauf gefallenen Gewinnsten, welche bei der

### Ginundfünfzigften Ziehung

am 30. Geptember 1858 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Nach der Nummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 31. August 1858 gezogenen 50 Gerien.

2273. 3138. 3173. 3293 **121. 211.** 388. **636**. 778. 1066. 1336. 1560. 1705. 1785. 1786. 1835. · 1887. 1986. 5675. **3316.** 3355. **3444.** 3486. 3503. **3690.** 3791. 3797. **3843.** 3883. 4381. 4692. 4787. 4980. 5038. 6597. 6824, 7066, 7187, 7287, 7605, 7685, 7776, 7812,

| Nummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                         | Rummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                         | Nummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                         | Nummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                    | Nummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                                | Nummer                                                                                                               | Şewinn.                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| der Loose.                                                                                                                   | fL                                                                              | ber Loofe.                                                                                                                   | fl.                                                                             | ber Loofe.                                                                                                                   | fl.                                                                             | ber Loofe.                                                                                                                   | fL                                                                         | ber Loofe.                                                                                                                   | fL                                                                                     | der Loofe.                                                                                                           | fl.                                                                                 |
| 1001<br>1002<br>1003<br>1004<br>1005<br>1006<br>1007<br>1008<br>1009<br>1010<br>1011<br>1012<br>1013<br>1014<br>1015<br>1016 | 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>4 | 1017<br>1018<br>1019<br>1020<br>1021<br>1022<br>1023<br>1024<br>1025<br>1026<br>1027<br>1028<br>1029<br>1030<br>1031<br>1032 | 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>4 | 1033<br>1034<br>1035<br>1036<br>1037<br>1038<br>1039<br>1040<br>1041<br>1042<br>1043<br>1044<br>1045<br>1046<br>1047<br>1048 | 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>4 | 1049<br>1050<br>6001<br>6002<br>6003<br>6004<br>6005<br>6006<br>6007<br>6008<br>6009<br>6010<br>6011<br>6012<br>6013<br>6014 | 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>50<br>45 | 6015<br>6016<br>6017<br>6018<br>6019<br>6020<br>6021<br>6022<br>6023<br>6024<br>6025<br>6026<br>6027<br>6028<br>6029<br>6030 | 45<br>45<br>45<br>50<br>45<br>50<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45 | 6031<br>6032<br>6033<br>6034<br>6035<br>6036<br>6037<br>6038<br>6039<br>6040<br>6041<br>6042<br>6043<br>6044<br>6045 | \$000<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45 |

| Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn,<br>A. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>N. | Runnmer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Nammer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 6047                 | 45            | 19351                | 45            | 31755                | 45            | 38859                 | 45            | 53263                | 45             | 66767                | 45           |
| 6048                 | 45            | 19352                | 45            | 31756                | 45            | 38860                 | 45            | 53264                | 45             | 66768                | 45           |
| 6049                 | 45            | 19353                | 45            | 31757                | 45            | 38861                 | 45            | 53265                | 45             | 66769                | 45           |
| 6050                 | 45            | 19354                | 45            | 31758                | 45            | 38862                 | 250           | 53266                | 45             | 66770                | 45           |
| 10501                | 50            | 19355                | 45            | 31759                | 45            | 38863                 | 45            | 53267                | 45             | 66771                | 45           |
| 10502                | 45            | 19356                | 45            | 31760                | 45            | 38864                 | 45            | 53268                | 45             | 66772                | 50           |
| 10503                | 45            | 19357                | 45            | 31761                | 45            | 38865                 | 45            | 53269                | 5.0            | 66773                | 45           |
| 10504                | 45            | 19358                | 45            | 34762                | 45            | 38866                 | 45            | 53270                | 45             | 66774                | 50           |
| 10505                | 45            | 19359                | 45            | 31763                | 45            | 38867                 | 45<br>45      | 53271                | 45             | 66775<br>66776       | 45<br>45     |
| 10506                | 45            | 19360                | 45            | 31764<br>31765       | 45<br>45      | 38868<br>38869        | 45            | 53272<br>53273       | 45<br>45       | 66777                | 45           |
| 10507<br>10508       | 45            | 19361<br>19362       | 45<br>45      | 31766                | 45            | 38870                 | 45            | 53274                | 45             | 66778                | 45           |
| 10509                | 45<br>45      | 19363                | 45            | 31767                | 45            | 38871                 | 45            | 53275                | 1000           | 66779                | 45           |
| 10505                | 45            | 19364                | 45            | 31768                | 45            | 38872                 | 45            | 53276                | 45             | 66780                | 45           |
| 10511                | 45            | 19365                | 45            | 31769                | 45            | 38873                 | 45            | 53277                | - 45           | 66781                | 45           |
| 10512                | 45            | 19366                | 45            | 31770                | 45            | 38874                 | 45            | 53278                | 50             | 66782                | 45           |
| 10513                | 45            | 19367                | 45            | 31771                | 45            | 38875                 | 45            | 53279                | 45             | 66783                | 45           |
| 10514                | 45            | 19368                | 45            | 31772                | 45            | 38876                 | 45            | 53280                | 50             | 66784                | 45           |
| 10515                | 50            | 19369                | 45            | 31773                | 45            | 38877                 | 45            | 53281                | 45             | 66785                | 45           |
| 10516                | 50            | 19370                | 45            | 31774                | 45            | 38878                 | 45            | .53282               | 45             | 66786                | 45           |
| 10517                | 45            | 19371                | 45            | 31775                | 45            | 38879                 | 45            | 53283                | 45             | 66787                | 45           |
| 10518                | 45            | 19372                | 45            | 31776                | 45            | 38880                 | 45            | 53284                | 45             | 66788                | 45           |
| 10519                | 45            | 19373                | 45            | 31777                | 50            | 38881                 | 45            | 53285                | 45             | 66789                | 45           |
| 10520                | 45            | 19374                | 45            | 31778                | 45            | 38882                 | 45<br>45      | 53286                | 45             | † 66790              | † 45         |
| 10521<br>10522       | 45<br>45      | 19375                | 45<br>45.     | 31779<br>31780       | 50            | 38883<br>38884        | 45            | 53287                | 45<br>45       | 66791                | 45<br>45     |
| 10523                | 45            | 19376<br>19377       | 45            | 31781                | 50<br>50      | 38885                 | 45            | 53288<br>53289       | 45             | 66792<br>66793       | 45           |
| 10524                | 45            | 19378                | 45            | 31782                | 45            | 38886                 | 45            | 53290                | 45             | 66794                | 45           |
| 10525                | 45            | 19379                | 45            | 31783                | 50            | 38887                 | 45            | 53291                | 45             | 66795                | 45           |
| 10526                | 45            | 19380                | 45            | 31784                | 45            | 38888                 | 45            | 53292                | 45             | 66796                | 45           |
| 10527                | 45            | 19381                | 45            | 31785                | 45            | 38889                 | 45            | 53293                | 45             | 66797                | 50           |
| 10528                | 45            | 19382                | 45            | 31786                | 50            | 38890                 | 45            | 53294                | 50             | 66798                | 45           |
| 10529                | 45            | 19383                | 45            | 31787                | 45            | 38891                 | 45            | 53295                | 45             | 66799                | 45           |
| 10530                | 45            | 19384                | 45            | 31788                | * 45          | 38892                 | 45            | 53296                | 45             | 66800                | 45           |
| 10531                | 45            | 19385                | 45            | 31789                | 45            | 38893                 | 50            | 53297                | 45             | 77951                | 45           |
| 10532                | 45            | 19386                | 45            | 31790                | 45            | 38894                 | 45            | 53298                | 45             | 77952                | 45           |
| 10533<br>10534       | 45            | 19387                | 45            | 31791                | 5.0           | 38895                 | 45            | 53299                | 5.0            | 77953                | 45           |
| 10534                | 45<br>45      | 19388                | 45            | 31792<br>31793       | 45            | 38896                 | 2000          | 53300                | 45             | 77954                | 45           |
| 10536                | 45            | 19389<br>19390       | 45<br>45      | O I MO I             | 45            | 38897                 | 45<br>45      | 66751                | 250            | 77955                | 45<br>45     |
| 10537                | 45            | 19391                | 45            | 31794<br>31795       | 45<br>45      | 38898<br>38899        | 45            | 66752<br>66753       | 50<br>45       | 77956<br>77957       | 45           |
| 10538                | 45            | 19392                | 50            | 31796                | 45            | 38900                 | 50            | 66754                | 45             | 77958                | 45           |
| 10539                | 45            | 19393                | 45            | 31797                | 45            | 53254                 | 45            | 66755                | 45             | 77959                | 50           |
| 10540                | 50            | 19394                | 45            | 31798                | 45            | 53252                 | 45            | 66756                | 45             | 77960                | 45           |
| 10541                | 45            | 19395                | 45            | 31799                | 45            | 53253                 | 45            | 66757                | 45             | - 77961              | 50           |
| 10542                | 45            | 19396                | 45            | 31800                | 45            | 53254                 | 45            | 66758                | 45             | 77962                | 45           |
| 10543                | 45            | 19397                | 45            | 38851                | 45            | 53255                 | 45            | 66759                | 45             | 77963                | 45           |
| 10544                | 45            | 19398                | 45            | 38852                | 50            | 53256                 | 45            | 66760                | 45             | 77964                | 45           |
| 10545                | 45            | 19399                | 45            | 38853                | 45            | 53257                 | 45            | 66761                | 45             | 77965                | 50           |
| 10546                | 45            | 19400                | 45            | 38854                | 45            | 53258                 | 45            | 66762                | 45             | 77966                | 45           |
| 10547                | 50            | 31751                | 45            | 38855                | 45            | - 53259               | 45            | 66763                | 45             | 77967                | 45           |
| 10548<br>10549       | 45            | 31752                | 45            | 38856                | 45            | 53260                 | 45            | 66764                | 45             | 77968                | 45           |
| 10549                | 45<br>45      | 31753<br>31754       | 50<br>45      | 38857<br>38858       | 50<br>45      | 53261<br>53262        | 45<br>45      | 66765<br>66766       | 45<br>45       | 77969<br>77970       | 45<br>45     |

Das mit † bezeichnete Loos Rr, 66790 ift mit Bahlungesperre belegt.

| 77971          | 4.5      | der Loofe.              | Sewinn.<br>fL | Nununer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fL | Rummer<br>der Loofe.  | <b>Savian.</b><br>FL | Rummer<br>der Loose. | Sewinn.<br>fL | Nummer<br>der Loose.  | Sewinn.<br>fL |
|----------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                | 250      | 85225                   | 50            | 89229                 | 45           | 89283                 | 50                   | 91737                | 45            | 94341                 | 45            |
| 77972          | 50       | 85226                   | 45            | 89230                 | · 45         | 89284                 | 45                   | 91738                | 45            | 94342                 | 45            |
| 77973          | 45       | 85227                   | 50            | 89231                 | 45           | 89285                 | 45                   | 91739                | 45            | 94343                 | 45            |
| 77974          | 45       | 85228                   | 45            | 89232                 | 45           | 89286                 | 45                   | 91740                | 45.           | 94344                 | 45            |
| 77975          | 45       | 85229                   | 45            | 89233                 | 45           | 89287                 | 45                   | 91741                | 45            | 94345                 | 45            |
| 77976          | 45       | 85230                   | 45            | 89234                 | 45           | 89288                 | 45                   | 91742                | 45            | 94346                 | 45            |
| 77977          | 45       | 85231                   | 50            | 89235                 | 45           | 89289                 | 45                   | 91743                | 45            | 94347                 | 45            |
| 77978<br>77979 | 45<br>45 | 85232<br>85233          | 45<br>45      | 89236<br>89237        | 45           | 89290<br>89291        | `45<br>45            | 91744<br>91745       | 45<br>45      | 94348.<br>94349       | 45<br>45      |
| 77980          | 45       | 85234                   | 45            | 89238                 | 45<br>45     | 89292                 | 45                   | 91746                | 45            | 94350                 | 50            |
| 77981          | 45       | 85235                   | 45            | 89239                 | 50           | 89293                 | 45                   | 91747                | 45            | 99251                 | 45            |
| 77982          | 45       | 85236                   | 45            | 89240                 | 45           | 89294                 | 45                   | 91748                | 45            | 99252                 | 45            |
| 77983          | 45       | 85237                   | 45            | 89241                 | 45           | 89295                 | 45                   | 91749                | 45            | 99253                 | 50            |
| 77984          | 45       | 85238                   | 45            | 89242                 | 45           | 89296                 | 45                   | 91750                | 45            | 99254                 | 45            |
| 77985          | 45       | 85239                   | 50            | 89243                 | 45           | 89297                 | 45                   | 94301                | 45            | 99255                 | 45            |
| 77986          | 45       | 85240                   | 45            | 80244                 | 45           | 89298                 | 45                   | 94302                | 45            | 99256                 | 45            |
| 77987          | 50       | 85241                   | 45            | 89245                 | 45           | 89299                 | 45                   | 94303                | 50            | 99257                 | 45            |
| 77988          | 45       | 85242                   | 45            | 89246                 | 45           | 89300                 | 45                   | 94304                | 45            | 99258                 | 45            |
| 77989          | 45       | 85243                   | 45            | 89247                 | 45           | 91701                 | 45                   | 94305                | 45            | 99259                 | 50            |
| 77990          | 45       | 85244                   | 45 .          | 89248                 | 45           | 91702                 | 250                  | 94306                | 45            | 99260                 | 45            |
| 77991          | 45       | 85245                   | 45            | 89249                 | 45           | 91703                 | 45                   | 94307                | 250           | 99261                 | 45            |
| 77992          | 45       | 85246                   | 45            | 89250                 | 45           | 91704                 | 45                   | 94308                | 45            | 99262                 | 50            |
| 77993<br>77994 | 45<br>45 | 85247<br>85248          | 45            | 89251                 | 45<br>45     | 91705                 | 45                   | 94309<br>94310       | 45<br>45      | <b>99263</b><br>99264 | 1000<br>45    |
| 77995          | 45       | 85249                   | 45<br>45      | 89252<br>89253        | 45           | 91706<br>91707        | 45<br>45             | 94310<br>94311       | 40            | 99265                 | 45            |
| 77996          | 45       | 85250                   | 45            | 89254                 | 45           | 91708                 | 45                   | 94312                | 45            | 99266                 | 45            |
| 77997          | 45       | 89201                   | 45            | 89255                 | 45           | 91709                 | 45                   | 94313                | 250           | 99267                 | 1000          |
| 77998          | 45       | 89202                   | 45            | 89256                 | 45           | 91710                 | 45                   | 94314                | 45            | 99268                 | 45            |
| 77999          | 45       | 89203                   | 45            | 89257                 | 45           | 91711                 | 45                   | 94315                | 45            | 99269                 | 45            |
| 78000          | 45       | 89204                   | 45            | 89258                 | 45           | 91712                 | 45                   | 94316                | 45            | 99270                 | 50            |
| 85201          | 50       | 89205                   | 45            | * 89259               | 45           | 91713                 | 45                   | 94317                | 50            | 99271                 | 45            |
| 85202          | 45       | 89206                   | 45            | 89260                 | 45           | 91714                 | 45                   | 94318                | 45            | 99272                 | 45            |
| 85203          | 45       | 89207                   | 45            | 89261                 | 50           | 91715                 | 45                   | 94319                | 45            | 99273                 | 45            |
| 85204          | 45       | 89208                   | 45            | 89262                 | 45           | 91716                 | 45                   | 94320                | 45            | 99274                 | 45            |
| 85205          | 50       | 89209                   | 45            | 89263                 | 45           | 91717                 | 45                   | 94321                | 45            | 99275                 | 45            |
| 85206          | 45       | 89210                   | 45            | 89264                 | 45           | 91718                 | 45                   | 94322                | 45            | 99276                 | 45<br>45      |
| 85207<br>85208 | 45       | 89211                   | 45            | 89265                 | 45           | 91719                 | 45                   | 94323                | 45<br>45      | 99277<br>99278        | 50            |
| 85208<br>85209 | 45<br>45 | 89212<br>89213          | 45<br>45      | 89266                 | 45<br>45     | 91720<br>91721        | 45<br>45             | 94324<br>94325       | 45            | 99279                 | 45            |
| 85210          | 45       | 89214                   | 45            | 89267<br>89268        | 45           | 91722                 | 50                   | 94326                | 45            | 99280                 | 45            |
| 85211          | 45       | 89215                   | 45            | 89269                 | 45           | 91723                 | 50                   | 94327                | 45            | 99281                 | 45            |
| 85212          | 45       | 89216                   | 45            | 89270                 | 45           | 91724                 | 45                   | 94328                | 45            | 99282                 | 45            |
| 85213          | 45       | 89217                   | 45            | 89271                 | 45           | 91725                 | 45                   | 94329                | 45            | 99283                 | 45            |
| 85214          | 45       | 89218                   | 45            | 89272                 | 45           | 91726                 | 45                   | 94330                | 45            | 99284                 | 45            |
| 86215          | 45       | 89219                   | 50            | 89273<br>89274        | 45           | 91727                 | 45                   | 94331                | 45            | 99285                 | 45            |
| 85216          | 45       | 89220                   | 50            |                       | 45           | 91727<br>91728        | 45                   | 94332                | 45            | 99286                 | 45            |
| 85217          | 45       | 89221                   | 45            | 89275                 | 45           | 91729                 | 45                   | 94333                | 45            | 99287                 | 45            |
| 85218          | 45       | 89222                   | 45            | 89276                 | 45           | 91730                 | 45                   | 94334                | 45            | 99288                 | 50            |
| 86219          | 50       | 89223                   | 45            | 89277                 | 45           | 91731                 | 45                   | 94335                | 45            | 99289                 | 45            |
| 85220          | 45       | 89224                   | 45            | 89278                 | 50           | 91732                 | 45                   | 94336                | 45            | 99290                 | 45            |
| 85221          | 45       | 89225                   | 45            | 89279                 | 50 .         | 91733                 | 45                   | 94337                | 45            | 99291<br>99292        | 45            |
| 85222          | 45       | 89226                   | 45            | 89280                 | 45           | 91734                 | 45                   | 94338                | 45            | 99292<br>99293        | 45            |
| 85223<br>85224 | 45<br>45 | 89227<br>8 <b>92</b> 28 | 50<br>45      | 89281<br>89282        | 45<br>45     | <b>91735</b><br>91736 | 1000                 | 94339<br>94340       | 50            | 99293<br>99294        | 45            |

| Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe.    | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.<br>¶. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 99295                | 45             | 110299               | 50             | 156853                  | 45             | 158607               | 45             | 164611               | 45            | 165765               | 45            |
| 99296                | 45             | 110300               | 45             | 156854                  | 45             | 158608               | 45             | 164612               | 45            | 165766               | 50            |
| 99297                | 45             | 113601               | 45             | 156855                  | 45             | 158609               | 45             | 164613               | 45            | 165767               | 45            |
| 99298                | 45             | 113602               | 45             | 156856                  | 45             | 158610               | 45             | 164614               | 45            | 165768               | 45            |
| 99299                | 45             | 113603               | 45             | 156857                  | 45             | 158611               | 45             | 164615               | 45            | 165769               | 45            |
| 99300                | 50             | 113604               | 45             | 156858                  | 45             | 158612               | 250            | 164616               | 45            | 165770               | 50            |
| 110251               | . 50           | 113605               | 45             | 156859                  | 45             | 158613               | 45             | 164617               | 250           | 165771               | 45            |
| 110252               | 45             | 113606               | 45             | 156860                  | 45             | 158614               | 45             | 164618               | 45            | 165772               | 45            |
| 110253               | 45             | 113607               | 45             | 156861                  | 45.            | 158615               | 45             | 164619               | 45            | 165773               | 45            |
| 110254               | 50             | 113608               | 45             | 156862                  | 45             | 158616               | 45             | 164620               | 45            | 165774               | 45            |
| 110255               | 45             | 113609               | 45             | 156863                  | 45             | 158617               | 45             | 164621               | 45            | 165775               | 45            |
| 110256               | 45             | 113610               | 1000           | 156864                  | 45             | 158618               | 45             | 164622               | 45            | 165776               | 50            |
| 110257               | 45             | 113611               | 45             | 156865                  | 45             | 158619               | 45             | 164623               | 45            | 165777               | 45            |
| 110258               | 45             | 113612               | 45             | 156866                  | 50             | 158620               | 45             | 164624               | 45            | 165778               | 45            |
| 110259               | 45             | 113613               | 45             | 156867                  | 45             | 158621               | 45             | 164625               | 45            | 165779               | 45            |
| 110260               | 45             | 113614               | 45             | 156868                  | 45             | 158622               | 45             | 164626               | 45            | 165780               | 45            |
| 110261               | 45             | 113615               | 45             | 156869                  | 45             | 158623               | 45             | 164627               | 45            | 165781               | 45            |
| 110262               | 50             | 113616               | 45             | 156870                  | 45             | 158624               | 45             | 164628               | 45            | 165782               | 45            |
| 110263               | 45             | 113617               | 45             | 156871                  | 45             | 158625               | 45             | 164629               | 50            | 165783               | 45            |
| 110264               | 45             | 113618               | 45             | 156872                  | 45             | 158626               | 45             | 164630               | 45            | 165784               | 45            |
| 110265               | 45             | 113619               | 45             | 156873                  | 45             | 158627               | 250            | 164631               | 45            | 165785               | 45            |
| 110266               | 45             | 113620               | 45             | 156874                  | 45             | 158628               | 45             | 164632               | 45            | 165786               | 45            |
| 110267               | 45             | 113621               | 45             | 156875                  | 50             | 158629               | 45             | 164633               | 50            | 165787               | 45            |
| 110268               | 45             | 113622               | 50             | 156876                  | 45             | 158630               | 45             | 164634               | 50            | 165788               | 45            |
| 110269               | 45             | 113623               | 45             | 156877                  | 45             | 158631               | 45             | 164635               | 45            | 165789               | 5.0           |
| 110270<br>110271     | 45             | 113624               | 45             | 156878                  | 45             | 158632               | 45             | 164636               | 50            | 165790               | 45            |
| 110271               | -45<br>45      | 113625               | 45             | 156879                  | 45             | 158633               | 45             | 164637               | 50            | 165791               | 45            |
| 110273               | 45             | 113626<br>113627     | 45             | 156880                  | 45             | 158634               | 50             | 164638               | 45            | 165792               | 45            |
| 110274               | 45             | 113628               | 45<br>45       | $\frac{156881}{156882}$ | 45<br>45       | 158635               | 45<br>45       | 164639               | 50            | 165793               | 45            |
| 110275               | 50             | 113629               | 45             | 156883                  | 45             | 158636<br>158637     | 45             | 164640               | 45            | 165794               | 45            |
| 110276               | 45             | 113630               | 45             | 156884                  | 45             | 158638               | 45             | 164641               | 50            | 165795               | 45            |
| 110277               | 50             | 113631               | 45             | 156885                  | 45             | 158639               | 45             | 164642<br>164643     | 45            | 165796               | 50            |
| 110278               | 45             | 113632               | 45             | 156886                  | 45             | 158640               | 45             | 164644               | 45<br>45      | 165797               | 45            |
| 110279               | 45             | 113633               | 45             | 156887                  | 45             | 158641               | 50             | 164645               | 45            | 165798<br>165799     | 45<br>45      |
| 110280               | 45             | 113634               | 45             | 156888                  | 45             | 158642               | 45             | 164646               | 45            | 165800               | 45            |
| 110281               | 45             | 113635               | 45             | 156889                  | 45             | 158643               | 45             | 164647               | 45            | 167701               | 45            |
| 110282               | 45             | 113636               | 45             | 156890                  | 45             | 158644               | 45             | 164648               | 45            | 167702               | 50            |
| 110283               | 50             | 113637               | 45             | 156891                  | 45             | 158645               | 45             | 164649               | 45            | 167703               | 50            |
| 110284               | 45             | 113638               | 45             | 156892                  | 45             | 158646               | 45             | 164650               | 45            | 167704               | 45            |
| 110285               | 45             | 113639               | 45             | 156893                  | 45             | 158647               | 45             | 165751               | 45            | 167705               | 45            |
| 110286               | 45             | 113640               | $4\tilde{5}$   | 156894                  | 50             | 158648               | 45             | 165752               | 45            | 167706               | 50            |
| 110287               | 45             | 113641               | 45             | 156895                  | 45             | 158649               | 45             | 165753               | 45            | 167707               | 45            |
| 110288               | 45             | 113642               | 45             | 156896                  | 45             | 158650               | 45             | 165754               | 45            | 167708               | 45            |
| 110289               | 45             | 113643               | 45             | 156897                  | 50             | 164601               | 45             | 165755               | 45            | 167709               | 45            |
| 110290               | 45             | 113644               | 45             | 156898                  | 45             | 164602               | 45             | 165756               | 45            | 167710               | 45            |
| 110291               | 45             | 113645               | 45             | 156899                  | 45             | 164603               | 45             | 165757               | 45            | 167711               | 45            |
| 110292               | 45             | 113646               | 45             | 156900                  | 45             | 164604               | 45             | 165758               | 50            | 167712               | 45            |
| 110293               | 45             | 113647               | 45             | 158601                  | 45             | 164605               | 45             | 165759               | 45            | 167713               | 45            |
| 110294               | 45             | 113648               | 45             | 158602                  | 45             | 164606               | 45             | 165760               | 45            | 167714               | 45            |
| 110295               | 45             | 113649               | 45             | 158603                  | 45             | 164607               | . 45           | 165761               | 45            | 167715               | 45            |
| 110296               | 45             | 113650               | 50             | 158604                  | 45             | 164608               | 45             | 165762               | 50            | 167716               | 45            |
| 110297               | 45             | 156851               | 50             | 158605                  | 45             | 164609               | 50             | 165763               | 50            | 167717               | 45            |
| 110298               | 45             | 156852               | 50             | 158606                  | 45             | 164610               | 45             | 165764               | 45            | 167718               | 45            |

| Rummer<br>er Loofe. | Sewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofc. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>¶. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 167719              | 45             | 172173               | 45             | 174277               | 45             | 175131               | 45            | 184485               | 50             | 189539               | 45           |
| 167720              | 45             | 172174               | 45             | 174278               | • 45           | 175132               | 45            | 184486               | 45             | 189540               | 45           |
| 167721              | . 45           | 172175               | 45             | 174279               | 45             | 175133               | 45            | 184487               | 45             | 189541               | 45           |
| 167722              | 45             | 172176               | 45             | 174280               | 45             | 175134               | 45            | 184488               | 45             | 189542               | 45           |
| 167723              | 45             | 172177               | 45             | 174281               | 45             | 175135               | 45            | 184489               | 50             | 189543               | 45           |
| 167724              | 250            | 172178               | 45             | 174282               | 45             | 175136               | 45            | 184490               | 45             | 189544               | 45           |
| 167725              | 45             | 172179               | 45             | 174283               | 45             | 175137               | 45            | 18 <del>44</del> 91  | 45             | 189545               | 45           |
| 167726              | 45             | 172180               | 50             | 174284               | 50             | 175138               | 250           | 184492               | 45             | 189546               | 45           |
| 167727              | 45             | 172181               | 45             | 174285               | 45             | 175139               | 45            | 184493               | 50             | 189547               | 50           |
| 167728              | 45             | 172182               | 45             | 174286               | 45             | 175140               | 45            | 184494               | 45             | 189548               | 45           |
| 167729              | 45             | 172183               | 45             | 174287               | 45             | 175141               | 45            | 184495               | 45             | 189549               | 45           |
| 167730              | 45             | 172184               | 50             | 174288               | 45             | 175142               | 45            | 184496               | 45             | 189550               | 45           |
| 167731              | 45             | 172185               | 45             | 174289               | 45             | 175143               | 45            | 184497               | 45             | 189801               | 45           |
| 67732               | 45             | 172186               | 45             | 174290               | 45             | 175144               | 45            | 184498               | 45             | 189802               | 45           |
| 167733              | 50             | 172187               | 45             | 174291               | 45             | 175145               | 45            | 184499               | 50             | 189803               | 45           |
| 167734              | 45             | 172188               | 45             | 174292               | 45             | 175146               | 45            | 184500               | 45             | 189804               | 45           |
| 167735              | 45             | 172189               | 50             | 174293               | 45             | 175147               | 45            | 189501               | 45             | 189805               | 45           |
| 167736.             | 45             | 172190               | 45             | 174294               | 45             | 175148               | 45            | 189502               | 45             | 189806               | .45          |
| 167737              | 45             | 172191               | 45             | 174295               | 45             | 175149               | 45            | 189503               | 50             | 189807               | 45           |
| 67738               | 45             | 172192               | 45             | 174296               | 50             | 175150               | <b>4</b> 5    | 189504               | 45             | 189808               | 45           |
| 67739               | 45             | 172193               | 45             | 174297               | 45             | 18 <del>44</del> 51  | 45            | 189505               | 45             | 189809               | 45           |
| 67740               | 45             | 172194               | 45             | 174298               | 45             | 184452               | 45            | 189506               | 45             | 189810               | 45           |
| 67741               | 45             | 172195               | 45             | 174299               | 50             | 184453               | 45            | 189507               | 45             | 189811               | 45           |
| 167742              | 45             | 172196               | 45             | 174300               | 45             | 184454               | 45            | 189508               | 45             | 189812               | 45           |
| 167743              | 50             | 172197               | 45             | 175101               | 45             | 184455               | 45            | 189509               | 45             | 189813               | 45<br>45     |
| 167744              | 45             | 172198               | 50             | 175102               | 45             | 184456               | 45            | 189510               | 45             | 189814               | 45<br>45     |
| 167745              | 45             | 172199               | 45             | 175103               | 45             | 184457               | 45            | 189511               | 45             | 189815<br>189816     | 45<br>45     |
| 167746              | 250            | 172200               | 45             | 175104               | 45             | 18 <b>44</b> 58      | 45            | 189512               | 50             | 189817               | 50           |
| 167747              | 45             | 174251               | 45             | 175105               | 50             | 184459               | 45            | 189513               | 45             | 189818               | 50           |
| 167748              | 45             | 174252               | . 45           | 175106               | 45             | 184460               | 45            | 189514               | 45             | 189819               | 45           |
| 167749              | 45             | 174253               | 45             | 175107               | 45             | 184461               | 45            | 189515               | 45             | 189820               | 45           |
| 167750              | 45             | 174254               | 45             | 175108               | 45             | 184462               | 45            | 189516               | 45<br>45       | 189821               | 45           |
| 172151              | 45             | 174255               | 50             | 175109               | 45             | 184463               | 45            | 189517               |                | 189822               | 45           |
| 172152              | 45             | 174256               | 45             | 175110               | 45             | 184464               | 45            | 189518               | 45<br>45       | 189823               | 45           |
| 172153              | 45             | 174257               | 45             | 175111               | 45             | 184465               | 45            | 189519               | 45             | 189824               | 45           |
| 172154              | 45             | 174258               | 45             | 175112               | 45             | 184466               | 45            | 189520<br>189521     | 45             | 189825               | 45           |
| 172155              | 45             | 174259               | 45             | 175113               | 45             | 184467               | 45            | 189521<br>189522     | 45             | 189826               | 45           |
| 172156              | 45             | 174260               | 45             | 175114               | 50             | 184468               | 45            | 189523               | 45             | 189827               | 45           |
| 72157               | 50             | 174261               | 45             | 175115               | 45             | 184469               | 45            | 189524               | 45             | 189828               | 45           |
| 72158               | 45             | 174262               | 45             | 175116               | 45             | 184470               | 45<br>45      | 189525               | 45             | 189829               | 45           |
| 72159               | 45             | 174263               | 45             | 175117               | 45             | 184471<br>184472     | 40<br>45      | 189526               | 45             | 189830               | 45           |
| 72160               | 45             | 174264               | 45             | 175118               | 45             | 184473               | 45            | 189527               | 45             | 189831               | 50           |
| 72161               | 45             | 174265               | 45<br>45       | 175119               | 45<br>45       | 184474               |               | 189528               | 45             | 189832               | 45           |
| 172162              | 45             | 174266               | 45<br>45       | 175120<br>175121     |                | 184475               | 50            | 189529               | 50             | 189833               | 45           |
| 172163              | 45             | 174267               | 45<br>45       | 175121               | 45<br>45       | 184476               | 45            | 189530               | 45             | 189834               | 50           |
| 172164              | 45             | 174268               | 45<br>45       | 175123               | 45             | 184477               | 45            | 189531               | 45             | 189835               | 50           |
| 172165              | 45             | 174269<br>174270     |                | 175125<br>175124     | 45             | 184478               | 45            | 189532               | 45             | 189836               | 45           |
| 172166              | 45             |                      | 45             | 175124<br>175125     | 45<br>45       | 184479               | 45            | 189533               | 50             | 189837               | 45           |
| 172167              | 45             | 174271               | 45<br>45       | 175125               | 45             | 184480               | 45            | 189534               | 45             | 189838               | 45           |
| 172168              | 50             | 174272               |                | 175127               | 45             | 184481               | 45            | 189535               | 45             | 189839               | 45           |
| 172169              | - <b>45</b>    | 174273               | 45<br>45       | 175128               | 45<br>45       | 184482               | 45            | 189536               | 45             | 189840               | 45           |
| 172170              | 45             | 174274<br>174275     | 45             | 175129               | 45             | 184483               | 45            | 189537               | 45             | 189841               | 45           |
| 172171<br>172172    | 45<br>45       | 174276               | 45             | 175130               | 45             | 184484               | 45            | 189538               | 50             | 189842               | 45           |

| Nummer<br>ber Loofe. | Gewinn<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Nummer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>fL | Nummer<br>der Loose. | Gewins<br>fL |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 189843               | 45           | 192147               | 45             | 219001               | 45            | 234555               | 45            | 239309               | 45            | 248963               | 45           |
| 189844               | 45           | 192148               | 50             | 219002               | . 45          | 234556               | 45            | 239310               | 45            | 248964               | 45           |
| 189845               | 45           | 192149               | 45             | 219003               | 45            | 234557               | 45            | 239311               | . 45          | 248965               | 45           |
| 189846               | 45           | 192150               | 45             | 219004               | 45            | 234558               | 45            | 239312               | 45            | 248966               | 45           |
| 189847               | 50           | 194101               | 45             | 219005               | 50            | 234559               | 50            | 239313               | 45            | 248967               | 45           |
| 189848               | 45           | 194102               | 45             | 219006               | 45            | 234560               | 45            | 239314               | 45            | 248968               | 45           |
| 189849               | 45           | 194103               | 45             | 219007               | 45            | 234561               | 45            | 239315               | 45            | 248969               | <b>4</b> 5   |
| 189850               | 45           | 194104               | 45             | 219008               | 45            | 234562               | 45            | 239346               | 50            | 248970               | 2000         |
| 192101               | 45           | 194105               | 45             | 219009               | 45            | 234563               | 45            | 239317               | 45            | 248971               | 45           |
| 192102               | 50           | 194106               | 45             | 219010               | 45            | 234564               | 45            | 239318               | 45 .          | 248972               | 45           |
| 192103               | 45           | 194107               | 45             | 219011               | 50            | 234565               | 45            | 239319               | 45            | 248973               | 45           |
| 192104               | 45           | 194108               | 50             | 219012               | 250           | 234566               | 5.0           | 239320               | 45            | 248974               | 45           |
| 192105               | 45           | 194109               | 45             | 219013               | 50            | 234567               | 45            | 239321               | 45            | 248975               | 45<br>45     |
| 192106               | 45           | 194110               | 45             | 219014               | 50            | 234568               | 45            | 239322               | 45            | 248976               | 45           |
| 192107               | 45.          | 194111               | 45             | 219015               | 50            | 234569               | 45            | 239323               | 45            | 248977               | 45           |
| 192108               | 45           | 194112               | 45             | 219016               | 45            | 234570               | 45            | 239324               | 45            | 248978               | 45<br>45     |
| 192109               | 45           | 194113               | 50             | 219017               | 45            | 234571               | 45            | 239325               | 45            | 248979               | 45           |
| 192110               | 45           | 194114               | 45             | 219018               | 45            | 234572               | 45            | 239326               | 45            | 248980               | 5.0          |
| 192111               | 45           | 194115               | 45             | 219019               | 45            | 234573               | 45            | 239327               | 50            | 248981               | 45           |
| 192112               | 45           | 194116               | 45             | 219020               | 45            | 234574               | 45            | 239328               | 45            | 248982               | 45           |
| 192113               | 45           | 194117               | 45             | 219021               | 50            | 234575               | 45            | 239329               | 45            | 248983               | 45           |
| 192114               | 45           | 194118               | 45             | 219022               | 45            | 234576               | 45            | 239330               | 45            | 248984               | 45           |
| 192115               | 45           | 194119               | 45             | 219023               | 1000          | 234577               | 45            | 239331               | 45            | 248985               | 45           |
| 192116               | 45           | 194120               | 45             | 219024               | 45            | 234578               | 45            | 239332               | 45            | 248986               | 45           |
| 192117               | 45           | 194121               | 50             | 219025               | 45            | 234579               | 45            | 289333               | 45            | 248987               | 50           |
| 192118<br>192119     | 45           | 194122               | 50             | 219026               | 45<br>45      | 234580               | 45<br>45      | 239334<br>239335     | 45<br>45      | 248988               | 1000         |
| 192120               | 45<br>45     | 194123<br>194124     | 45<br>50       | 219027<br>219028     | 45<br>45      | 234581<br>234582     | 45<br>45      | 239336               | 45<br>45      | 248989               | 45           |
| 192121               | 45           | 194124               | 45             | 219029               | 45            | 234583               | 45            | 239337               | 45<br>45      | 248990               | 45<br>45     |
| 192122               | 45           | 194126               | 45             | 219030               | 45            | 234584               | 50            | 239338               | 45<br>45      | 248991<br>248992     | 45<br>45     |
| 192123               | 45           | 194127               | 45<br>45       | 219031               | 45            | 234585               | 45            | 239339               | 45            | 248993               | 45           |
| 192124               | <b>4</b> 5   | 194128               | 45             | 219032               | 1000          | 234586               | 50            | 239340               | 45            | 248994               | 250          |
| 192125               | 50           | 194129               | 45             | 219033               | 45            | 234587               | 45            | 239341               | 45            | 248995               | 50           |
| 192126               | 45           | 194130               | 45             | 219034               | 50            | 234588               | 45            | 239342               | 45            | 248996               | 50           |
| 192127               | 45           | 194131               | 45             | 219035               | 45            | 234589               | 250           | 239343               | 45            | 248997               | 45           |
| 192128               | 45           | 194132               | 45             | 219036               | 45            | 234590               | 45            | 239344               |               | 248998               | 1000         |
| 192129               | 45           | 194133               | 45             | 219037               | 45<br>45      | 234591               | 45            | 239345               | 45            | 248999               | 45           |
| 192130               | 45           | 194134               | 45             | 219038               | 45            | 234592               | 45            | 239346               | 45            | 249000               | 45           |
| 192131               | 45           | 194135               | 45             | 219039               | 45            | 234593               | 45            | 239347               | 45            | 251851               | 45           |
| 192132               | 50           | 194136               | 45             | 219040               | 45            | 234594               | 45            | 239348               | 45            | 251852               | 45           |
| 192133               | 45           | 194137               | 45             | 219041               | 45            | 234595               | 45            | 239349               | 45            | 251853               | 45           |
| 192134               | 45           | 194138               | 50             | 219042               | 45            | 234596               | 45            | 239350               | 45            | 251854               | 45           |
| 192135               | 45           | 194139               | 45             | 219043               | 45            | 234597               | 50            | 248951               | 45            | 251855               | 45           |
| 192136               | 45           | 194140               | 45             | 219044               | 45            | 234598               | 45            | 248952               | 1000          | <b>251856</b>        | 45           |
| 192137               | 45           | 194141               | 45             | 219045               | 50            | 234599               | 45            | 248953               | 45            | 251857               | 45           |
| 192138               | 45           | 194142               | 50             | 219046               | 45            | 234600               | 45            | 248954               | 45            | 251858               | 45           |
| 192139               | . 45         | 194143               | 45             | 219047               | 50            | 239301               | 45            | 248955               | 45            | 251859               | 50           |
| 192140               | 45           | 194144               | 250            | 219048               | 45            | 239302               | 45            | 248956               | 45            | 251860               | 45           |
| 192141               | 45           | 194145               | 45             | 219049               | 45            | 239303               | 45            | 248957               | 45            | 251861               | 45           |
| 192142               | 45           | 194146               | 45             | 219050               | 45            | 239304               | 50            | 248958               | 45            | 251862               | 45           |
| 192143               | 45           | 194147               | 50             | 234551               | 45            | 239305               | 45            | 248959               | 45            | 251863               | 45           |
| 192144               | 45           | 194148               | 45             | 234552               | 45            | 239306               | 45            | 248960               | 45            | 251864               | 50           |
| 192145               | 45           | 194149               | 45             | 234553               | 45            | 239307               | 45            | <b>24</b> 8961       | 45            | 251865               | 45           |
| 192146               | 45           | 194150               | 45             | 234554               | 45            | 239308               | 45            | 248962               | 45            | 251866               | 45           |

| Nununer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gevinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Nummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 251867                | 45             | 253771               | 45             | 283725               | 45            | 293229               | 45             | 305683               | 45             | 311837               | 250          |
| 251868                | 45             | 253772               | 45             | 283726               | 45            | 293230               | 45             | 305684               | 45             | 311838               | 45           |
| 251869                | 45             | 253773               | 45             | 283727               | 45            | 293231               | 45             | 305685               | 50             | 311839               | 45           |
| 251870                | 45             | 253774               | 45             | 283728               | 45            | 293232               | 45             | 305686               | 45             | 311840               | 45           |
| 251871                | 45             | 253775               | 45             | 283729               | 45            | 293233               | 45             | 305687               | 50             | 311841               | 45           |
| 251872                | 45             | 253776               | 45             | 283730               | 50            | 293234               | 45             | 305688               | 45             | 311842               | 45           |
| 251873                | 45             | 253777               | 45             | 283734               | 45            | 293235               | 1000           | 305689               | 50             | 311843               | 45           |
| 251874                | 45             | 253778               | 45             | 283732               | 50            | 293236               | 45             | 305690               | 45             | 311844               | 45           |
| 251875                | 45             | 253779               | 45             | 283733               | 45            | 293237               | 45             | 305691               | 45             | 311845               | 45           |
| 251876                | 45             | 253780               | 45             | 283734               | 45            | 293238               | 45             | 305692               | 45             | 311846               | 45           |
| 251877                | 45             | 253781               | 45             | 283735               | 45            | 293239               | 45             | 305693               | 45             | 311847               | 45           |
| 251878                | 45             | 253782               | 45             | 283736               | 45            | 293240               | 45             | 305694               | 45             | 311848               | 45           |
| 251879                | 45             | 253783               | 50             | 283737               | 50            | 298241               | 45             | 305695               | 45             | 311849               | 45           |
| 251880                | 45             | 253784               | 45             | 283738               | 50            | 293242               | 45             | 305696               | 50             | 311850               | 45           |
| 251881                | 45             | 253785               | 45             | 283739               | 45            | 293243               | 45             | 305697               | 45             | 329801               | 50           |
| 251882                | 45             | 253786               | 45             | 283740               | 45            | 293244               | 50             | 305698               | 45             | 329802               | 50           |
| 251883                | 45             | 253787               | 45             | 283741               | 45            | 293245               | 45             | 305699               | 45             | 329803               | 45           |
| 251884                | 45             | 253788               | 45             | 283742               | 45            | 293246               | 45             | 305700               | 45             | 329804               | 45           |
| 251885                | 45             | 253789               | 45             | 283743               | 45            | 293247               | 45             | 311801               | 45             | 329805               | 45           |
| 251886                | 45             | 253790               | 45             | 283744               | 45            | 293248               | 45             | 311802               | 50             | 329806               | 45           |
| 251887                | 45             | 253791               | 45             | 283745               | 45            | 293249               | 45             | 311803               | 45             | 329807               | 45           |
| 251888                | 45             | 253792               | 45             | 283746               | 45            | 293250               | 45             | 311804               | 50             | 329808               | 45           |
| 251889                | 45             | 253793               | 45             | 283747               | 45            | 305651               | 50             | 311805               | 2000           | 329809               | 45           |
| 251890                | 45             | 253794               | 45             | 283748               | 45            | 305652               | 45             | 311806               | 45             | 329810               | 45           |
| 251891                | 50             | 253795               | 50             | 283749               | 45            | 305653               | 45             | 341807               | 50             | 329811               | 45           |
| 251892                | 45             | 253796               | 45             | 283750               | 45            | 305654               | 45             | 341808               | 45             | 329812               | 45           |
| 251893                | 45             | 253797               | 45             | 293201               | 45            | 305655               | 45             | 311809               | 45             | 329813               | 45           |
| 251894                | 45             | 253798               | 45             | 293202               | 50            | 305656               | 45             | 311810               | 45             | 329814               | 45           |
| 251895                | 45             | 253799               | 50             | 293203               | 45            | 305657               | 45             | 311811               | 45             | 329815               | 45           |
| 251896                | 50             | 253800               | 45             | 293204               | 45            | 305658               | 45             | 311812               | 45             | 329816               | 45           |
| 251897                | 45             | 283701               | 45             | 293205               | 45            | 305659               | 45             | 311813               | 45             | 329817               | 45           |
| 251898                | 45             | 283702               | 45             | 293206               | 45            | 305660               | 45             | 311814               | 45             | 329818               | 50           |
| 251899                | 45             | 283703               | 45             | 293207               | 45            | 305661               | 45             | 311815               | 45             | 329819               | 45           |
| 251900                | 45             | 283704               | 45             | 293208               | 50            | 305662               | 45             | 311816               | 50             | 329820               | 45           |
| 253751                | 45             | 283705               | 45             | 293209               | 45            | 305663               | 250            | 311817               | 45             | 329821               | 45           |
| 253752                | 45             | 283706               | 45             | 293210               | 45            | 305664               | 45             | 311818               | 45             | 329822               | 45           |
| 253753                | 45             | 283707               | 45             | 293211               | 45            | 305665               | 45             | 311819               | 45             | 329823               | 45           |
| 253754                | 45             | 283708               | 45             | 293212               | 45            | 305666               | 50             | 311820               | 45             | 329824               | 45           |
| 253755                | 45             | 283709               | 50             | 293213               | 50            | 305667               | 45             | 311821               | 50             | 329825               | 50           |
| 253756                | 45             | 283710               | 45             | 293214               | 50            | 305668               | 45             | 311822               | 45             | 329826               | 45           |
| 253757                | 45             | 283711               | 45             | 293215               | 45            | 305669               | 45             | 311823               | 45             | 329827               | 45           |
| 253758                | 45             | 283712               | 45             | 293216               | 45            | 305670               | 45             | 311824               | 50             | 329828               | 45           |
| 253759                | 45             | 283713               | 45             | 293217               | 45            | 305671               | 45             | 311825               | 45             | 329829               | 45           |
| 253760                | 50             | 283714               | 45             | 293218               | 45            | 305672               | 45             | 311826               | 45             | 329830               | 45           |
| 253761                | 45             | 283715               | 45             | 293219               | 45            | 305673               | 45             | 311827               | 45             | 329831               | 45           |
| 253762                | 45             | 283716               | 45             | 293220               | 45            | 305674               | 45             | 311828               | 45             | 329832               | 45           |
| 253763                | 50             | 283717               | 45             | 293224               | 45            | 305675               | 45             | 311829               | 45             | 329833               | 45           |
| 253764                | 50             | 283718               | 45             | 293222               | 45            | 305676               | 45             | 311830               | 45             | 329834               | 45           |
| 253765                | 45             | 283719               | 45             | 293223               | 50            | 305677               | 45             | 311831               | 45             | 329835               | 45           |
| 253766                | 45             | 283720               | 45             | 293224               | 45            | 305678               | 45             | 311832               | 50             | 329836               | 45           |
| 253767                | 45             | 283721               | 45             | 293225               | 45            | 305679               | 45             | 311833               | 45             | 329837               | 45           |
| 253768                | 45             | 283722               | 45             | 293226               | 45            | 305680               | 45             | 311834               | 45             | 329838               | 45           |
| 253769                | 45             | 283723               | 45             | 293227               | 45            | 305681               | 45             | 311835               | 45             | 329839               | 45           |
| 253770                | 45             | 283724               | 45             | 293228               | 45            | 305682               | 45             | 311836               | 45             | 329840               | 45           |

| Rummer -<br>ber Loofe. | Sewinn.<br>fl. | Nammer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nammer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>A. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.   | Nammer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A.  |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 3 <b>29</b> 841        | 45             | 341195               | 45             | 358299               | 45            | 364303               | 50             | 380207               | 45        | 384211               | 45             |
| 329842                 | 45             | 341196               | 45             | 353300               | 45            | 364304               | 45             | 380208               | 45        | 384212               | 45             |
| 329843                 | 250            | 341197               | 45             | 359301               | 45            | 364305               | 45             | 380209               | 45        | 384213               | 45             |
| 329844                 | 45             | 341198               | 45             | 359302               | 45            | <b>364</b> 306       | 45             | 380210               | 45        | 384214               | 45             |
| 329845                 | 45             | 341199               | 45             | 359303               | 45            | 364307               | 50             | 380211               | 45        | 38 <b>4</b> 215      | 45             |
| 329846                 | 45             | 341,200              | 85             | 359304               | 45            | 364308               | 45             | 380212               | 45        | 384216               | 45             |
| 329847                 | 45             | 353251               | 45             | 3 <b>59</b> 305      | 45            | 364309               | 45             | 380213               | 45        | 384217               | 45             |
| 329848<br>329849       | 45             | 353252               | 45             | 359306               | 45            | 364310               | 50             | 380214               | 45        | 384218               | 45<br>45       |
| 329850                 | 45<br>45       | 353253 3<br>353254 3 | 45             | 359307               | 45            | 364311               | 45             | 380215               | 45        | 384219               | 45             |
| 341151                 | 45             | 353255               | 45<br>45       | 359308<br>359309     | 45<br>45      | 364312               | 45             | 380216               | 45        | 384220               | 45             |
| 341152                 | 45             | 353256               | 45             | 359310               | 45            | 364313<br>364314     | 45<br>45       | 380217<br>380218     | 45        | 384221               | 45             |
| 341153                 | 45             | 353257               | 50             | 359311               | 45            | 364315               | 45             | 380219               | 45<br>45  | 384222<br>384223     | 45             |
| 341154                 | 45             | 358258               | 45             | 359312               | 45            | 364316               | 45             | 380220               | 45        | 384224               | 45             |
| 341155                 | 45             | 353259               | 45             | 359313               | 50            | 364317               | 45             | 380221               | 45        | 384225               | 45             |
| 341156                 | 45             | 353260               | 45             | 359314               | 45            | 364318               | 45             | 380222               | 45        | 384226               | 45<br>45       |
| 341157                 | 45             | 353261               | 45             | 359315               | 45            | 364319               | 45             | 380223               | 45        | 384227               | 45             |
| 341158                 | 45             | 353262               | 45             | 359316               | 45            | 364320               | 45             | 380224               | 45        | 384228               | 45<br>45       |
| 341159                 | 45             | 353263               | 45             | 359317               | 45            | 364321               | 50             | 380225               | 45        | 384229               | 45             |
| 341160                 | 45             | 353264               | 45             | 359318               | 50            | 364322               | 45             | 380226               | 45        | 384230               | 45             |
| 341161                 | 45             | 353265               | 45             | 359319               | 50            | 364323               | 45             | 380227               | 45        | 384231               | 45<br>45<br>46 |
| 341162                 | 45             | 353266               | 45             | 359320               | 45            | 364324               | 45             | 380228               | 45        | 384232               | 45<br>45       |
| 341163<br>341164       | 45<br>45       | 353267<br>353268     | 45             | 359321               | 45            | 364325               | 45             | 380229               | 45        | 384233               | 45             |
| 341165                 | 45             | 353269               | 45             | 359322<br>359323     | 45            | 364326               | 45             | 380230               | 45        | 384234               | 45             |
| 341166                 | 45             | 353270               | 45<br>45       | 359324               | 45<br>45      | 364327               | 50             | 380231               | 45        | 384235               | 45<br>45       |
| 341167                 | 45             | 353271               | 45             | 359324               | 45<br>45      | 364328<br>364329     | 45<br>45       | 380232<br>380233     | 45        | 384236               | 40             |
| 341168                 | 45             | 353272               | 50             | 359326               | 45<br>45      | 364330               | 45             | 380234               | .45<br>45 | 384237<br>384238     | 45<br>45       |
| 341169                 | 50             | 353273               | 45             | 359327               | 45            | 364331               | 45             | 380235               | 45        | 384239               | 45             |
| 341170                 | 45             | 353274               | 45             | 359328 :             | 45            | 364332               | 45             | 380236               | 45        | 384240               | 45             |
| 341171                 | 45             | 353275               | 45             | 359329               | 45            | 364333               | 45             | 380237               | 45        | 384241               | 45             |
| 341172                 | 45             | 353276               | 45             | <b>359330</b>        | 45            | 364334               | 45             | 380238               | 45        | 384242               | 50             |
| 341173                 | 50             | 353277               | 45             | 359331               | 45            | 364335               | 45             | 380239               | 45        | 384243               | 45             |
| 341174                 | 45             | 353278               | 45             | 359332               | 45            | 364336               | 45             | 380240               | 45        | 884244               | 45             |
| 341175                 | 50             | 353279               | 45             | 359333               | 45            | 364337               | 45             | 380241               | 45        | 384245               | 45             |
| 341176<br>341177       | 45<br>45       | 353280               | 45             | 359334               | 45            | 364338               | 45             | 380242               | 45        | 384246               | 45             |
| 341178                 | 45<br>45       | 353281<br>353282     | 45             | 359335               | 45            | 364339               | 45             | 380243               | 45        | 384247               | 45             |
| 341179                 | 45             | 353283               | 45<br>45       | 359336<br>359337     | 45<br>45      | 364340               | 45             | 380244               | 45        | 384248               | 45             |
| 341180                 | 45             | 353284               | 45             | 359338               |               | 364341<br>364342     | 45             | 380245               | 50        | 384249               | 45             |
| 341181                 | 45             | 353285               | 45             | 359339               | 45<br>45      | 364343               | 45<br>45       | 380246<br>380247     | 45        | 384250               | 45             |
| 341182                 | 45             | 353286               | • 45           | 359340               | 45            | 364344               | 45             | 380248               | 45<br>45  | 388751               | 45             |
| <b>34</b> 1183         | 45             | 353287               | 45             | 359341               | 45            | 364345               | 45             | 380249               | 45        | 388752<br>388753     | 45<br>45       |
| 341184                 | 45             | 353288               | 45             | 359342               | 45            | 364346               | 50             | 380250               | 50        | 388754               | 45<br>45       |
| 341185                 | 45             | 353289               | 45             | 359343               | 50            | 364347               | 45             | 384201               | 45        | 388755               | 45             |
| 341186                 | · 45           | 353290               | 45             | 3593 <b>44</b>       | 250           | 364348               | 45             | 384202               | 45        | 388756               | 45             |
| 341187                 | 45             | 353291               | 45             | 359345               | 50            | 364349               | 50             | 384203               | 45        | 388757               | 45             |
| 341188                 | 45             | 353292               | 45             | 359346               | 50            | 364350               | 50             | 384204               | 45        | 388758               | 45             |
| 341189                 | 45             | 353293               | 45             | 359347               | 45            | 380201               | 45             | 384205               | 45        | 388759               | 45             |
| 341190<br>341191       | 50             | 353294               | 45             | 359348               | 5.0           | 380202               | 45             | 384206               | 45        | 388760               | 45             |
| 341191                 | 45<br>45       | 353295               | 45             | 359349               | 45            | 380203               | 45             | 384207               | 50        | 388761               | 45             |
| 341193                 | 45             | 353296<br>353297     | 45<br>50       | 359350               | 45            | 380204               | 45             | 384208               | 45        | 388762               | 45             |
| 341194                 | 45             | 353298               | 45             | 364301<br>364302     | 45<br>45      | 380205               | 45             | 384209               | 45        | 388763               | 45             |
| J                      | 1 20           | 000200               | 10             | 00400%               | 40            | 380206               | 45             | 384210               | 45        | 388764               | 45             |

| Nummer<br>ber Loofe. | Gewinn.<br>¶. | Nummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>ber Loofe. | Sewinn.<br>fL | Rummer<br>ber Loose. | Sewinn.<br>FL | Nummer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>fL | Rummer<br>ber Loofe. | Sewinn<br>fl. |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 388765               | 45            | 388788               | 45            | 390561               | 45            | 390584               | 45            | 396557               | 45            | 396579               | 45            |
| 388766               | 45            | 388789               | 45            | 390562               | 45            | 390585               | 45            | 396558               | 45            | 396580               | 45            |
| 388767               | 45            | 388790               | 45            | 390563               | 50            | 390586               | 1000          | 396559               | 45            | 396581               | 50            |
| 388768               | 50            | 388791               | 45            | 390564               | 45            | 390587               | 2000          | 396560               | 45            | 396582               | 50            |
| 388769               | 45            | 388792               | 45            | 390565               | 45            | 390588               | 45            | 396561               | 45            | 396583               | 45            |
| 388770               | 45            | 388793               | 45            | 390566               | 45            | 390589               |               | 396562               | 2000          | 396584               | 45            |
| 388771               | 45            | 388794               | 45            | 390567               | 50            | 390590               | 45            | 396563               | 50            | 396585               | 45            |
| 388772               | 45            | 388795               | 45            | 390568               | 45            | 390591               | 45            | 396564               | 45            | 396586               | 45            |
| 388773               | 45            | 388796               | 45            | 390569               | 45            | 390592               | 45            | 396565               | 45            | 396587               | 45            |
| 388774               | 45            | 388797               | 50            | 390570               | 45            | 390593               | 45            | 396566               | 45            | 396588               | 45            |
| 388775               | 45            | 388798               | 45            | 390571               | 45            | 390594               | 45            | 396567               | 45            | 396589               | 45            |
| 388776               | 45            | 388799               | 45            | 390572               | 45            | 390595               | 45            | 396568               | 45            | 396590               | 45            |
| 388777               | 45            | 388800               | 50            | 390573               | 45            | 390596               | 45            | 396569               | 45            | 396591               | 45            |
| 388778               | 45            | 390551               | 45            | 390574               | 45            | 390597               | 45            | 396570               | 45            | 396592               | 45            |
| 388779               | 45            | 390552               | 45            | 390575               | 50            | 390598               | 45            | 396571               | 45            | 396593               | 50            |
| 388780               | 45            | 390553               | 45            | 390576               | 50            | 390599               | 45            | 396572               | 45            | 396594               | 45            |
| 388781               | 45            | 390554               | 40000         | 390577               | 45            | 390600               | 45            | 396573               | 45            | 396595               | 45            |
| 388782               | 50            | 390555               | 45            | 390578               | 45            | 396551               | 45            | 396574               | 45            | 396596               | 45            |
| 388783               | 50            | 390556               | 45            | 390579               | 45            | 396552               | 45            | 396575               | 45            | 396597               | 45            |
| 388784               | 45            | 390557               | 45            | 390580               | 45            | 396553               | 45            | 396576               | 50            | 396598               | 45            |
| 388785               | 45            | 390558               | 45            | 390581               | 45            | 396554               | 50            | 396577               | 45            | 396599               | 45            |
| 388786               | 50            | 390559               | 45            | 390582               | 45            | 396555               | 45            | 396578               | 45            | 396600               | 45            |
| 388787               | 45            | 390560               | 45            | 390583               | 45.           | 396556               | 45            |                      |               |                      |               |

## Diensterlebigung.

Die durch das Ableben des pensionirten Pfarrers Streitberger in Erledigung gekommene evangelische Pfarrei Neunkirchen, Dekanats Neckargemund, mit den Filialien Ober= und Untersschwarzach und Neckarkagendach, mit einem Kompetenzanschlag von 819 fl. 43 fr. soll nunmehr wieder bestnitiv besetzt werden. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

Am 5. September b. J. ber penfionirte Amtmann Bettinger zu Mannheim.

" 8. " " ber penfionirte evangelische Dekan Christian Fecht zu Durlach.



### Nr. XLVI.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Donnerstag ben 14. Oftober 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Röuiglichen Hoheit bes Großherzogs. Orbensverleihungen. Erlaubniß zur Annahme frember Orben. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanutmachungen der Minifterien. Befanntmachung bes großherzoglichen Rinifteriums bes Innern: Die Beforsterung ber Walbungen bes Forbacher heiligenfonds betreffenb. Die Prufung ber Lehramtefandibaten betreffenb. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb.

Diensterledigung. Zodesfälle. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbensverleihungen.

Seine Ronigliche hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigft bewogen gefunden:

dem Königlich Baverischen Generalmajor und Brigadier, Grafen von Spreti das Kommansbeurkreuz erster Klasse mit Stern des Ordens vom Zähringer Löwen,

bem Königlich Burttembergischen Generalmajor und Chef bes Generalquartiermeisterstabs Freiherrn von Wieberhold ben Stern zum bereits innehabenden Kommandeurkreuz zweiter Klasse und

bem Großherzoglich Heffischen Oberftlieutenant und Chef des Generalquartiermeisterstabs, von Gepso bas Kommandeurfreuz zweiter Rlasse mit Cichenlaub besselben Ordens zu verleihen.

### Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Generallieutenant und Kriegspräsidenten Ludwig die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Württemberg verliehene Großtreuz des Friedrichsordens anzunehmen und zu tragen;

die gleiche höchfte Erlaubniß erhielten:

ber Oberfilieutenant und Chef bes Generalftabs von Reng für bas ihm von Seiner Majeftat bem König von Burttemberg verliehene Kommenthurfreuz zweiter Klasse bes Friedrichsorbens;

ber General der Ravallerie von Gayling, Gouverneur der Bundesfestung Rastatt, für das ihm von Seiner Majestät dem König von Bayern verliehene Großfreuz des Verdienstordens der bayerischen Krone;

ber Major Heusch vom Artillerie=Regiment für bas ihm von Seiner Majeftat bem König von Bayern verliehene Komthurfreuz des Verbienftordens vom heiligen Michael;

ber hauptmann heister vom Generalftab fur bas Ritterfreuz beffelben Orbens;

ber Major von Degenfeld im (ersten) Leibgrenadier-Regiment für das ihm von Seiner Hoheit dem Herzog von Sachsen Roburg-Gotha verliehene Kommandeurkreuz des Sachsense Erneftinischen Hausordens.

### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 5. Oftober b. 3.

gnädigft bewogen gefunden:

ben Amtbrichter Karl Muller in Rheinbischofsheim bem Hofgerichte bes Seefreifes mit Sit und Stimme zur Aushülfe beizugeben;

den Universitätsstallmeister Wippermann in heibelberg auf sein unterthänigstes Ansuchen wegen forperlichen Leidens in den Ruhestand zu versetzen;

ben Registrator Melling bei der Regierung des Unterrheinfreises in den Pensionsstand zu versetzen;

den Pfarrer Le Beau in Leimen auf sein unterthänigstes Ansuchen aus dem Dienste ber evangelischen Landesfirche zu entlassen;

ben Amtsrevisor Link in Rheinbischofsheim auf sein unterthänigstes Ansuchen in ben Rube= stand zu versetzen;

den Amtbrevisorateverwalter August Wilhelm Maier von Prechthal zum Amtbrevisor in Rheinbischofsheim zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Beförsterung ber Walbungen bes Forbacher Beiligenfonbs betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben allergnädigst zu genehmigen geruht, baß vom 1. Januar 1859 an unter Zutheilung der Gemeindewaldungen von Bermersbach, Forsbach, Gausbach und Langenbrand, sodann der Waldungen des Forbacher und des Gernsbacher Heiligenfonds und unter Uebertragung der Forstpolizei über die murgschifferschaftlichen Waldungen eine landesherrliche Bezirksforstei in Forbach errichtet werde.

Dies wird hiermit zur offentlichen Renutnig gehracht.

Ratieruhe, ben 27. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Prüfung ber Lehramtsfanbibaten betreffenb.

Die Prüfung der Lehramtskandidaten ift auf Mittwoch den 3. November d. J. Morgens 8 Uhr und die folgenden Tage festgesetzt. Diejenigen Kandidaten, welche sich dieser Prüfung unterziehen wollen, haben, bei Vermeidung des Ausschlusses, unter Vorlage eines pfarramtlichen Geburtsscheines, ihrer Studien = und Sittenzeugnisse, des Entlassungszeugnisses zur Universität und wenn sie eine öffentliche Schule besucht haben, des speziellen Zeugnisses der obersten Klasse dieser Anstalt, endlich eines lateinisch abgefaßten Lebenslauses längstens die zum 25. Oktober d. J. bei dem großherzog-lichen Oberstudienrath sich zu melden.

Rarleruhe, ben 1. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Clofmann.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffend.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Mittelrheinfreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 5. Oftober 1858.

Geogherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Es haben gestiftet:

Magbalena Worner von Weier in den Ortsfirchenfond eine Fahne im Werthe von 44 fl. 40 fr.; Peter und Anton Baier von Hofweier in den Ortsheiligenfond zu zwei Meffen 72 fl.; Michael Schneider von Oberwolfach in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Anton Schultheiß von Mühlenbach in den Ortsbruderschaftsfond zu einer Messe 36 fl.; ein Ungenannter in den Rosenkranzbruderschaftsfond zu haufach zu einem Geelenamt 75 fl.;

mehrere Einwohner von Weingarten in die fatholische Ortstirche ein Mariabild zum Gebrauch bei den Prozessionen im Werthe von 120 fl. 48 fr., einen Ausbewahrungskaften hiezu im Werthe von 18 fl., und vier Standarten im Werthe von 12 fl.;

Anton hufchle's Cheleute von Zusenhofen in den heiligenfond zu Rufbach zu einer Messe 36 fl.;

11 ng en annte zu Landshausen in die Ortskirche ein Ciboriummäntelchen im Werthe von 6 fl., ein befigleichen im Werthe von 3 fl., ein neues Altartuch im Werthe von 7 fl., ein Belum mit filbernem Schloß im Werthe von 40 fl., ein Meßgewand nebst Albe und Humerale im Werthe von 78 fl., ferner baar für Herstellung dreier Figuren 25 fl., für Renovation eines Seitenaltars 35 fl., für Verzierung auf den sonstigen Altaren 12 fl. und für ein Prozessionskreuz 10 fl.;

Altochsenwirth Stöfle in Densbach in den Ortskirchenfond zu einer Messe 36 fl.; Anton Faißt Wittwe von Fautenbach in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Markus Chret von Fautenbach in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.;

mehrere Ungenannte in dem Kirchspiel Oberwolfach in die Pfarrfirche zu Oberwolfach ein neufilbernes Weihrauchfaß mit Löffel im Werthe von 27 fl.;

Georg Laux Wittwe von Woschbach, in den Ortsfirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.; Ratharina Ulbich von Sandweier in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.;

Partifulier Schmitts Kinder von Bruchsal in die Kleinkinderbewahranstalt daselbst zur Berwendung der Zinsen auf die Unterhaltung der Anstalt 400 fl.;

eine Ungenannte von Freiburg in ben Heiligenfond zu Elgersweier ein Altartuch im Werthe von 12 fl.;

bie Einwohner von Elgersweier in den Ortsheiligenfond ein weißes Meßgewand im Werthe von 48 fl., ein schwarzes Meßgewand im Werthe von 42 fl., vier neue Blumenstöcke im Werthe von 12 fl. und ein Kranz um die Monstranz im Werthe von 5 fl.;

der Kreuzerverein zu Pforzheim in die katholische Kirche daselbst' für Ausstattung der Kirche, zum Ankauf eines Festtagmeßgewandes den hälftigen Betrag der Kosten von 190 fl. 42 kt. mit 95 fl. 21 kr., zwei große weiße Fenstervorhänge im Werthe von 28 fl. und ein vergoldetes Prozessionskreuz im Werthe von 18 fl.;

bie Mitgliber der katholischen Gemeinde daselbst zu kirchlichen Bedürfnissen 315 fl.; Geistlicher Rath Sulzer in Freiburg eben dahin ein Delgemälbe, die Madonna darstellend, im Werthe von 54 fl.;

burch Vermächtnisse eben babin zwei seibene Chorfahnen im Werthe von 40 fl., befigleichen eben babin baar 10 fl.;

Mad. Porcher eben babin ein gefticktes Altartuch im Werthe von 15 fl.;

burch Defan Schuh eben dahin ein Delgemalbe, Die Grablegung Chrifti barfiellend, im Werthe von 22 fl.;

Mad. Maier eben dahin ein leinenes Altartuch im Werthe von 3 fl.; Obereinnehmer Kappler eben dahin ein kleines Kruzifix im Werthe von 3 fl.; die Geschwister Gißler von Hofftetten in den Kirchenfond zu Haslach zu zwei Meffen 72 fl.; XLVI. 413

Ratharina Fehrenbach, geborene Abler von Marlen, in den Ortsarmenfond 150 fl., zahlbar auf Absterben ihres Chemanns Joseph Fehrenbach;

Chriftian Burt von Dobbach in ben Ortstirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

mehrere Ungenannte in den Heiligenfond zu Schwarzach ein Festaltartuch für den Hochaltar im Werthe von 8 fl., zwei kleinere Altartücher im Werthe von 8 fl., ein Rommunionstuch im Werthe von 2 fl., zwei Bäumchen von kunstlichen Rosen im Werthe von 18 fl., sechskünstliche Blumensträuße nehst Postamenten im Werthe von 9 fl., vier deßgleichen in irdenen Gesäßen im Werthe von 4 fl., zwei Blumentöpfe im Werthe von 2 fl., vier kleinere mit kunstlichen Blumen im Werthe von 48 fr., ein Kranz um den Tabernakel im Werthe von 3 fl., ein Leuchter im Werthe von 3 fl., ein

bie verstorbenen Kaspar Dannermeier's Cheleute von Daxlanden in den Ortsheiligenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Bernhard Dannermeier's Wittwe, Maria Anna, geborene Reiser von Darlanden, in ben Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Franziska Roth von Lierbach in den Ortsarmenfond zu einer Meffe 36 fl.;

M. Anna Neumeier von Mühlenbach in den Ortstirchenfond zu einer Deffe 36 fl.;

Bankier Mayer in Rastatt ber dasigen Mayer'schen Wargarethen=Waisenanstalt 1000 fl.; Pfarrer Schott in Weingarten (Amts Durlach) in den katholischen Ortskirchensond zu einem Seelenamt 75 fl.;

Helena Knörr von Ulm bem Bruderschaftsfond baselbst zu einem Seelenamt 75 fl.; Anton Ungemach von Weisenbach in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.;

Andreas Willmann's Wittwe Katharina, geborene Krämer von Prinzbach, in den Ortskirchenfond zu einer Messe 36 fl.;

Handelsmann Lerich von Karlsruhe ber bafigen Clias Wormserschen Stiftung 1000 fl.; Stephan Armbrufters Wittwe Hedwig, geborene Herr von Densbach, in den Orts= firchenfond zu einer Messe 36 fl.;

Theresta Rern, geborene Schuhmacher von Schutterthal, in den Kirchenfond zu Schutter= thal 50 fl.;

mehrere Ungenannte von Schutterthal einen Traghimmel im Werthe von 110 fl.; Christian Flaig und Jakob Bauer von Sulz zur Anschaffung einer Glocke in die dasige Rirche 250 fl.;

mehrere Ortbeinwohner zu Weingarten (Oberamts Offenburg), in ben Ortstirchens fond als Beitrag zu einer Kahne 72 fl. 30 fr.;

eine Ungenannte und durch freiwillige Kollefte zu Steinbach in die Ortspfarrfirche eine Granatenhalsschnur für das Prozessions-Marienbild im Werthe von 27 fl. eine neue Festtagsalbe und drei Standarten im Werthe von 50 fl.;

Franz Ignat Gogs Cheleute von Renchen dem Ullenburger Kaplaneibenefiziumsfond zu Thiergarten zur Abhaltung einer Meffe jeden Samftag zu Chren ber Mutter Gottes 1000 fl.;

Ratharina Lienhard von Berghaupten in ben Ortsarmenfond zur Bertheilung unter bie Armen 14 fl.;



Richard Boos Chefrau von Hugelsheim in den Ortsheiligenfond zu einer Meffe 36 fl.; Pfarrer Andreas Riefer zu Mingolsheim, zur Zeit in Ettlingen, in den Kirchenfond zu Elchesheim zu einem Seelenamt 75 fl.;

Bernhard Birnesser Wittwe von Söllingen in den dortigen Karl-Friedrichsarmenfond 25 fl; Kaver Leible in Liefenbronn in den Ortscheiligenfond 100 fl. zu einem Seelenamt und zur Bertheilung der überschüffigen Zinsen an Arme bei Abhaltung des Jahrtags, ferner weitere 100 fl., wovon die Zinsen alljährlich für arme Schulkinder verwendet werden sollen;

Therefia Springer von Ettlingen in den Stiftungsfond daselbst zu einem Seelenamt 72 fl., beffen Abhaltung erst alsbann eintritt, wenn durch den Zinsbeischlag die Summe von 75 fl. erreicht sein wird;

Joseph Meier's Wittwe, geborene Rieginger und beren Kinder von Malfchbach in ben Heiligenfond zu Beuern für ein Seelenamt 75 fl.;

Die Einwohner von Steinach in den dafigen Rirchenfond zu Anschaffung eines neuen Defigewandes 79 fl. 38 fr.;

bie Einwohner von Bollenbach eben dahin und zu gleichem Zwecke 40 fl. 13 fr.;

bie Einwohner von Schnellingen eben babin und zu gleichem Zwecke 13 fl. 12 fr.;

Die Chriftenlehrpflichtigen von Steinach in den Ortsfirchenfond zu Anschaffung eines Degbuchs 18 fl. 30 fr.;

ein Ungenannter in die Pfarrfirche zu Rothenfels, feche fcon gebranchte Meggewänder im Werthe von 81 fl.;

ber verftorbene Pfarrer Matheus Rleindienft von Durmersheim bem Almofenfond in Eberfteinburg 50 fl.;

Konrad Bubler von Unzhurft in ben Ortsheiligenfond 100 fl., aus beren Zinfen die Bache- lichter auf die Leuchter im Chor angeschafft werden follen;

Friedrich Scheurer's Wittwe von Unzhurft in den Ortsheiligenfond zu einer Messe 36 fl.; Johann Baptist Haunz's Wittwe von Moos, in den Ortsheiligenfond zu Moos ein Belum im Werthe von 22 fl.;

Bfarrer Schott von Weingarten (Amts Durlach) für eine ungenannte Berson in den dafigen katholischen Rirchenfond für eine Wesse 36 fl.;

Johann hefter's Wittme in Renchen in ben baffgen Spitalfond 100 fl.;

ein Ungenannter von Oberfirch in ben Ortsheiligenfond zu zwei seibenen blauweifen Standarten 27 fl.;

Gallus Schraub's Rinder von Windschlag in den Ortsfirchenfond zu einer Meffe 36 fl.; der verstorbene Amischirurg heinrich Landherr von Rheinbischofsheim in den Kirchenfond zu honau zu einer Meffe 36 fl.;

bie Chefrau des Schmiedmeifters Polifarp Reng won Rippenheim in den bafigen Seiligenfond zu einer Meffe 36 fl.;

Joseph Frei's Kinder zu Ortenberg in den Ortsfirchensond zu einer Messe 36 fl.; Anton Gailer's Wittwe von Durlach in den Ortskirchensond zu einem Seelemannt 75 fl.; Mainrad Schmieder's Wittwe von Biberach in den Ortskirchensond zu einer Messe 38 fl.; XLVI. 415

Franz Joseph Mohrs Wittwe von Biberach in den Ortskirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

eine Ungenannte von Raftatt in die St. Annakapelle zu Ranhenthal eine blaue Fahne mit Bild im Werth von 30 fl. und ein Altartuch im Werthe von 10 fl.;

Wittwe Siefert von Baben in bas Krankenhaus baselbst sieben Stud gebrauchte Leintucher im Werthe von 8 fl.;

in die Karl-Friedrich-Leopold-Sophienstiftung in Karlsruhe W . . . . K . . . . . . . . aus Anlaß des Geburtsfestes Ihrer Großherzoglichen Hoheit der Prinzessin Cacilie von Baden 100 fl.;

Partifulier Emil Groos in Karlsruhe eben dabin 20 fl.;

Chriftoffel und Comp. in Karleruhe eben bahin 116 fl. 40 fr.;

Hofmetger Wilhelm Pring in Karlsruhe eben babin 10 fl.;

bie Spezereihanbler in Rarleruhe eben babin 25 fl.;

verschiedene Ungenannte eben babin 24 fl.;

ber Burgerverein in Karleruhe eben bahin 25 fl.;

2B. R. bei ber Konfirmation seines jungsten Kindes eben bahin 25 fl.;

Anstreicher Ferdinand Fritz eben dahin den Nachlaß einer Forderung im Betrag von 5 fl.; das Komptoir des Karlsruher Tagblatts eben dahin den Nachlaß einer Forderung im Betrag von 10 fl. 4 fr.;

Litograph Bagner zu Karleruhe eben dahin ben Nachlaß einer Forberung im Betrag won 3 fl. 40 fr.;

ber verftorbene Zeughausfommiffat Demmler von Karleruhe eben bahin 100 fl.;

Seine Großherzogliche Hoheit der Pring Wilhelm von Baden eben babin 100 fl.;

Ihre Kaiferliche Sohrit die Großfürstin Olga von Rugland eben dabin 350 fl.;

Die im Regierungsblatt Nr. XIII. v. 16. April dieses Jahres, Seite 126, enthaltene Stiftung des Pfarrers Kieser zu Ettlingen wird dahin berichtigt, daß dieselbe zu Abhaltung eines jährlichen Engelamts je auf 30. November, als dem Namenstag des Stifters, so lange er noch lebt und zu Abhaltung eines Seelenamts nach dessen Tod bestimmt ist.

Ebenso wird die im Regierungsblatt Nr. XXXIV. v. 26. Juli dieses Jahres, Seite 320, verfündete Stiftung der Maria Schindele und elf Ungenannter von Buhl in den Kirchensond zu Kappelwindeck im Betrag von 686 fl. zu Anschaffung von Kirchenparamenten dahin berichtigt, bag gestiftet haben in die Pfarrkirche zu Kappelwindeck:

Maria Schindele von Buhl ein Festaltartuch im Werth von 33 fl.; ein Ungenannter von Rappel ein solches im Werth von 33 fl.;

mehrere Ungenannte von Kappel einen Rauchmantel im Werth von 110 fl., ein weißes Festmeßgewand im Werth von 130 fl., ein rothes Festmeßgewand im Werth von 150 fl., ein blaues Meßgewand im Werth von 40 fl., ein weißes Meßgewand für Marienfeste im Werth von 55 fl., ein schwarzes Meßgewand im Werthe von 34 fl., ein Chorrock im Werthe von 11 fl., eine Doppelstola im Werthe von 12 fl. und zwei rothe Fähnchen im Werthe von 40 fl.;

ein Bohlthäter aus Karlsruhe eben dahin zwei filberne Meffannchen und Teller im Werthe von 40 fl.



#### XLVI.

### Diensterlebigung.

Durch die Entlassung des Pfarrers Karl Abolf Hermann Schumacher aus dem Kirchen= bienste ist die evangelische Pfarrei Gemmingen, Didzese Eppingen, mit einem Kompetenzanschlag von 838 fl. 33 fr., worauf jedoch eine von dem fünftigen Pfründenießer zu übernehmende Schuld von 117 fl. 48 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei der Grund = und Patronatsherrschaft von Gemmingen zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

am 5. September d. J. Amtschirurg Wilhelm Nothling in Mannheim.
" 20. " " " ber fatholische Pfarrer Johann Evangelist Bauer in Nesselwangen.

#### Berichtigung.

Zu dem Ausschreiben der evangelischen Pfarrei Eubigheim in Nr. XXXIV. des Regierungs= blattes vom 26. Juli d. J. wird bemerkt, daß der kunftige Pfründenießer eine Schuld von ungefähr 340 fl. in sechs Jahresterminen zu tilgen und zu verzinsen hat.

### Nr. XLVII.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Freitag ben 22. Ofto 58.

Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliefungen Seiner Roniglichen Dobeit Des Großherzogs. Dienftnadrichten.

Verfügungen und Bekanutmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Die hauptagentur für die preußische Nationalversicherungsgesellschaft zu Stettin betreffend. Die Patentertheilung an Ingenieur Louis Lechatelier in Paris betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffend, Die Uebersicht über den Buskand ber Generalwittwenkasse im Rechnungsjahr 1857 betreffend.

Dieufterledigung. Zodesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich

unter bem 5. Oftober b. 3.

gnäbigft bewogen gefunden:

den Expeditor bei dem Ministerium des Innern, Kanzleirath Bingner, auf sein untersthänigstes Ansuchen wegen Kränklichkeit und unter Anerkennung seiner langjährigen und treuen Dienstleistungen in Ruhestand zu versetzen;

ben Minifterialregiftrator Sausmann gum Erpeditor, und

ben Registrator bei ber Regierung bes Mittelrheinfreises, Maurer, zum Registrator bei bem Ministerium bes Innern zu ernennen;

den Polizeikommiffar Probft in Konftang als Registrator bei der Regierung des Mittelrhein= freises anzustellen.

## Versügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Hauptagentur für bie preußische Nationalversicherungsgesellschaft zu Stettin betreffend.

In Gemäßheit bes S. 8 ber Wollzugsverordnung vom 3. November 1840 zu dem Gesetz über die Fahrnisversicherungen -gegen Feuerögesahr (Regierungsblatt Nr. 36) und des S. 7 der Bollzugsverordnung vom 2. August 1852 zu dem Gesetz über die Feuerversicherungsanstalt der

Gebäube (Regierungsblatt Rr. 40) wird hiermit bekannt gemacht, daß Emil Giehne in Karlsruhe als Hauptagent für die preußische Nationalversicherungsgesellschaft zu Stettin bestätigt wurde. Karlsruhe, den 1. Oktober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Die Patentertheilung an Ingenieur Louis Lechatelier ans Paris betreffend.

Dem Ingenieur Louis Cematelier in Paris wird auf sein Ansuchen ein Patent für die von ihm erfundene Anwendung der vom Fluor herrührenden Säuren bei der Fabrikation des Natrons, des Kalis und verschiedener anderer Nebenprodukte auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarieruhe, ben 5. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung des Oberrheinfreises in der Zeit vom 1. Juli bis Ende September d. 3. die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 9. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. B. von Stoffer.

Es haben geftiftet:

der verstorbene Joseph Lais von Winden in den dortigen Schulfond zur Anschaffung von Schulbedurfnissen armer Schuler 25 fl.;

ein Ungenannter in den Armenfond zu hintergarten 100 fl.;

bie Chefrau des Bernhard Dillinger, Maria Anna Rombach von St. Märgen, in ben Schulfond daselbst zur Unterstützung armer Schulkinder 50 fl.;

Ungenannte in die Pfarrfirche zu Menzenschwand zum Umgießen der fleinen Glocke 73 fl. 21 fr.;

Benedikt Lauber von Luttingen in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.; die Wittwe Barbara Heigler von Littenweiler in den dortigen Kapellenfond ebenso 36 fl.; Freifräulein Sophie von Brandenstein von Freiburg in den Ortsarmensond zu St. Ulrich zur Verwendung der Zinsen für würdige presthafte und kranke Arme mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung zweier Anniversarmessen 1000 fl.;

Martin Cderle von Merthausen in den Kirchenfond daselbst zu einem Seelenamt 75 fl.; mehrere Jungfrauen von Oberhausen in die dortige Pfarrkirche ein Muttergottesbild im Werthe von 75 fl.;

Pfarrer Mathias Ernft von Wagenstadt in den Kirchenfond zu Rappel, Landamis Freiburg, zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Jakob Friedrich Traris Wittwe, Anna Maria Weiß von Niedereggenen in den Almosen= fond daselbst zur Anschaffung von Kirchenornamenten 50 fl.;

bie Erben ber verstorbenen Wittwe des geheimen Hofraiss und Professors Dr. Eder von Freiburg in die Kapelle des dortigen Krankenhospitals ein elsenbeinerkes Kruzisix in goldener Rahme;

der verstorbene Georg Bussat von Buchheim in den Kirchenfond allda zu einer Anniversar= messe 36 fl.;

Joseph Germer von ba eben babin zu einem Seelenamt 75 fl.;

ber lebig verstorbene Ludwig Onophrion Scheffel von Steinen in die Pfarrkirche baselbst zur Anschaffung zweier silbernen Korbchen zum Abendmahlbrod 112 fl.;

ein Unbefannter in die Pfarrfirche zu Wyhl 14 Ellen Scharlach im Werthe von 30 fl. 48 fr. und einen Altarteppich im Werthe von 50 fl.;

Anton Fehr von Bleichheim in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Freifräulein Sophie von Brandenstein von Freiburg in die Blindenversorgungsanstalt baselbst 240 fl.;

Ungenannte in die Pfarrfirche zu Kleinlaufenburg zur Restauration einer Prozessionssahne 49 fl. 12 fr. und verschiedene Paramente und sonstige Kirchengeräthe im Werthe von 194 fl. 23 fr.; Michael Walleser von Wieden in den Kirchenfond dasclbst zu zwei Anniversarmessen 72 fl.; Fridolin Bachle von Nöggenswiel in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 40 fl.; die ledig verstorbene Magdalena Grammelsbacher von Grunern in den Kirchenfond daselbst zu einem Seelenamt 75 fl.;

Lorenz Benit von Todmau in den bortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.; Simon Weimann von Forchheim in den bortigen Kirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.; die ledige Fridoline Kienzle von Schönwald in den Kirchenfond allda zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

Dieselbe in den Pfarrwallsahrtöfirchenfond zu Triberg zu einer Anniversarmesse 36 fl.; der verstorbene Weber Georg Fliegauf von Hausen in den Kirchenfond allda zu zwei Anniversarmessen, jedoch unter Vorbehalt der lebenstänglichen Nutznießung für seine Wittwe 100 fl.; die Wittwe des Paul Kern, Katharina Zähringer von Breitnau, in den dortigen Kirchenfond zu einem Seelenamt 100 fl.;

Dieselbe in den Armenfond daselbst zur Vertheilung der Zinsen unter die Ortsarmen 100 fl.; die Kinder der verstorbenen Andreas Rufschen Cheleute von St. Peter in den Armensfond baselbst mit ver Verbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversannesse 36 fl.;

Joseph Denglinger von Hochdorf in den dortigen Kirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.; Jakob Siegel's Chefrau, Maria Kerner von Hugstetten, in den dortigen Schul= und Armenfond vorbehaltlich des lebenslänglichen Zinsgenusses von Seiten ihres Gemannes 50 fl.; Sattler Ferdinand Rober von Rheinheim in die bortige Gottesackerkapelle zur Anschaffung zweier Glocken 70 fl.;

Altburgermeifter Brem von Bechtersbohl eben babin zu gleichem 3mede 12 fl.;

bie Bewohner von Redingen eben babin zu gleichem Zwede 22 fl. 38 fr.;

Die Bewohner von Rheinheim eben dahin zu gleichem 3wede 18 fl. 44 fr.;

bie Bewohner von Dangstetten eben babin zu gleichem Zwede 67 fl. 15 fr.;

bie Bewohner von Bechtersbohl eben dahin zu gleichem Zwecke 15 fl. 56 fr.;

der verstorbene Thierarzt Peter Weisenberger von Erzingen in ben Rirchenfond baselbst zu einem Seelenamt 150 fl.;

Joseph Maier von Oberalpfen in den dortigen Rapellenfond zu zwei Anniversarmeffen 72 fl.; Mathias Hilpert von da eben dahin zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

ber verstorbene Hirschwirth Frang Rober von Erzingen in ben Kirchenfond baselbst zu einem Seelenamt 100 fl.;

die ledige Maria Leberle pon Endingen in die St. Peterskirche allda 20 Ellen Spitzen zu zwei Altartüchern im Werthe von 21 fl.;

die Wittwe des verstorbenen Lehrers Volf von Bombach in den dortigen Kirchenfond zu einem Seelenamt 75 fl.;

bie Junglinge und Jungfrauen zu Baltersweil in die bortige Pfarrfirche acht Blumen= ftode im Werth von 24 fl.;

bie Manner und Frauen daselbst eben dahin ein Kruzisix im Werth von 5 fl. und ein Ciborienmantelchen im Werth von 3 fl.;

der ledig verstorbene Michael Bumfeller von Rutte in die Pfarrfirche zu Gerrischried zu einer Anniversarmesse 36 fl., und zum Baue ber Seifenaltare 164 fl.;

die ledig verftorbene Maria Anna Ackermann von Nordschwaben in die Pfarrfirche zu Minseln zwei Blumenkranze im Werth von 5 fl. 20 fr.;

bie verftorbene Wittwe bes Martin Fuchs, Maria Barbara Barnen von Tannenfirch, in ben bortigen Almosensond zur Unterflügung armer Baisen 8 fl.;

Alltbarenwirth Simon Loss ich von Forchheim in den bortigen Kirchenfond zu einem Seelen= amt 75 fl. und zur Vertheilung des jährlichen Zinses unter die Armen 25 fl.;

Johann Georg Kiefer von Rohmatt in den Kirchenfond zu Hag zu einer Anniversarmeffe 36 fl.; die Chefrau des Johann Georg Gerwig, Maria Elisabetha Schöpflin von Wollbach, in den dortigen Almosensond zur Vertheilung der Zinsen unter die Armen 100 fl.;

mehrere Ungenannte in die Pfarrfirche zu Schönwald zwei Meggewänder im Werth von 160 fl.:

Fabrifinhaber Karl Mez in Freiburg in die Pfarrfirche zu Umfirch als Beitrag zu einer Orgel 50 fl.;

Mathias Fint's Wittwe, Therese Unmußig von Reuershausen, in ben bortigen Armenfond 100 fl.;

bie Anton Birkle'sche Chefrau, Agathe Fink von Leben, in den Kirchenfond zu Umkirch zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

XLVII. 421

bie Wittwe bes Laver Kappler, Therese Held von Aftersteg, in ben Kirchenfond zu Todtnau zu einer Anniversarmesse 50 fl.;

Altburgermeifter Anbreas Ballefer von Wieben ein fteinernes Kreuz auf ben bortigen Gottesader im Werth von 165 fl.;

eine Ungenannte in den Kirchenfond zu Neuershausen ungefähr ein halb viertel Acker im Werthe von 60 fl. und eine Forderung von 20 fl. 36 fr. mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversarmesse;

Johann Jakob Mahler von Feuerbach in die bortige Pfarrkirche zur Anschaffung eines Christusbildes 50 fl.;

die verftorbene Therefe Jäger von Ettenheim in den Kirchenfond baselbft zu einem Seelen= amt 75 fl.;

Freifraulein Elise von Harsch von Freiburg in die Pfarrfirche zu Holzhausen ein Meßgewand im Werth von 40 fl.;

Pfarrangehörige von Golzhausen eben bahin verschiedene Paramente im Werthe von 128 fl. 4 fr.;

mehrere Ungenannte von da eben dahin verschiedene Paramente im Werthe von 30 fl.; Einwohner von Wittnau in die Pfarrfirche allda verschiedene Kirchengerathe im Werthe von 99 fl.;

Schneiber Martin Maier von St. Ulrich in ben Armenfond baselbst 400 Franken;

Konftantin Saberftroh von Niederwaffer in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversar= meffe 36 fl.;

Peter Herr von Dresselbach in den Armensond zu Schluchsee 181 fl. 12 fr. und in den Schulfond daselbst 266 fl. 48 fr.;

bie ledige Anna Amann von Freiburg in den dortigen St. Martins Pfarr = und Kirchen= fond zu einer Anniversarmeffe 40 fl.;

die ledige Elisabetha Jager von Burkheim in den bortigen Kirchenfond zu einem Seelen= amt 75 fl.;

Elisabetha Gremmelsbacher, geborene Bant von Chbach, Landamts Freiburg, in ben Kirchenfond zu Cichbach zu einem Seelenamt 75 fl.;

Benedikt Röberers Cheleute von Oberhausen in den dortigen Kirchenfond zu einer Anniversarmesse 36 fl.;

ber verstorbene Pfarrer Ernble von Minfeln in den Schul= und Armenfond zu Nord= schwaben zur Verwendung ber Zinsen für arme Schüler 11 fl.

Die Ueberficht über ben Zuftand ber Generalwittwenkasse im Rechnungsjahr 1857 betreffend.

Die von dem Verwaltungsrath der Generalwittwen = und Brandkasse vorgelegte Uebersicht über den Stand der Generalwittwenkasse im Jahr 1857 wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 10. September 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Closmann.



Anlage.

# Allgemeine Mebersicht

bes

# Instandes der großberzoglichen General-Wittwenkasse für die weltlichen Civildiener

vom 1. Januar bis letten Dezember 1857.

# I. Stand der Rechnung.

| Soll.         |     | Einnahme.                                                                                                                                                                            | Hat.          |         | Reft.          |     |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----|
| fī.           | fr. | I. Rückstandsrechnung.  1. Einnahmsreste aus voriger Rechnung: st. st. st. st. st. st. st. st. st. st.                                                                               | fl.           | fr.     | fl,            | fr. |
| <b>30,088</b> | 1   | 10,675 51 b. andere Refte . 10,675 51 — — 2. Abgang an Ausgabereften                                                                                                                 | <b>26,626</b> | 59<br>— | 3, <b>4</b> 61 | 2   |
| -             | -   | II. Rechnung von früheren Jahren                                                                                                                                                     | <b>-</b>      | _       | -              | -   |
|               |     | Soll. Haft. Meft.<br>A. fr. fl. fr. fl. fr.<br>88,100 38 a. von ausgeliehenen Kapi-                                                                                                  | •             |         |                |     |
|               |     | talien                                                                                                                                                                               |               |         |                |     |
| 93,630        | 13  | [chen Fond 2,962 3 — —                                                                                                                                                               | 79,914        | 8       | 13,716         | 5   |
| ,             |     | 2. Rapitalien ; Soll. Haft. Reft. ft. fr. ft. ft. ft. ft. ft. 2,198,971 36 a. ausgeliehene Rapitalien 249,504 24 1,949,467 12 22,314 38 b. von verwiesenen Bosten 8,302 51 14,011 47 |               |         |                | 9   |
| ,331,453      | 19  | 37,675 9 c. von verkauften Gutern 4,034 — 33,641 9 72,491 56 d. Stirum'scher Fond . — 72,491 56                                                                                      | 261,841       | 15      | 2,069,612      | 4   |
| ,455,171      |     |                                                                                                                                                                                      | 368,382       |         | 2,086,789      | 41  |

| Soll.                                          |           | Einnahme.                                                    | Hat.                   |           | Reft.            |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|
| fl.<br>2,455,171                               | ft.<br>33 |                                                              | fi.<br><b>3</b> 68,382 | fr.<br>22 | fī.<br>2,086,789 | fr.<br>11 |
| 2,400,111                                      |           | 3. Beitrage :                                                | ,                      |           |                  |           |
| 39,767                                         | 53        | a. Eintrittsgelber, ordentliche, und Meliorations, beiträge. | 38,699                 | 52        | 1,068            | 1         |
| 5,858                                          | 19        | b. Rezeptions und Meliorationstaxen                          | 3,615                  | 38        | · 2,242<br>58    | 41<br>39  |
| 21,718                                         | 2         | 4. Gratialquartalien                                         | 21,659                 | 23        | 13               | 1 11      |
| 36,960                                         | 27        | 5. Buiduf von ber Generalftaatstaffe                         | 30,000                 |           | 6,960            | 27        |
| 300                                            | 37        | 6. Ertrag des Diensthauses                                   | 300                    | 37        | . —              | -         |
| 1,116                                          | 57        | 7. Erfah                                                     | 1,116                  | 57        |                  | -         |
| 95                                             | 52        | 8. Außerordentliche Einnahmen                                | 95                     | 52        | _                | _         |
|                                                |           | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ginnahmen.                   |                        |           |                  |           |
| 93,605                                         | 17        | 1. Kaffenrest aus voriger Rechnung                           | 93,605                 | 17        | _                | -         |
|                                                |           | a. aus voriger Rechnung                                      | 254                    | 47        | _                | _         |
| 254                                            | 47        | a. and portaget despitates                                   | 30,484                 | 47        | _                |           |
| 30,484                                         | 47        | b. vom laufenden Jahre                                       | 30,404                 | **        | i                |           |
|                                                |           | 3. Bon ober für Privatpersonen:                              |                        | 24        |                  |           |
| 2                                              | 24        | a. aus voriger Rechnung                                      | 2                      |           | _                | 21        |
| 957                                            | 42        | b. vom laufenden Jahr                                        | 957                    | 21        | _                | 21        |
| <u>, –                                    </u> |           | 4. Ausgleichungspoften                                       |                        |           |                  |           |
| 2,686,294                                      | 37        | Summe ber Einnahme                                           | 589,175                | 17        | 2,097,119        | 20        |
|                                                |           | Ausgabe.                                                     |                        |           | ,                |           |
|                                                |           | I. Rudftanderechnung.                                        |                        |           |                  |           |
| 1,455                                          | 3         | 1. Ausgabsreste                                              | <b>20</b> 8            | 11        | 1,246            | 52        |
| 1,493                                          | 38        | 2. Abgang an Einnahmsreften                                  | 1,692                  | 38        |                  |           |
| 1,052                                          | 30        |                                                              | 2,000                  |           |                  |           |
| _                                              | -         | II. Rechnung von früheren Jahren                             | _                      |           |                  | -         |
|                                                |           | III. Rechnung vom laufenden Jahr.                            |                        |           |                  |           |
| 324,753                                        | 15        | 1. Angelegte Rapitalien                                      | 324,753                | 15        |                  | - 1       |
| 829                                            | 14        | 2. Gebühren und Laften                                       | 829                    | 14        |                  | -         |
| 163,326                                        | 13        | 3. Benefizien                                                | 162,440                | 14        | 885              | 59        |
| 1 200,000                                      | -         | 4. Berwaltungefoften :                                       | ·                      |           |                  |           |
| 1,294                                          | 50        | a. Aufwand für ben Berwaltungerath                           | 1,294                  | 50        |                  | -         |
| 4,058                                          | 18        | b. Aufwand für die Kassenverwaltung                          | 4,058                  | 18        |                  | -         |
| 4,000                                          |           | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                      |                        |           |                  |           |
| 497,409                                        | 31        |                                                              | 495,276                | 40        | 2,132            | 51        |

| Soll.           |            | Ausgabe.                                                         | Hat.           |     | Reft.    |     |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|-----|
| fī.             | fr.        |                                                                  | fī.            | fr. | ft.      | fr. |
| 497,409         | 31         | Uebertrag                                                        | 495,276        | 40  | 2,132    | 5:  |
| 148             | 59         | 5. Aufwand fur bas Diensthaus                                    | 148            | 59  |          | _   |
| 815             | 15         | 6. Rudersas                                                      | 815            | 15  |          | _   |
|                 | _          | 7. Abgang                                                        |                | _   |          | _   |
| _               | -          | 8. Außerordentliche Ausgaben                                     | · —            | -   |          | -   |
|                 |            | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben.                        |                |     |          |     |
| 62,359          | 36         | 1. Kaffenrest an fünftige Rechnung 2. Un ober für frembe Kaffen: | 62,359         | 36  | <u> </u> | -   |
|                 | <b> </b> - | a. aus voriger Rechnung                                          | <del>-</del> . |     |          | _   |
| 30, <b>4</b> 84 | 47         | b. vom laufenden Jahre                                           | 30,484         | 47  |          | -   |
| 35              | 9          | a. aus voriger Rechnung                                          | 19             | 10  | 15       | 59  |
| 957             | 42         | b. vom laufenden Jahre                                           | 70             | 50  | 886      | 52  |
|                 | _          | 4. Ausgleichungspoften                                           |                | -   |          | -   |
| 592,210         | 59         | Summe ber Ausgabe                                                | 589,175        | 17  | 3,035    | 42  |

# II. Vermögensftand.

| Die Einnahmsreste, mit Einschluß bes Kassenrestes belaufen sich auf |               |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| bleiben                                                             | 2,156,443 ft. | 14 ft. |
| Hiezu der Werth der Inventarien:                                    |               |        |
| a. Halftiger Antheil am Diensthaus 15,900 fl. — fr.                 |               |        |
| b. Mobilien auf dem Bureau der Kaffenverwaltung 243 " 5 "           |               |        |
|                                                                     | 16,143 ft.    | 5 ft.  |
| Jusammen                                                            | 2,172,586 ft. | 19 fr. |
| Berglichen mit dem Bermögensstand am Schluß bes Jahres 1856         | 2,145,300 "   | 13 "   |
| ergibt fic eine Bermehrung um                                       | 27,286 ft.    | 6 ft.  |

# III. Perechnung des Buschusses aus der Staatskasse zur Venesicienzahlung.

|                                                                                                                               |            |     | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|-----|
| Rach ben Bestimmungen bes \$. 31 ber Wittwenkassenordnung von 1810 wurde laut Seite 252 ber Rechnung solgende Berechnung auf- | ft.        | fr. | fī.                             | fr. |
| gestellt: Das Soll ber Beneficienzahlung beträgt                                                                              | 163,326    | 13  | ,                               |     |
| Zusammen                                                                                                                      | 163,326    | 13  |                                 |     |
| Hiervon in Abzug:<br>Einnahme Rechnungs-Abtheilung I., 2. Abgang — fl. — fr.<br>" " " III., §. 7 Erfaß 3 " 29 "               | 3          | 29  |                                 |     |
| Summe ber Beneficien                                                                                                          |            |     | 163,322                         | 44  |
| Das Soll ber Aftivzinse beträgt                                                                                               | 93,630     | 13  | 100/322                         |     |
| Einnahme Abtheilung III., &. 6. Ertrag bes Diensthauses                                                                       | 300        | 37  |                                 |     |
| " " " s. 7. Erfat von Zinsen ic                                                                                               | 31         | 26  |                                 |     |
| " " " §. 8. Außerordentliche Einnahmen                                                                                        | 95         | 52  |                                 |     |
| Clare 6                                                                                                                       | 94,058     | 8   | 1                               |     |
| Hiervon ab: Ausgabe Abiheilung I., 2. Abgang an Zinsrucktanben 1,692 fl. 38 fr.                                               | 1          |     |                                 |     |
| ungube abigenang 1., 2. abyang an Instantantan 1,002 in 00 it.                                                                |            | ٠   |                                 |     |
| " " § 4. Berwaltungefoften, refp.                                                                                             |            |     |                                 | .   |
| H H H H H H H H H H H H H H H H H H H                                                                                         | l          |     | ,                               |     |
| " " §. 6. Erfat 811 " 45 "                                                                                                    |            |     |                                 |     |
| " " \$. 8 Abgang                                                                                                              | Ì          |     |                                 |     |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                         | 3,483      | 48. |                                 |     |
| Rest an Aftivzinsen                                                                                                           |            |     | 90,574                          | 20  |
| Das Soll ber Beiträge macht                                                                                                   | 39,767     | 53  |                                 |     |
| Einnahme Abtheilung III , S. 7. Ersas                                                                                         | ∥ _        | _   |                                 |     |
|                                                                                                                               | 39,767     | 53  |                                 |     |
| Hievon in Abzug                                                                                                               | 1          |     |                                 |     |
| Ausgabe Abiheilung I., 2. Abgang an Beitragerudftanben — fl. — fr.                                                            |            |     |                                 |     |
| " " " 111., §. 6. Erfat                                                                                                       |            |     |                                 |     |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                         | 3          | 30  | -                               | •   |
| Summe ber Beitrage                                                                                                            | 39,764     | 23  |                                 |     |
| Sievon gehört ein Zehntel bem Fond mit                                                                                        | 3,976      | 26  |                                 |     |
| Reft an Beiträgen                                                                                                             |            |     | 35,787                          | 57  |
| Bufammenftellung.                                                                                                             |            |     |                                 |     |
| Der Bedarf jur Beneficienzahlung ift                                                                                          | 163,322    | 44  |                                 |     |
| Die hierauf zu verwendenden Einnahmen bestehen in 20,574 fl. 20 fr.                                                           | 1          |     |                                 |     |
| b. Beiträgen                                                                                                                  |            |     |                                 |     |
| Busammen                                                                                                                      | 126,362    | 17  |                                 |     |
| Es fehlen also                                                                                                                | 120,000    |     | 36,960                          | 27  |
| welchen Betrag die großherzogliche Generalftaatetaffe zuzuschießen hat.                                                       | 1          | `   | -5,000                          | -   |
|                                                                                                                               | <b>!</b> ! | ı   | l                               |     |

# IV. Nebersicht der Mitglieder (Contribuenten) und der Wittwen und Waisenfamilien (Percipienten).

| a. Uberficht der Mitglieder im Jahre<br>1857.       | Generals<br>wittwens<br>fasse. | ii ysarmaiiae ystiiadiaiet |             |              | Bormalige<br>Klettgauer<br>Wittwens<br>kaffe. | Bei allen<br>Kaffen<br>zufammen. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                     |                                | I, Rlaffe.                 | II. Klaffe. | III, Klasse. |                                               |                                  |
| Stand am 1. November 1856                           | 2,058                          | _                          | 1           | 1            | 3                                             | 2,063                            |
| Im Laufe des Rechnungsjahres 1857 kamen hinzu       | 67                             |                            | _           |              |                                               | 67                               |
| Summe                                               | 2,125                          |                            | 1           | 1            | 3                                             | 2,130                            |
| In dieser Periode giengen aber ab                   | 62                             | _                          | _           | _            | _                                             | 62                               |
| Stand am 1. November 1857                           | 2,063                          | _                          | 1           | 1            | 3                                             | 2,068                            |
| Bermehrung 5.                                       |                                |                            |             |              |                                               |                                  |
| b. Ueberficht der Wittwen= und Waifen=<br>familien. |                                |                            |             |              |                                               |                                  |
| Stand zu Anfang bes Rechnungsjahres .               | 889                            | 1                          | 3           | 5            | 13                                            | 911                              |
| Zugang mährend deffelben                            | 41                             | _                          |             |              | 2                                             | 43                               |
| Summe                                               | 930                            | 1                          | 3           | 5            | 15                                            | 954                              |
| Abgang während deffelben                            | 55                             |                            |             | 1            |                                               | 56                               |
| Stand am 1. November 1857                           | 875                            | 1.                         | 3           | 4            | 15                                            | 898                              |
| Alfo Berminderung 13.                               |                                |                            |             |              |                                               |                                  |

XLVII.

# V. Beneficien-Lifte.

| Betrag be<br>jährlicher<br>Beneficium | ı          | A. Bugang an Wittwen = und Walfenfamilien im Rechnungs  Namen der Wittwen und Walfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jiahr 1857.<br>Tag des Zugangs. | Betrag wel<br>im Jahr 1<br>bezahlt wu | 857 |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                                       |            | Rumen bet Wittiben und Witten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zug veo Jugungo.                |                                       |     |
| fī.                                   | fr.        | Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Colonia Coloni |                                 | ft.                                   | fr. |
|                                       |            | A. Bei der Generalwittwenkasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ·                                     |     |
| 231                                   |            | 1. Sofgerichterath Bilhary Bittwe in Bruchfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. November 1856               | 224                                   | 35  |
| 165                                   |            | 2. Sofmufifus Counte Bittme hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 160                                   | 52  |
| 214                                   | 30         | 3. Phyfifus Brunner Wittwe in Stodach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 205                                   | 33  |
| 297                                   | _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Dezmbr. "                    | 270                                   | 36  |
| 115                                   | 30         | 5. Hofgartner von Niba Wittme in Schwepingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 115                                   | 30  |
| 231                                   | _          | 6. Hofrevisor Wagner Wittwe dahier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12. Januar 1857                 | 185                                   | 26  |
| 198                                   | _          | 7. Amterevisor Zaiser Wittwe in Waldehut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. " -"                        | 159                                   | 30  |
| 231                                   |            | 8. Amtmann hirtler Wittwe in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 193                                   | 47  |
| 330                                   |            | 9. Oberamtmann Manz Wittwe in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. Februar 1857                | 237                                   | 25  |
| 363                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. " "                         | 245                                   | 1   |
| 414                                   | 9          | 11. Stallmeister Wenz Wittive bahier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 265                                   | 44  |
| 82                                    | 30         | 12. Beiforster Brutfchi Wittme in Bruchfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 60                                    | 43  |
| 462                                   | -          | 13. Geheimer Finanzrath Edart Wittwe dahier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 53                                    | 54  |
| 206                                   | 15         | 14. Amterevisor Ruf Wittwe in Rastatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 127                                   | 45  |
| 181                                   | 30         | 15. Regierungerevisor Braunwarth Wittwe bahier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 108                                   | 23  |
| 156                                   | 45         | 16. Kammerdiener Lang Wittwe dahler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88                                    | 23  |
| 90                                    | 45         | 17. Kangleidiener Rieffer Wittwe in Konftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                               | 36                                    | 17  |
| 49                                    | <b>3</b> 0 | 18. Hofmufifus Schneider Wittwe babier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 18                                    | 41  |
| 297                                   | -          | 19. Oberingenieur Lienin Wittwe in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108                                   | 54  |
| 231                                   |            | 20. Professor Schuch Wittme in Donaueschingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. " "                         | 80                                    | 12  |
| 108                                   | 54         | 21. Amtschirurg Diftel Wittwe in Konftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. " "                         | 40                                    | 49  |
| 181                                   |            | 22. Registrator Herpp Wittwe bahier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 58                                    | 28  |
| 59                                    |            | 23. Stallmeisteramtebiener Schäfer Wittwe babier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 19                                    | 18  |
| 165                                   | _          | 24. Sefretar Ran Wittwe in Konstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 59                                    | 7   |
| 495                                   | -          | 25. Geh. Rath Wolf Wittwe dahier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 155                                   | 22  |
| 363                                   |            | 26. Geh. Regierungerath Nombride Sohn in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 111                                   | 55  |
| 313                                   | 30         | 27. Baurath Gerstner Wittwe hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92                                    | 18  |
| 231                                   | _          | 28. Domanenverwalter Deimling Wittwe in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66                                    | 44  |
| 181                                   |            | 29. Bezirfösörster Bartelmez Wittwe in Billingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 53                                    | 56  |
| 79                                    | 12         | 30. Stabschirurg Bertholb Wittwe in Mullheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. Juni "                      | 29                                    | 2   |
| 181                                   |            | 31. Amtmann von Rif Wittwe in Konstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                              | 40                                    | 20  |
| 232                                   | 39         | 32. Professor Robelt Wittwe in Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19. " "                         | 46                                    | 31  |

| Betrag bes<br>jährlichen<br>Benefiziums.                  |               | A. Bugang<br>an Wittwen = und Waisensamilien im Rechnung                          | 6jahr 1857.                                                        | Betrag, we im Jahr i                 | 1857                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                           |               | Namen der Wittwen und Waisen.                                                     | Tag bes Zugangs.                                                   | 0.07                                 |                                                   |
| fī.                                                       | fr.           |                                                                                   |                                                                    | fī.                                  | ft.                                               |
| 90<br>495<br>148<br>85<br>264<br>264<br>198<br>363<br>231 | 30<br>48<br>— | 33. Palaisaufseher Beiß Wittwe in Freiburg : 34. Geh. Rath Rebenius Wittwe dahier | 9. " " 13. " " 12. Oftober " 15. " " 13. September " 25. Oftober " | 14<br>71<br>19<br>4<br>11<br>35<br>3 | 37<br>30<br>48<br>31<br>44<br>12<br>18<br>1<br>29 |
|                                                           |               | B. Bei der vormaligen Bruchsaler Civildiener=<br>Wittwenkasse.<br>Nichts.         |                                                                    |                                      |                                                   |
|                                                           |               | C. Bei der vormaligen Klettgauer Wittwen-<br>Pensionsfasse.                       |                                                                    |                                      |                                                   |
| 100 50                                                    | _             | 1. Bergrath Hug Wittwe in Freiburg                                                | 1. Januar 1857<br>15. Mai "                                        | 83<br>23                             | 3                                                 |

| jährlichen  | B. Abgang Betrag bes an Wittwen- und Waisensamilien im Rechnur Benesiziums.  Namen ber Wittwen und Waisen |                                                                                                                 | Betrag, we<br>im Jahr 1<br>bezahlt wu | 857 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|             | -                                                                                                         | Namen der Wittwen und Waifen Tag des Abgangs.                                                                   |                                       |     |
| ſī.         | fr.                                                                                                       | a. Bei der Generalwittwenkaffe.                                                                                 | ft                                    | fr. |
| 181         | 30                                                                                                        | 1 Expeditor Frank Wittwe in Mannheim 1. Novemb. 485                                                             | sl –                                  | 30  |
| 264         | _                                                                                                         | 2. Kreisrath Stein Wittwe in Freiburg 27. Dezemb. "                                                             | 41                                    | 48  |
| 495         | _                                                                                                         | 3. Oberhofgerichtsfanzler Autenrieth With. in Mannh.   5. "                                                     | 48                                    | 7   |
| 148         | 30                                                                                                        | 4. Obereinnehmer Edel Wittwe in Mannheim 17. Rovemb. "                                                          | 7                                     | 1   |
| 62          | 42                                                                                                        | 5. Bobenwichser Sofen Wittwe babier   22. Dezemb. "                                                             | 9                                     | 4   |
| 115         | 30                                                                                                        | 6. Hofmusttus Hageborn Wittwe bahier 8. Januar 185                                                              | 7 21                                  | 50  |
| 140         | 15                                                                                                        | 7. Kanzlist Braunnagel Sohn, Kaspar Ludwig   2. " "                                                             |                                       | 9   |
| 123         | 45                                                                                                        | 8. Revisor Berkes Wittwe dahier 16. Novemb. 185                                                                 | 5                                     | 30  |
| 123         | 45                                                                                                        | 9. Hofmusitus Bucher Wittwe dahier 29. Januar 185                                                               | 7 30                                  | 36  |
| 379         | 30                                                                                                        | 10. Oberforstmeister v. Renbronn Wittwe hier   1. Februar "                                                     | 95                                    | 57  |
| 90          | 45                                                                                                        | 11. Kanzleidiener Pfann Wittwe dahier 1. Januar "                                                               | 15                                    | 23  |
| 396         | _                                                                                                         | 12. Geh. Rath Bild Bitime in Beibelberg 19. " "                                                                 | 86                                    | 54  |
| 173         | 15                                                                                                        | 13. Revisor Wagner Wittwe in Konstanz   2. Februar "                                                            | 44                                    | 19  |
| 47          | 51                                                                                                        |                                                                                                                 | 12                                    | 24  |
| 99          |                                                                                                           | 15. Hofmaler Fries Wittme in Heibelberg   6. Februar "                                                          | 26                                    | 29  |
| 376         | 12                                                                                                        | 16. Geh. Rath Rägele Wittwe allba 2. März                                                                       | 127<br>27                             | 46  |
| 99<br>376 - | 40                                                                                                        | 17. Obereinnehmer Henninger Wittwe in Mannheim 11. Februar "                                                    | 11                                    | 42  |
| 495         | 12                                                                                                        | 18. Amtmann Hafenegger Cohn Anton in Radolfzell 15. Novemb. 185                                                 | <b>-</b>                              | 30  |
| 400         | 57                                                                                                        | 19. Oberhofrichter Hohnhorst Wittwe in Mannheim . 12. Marz 185                                                  | 168                                   | 11  |
| 103         |                                                                                                           | 20. Preisdirektor v. Kleiser Wittwe in Konstanz   1. April " 21. Medizinalrath Sauter Wittwe allba   25. März " | 41                                    | 53  |
| 495         | <b>31</b> .                                                                                               | 00 90-16 970-16 970-14 Fine                                                                                     | 220                                   | _   |
| 115         | 30                                                                                                        | 00 G. SEL X annual Can Comman William in Straffing 107 Win                                                      | 47                                    | 10  |
| 462         |                                                                                                           | 23. Hofruchenmeiner Ferrand Wittwe in Strasburg . 21. Marg " 24. Geh. Finanzrath Edart Wittwe hier 29. April "  | 53                                    | 54  |
| 51          |                                                                                                           | 25. Stallbedient Huber Wittwe in Bruchfal 7. Mai "                                                              | 26                                    | 34  |
| 138         |                                                                                                           | 26. Berwalter Muller Wittwe hier 2. " "                                                                         | 70                                    | 4   |
| 165         | _                                                                                                         | 27. Förster Raher Wittwe in Lörrach 9. April "                                                                  | 72                                    | 52  |
| 198         | -                                                                                                         | 28. Stempelpapierverwalter Biefen Bittme bahier . 19. Rai "                                                     | 109                                   | 27  |
| 39          | _                                                                                                         | 29. Beiforfter Gerber Wittwe in Ettlingen 17. "                                                                 | 21                                    | 40  |
| 198         | _                                                                                                         | 30. Amtmann Biri Wittwe bahier 3. " "                                                                           | 100                                   | 39  |
| 231         |                                                                                                           | 31. Amtmann Seng Wittwe in Freiburg   28. " "                                                                   | 133                                   | 28  |
| 129         | 45                                                                                                        | 32 Domanenverwalter Wagner Wittwe in Konftanz . 18. Juni "                                                      | 120                                   | 10  |
| 264         | -                                                                                                         | 33. Oberrechnungerath Beck Tochter Anna dahier 15. April "                                                      | 121                                   | -   |
| 95          | 42                                                                                                        | 34. Amtschirung Kreuzer Sohn Alfred in Breisach . 7. Marz "                                                     | 33                                    | 45  |
| 231         | -                                                                                                         | 35. Oberrechnunger, Steinmacher Sohn Karl in Bruchfal 28. Februar "                                             | 77                                    | _   |

| Betrag b<br>jährlice<br>Benefizin | n   | B. Abgang<br>an Wittwen = und Waisensamilien im Rechnung       | 8jahr | 1857.    |        | im | rag we<br>Jahr 1<br>1hlt wi | 1857 |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----|-----------------------------|------|
|                                   |     | Ramen der Wittwen und Waifen.                                  | Tag   | des Abg  | angs.  |    |                             |      |
| ค.                                | fr. |                                                                |       |          |        |    | A.                          | fr   |
| 313                               | 30  | 36. Geh. Hofrath Ladomus Withve in Karleruhe                   | 28.   | Juni     | 1857   |    | 207                         | 16   |
| 198                               | _   | 37. Sefretar Gyper Wittme bahier                               | 29    | Mai      | v      | •  | 114                         | 57   |
| 495                               |     | 38. Geh. Rath Thibaut Wittwe in Heidelberg                     |       | Juli     | "      |    | 336                         | 54   |
| 181                               | 30  | 39. Amortisationsfassefontroleur Fellmeth Wittwe bahier        | 16    | H        | 11     |    | 129                         | 4    |
| 140                               |     | 40 Ingenieur Rieder Wittme in Freiburg                         |       |          | #      |    | 71                          | 42   |
| 198                               |     | 41. Revisor Gerstner Wittwe dahier                             |       |          | "      |    | 146                         | 18   |
| 99                                |     | 42. Obereinnehmer Walter Wittwe in Thiengen                    |       |          | , n    |    | 71                          | 46   |
| 189                               | 1   | 43. Amterevisor Biller Wittwe in Baben                         |       |          | 0      |    | 119                         | 39   |
| 264                               | -   | 44. Oberamtmann Ruenzer Tochter Luife in Freiburg              |       |          |        |    | 167                         | 56   |
| 231<br>181                        | -   | 45. Amtmann Pehold Wittine in Emmendingen                      |       | anguji   | "      |    | 191                         | 51   |
| 54                                | 30  | 46. Oberingenieur Obrecht Wittwe in Lahr                       |       | #        | #      |    | 148                         | 32   |
| 33                                | 27  | 48. Universitätesechtmeister Lesmann Bitw. in Beidelberg       |       | Septemo  |        |    | <b>45 28</b>                | 36   |
| 165                               | _   | 49. Amtmann Raft Wittwe in Nedargemund                         |       | Muonft   | "      |    | 136                         | 35   |
| 166                               | 39  | 50. Verwalter Bruderhofer Wittive in Freiburg                  |       |          | "      |    | 162                         | 1    |
| 36                                | 18  | 51. Amtedirurg Dimmler Wittwe in Hornberg                      | 18.   | 2110,000 | "      |    | 35                          | 1 5  |
| 66                                | _   | 52. Kangleidiener Rarcher Wittwe in Mannheim .                 |       |          | #<br># |    | 65                          | 16   |
| 198                               |     | 53. Amtmann Sulzberger Wittwe in Achern                        |       |          | "      |    | 187                         | _    |
| 264                               | _   | 54. Kreidfaffier Tarufello Tochter Anna in Mannheim            |       | Kebruar  | ",     |    | 74                          | 48   |
| 57                                | 45  | 55. Beiförster Bonderheid Tochter Theresta in Bruchsal         |       |          | ,      |    | . 54                        | 32   |
|                                   |     | b. Bei der vormaligen Bruchsaler Civildiener=<br>wittwenkasse. |       |          |        | ,  |                             |      |
| 94                                | 3   | Hausmeister Spangler Wittwe in Bruchfal                        | 19.   | Oftober  | 1857   |    | 91                          | 10   |
|                                   |     | c. Bei ber vormaligen Klettgauer Wittwen=                      |       |          | -      |    |                             |      |
|                                   |     | Pensionsfaffe.                                                 |       |          |        |    |                             |      |
|                                   |     | Ricts.                                                         |       |          |        |    |                             |      |
|                                   |     | ,                                                              |       |          |        |    |                             |      |

# VI. Stand der Bruchsaler Livreediener-Wittwenkasse.

| Goll.                      | Einnahme.                                                                                                               | Hat.          |                | Reft.                |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| fl tr                      | I. Rückftanberechnung.                                                                                                  | fī.           | fr.            | fi.                  | fr.              |
| 142 10<br>                 | 1. Einnahmöreste: a. Zinöreste                                                                                          | 112<br>-<br>- | 10<br>—        | 30<br>               | _<br>_<br>_      |
| _   -                      | II. Rechnung von früheren Jahren                                                                                        |               | -              |                      | -                |
| 180 30<br>— 15             | 111. Rechnung vom laufenden Jahre.  1. Zinsen: a. von ausgeliehenen Kapitalien b. von verwiesenen Bosten 2. Kapitalien: | 133<br>—      | <u>-</u><br>15 | . 47<br>—            | 30               |
| 3,610 —<br>13 47<br>— — —  | a. ausgeliehene b. verwiesene 3. Passivkapitalien 4. Ersas                                                              | 9             | -<br>7<br>-    | 3,610<br>4<br>—<br>— | 40<br>—          |
| 13 6<br><br>               | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ginnahmen.  1. Kaffenrest aus voriger Rechnung                                          | 13<br><br>    | 6 -            | =                    | _<br>_<br>_<br>_ |
| 3,959 48                   | Summe der Einnahme                                                                                                      | 267           | 38             | 3,692                | 10               |
| ·                          | Ausgabe.                                                                                                                |               |                |                      |                  |
|                            | I. Mücklandsrechnung                                                                                                    | . –           | _              | _                    | _                |
|                            | II. Rechnung von früheren Jahren                                                                                        | _             |                |                      | _                |
| 163   -<br>-<br>-<br>-   - | 1. Angelegte Kapitalien                                                                                                 | 163<br>—      |                | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-      |
| 163 —                      |                                                                                                                         | 163           | _              | <u>-</u>             | -                |

| Soll.        | Ausgabe.                                                                                                                                     | Hat.       | Reft.     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| fl. fr.      |                                                                                                                                              | fl. fr.    | fl. fr. — |
| 104   38<br> | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben.  1. Kaffenrest an fünstige Rechnung  2. Bon ober für fremde Kaffen  3. Bon ober für Privatpersonen | 104 38<br> | <br>      |
| 267 38       | Summe ber Ausgabe                                                                                                                            | 267 38     |           |

## Bermögensstand.

| Einnahmereste      |        |      | •         |      | - 3,796 | a   | 40 | Lu  |
|--------------------|--------|------|-----------|------|---------|-----|----|-----|
|                    | ab     | Aus  | gabøreste |      | - 3,130 | •   |    |     |
| Stand bes Bermöge  | ns auf | 31.  | Dezember  | 1857 | 3,796   | fl. | 48 | fr. |
| Stand bes Bermöger | ns auf | 31.  | Dezember  | 1856 | 3,779   | #   | 3  | "   |
|                    | alfi   | o Be | ermehrung |      | 17      | ft. | 45 | fr. |

Rarlernhe, ben 1. Juli 1858.

Der Generalfaffier.

Stein.

## Diensterlebigung.

Die Salinenkassierstelle in Rappenau ist in Erledigung gekommen. Bewerber aus der Klasse der Kameralpraktikanten oder der bereits im Staatsbienst befindlichen Verrechner oder Revisoren haben ihre deßfallsigen Gesuche längstens binnen vierzehn Tagen bei großherzoglicher Steuerdirektion einzureichen.

### Tobesfälle.

Beftorben finb:

am 2. Oftober b. 3. ber penfionirte Rechnungsrath Bagner in Recfarbischofsheim.

" 7. " " ber großherzogliche Oberforstrath von Gemmingen in Karlsruhe.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Dienftag ben 26. Oftober 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchließungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Sofbienftnachticht. Orbeneverleihung.

Verfügungen und Befanutmechungen ber Minifterieu. Befanntmachungen bes großherzoglichen Rimifteriums bes Innern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreis betreffenb. Die Staatsgenehmigung ber Stephanienstiftung betreffenb. Die Staatsprufung im Forkfache fur bas Jahr 1858 betreffenb.

Dieuftenledigungen. Todesfall.

# Unmittelbare allerhächste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Sofbienstnachricht.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, bie Grafin Maria von Gravenit zur Hofdame Ihrer Königlichen Hoheit ber Groß= herzogin zu erennen.

### Ordensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Hofmaler Feodor Diet in Munchen bas Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen betreffenb.

Machstehende Stiftungen, welche von hieraus die Staatsgenehmigung erhalten haben, werden andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 2. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. p. Gloßmann.

59

Es haben geftiftet:

Pfarrer Riefterer in Ricenbach in die bortige Kirche eine Glode im Werthe von 2061 fl.; bie Gabholzberechtigten von Begenhausen in den bortigen Armenfond einen Theil des Erloses aus rücktandigem Berechtigungsholz, im Anschlage von 1800 fl.;

bie Gemeinben bes Amtsbezirfs St. Blafien 906 fl. 47 fr. zur bereinstigen Errichtung eines Bezirfsspitals unter bem Namen "Erbgroßherzog Friedrich Spitalstiftung";

Freifräulein Sophie von Brandenstein zu Freiburg an die Blindenversorgungsanstalt baselbst ein Kapital von 5000 fl. zur Verwendung für erwachsene katholische Blinde, in den Pfarreiarmensond zu St. Märgen 5000 fl., in den Armensond des Kirchspiels Kirchzarten 5000 fl. und in den Armensond zu Buchenbach 4000 fl.;

Frau Dr. Succow Wittwe in Heibelberg 600 fl., von beren Zinsen jährlich je ber hälftige Betrag zur Anschaffung eines nütlichen Buches für einen unbemittelten Theologen und für einen unbemittelten Mediziner verwendet werden soll;

die Gemeinde Wasser und die dazu gehörigen Orte Ober= und Unterbichtlingen, Reuthe und Wackershofen ihre Betreffnisse aus den Ueberschüssen des Spitalsonds Mefkirch für 1855 und 1856 mit 123 ft. 38 fr. und Martin Hensler von Unterbichtlingen 50 ft. zur Gründung eines Armenfonds in der Gemeinde Wasser im Gesammtbetrag von 173 ft. 38 fr.;

Schreiner Joseph Moser in Ohrensbach zur Gründung eines Armenfonds daselbst 147 fl. 29 fr.; der verstorbene Hauptlehrer Roth von Kollmarsreuthe zur Gründung eines Schulsonds daselbst 24 fl.;

Spielpachter Benaget in Baben in ben Kranfenhausbaufond baselbft 3478 fl. 4 fr.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von großherzoglicher Regierung bes Seefreises die Staats= genehmigung erhalten und werden hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 18. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Es haben gefliftet:

zwei Ungenannte in ben Kirchenfond zu Beibenhofen zur Anschaffung zweier ladirter Lilien aus Blech 11 fl. und zur Anschaffung zweier blechernen Blumenftode 22 fl. 30 fr.;

bie Wittwe bes verstorbenen Bosthalter Faller von Bonnborf in ben Lokalarmenfond zu Bonnborf für Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes 75 fl.:

Andreas Summel von Braunlingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

bie Wittwe des Martin Schwörer, geborene Zähringer von Josthal, Gemeinde Viersthäler, in die Pfarkfirche zu Neuftadt für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

XLVIII. 495

mehrere Ungenannte in den Munsterfirchenfond zu Reichenau zwei Alfartucher im Werthe von 20 fl., kleinere Weißzeugstucke im Werthe von 5 fl. und ein Megbuchpolster im Werthe von 5 fl.;

Wendelin Stadelhofer von Wollmatingen in den bortigen Rirchenfond für Abhaltung eines jährlichen Traueramtes für feine Eltern 100 fl.;

ber Verein bes lebendigen Rosenkranzes zu Pfullendorf in die Frauenkapelle Mariafchrai einen Traghimmel im Werthe von 116 fl., eine gewobene Albe sammt Humerale und Eingulum im Werthe von 20 fl., eine blauweiße Lampenschnur im Werthe von 7 fl., eine gelbe Vortragfahne im Werthe von 52 fl. und einen Vortragstab im Werthe von 5 fl.;

die ledig verfforbene Brigitta Lohr von Ling in die bortige Pfarrfirche für Abhaltung eines Jahrtages 36 fl.;

ber verftorbene Johann Maier von Ludwigshafen in den Kirchenfond baselbst für Abhaltung eines Jahrtags 36 fl.;

Seine Hoheit ber Fürst Anton von Hohenzollern=Sigmaringen in den Munster= firchenfond zu Reichenau einen Ornat im Werthe von 1000 fl.;

mehrere Ungenannte in die Kirche zu Altglashütten verschiedene Paramente und Geräthschaften als: eine Festtagsalbe im Werthe von 14 fl., ein Gitter in den Chor im Werthe von 24 fl., ein neues Kommunifantentuch aus rothem Scharlach zur Verzierung der Kommunifantenbank im Werthe von 6 fl., ein Kanzeltuch von rothem Scharlach im Werthe oon 6 fl. 24 kr., einen gepolsterten Betstuhl im Werthe von 3 fl., einen Pultteppich im Werthe von 2 fl., vier neue Ministrantenröcke im Werthe von 32 fl., vier neue Ministrantenhemden im Werthe von 12 fl., sür Fassung eines werthvollen Weßgewandes 32 fl., zwei Blumenstöcke auf den Muttergottesaltar im Werthe von 4 fl., ein Missale romanum in Prachteinband im Werthe von 30 fl. und zwei rothbaumwollene Fenstervorhänge in den Chor im Werthe von 10 fl.;

eine ungenannte Person in die Gottesackerkapelle in Ueberlingen vier Altartucher im Werthe von 6 fl.;

Anton Gommeringer's Wittwe A. Maria, geborene Deufel von Heinstetten in ben bortigen Kirchenfond fur Abhaltung eines jahrlichen Seelenamtes 75 fl.;

Joseph Anton Gommeringer's Wittwe, Anna Stabler von Heinstetten, in den bortigen Kirchenfond für Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes 75 fl.;

Markus Schmidt, Wagner von Neuftadt, in die dortige Kirchenstiftung für Abhaltung eines jährlichen Seelenamtes 75 fl.;

mehrere Bürger von Langgaffen in die dortige Kapelle eine neue Prozessionsfahne im Werthe von 33 fl.;

mehrere Ortsburger von Straß und Hilpensberg in die Kapelle zu Straß eine neue Fahne im Werthe von 28 fl. 30 fr.;

ein Unbekannter in die Kirche zu Hardheim vier Konvivtafeln im Werthe von 4 fl.; ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Aasen eine Albe und ein Chorrock im Werthe von 17 fl.;

Joseph Engeffer von Aafen in ben gleichen Fond zur Abhaltung eines Jahrtage 36 fl.;



mohrare Ungenannte in die Kirche zu Meilersbach zwei weiße Fähnchen im Werthe von 29 fl. 27 fr.;

ein Ungenannter in die Kirche zu Weilersbach eine weiße Fahne im Werthe von 79 fl., neun Kanontafeln mit Goldrahmen im Werthe von 19 fl. 41 fr., zwei Chriftusbilder im Werthe von 3 fl. und ein Alfartuch im Werthe von 8 fl.;

zwei Ungenannte in die Pfarrfirche zu Bohlingen ein aus Holz geschnitztes reich gefaßtes Mariabild im Werthe von 76 fl., vierzehn Delgematte (bie Stationen) im Werthe von 230 fl.;

die Wittwe bes fürstlich surstenbergischen Mevierförsters Joseph Wagner von Donauchtingen in den Kirchenfond zu Pfohren für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl.;

Bernhard Ortolf zu Heiligenberg in den Kirchenfond zu Röhrenbach für Abhaltung zweier heiligen Messen 72 fl.;

Maria Anna Amann von Limbach in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung einer stillen heiligen Messe 36 fl.;

Anna Maria Fünfle und Magdalena Dörflinger von Salem in den dortigen Kirchen= fond für Abhaltung zweier stillen heiligen Meffen 72 fl.;

Georg Keller von Horn in den dortigen Kircheufond für Abhaltung einer stillen heiligen Meffe 36 fl. und ferner eben dahin 100 fl., wovon die Zinfe zu 4 Prozent jährlich für die Armen von Horn, Gaienhofen und Gundholzen verwendet werden sallen;

Anna Maria Corhumel von Aselsingen in den Auna'sfond zu Bonndorf für Abhaltung einer stillen heiligen Messe in der Kirche zu Aselsingen 46 fl.;

ein Ungenannter in die Baifenanftalt zu Ueberlingen 100 fl.;

ein Ungenannter in bie Prafenspflege zu Mefflirch für Abhaltung einer heitigen Defe in ber St. Beitskapelle für ben verftorbenen Stadtpfarrer Weggler bafelbit 50 fl.;

die Philipp Fauler'schen Erben zu Mefftrch eben dahin nuter ber gleichen Bestimmung für eine heilige Meffe 50 fl.;

ein Ungenannter eben dahin unter der gleichen Bestimmung für zwei heilige Messen 100 fl.; die Mathias Rengische Bittwe in Wacershofen zur Prasenzpflege in Mestirch für Abhaltung eines Seelenamtes in der Studtpfaerkirche zu Mestirch 97 fl. 15 fr.;

eine Ungenunte in die Rirche gu Beildorf Stoff zu vier Miniferantenrocken im Berthe von 29 fl. 3 fr.;

die Kinder des verstrorbenen Dionis Zeller und jeme der Wittwe des Dionis Fischer von Ippingen in den dortigen Kirchenfond für Abhaltung eines Seelenamtes 75 fl. und für Abhaltung einer heiligen Wesse 36 fl.;

eine Schauspielergesellschaft in den Armenfond zu Hilzingen 17 fl. 34 fx.; mehrere Burger von Gilzingen eben bahin 2 fl. 30 fr.;

Ungenannte von Bufingen in den dortigen evangelischen Rivehen= und Armenfond behuff ber Unterfindungen Bufinger Armen 200 fl.;

Alois Kinne von Buchheim in den dortigen Armenfond 25 fl., wovon die Zinse zur Bestreitung bes Schulgelbes für arme Kinder zu verwenden find;

Johann Reibhart von Bittelbrum (mit Zuftiftung des Johann himt pon de mit 2 fl.



fx

Ŋ

Ħ

be

zur Anschaffung einer versilberten Kreuzpartikel) in die Kirche zu Bittelbrunn eine rothe Fahne im Werth von 15 fl., zur Anschaffung eines Leichenkreuzes 3 fl. 48 kr., zur Ausbesserung des Rauchfasses 5 fl. 36 kr., zur Ausbesserung des Prozessionskreuzes 3 fl. 20 kr., für zwei rothe und zwei blaue Ministrantenröcke 17 fl. 48 kr., für zwei Ministrantenhemben 4 fl. 24 kr. und zur Anschaffung einer versilberten Kreuzpartikel 12 fl. 4 kr.;

ungenannte Glieder ber evangelifchen Gemeinde zu Conftanz in die Rirche bafelbft für firchliche Bedurfniffe überhaupt 766 fl. 52 fr. und für Rirchengefäße von Gilber 562 fl. 13 fr;

ein nicht genannt sein wollendes Chepaar in die Pfarrfirche zu Mahlspuren eine rothe Fahne im Werthe von 63 fl. 44 fr. und einen Traghimmel im Werthe von 65 fl. 20 fr.;

Gemeindeangeborige von Mahlfpuren eben babin eine gelbe Fahne im Werthe von 61 fl. 32 fr. und zwei Chorfahnchen im Werthe von 32 fl. 56 fr.;

mehrere Ungenannte in die Pfarrfirche zu Mahlspuren ein Muttergottesfleid im Werthe von 25 fl., ein Muttergottesbild zur Aufftellung in einem Glaskaften im Werthe von 22 fl. und ein neues Altartuch im Werthe von 7 fl.;

ungenannte Frauen und Jungfrauen in die Kirche zu Ilmensee ein Muttergottes= fleid nebst Altarblumen im Werthe von 68 fl. 36 fr.;

Jungfrauen von Bodmann in die bortige Kirche einen Blumenfranz zur Berzierung bes Muttergottesbildes im Werthe von 12 fl. 30 fr.;

Johann Beber von Unterbalbingen in den dortigen Pfarrfond für Abhaltung zweier heiligen Meffen 72 fl.;

Freifraulein von B. in die Kirche zu Bodmann eine Albe im Werthe von 12 fl., ein Kom= munionbanktuch im Werthe von 6 fl. und Spisen zu einem Altartuch im Werthe von 5 fl.

Die Staatsgenehmigung ber Stephanienftiftung betreffenb.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben mit allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 5. d. M., Nr. 1152, der von Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großherzogin Wittwe Stephanie Luise Abrienne von Baben gegründeten Stephanienftiftung, womit der Gemeinde Umfirch ein zur Unterflützung ihrer Gemeinde angehörigen gewidmeter Fond von 4000 fl. überlassen wird, die allerhöchste Staatsgenehmigung zu ertheilen geruht.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 9. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

Die Staatsprüfung im Forstfache für bas Jahr 1858 betreffenb.

Der Anfang ber biesjährigen Staatsprüfung im Forstfache wird auf Montag ben 13. De= zember b. 3. feftgefett.

Die Anmelbungen zu dieser Prüfung haben spätens brei Wochen vor dem Beginn derselben unter Borlage ber Zeugnisse über Bor = und Berufsbildung, Wohlverhalten und körperliche Tüchtigkeit zum Forstbienste bei ber großberzoglichen Direktion der Forste, Berg = und Hüttenwerke zu geschehen.

Rarleruhe, ben 14. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. von Stoffer.

#### Diensterlebigungen.

Die Stelle eines Amts und Amtsgerichtsaffiften zarztes in Mannheim mit einem Gehalt von 300 fl., aber ohne Staatsbienereigenschaft, ift zu besegen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei ber großherzoglichen Sanitatskommission zu melben.

Die evangelische Pfarrei Leimen, Diözese Oberheidelberg, ist mit einem Kompetenzanschlage von 796 fl. 35 fr., worauf jedoch eine vom kunftigen Pfründenießer in angemessenen Terminen zu tilgende Schuld von 101 fl. 2 fr. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

### Topesfall.

Geftorben ift:

am 31. August b. 3. ber evangelische Pfarrer Theodor Sabel gu Ralbertochaufen.

Digitized by Google

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs.Blatt.

Rarlsruhe, Montag den 8. November 1858.

#### Impalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchlieftungen Seiner Röniglichen Joheit des Groftherzogs. Gelaubnis jur Annahme' eines fremden Ordens. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großberzoglichen Juftizminischense Die Hauptergebnisse der Thatigkeit der großberzoglichen Gerichtshöfe und Staatsanwälte während bes Jahres 1968 betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: Die Ratentertheilung an C. Andrese und Comp, in Magdeburg betreffend. Die Patentertheilung an die Maschenfahrikanten Gebrüder Schult aus Mainz betreffend.

Dieufterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Joheit des Großherzogs.

Erlaubnig gur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Chef des Generalstabs, Oberstlieutenant von Renz, die Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Hessen verliehene Komthurkreuz zweiter Klasse mit Schwertern des Verdienstordens Philipps des Großmuthigen anzunehmen und zu tragen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich unter bem 21. Oftober b. 3.

gnäbigft bewogen gefunben:

bem Privatdozenten Dr. Bucheler zu Bonn, unter Ernennung zum außerordentlichen Professor, ben an der Universität Freiburg erledigten Lehrstuhl der Philologie zu übertragen;

dem Lehrer Ignaz Hörth an der höheren Bürgerschule zu Schopsheim die Staatsbienerseigenschaft zu verleihen;

bas erledigte Bezirksamt Labenburg bem Oberamtmann Schneiber in Gerlachsheim, bie erledigte Amtsarzistelle in Baben bem Zuchthausbirektor Fueflin in Bruchsal, unter

Berleihung des Charafters als Medizinalrath,

die erledigte Amtsarztstelle in Schonau dem Amtswundarzt Billibalb bafelbft, unter Ernennung beffelben zum Amtsarzt, und

bie erledigte Amtsarztstelle in Walldurn bem Amtschirurgen Bordolo in Mosbach zu übertragen;

Die Ernennung des Forstpraftifanten Albert Oftner von Bronnader zum Bezirksförster für bie städtische Bezirksforstei Offenburg zu bestätigen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben

mittelft höchster Entschließung vom 23. Oftober b. 3.

gnabigst geruht,

bem bei bem großherzoglichen hoftheater in Mannheim angestellten Rapellmeifter Binceng Lachner ben Charafter als hoffapellmeifter zu ertheilen, und Sich

unter bem 29. Oftober b. 3.

gnädigft bewogen gefunden,

ben Freiherrn Ernft August Goler von Ravensburg jum Sofjunter zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Hauptergebnisse ber Thatigkeit ber großherzoglichen Gerichtshofe und Staatsanwalte wahrend bes Jahres 1857 betreffend.

Die Hauptergebnisse der Thätigkeit der großherzoglichen Gerichtshöfe und Staatsanwälte während des Jahres 1857 werden nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rarieruhe, ben 22. Oftober 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Bingner



I. Aberhofgericht 1857.

|                                  |                                                                                     |                                                        |                                                        | William to the second second                |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                                  | Darunter<br>waren Richtig-<br>feitebeschwerd.<br>geg. ichwurger<br>richtl. Arthelle | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                  | Aufhebung bes Urtheils                                 |                                             |   |  |  |  |  |  |
|                                  | tru B. B. B.                                                                        | erledigt<br>durch                                      | Bermerfung der Beschmerde                              | က                                           |   |  |  |  |  |  |
|                                  | Darr<br>iebe                                                                        | 8.2                                                    | Bergicht.                                              |                                             |   |  |  |  |  |  |
|                                  | feis g                                                                              |                                                        | ក្នុងពេល្យពេល                                          | l &                                         |   |  |  |  |  |  |
| 멅                                |                                                                                     |                                                        | unerledigt blieben.                                    | 1 8                                         |   |  |  |  |  |  |
| ÷                                | meilen.                                                                             | Mut Erlebigung von Borverfügungen beruhen einftweilen. |                                                        |                                             |   |  |  |  |  |  |
| 36                               |                                                                                     | ı.                                                     | stielfgitierilgnetempetengliebling nog negnindiechling | (n)                                         |   |  |  |  |  |  |
| m                                | Erledigt burch                                                                      | ite                                                    | theils beftutigend, theils abandernb                   | iz                                          |   |  |  |  |  |  |
| E E                              | 11 A                                                                                | Urtheile                                               | abandernb.                                             | 33                                          |   |  |  |  |  |  |
| efá                              | ,<br>ebig                                                                           | ä                                                      | bestätigend.                                           | 📆                                           |   |  |  |  |  |  |
| <b>E</b>                         | Œrí                                                                                 |                                                        | Bermerfung des Rekurfes.                               | 1 18 185                                    |   |  |  |  |  |  |
| 2                                |                                                                                     | <u> </u>                                               | Berzicht.                                              | <u> </u>                                    |   |  |  |  |  |  |
| Straffacen und Cheschungssachen. |                                                                                     | 11.00 H                                                | Bisrtnistrein ff                                       | 08                                          |   |  |  |  |  |  |
| ache                             |                                                                                     | barunter<br>waren aus<br>bem                           | Sierfelrheinfreiß                                      | 103                                         |   |  |  |  |  |  |
| Lg.                              | ıig                                                                                 | מש ב                                                   | Deerrheinfreis.                                        | 188                                         |   |  |  |  |  |  |
| ៙                                | gup                                                                                 |                                                        | Ceefreis.                                              | 33                                          |   |  |  |  |  |  |
|                                  | Anhāngig                                                                            |                                                        | Eumme.                                                 | 14 305 319 *) 33 81 103                     |   |  |  |  |  |  |
| i                                | ,                                                                                   |                                                        | nen hingugetommen.                                     | 305                                         |   |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                     |                                                        | 1 4                                                    |                                             |   |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                     |                                                        | 15                                                     |                                             |   |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                     |                                                        | Abweifung ber prorogirten Klage.                       |                                             |   |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                     | <u> </u>                                               | Bemeisertenninif ob. 3mifdenverfug.                    | 17                                          |   |  |  |  |  |  |
|                                  | urd                                                                                 | Urtheile                                               | theils bestätigend, theils abandernd.                  | 40 10                                       |   |  |  |  |  |  |
|                                  | <b>A</b>                                                                            | \$                                                     | abandernd.                                             | 9                                           |   |  |  |  |  |  |
| ä                                | Erledigt durch                                                                      |                                                        | bestätigend.                                           | 130                                         |   |  |  |  |  |  |
| erliche Rechtsfachen.            | (E)                                                                                 | E E                                                    | gulässe.                                               | nu din notinbegarade Tee Derappellation als | 8 |  |  |  |  |  |
| tte                              |                                                                                     |                                                        | 18                                                     |                                             |   |  |  |  |  |  |
| ge -                             |                                                                                     | en.                                                    | <b>∞</b>                                               |                                             |   |  |  |  |  |  |
| 2                                | fpruths<br>etragen)                                                                 |                                                        | burch Prorogation an bas Oberhofgericht gelangt.       | 7                                           |   |  |  |  |  |  |
| 12                               | fpruch:<br>etragen                                                                  | waren                                                  | vom Oberfriegegericht.                                 | -                                           |   |  |  |  |  |  |
| 198                              | ingel                                                                               |                                                        | aus bem Unterrheinfreis.                               | 29                                          |   |  |  |  |  |  |
| Birge                            | g ig                                                                                | darunter                                               | aus bem Mittelrheinfreis.                              | 88                                          |   |  |  |  |  |  |
| "                                | offe of                                                                             | Dari                                                   | aus bem Dberrheinfreis.                                | 55 77                                       |   |  |  |  |  |  |
|                                  | පුණු                                                                                |                                                        | aus bem Ceefreis.                                      | 55                                          |   |  |  |  |  |  |
|                                  | Anhängig (d. h. als<br>reif in die Rolle eing                                       |                                                        | Summe.                                                 | 54 235 289                                  |   |  |  |  |  |  |
|                                  | ir in                                                                               |                                                        | nen hinzugekommen.                                     | 235                                         |   |  |  |  |  |  |
| Mary Control of the              | S 2                                                                                 |                                                        | aus bem vorigen Jahr.                                  | 54                                          |   |  |  |  |  |  |

\*) Darunter maren 7 Chefcheibungefachen.

# II. Hofge-

|                                       | Bi                    | rgerl              | iche {      | Rechts         | = un                              | Hofgerichtliche                |        |                     |                          |                         |             |                |                                      |                     |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| À                                     | <del>21</del> 1       | nhång              | ig          |                | Erle                              | bigt                           |        |                     | \                        | Q                       | rfter       | Instanz .      |                                      |                     |  |
| Hofgericht                            | ıhr.                  | در                 |             |                | H                                 | TTT                            |        |                     | a                        | nhàng                   | ig erlebigt |                |                                      |                     |  |
| 9n                                    | aus dem vorigen Zahr. | neu hinzugetommen. | Summe.      | burch Urtheil. | burch Berzicht ober<br>Bergleich. | durch Berfallen-<br>erflarung. | Summe. | blieben unerledigt. | aus dem vorigen<br>3ahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Cumme.      | durch Urtheil. | burch Einstellung<br>bee Berfahrens. | blieben unerledigt. |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 117                   | 447                |             |                |                                   |                                |        | 97                  |                          | 575                     |             |                |                                      | 2:                  |  |
| Bruchfal                              | 80°)                  | 672                | 752         |                |                                   |                                |        | 118                 |                          | 1                       | 542         | 447            | 62                                   | 3                   |  |
|                                       | 197<br>118            | <b>549 48</b> 0    | 746<br>598  | 1              | ì                                 | 115<br>155                     | 8 I    | 210<br>139          |                          |                         |             |                | 63<br>48                             | 51<br>12            |  |
| Summe .                               | 512                   | 2148               | <b>2660</b> | 1472           | 174                               | 450                            | 2096   | 564                 | 100                      | 1735                    | 1835        | 1412           | 305                                  | 11                  |  |

<sup>\*)</sup> Die in ber Tabelle für 1856 (Regs. Bl. Seite 34) angegebene Jahl ber Rudftande ift hiernach ju berichtigen.

richte 1857.

| St                       | effad                   | en.       |                         |                     |                          |                         |          |                                     | Sdy                                 | vurge                                 | richtli  | dje                 | Str                      | affach)                 | en.     |                        |                          |         |                     |  |  |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|---------|---------------------|--|--|
| Zweiter Inftanz          |                         |           |                         |                     | Unflagefammern.          |                         |          |                                     |                                     |                                       |          |                     |                          | Schwurgerichte          |         |                        |                          |         |                     |  |  |
| aı                       | ihängi                  | g         | igt.                    |                     | aı                       | nhäng                   | ig       |                                     | erlei                               | digt.                                 |          |                     | anl                      | hångie                  |         | _ •                    | rledig                   | t       |                     |  |  |
| ans dem vorigen<br>Sahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Summe.    | burch Urtheil erledigt. | blieben unerledigt. | aus dem vorigen<br>Jahr. | neu hinzuges<br>fommen. |          | burd Einstellung<br>bee Berfahrens. | durch Berweisung<br>ans Hospericht. | burch Bermeisung<br>a. Schwurgericht. | Summe.   | blieben unerledigt. | aus dem vorigen<br>Jahr. | neu hinzuges<br>fommen. | Summe.  | durch Berurtheis lung. | durch Freispres<br>hung. | Summe.  | blieben unerledigt. |  |  |
| 13                       | 109                     | 122       | 113                     | ,<br>9              | 3                        | 52                      | 55       | 1                                   | 15                                  | 32                                    | 54       | 1                   | _                        | 32                      | 32      | 26                     | 3                        | 31*)    | 1                   |  |  |
| 2                        | 119                     | 121       |                         | 3                   | 2                        | 43                      | 45       | i l                                 |                                     | 18                                    |          | 4                   | _                        | 18                      |         | 1                      |                          | 18      | -                   |  |  |
| 15<br>3                  | 95<br>60                | 110<br>63 | 97<br>59                | 13<br>4             | 2                        | 38<br>24                | 40<br>24 | l                                   | 13<br>9                             | 17<br>7                               | 38<br>21 | 2<br>3              | )                        | 17<br>7                 | 17<br>8 | 1                      | 2<br>1                   | 17<br>6 | 2                   |  |  |
| 33                       | 383                     | 416       |                         | 29                  | 7                        | 157                     | 164      |                                     |                                     |                                       |          | -                   |                          | . 74                    | _       |                        |                          |         | 3                   |  |  |

<sup>\*) 3</sup>mei Sachen erledigten fich burch Tob ber Angeflagten.

III. Staats-

|                  | Schwurgerichtliche Sachen. |                    |        |                  |                |               |                     |                                  |                     | Hofgericht =                                                        |                   |                        |             |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                  | Anhängig                   |                    |        |                  |                | Erledigt      |                     |                                  |                     | Einstellung des Ber-<br>fahrens in hofgerict-<br>lichen Strafjachen |                   |                        |             |
| <b>0</b>         | ahr.                       |                    |        | 1                |                | burch (       |                     |                                  | ,                   | £13                                                                 | genehmigt         |                        |             |
| Areis.           | aus bem vorigen Jahr.      | neu hinzugekommen. | Summe. | Unbefannte. Apra | bestimmte Per: | bes B<br>rens | Berfonen "uses Bung | Antráge an die<br>Anflagefammern | Unerledigt blieben. | eingefommene Unters fuchungen.                                      | gegen Unbekannte. | gegen bestimmte Dater. | Berweigert. |
| Unterrheinfreis  | 16                         | 101                | 117*)  | 38               | 79             | 33            | 6                   | 56                               | 22                  | 272                                                                 | 158               | 65                     | 49          |
| Mittelrheinfreis | 2                          | 61                 | 63     | 14               |                | 1             |                     |                                  | 4                   | 245                                                                 | 1 1               |                        |             |
| Oberrheinfreis   | 7                          | 110                | 117    | 53               | 1              |               |                     | 11 11                            | 9                   | 215                                                                 | 1 1               | 76                     | 1           |
| Seefreiß         | 5                          | 47                 | 52     | 11               | 41             |               |                     |                                  |                     | 172                                                                 |                   | 52                     |             |
| Summe            | 30                         | 319                | 349    | 116              | 233            | 110           | 41                  | 156                              | 42                  | 904                                                                 | 552               | 249                    | 103         |
|                  |                            |                    |        |                  |                |               |                     |                                  |                     |                                                                     |                   |                        |             |
|                  |                            |                    |        |                  |                |               |                     |                                  |                     |                                                                     |                   |                        |             |

<sup>\*)</sup> Sievon erwiesen fich fpater 4 ale nicht jur fcmurgerichtlichen Competenz gehörig.

## anwälte 1857.

| Preßsachen Refurse |                                      |                  |                   |                                      |                        | Ehrenfranfungeflagen für öffentliche Diener |                                |                             |                     |                            | ingen<br>n.                       | Pru<br>am<br>Mon         | ifung<br>tøgeri<br>atøtal | der<br>dil.<br>ellen.     |                        |                                                     |                                                    |                                                         |                                                       |             |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| vorigen Jahr.      | im Laufe des Jahrs<br>hinzugekommen. | Summe.           | davon erledigt.   | gehen auf das folgende<br>Jahr über. | bee Staatsanwalts.     | Anfdließungen.                              | einface Bernehmlafe<br>fungen. | Summe.                      | Beftatigung. Sepsag | Abğunderung. grander       | übergegangen vom<br>vorigen Zahr. | neu hinzugefommen.       | Summe.                    | davon ersedigt.           |                        | Deffentliche Berhandlungen<br>vor ben Hofgerichten. | Bahl d. amtegerichtl. abs geurtheilten Berbrechen. | amtegerichtl. Urtheile, beren Aufhebg. beantragt wurbe. | aufgehoben wurden<br>amtsgerichtl. Urtheile.          | Gelhamorbe. |
| 1 1 1 4            | 3 2 3 — 8                            | 4<br>3<br>4<br>1 | 3<br>3<br>1<br>10 | 1                                    | 2<br>2<br>6<br>5<br>15 | 1<br>3<br>2<br>2<br>-8                      | 84<br>77<br>66<br>23<br>250    | 87<br>82<br>74<br>30<br>273 |                     | -<br>1<br>3<br>2<br>-<br>6 | 2                                 | 15<br>9<br>11<br>2<br>37 | 20<br>10<br>13<br>4<br>47 | 17<br>5<br>11<br>3<br>—36 | 3<br>5<br>2<br>1<br>11 | 1<br>-<br>-                                         | 1650<br>1677<br>1625<br>1067<br>6019               | 5<br>3<br>3<br>9                                        | 5<br>3<br>2<br>8<br>————————————————————————————————— |             |

Die Patentertheilung an C. Anbrée und Comp. in Magbeburg betreffenb.

Dem C. Anbrée und Comp. in Magdeburg wird auf ihr Ansuchen ein Patent für ein von ihnen erfundenes verbessertes Schneidspstem zur Fabrikation runder Streichhölzer auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese kunftig verbessern werden und unter Festsehung einer Strafe von 150 fl. nebst Konfiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verlehung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 26. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buisson.

Die Patentertheilung an bie Maschinenfabrikanten Gebrüber Schult aus Mainz betreffenb.

Den Maschinenfabrikanten Gebrüdern Schuly aus Mainz wird auf ihr Ansuchen ein Patent für die von ihnen erfundene vereinfachte Pumpe zu zwei und mehrsachem Zwecke auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersfindung nachzuweisen vermögen oder diese künftig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl. nebst Konsiskation des nachzesertigten Gegenstandes auf den Fall der Versletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 26. Oftober 1858.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Stengel.

Vdt. Buiffon.

#### Diensterlebigung.

Die Stelle eines Direktors bei dem Männerzuchthause in Bruchsal ist erledigt und soll mit einem wissenschaftlich gebildeten Manne, vorzugsweise einem Juristen, wieder besetzt werden. Bewerbungen um dieselbe sind binnen vier Wochen bei dem Justizministerium einzureichen.

Das Bezirksamt Gerlachsheim ift in Erledigung gekommen. Bewerber um diese Stelle haben innerhalb 14 Tagen ihre Anmelbungen bei bem Ministerium bes Innern einzureichen.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Donnerstag ben 11. November 1858.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Hoheit des Großherzogs. Allerhöchftlandesherrliche Berordnung, Die Konffription für 1859, hier die Festsetzung ber Refrutenquote betreffend. Ordensverleihung. Medailleverleihung. Erlingbniß gur Annahme fremder Orden. Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanutmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Den Telegraphenverkehr im Innern bes Großherzoglichen Angelegenheiten: Die Ernennung ber Schwurgerichtsprafibenten für bas IV. Quartal 1. 3. betreffend.

Zodesfall. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Allerhöchstlandesherrliche Verordnung, die Konstription für 1859, hier die Festsetzung der Refrutenquote betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht bes Artikels 1 bes Gesetzes vom 13. Februar 1851, wornach Unfere Heeres= macht nach Maßgabe bes Konskriptionsgesetzes vom 14. Mai 1825 unter Berücksichtigung ber Bestimmungen jenes Gesetzes sich erganzen soll,

in Erwägung, daß die Linie jedenfalls auf dem Stande erhalten werden muß, welcher der Rontingentsftarte von ein und zwei Drittel vom Hundert der Bevölkerung entspricht,

unter Bezugnahme auf Unfere Berordnung vom 4. Dezember 1833 (Regierungsblatt Rr. XLVII.), und

auf den Bortrag Unferes Kriegsministeriums und den Beivortrag Unferes Ministeriums bes Innern

haben Bir beschloffen und verordnen, wie folgt:

**6. 1.** 

Die für das Jahr 1859 zur Ergänzung der Linie erforderliche Refrutenquote wird auf dreistausend dreihundert drei und dreißig Mann aus der betreffenden Alterstlaffe festgeset, welche zur gleichbaldigen Eintheilung bestimmt sind.

#### **§**. 2.

Bon der bisher üblichen Aushebung einer Refruten-Reserve von 205 Mann ift für das Jahr 1859 Umgang zu nehmen.

**S.** 3.

Die im S. 1 festgesetzte Erganzungsquote ist von dem Ministerium des Innern auf die Bezirke gesetzmäßig zu vertheilen und die Vertheilung durch das Regierungsblatt bekannt zu machen; bas Kriegsministerium aber hat sich am Schlusse des Jahres 1859 über die Verwendung der zur Linie berusenen Mannschaft Unserem Staatsministerium auszuweisen.

#### S. 4

Unfere Ministerien bes Innern und bes Kriegs sind mit dem Bollzug der gegenwärtigen Berordnung beauftragt.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, den 10. November 1858.

## friedrich.

von Stengel. Ludwig.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl:
Schunggart.

#### Ordensverleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, dem Königlich Württembergischen Major von Niethammer, Kommandanten der Bionnier-Kompagnie, das Ritterfreuz mit Eichenlaub des Ordens vom Zähringer Löwen zu versleihen.

#### Medailleverleihung.

Seine Konigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden, bem Poftenführer Danzeisen in Ichenheim in Anerkennung seiner langjahrigen, treu geleisteten Dienfte bie filberne Civilverdienstmedaille huldreichst zu verleiben.

#### Erlaubniß zur Annahme fremder Orden.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, dem Rommandanten der Infanterie, Generallieutenant von Borbeck, die Erlaubniß zu ertheilen, den ihm von Seiner Majestät dem König von Däusemark verliehenen Danebrog-Orden erster Klasse anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche höchste Erlaubniß erhielten der Major Graf von Sponed, Rommandant der Bionnier-Kompagnie, und der Hauptmann Kraus, Adjutant des Infanterie-Rommando's, für das denselben verliehene Ritterfreuz besselben Ordens.

#### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich unter bem 30. Oftober b. 3.

gnabigft bewogen gefunden:

ben Bezirköförster Freiherrn von Ragened in Rothenfels zum Forstrath bei ber Direktion ber Forfte, Berg = und huttenwerke zu beförbern;

bie erledigte Bezirksforstei Benblingen bem Bezirksförster von Berg in Balbfirch zu überstragen;

ben Domanenverwalter Frit zu Oberfirch in den Ruhestand zu verfeten;

ben Bezirksbaumeister Frang Serger zum Gisenbahnbochbauinspektor bei ber Direktion ber Berkehrsanstalten zu ernennen;

die evangelische Pfarrei Sand dem Borftand der Töchterschule in Lahr Karl Wilhelm Doll zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Telegraphenverkehr im Innern des Großherzogthums betreffend.

Nachdem durch ein Uebereinkommen zwischen den Regierungen von Baden, Geffen und Frankfurt für den innern Verkehr auf der längs der Main-Neckareisenbahn bestehenden Telegraphenlinie ohne Unterschied ber Entfernung die Taxe auf 21 Kreuzer für die einfache Depefche und auf 7 Rreuger für je weitere 10 Borte, für ben birekten Berkehr mit den Stationen ber badischen Telegraphenlinie aber von der Aufgabe bis zur Bestimmungsstation, ohne Unterschied der Entfernung, eine kombinirte Taxe-von 50 Kreuzern für die einfache Depesche und von 25 Kreuzern für je weitere 10 Borte bestimmt und diese Berabredung mit dem 15. August d. J. in Bollzug gefett worden ift, so wird dies unter hinweisung auf die Bewerdnung vom 27. Marz d. 3., Regierungsblatt Nr. X., Seite 100, und auf die Befanntmachung vom 26. Juli d. J., Regie= rungsblatt Nr. XXXVI., Seite 335, mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß in Gemäßheit einer allerhöchsten Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 26. d. M., Mr. 1174, für den unmittelbaren telegraphischen Berkehr zwischen den zwar an der Main=Neckarlinie aber auf badischem Gebiet gelegenen Telegraphenstationen Friedrichefeld, Ladenburg, Großsachsen und Beinheim einerseits und sammtlichen Stationen der badischen Linie und der Telegraphenstation Bretten andererseits derjenige Betrag, um welchen Die oben erwähnte kombinirte Taxe hoher ift, als die Taxe nach dem internen babischen Telegraphentarif, für privativ badische Rechnung erlassen wird.

Demgemäß beträgt die Tare für die telegraphische Korrespondenz zwischen den Telegraphens nationen Friedrichsfeld (Main-Nedarbahn), Ladenburg, Großsachsen und Weinheim einerseits und sämmtlichen Stationen der badischen Telegraphenstation Bretten andererseits, ohne Unterschied der Entsernung, für die einfache Depesche 30 Kreuzer und für je weitere 10 Worte 15 Kreuzer.

Karleruhe, den 6. November 1858. Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. v. Althaus.

Die Ernennung ber Schwurgerichtspräsidenten für bas IV. Quartal I. 3. betreffenb.

Auf Grund des S. 45 des Gesetzes vom 5. Februar 1851 wurden zu Prafidenten ber Schwurgerichtssitzung für das IV. Quartal I. J. ernannt:

1. für ben Unterrheinfreis:

Hofgerichtsrath Ahles in Mannheim und für ben Fall seiner Berhinderung hofgerichtsrath & bwig bafelbft;

2. für ben Mittelrheinfreis:

Hofgerichtsrath Brauer in Bruchfal und für ben Fall seiner Berhinderung hofgerichtsrath Dr. Buch elt bafelbft;

3. für ben Oberrheinfreis:

Hofgerichtsrath Rirn in Freiburg und für ben Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Obfirch er baselbst;

4. für ben Seefreis:

Hofgerichtsrath Mann in Konftang und für den Fall feiner Berhinderung Hofgerichtsrath Bujard bafelbit.

Rarisruhe, ben 30. Oftober 1858.

Großherzogliches Justizministerium.

von Stengel.

Vdt. Wielandt.

## Tobesfall. Gestorben ift:

am 21. Oftober b. 3. ber fatholifche Bfarrer Alois Befchle in Grosweier.

Berichtigung.

Bei den Seite 181 des Regierungsblattes, Nr. XVIII. vom 10. Mai d. J. zulest aufgesführten drei Stiftungen soll es statt in die katholische Kirche zu Lohrbach heißen: "in die katholische Pfarrkirche in Buchen."



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Dienftag ben 16. November 1858.

#### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Röniglichen Sobeit des Großbergogs. Orbenever-leihungen.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Rinisteriums des großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Den Abschluß einer Uebereinkunst mit Frankreich wegen Auslieserung der den Deserteuren abgenommenen militärischen Ausruftungsstude betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Justigministeriums: Den Bohnsis der Rechtsanwälte Ropper und Steinwender betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Rinisteriums des Innern: Die Staatsgenehmigung der Brasentation der evangelischen Patronatspfarrei Eudigheim betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die am 3. Dezember d. 3. vorzunehmende Bolkszählung betreffend.

#### Todesfall.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

#### Orbeneverleibungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, Seiner Durchlaucht dem Prinzen Woldemar zur Lippe den Hausorden der Treue nebst Großfreuz vom Zähringer Löwenorden und

dem Fürftlich Lippeschen Hosmarschall Freiherrn von Mensen bug das Kommandeurfreuz erster Klasse mit Stern des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Abschluß einer Uebereinkunft mit Frankreich wegen Auslieferung ber ben Deserteuren abgenommenen militärischen Ausrüstungsstücke betreffend.

Nachdem zwischen der Großherzoglich Badischen und der Kaiserlich Französischen Regierung durch Austausch von Erklärungen im Juli d. J. über die wechselseitige Auslieserung der, Deserteuren abgenommenen militärischen Ausrüftungsstücke, eine Vereinbarung getroffen worden ist, so wird dieselbe in Folge höchster Ermächtigung in deutscher und französischer Sprache andurch behufs der Nachachtung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Karleruhe, den 4. Movember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug. Vdt. v. Althaus.

#### Mebereinkunft.

#### Artifel 1.

Wenn Babische ober Frangofische Militarperfonen ans ihrem Beimathestaate über bie Grenze befertiren, werden die beiben Regierungen bem Deferteur die von ihm mitgenommenen Ausruft= ungeftude abnehmen und bem Staat, welchem berfelbe angehört, zurudgeben.

#### Artifel 2.

Die militarischen Ausruftungsflücke, welche hiernach dem Deserteur abgenommen und ausgeliesert qui devront être saisis et restitués: merben follen, find:

Ordonnanzwaffen und Armaturstücke jeder Art Pferbe mit Sattel und Zeug; Trommeln und musikalische Inftrumente; die Beftandtheile der großen Montur.

#### Artifel 3.

Ausgenommen von der Beschlagnahme und Auslieferung bleiben die Kleinmontur = und diejenigen Monturftucke, welche bem Deferteur zu feiner ferneren Befleidung belaffen werben.

#### Artifel 4.

Die Regierung, welche einen Deserteur bes andern Staates in ihrem Gebiet betritt, gibt fofort auf diplomatischem Wege ber anderen Regierung hievon Nachricht.

Diefer Mittheilung ift beizufügen:

Namen und Signalement des Deferteurs, nebst Angabe des Truppentheils, von dem er entwich; ein Verzeichniß der bei ihm gefundenen Ausrüftungöftude, mit Bezeichnung berjenigen, welche noch in brauchbarem Zustande und jener, welche abgenütt ober verdorben find;

eine Aufzeichnung der Groß= und Kleinmon= turftude, welche bem Deferteur gur Benützung belaffen werden;

#### Convention

#### Article I.

Lorsque des militaires du Grand-Duché ou de la France déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernemens saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'Etat auquel il appartient.

#### Article II.

Seront compris dans les effets militaires

Les armes d'ordonance ainsi que les effets d'armement de toute-espèce;

Les chevaux et leur équipage; Les tambours et les instrumens de musique; Les effets de grand équipement.

#### Article III.

Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ultérieurement.

#### Article IV.

Le gouvernement qui surprendra sur son territoire un déserteur de l'Etat voisin en donnera immédiatement avis par voie diplomatique à l'autre Gouvernement.

Cette communication renfermera:

le nom et le signalement du déserteur, avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté; un état des effets militaires trouvés en sa possession avec indication de ceux qui pourront encore servir et de ceux qui sont usés ou déteriorés;

l'énumération des effets d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissés au déserteur pour son propre usage;

Ausfunft, welche Ausruftungsftude ber Deferteur veräußert hat, zu welchem Breis und an wen.

#### Artifel 5.

Wenn die Regierung des Staates, welchem der Deserteur angehört, auf die oben erwähnte Mittheilung die Auslieserung der in Beschlag genommenen Gegenstände, oder einzelner derselben verlangt, so werden solche für Badische Deserteure durch die Französischen Behörden in Straßburg und für Französischen Deserteure durch Badische Behörden in Kehl bei dem Playkommandanten, oder wenn ein solcher nicht anwesend ist, bei dem Gendarmeriekommandanten hinterlegt.

Es wird hierüber mit Aufzählung der einzelnen Stude eine Bescheinigung ausgestellt.

#### Artifel 6.

Die Verbringung der Ausruftungsstücke an den Ort der Hinterlegung geschieht auf Kosten des jenigen Staats, auf dessen Gebiet der Deserteur betreten wurde. Von dort hat dieselben die Regierung, deren Unterthan der Deserteur ift, auf ihre Kosten abholen zu lassen.

#### Artifel 7.

Den Aufwand für Fütterung der in Beschlag genommenen Pferde vergutet der Staat, welchem der Deserteur angehört. des renseignemens sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus ainsi que sur le perix qui en aura été tiré, et sur la personne de l'acheteur.

#### Article V.

Lorsque sur la communication susmentionnée le Gouvernement de l'Etat auquel appartiens le déserteur, aura demandé la remise des objets saisis ou des quelques uns d'entre eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du Gouvernement réclamant et deposés à Strasbourg par les autorités françaises pour les déserteurs badois et à Kehl par les autorités badoises pour les déserteurs français; ce dépôt sera fait chez le commandant de place et s'il n'y en a pas chez les commandant de la Gendarmerie.

Il en sera donné un reçu détaillé.

#### Article VI.

Les frais occasionnés par le transport des effets à la place de dépôt resteront à la charge de l'Etat sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le gouvernement dont le déserteurs est sujet, devra les y faire prendre à ses propres frais.

#### Article VII.

Les depenses faites pour la nourriture des chevaux saisis seront remboursées par le Gouvernement de l'Etat auquel le déserteur appartiendra. Den Wohnsit ber Rechtsanwälte Ropper und Steinwender betreffend.

Durch diesseitige Beschlusse vom 23. September d. J. wurde den Rechtsanwalten Alois Nopper und Heinrich Steinwender gestattet, zur Wiederausübung der Anwaltschaft ihre Wohnsitze in Freiburg (Nopper) und Waldfirch (Steinwender) zu nehmen.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Rarleruhe, ben 4. Movember 1858.

Großherzogliches Juftizminifterium. von Stengel.

Vdt. Bingner.

Die Staatsgenehmigung der Brafentation des Vikars Rieger auf die evangelische Pfarrei Eubigheim betreffen b.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat unter dem 29. Oftober d. 3.

der durch Prasentation der freiherrlich Rudt von Collenberg'schen Grundherrschaft erfolgten Bergebung der evangelischen Pfarrei Eubigheim an Vifar Rieger zu Ecartsweier die Staatsgenehmigung ertheilt.

Die am 3. Dezember d. J. vorzunehmende Volkszählung betreffend.

In Gemäßheit der Verordnung vom 31. Oftober 1846, Regierungsblatt 1846, Seite 303, hat am 3. Dezember des laufenden Jahres eine Bevölferungsaufnahme stattzusinden.

Die Behörden, welche hierbei mitzuwirken haben, werden zur Vornahme der Zählung und der ihnen deshalb obliegenden Dienstverrichtungen unter genauer Beachtung der in der genannten Berordnung ertheilten Vorschriften angewiesen.

Die großherzogliche Zolldirektion hat den Vollzug zu überwachen.

Rarleruhe, ben 8. November 1858.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen. Regenauer.

Vdt. Selm.

#### Todesfall.

Gestorben ift:

am 5. November d. J. Oberrechnungsrath Dittweiler bei großh. Oberrechnungskammer.



#### Nr. LII.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Mittwoch ben 24. November 1858.

#### Inhalt.

Landesherrliche Berordnung über Feftstellung , Erhebung und Ueberwachung ber Beinfteuer.

### Candesherrliche Verordnung

über

Feststellung, Erhebung und Ueberwachung ber Weinsteuer.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

In Erwägung, daß die Bestimmungen der Wein=Accis= und Ohmgeldordnung von 1812 sammt den zugehörigen Modifiationen vom nämlichen Jahr durch die hierauf bezüglichen Gesetz vom 14. Mai 1825 (Regierungsblatt Seite 38), vom 22. Juni 1826 (Regierungsblatt Seite 123), vom 12. Juni 1828 (Regierungsblatt Seite 152), vom 31. Juli 1828 (Regierungsblatt Seite 161), vom 23. Oktober 1846 (Regierungsblatt Seite 291), vom 3. November 1849 (Regierungsblatt Seite 551), vom 6. April 1854 (Regierungsblatt Seite 167) und vom 19. März des laufenden Jahrs (Regierungsblatt Seite 103) vielsach geändert worden sind;

in Erwägung, daß hierdurch das Bedürfniß entstanden ift, die jest noch geltenden Gesetzesbestimmungen über die Weinsteuer sammt den zugehörigen Bollzugsvorschriften, so weit die Kenntniß Letterer den Steuerpflichtigen nothig ift, in ein übersichtliches Ganzes zusammen zu fassen;

in Betracht, daß dabei zugleich dem Art. 10, Absatz 2, des Gesetzes vom 19. März des laufenden Jahrs Rücksicht zu tragen ist, wonach die die Weinsteuer betreffenden Vollzugsvorschriften, so weit thunlich, im Verordnungswege vereinfacht werden sollen,

haben Wir auf den Antrag Unferes Finanzministeriums beschlossen, auf Grund der zur Zeit gultigen Weinsteuergesetze zum Vollzuge derfelben unter Aufhebung der bisherigen Vollzugs= porschriften nachstehende

Meinsteuerordnung

zu erlaffen:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Die Consumtion von Wein, jowohl Traubenwein (Traubenmoft) als Obstwein (Dbfmoft), unterliegt ber Wein fteuer.

Kunftlich nachgemachte Weine unterliegen der Weinsteuer, sofern nicht unzweifelhaft fefisteht, daß zur Bereitung derfelben weder Obst noch Wein verwendet wurde. Dergleichen funftliche Weine werden wie Traubenweine behandelt.

Leiern ober Haustrunf, d. i. ein Getranke, welches erzielt wird, wenn man die nicht scharf ausgepreßten Trauben dann, wenn der Most abgelausen ift, mit Wasser vermischt und neuerdings auspreßt, unterliegt der Weinsteuer nicht.

§. 2.

Die Weinsteuer wird erhoben, wo das Gesetz annimmt, daß Wein nicht sowohl zum Absatz im Großen, als vielmehr zum eigenen Verbrauch ober zum Absatz im Kleinen eingelegt (eingefellert) werbe.

**§**. 3.

Weineinlagen zum Zwecke des Absates im Großen unterfiellt das Gesetz bei Weinprodus zenten und Weinhandlern, Weineinlagen zum Zwecke des Absates im Kleinen bei Wirthen und Weineinlagen zum eigenen Verbrauch bei Personen, welche weder Weinproduzenten noch Weinshandler oder Wirthe sind und darum lediglich als Weinconsumenten bezeichnet werden.

§. 4.

Als Weinabsat im Großen gilt jener, bei welchem in einem Transport und an einen Empfänger mindestens fünfzehn Maas, bei Weinen in Flaschen (Bouteillen) bagegen mindestens vier und zwanzig Flaschen, die zusammen nicht unter zwölf Maas enthalten, oder die entsprechende Anzahl fleinerer Flaschen abgegeben werden.

§. 5.

Die Weinsteuer zerfällt in Accise und Ohmgeld. Die Accise wird von den Weineinlagen der Weinconsumenten, die Accise und das Ohmgeld werden von den Weineinlagen der Wirthe erhoben.

**§**. 6.

Die Aceife beträgt

- 1. von allem Wein in Bouteillen drei Kreuzer von der Bouteille (Halbmaabfiafche);
- 2. vom Traubenwein in Faffern,
  - a. wenn er in der Gemarkung eines nach dem Gewerhsteuerkatafter zu den Städten über 4000 Seelen gehörigen Ortes eingelegt wird, einen Kreuzer von der Maas;
  - b. wenn er in einer anderen Gemarkung eingelegt wird, acht Zehntelkreuzer von der Maas:
- 3. vom Obstwein in Faffern einen Biertelfreuger von ber Maas.

Für Wein, der erst bei der Abfassung in Bouteillen gefüllt wird, soll — wenn dies musser steuerlicher Aufsicht geschieht — die Accise und das Ohmzold nur wie für Wein in Fässern erhoben werden.

Rommen bestimmte Gattungen von Bouteillenweinen gewöhnlich in ganzen und halben Bouzteillen in den Verkehr, so follen die halben Bouteillen, wenn sie nicht mehr als den vierten Theil einer badischen Maas enthalten, für das Stück auch nur mit 1½ kr. an Accise und mit 1¼ kr. an Ohmgeld belegt werden.

S. 7.

Das Dhmgeld beträgt

- 1. von allem Wein in Bouteillen brei Kreuzer von ber Bouteille;
- 2. vom Traubenwein in Fäffern acht Zehntelfreuger von der Maas;
- 3. vom Obstwein in Faffern einen Biertelfreuger von der Maas.

**6**. 8.

Wird Wein vor der Kelterung mit den Treftern erworben, so find Accise und Ohngeld nach den §§. 6 und 7 je nur von zwei Drittheilen der Gesammtmenge an Wein und Treftern zu entruisen.

Wird Wein in Beeren erworben, so ift die Steuer nach ben SS. 6 und 7 von der Gesammt= menge an Wein und Beeren unter Abzug von fünfzehn Prozent zu erlegen.

Wird Traubenwein, jedoch ohne Trefter oder Beeren, vor dem ersten Ablaß mit der Hefe erworben, so findet an dem nach den §S. 6 und 7 bemessenen Steuerbetrag ein Nachlaß von fünf Prozent statt.

**§**. 9.

Geht bereits veraccister Traubenwein in Fässern aus einer Gemarkung in eine andere über und hat bei diesem Uebergange den Umständen nach eine abermalige Entrichtung der Accise nicht einzutreten, so soll gleichwohl, falls nach S. 6 bei Einlagen in letzterer Gemarkung ein höherer Stenersatz als für die erstere Gemarkung vorgeschrieben ist, die Accise vom Mehrbetrag des höheren Sates entricktet werden.

Ausgenommen von dieser Leistung des Mehrbetrags der höheren Accise find Weineinlagen in Weinlagerkeller, auch Weineinlagen in solche Weinhandlungskeller, in welche Wein accis = und ohmgelbfrei eingekellert werden darf.

**§**. 10.

Die Entrichtung der Weinsteuer liegt Jenem ob, welcher den Wein erfauft oder sonst erwirbt. Jeder Uebergang von Wein an einen neuen Erwerber hat, wenn das Gesetz den Letzteren als steuerpflichtig betrachtet, mit Ausnahme der in den SS. 18 und 19 erwähnten Fälle, die Berbindlichkeit zur Zahlung der Weinsteuer zur Folge, ohne Rücksicht darauf, ob vom nämlichen Wein früher schon ein anderer Besinsteuer bezahlt hat oder nicht.

Erwirbt Jemand Wein ausschließlich ober theilweise für Dritte, so nuß davon alsbald bei Zahlung der Weinsteuer Anzeige gemacht werden, widrigenfalls diese Dritte als neue Erwerber anzusehen sind, sofern nicht unzweiselhaft batgethan wird, daß der Wein gleich anfänglich nur für sie erworben wurde.

**§.** 11.

Die Zahlung der Weinsteuer hat, vorbehaltlich der besonderen Bestimmung im J. 28, für Wein, welcher im nämlichen Orte erworben wird, in welchem er vom Erwerber eingekellert werden 63.

will, vor ber Abfaffung aus bem Reller bes bisherigen Befigers und für Bein, welcher anderwarts her bezogen wird, vor ber Ginlage zu geschehen.

Kann, wo die Weinsteuer vor der Absassung zu zahlen ift, die abzusassende Weinmenge zum Boraus nicht genau bestimmt werden, so ist die nach einer Abvistrung mit Gewißheit anzunehmende Menge vor dem Anfange der Absassung zu versteuern und dann, sobald der Rest abgemessen ist und ehe derselbe abgeführt wird, auch von diesem die Abgabe zu entrichten.

Geschieht ber Weintransport in Butten und ift die abzufassende Menge vorher bestimmt bekannt, so muß die Abgabeentrichtung fur das Ganze vor der Abfassung geschehen.

#### S. 12.

Geht Wein auf einen neuen Erwerber über, ohne daß damit die Verbringung dieses Weins in einen anderen Keller beabsichtigt ist (§. 71, Sat 1 und 2), so hat alsbald auch die Entrichtung der Weinsteuer statt zu sinden. Soll jedoch der Wein nur einstweilen noch im bisherigen Keller verbleiben (§. 71, Sat 3), so hat der Steuererheber auf Anzeige des Erwerbers zu gestatten, daß die Steuerentrichtung bis zur späteren Absassung und anderweiten Einlage ausgesetzt wird. Geht in solchem Falle der Wein vor der Absassung abermals in andere Hande über, so ist nur der letzte Erwerber, und nicht auch der, von welchem er erworben hat, zur Entrichtung der Weinssteuer verpslichtet.

#### **S. 13.**

Die Weinsteuer ift an den Steuererheber am Einlageort und, wenn sich daselbst mehrere Steuererheber befinden, bei Weinbezügen aus dem Orte selbst an jenen unter ihnen, in deffen Geschäftsbezirf die Absassirf die Absassirf die Einlage geschehen wird, zu entrichten.

Geht jedoch Wein in Mengen unter fünfzehn Maas oder vier und zwanzig Stuck Bouteillen aus dem Ausland ein, so ist an Weinsteuer — sofern sie in Fällen der Art nicht überhaupt wegfällt (§. 18, Sat 1, 4 und 5, §. 59) — Accise und Ohmgeld, und zwar beim Eingang über die Zollgrenze an das Grenzzollamt, beim Eingang über andere Grenzen aber an den Steuererheber des Grenzeingangsortes, oder wo der Eingang mittelst der Eisenbahn erfolgt, an den Steuererheber des Ortes, an welchem der Transport die Eisenbahn verläßt, oder wo der Transport von einem Uebergangsschein begleitet ist, an die hierin genannte Steuerstelle (§. 87), und endlich da, wo die Einsuhr mittelst der Fahrpost geschieht, an das Postamt am Bestimmungsort zu zahlen.

S. 14.

Der Käuser ober sonstige Erwerber des Weins ift gehalten, auf den im S. 11 bezeichneten Zeitpunkt dem zur Feststellung und zum Einzuge der Weinsteuer berufenen Steuererheber Menge und Gattung des erworbenen Weins so wie den Bezugsort und seitherigen Besitzer desselben anzumelden, auch dem Steuererheber, wenn der Wein nicht im Orte der Einlage selbst erworben ward, die Urkunde abzugeben, welche denselben auf dem Transport bis zu letzterem Orte begleitet hat (S. 80).

Die Anmelbung darf auch dann nicht unterbleiben, wenn das Gefet die fteuerfreie Einkellerung ober wenigstens einstweilige steuerfreie Lagerung gestattet.

Die Anmeldung muß, wo der Wein im Orte der Einlage erworben wurde, vor der Abfaffung,

sonst aber jedenfalls geschehen, bevor die Abladung der Fässer ober die Berbringung der Weinfuhr in einen geschlossen Hofraum erfolgt oder bei kleinerer Weinmenge, auch wenn der Wein mittelst der Eisenbahn oder Frachtsuhrwerf angekommen ist, bevor die Verbringung in den Keller vorgenommen wird.

Ift bei der Erwerbung des Weins dessen Berbringung in einen anderen Keller nicht beabsichtigt (S. 12), fo hat die Anmeldung sogleich nach der Erwerbung statt zu finden.

#### **§**. 15.

Wird der Wein aus einem anderen inlandischen Orte als jenem, in welchem er eingekellert werben will, bezogen, so ist bei der Abfassung im Bezugsorte dem Steuererheber daselbst der Name des seitherigen Weinbestigers wie jener des neuen Erwerbers, die Menge und Gattung des von Letterem erworbenen Weins, auch der Bestimmungsort (Einlageort) anzuzeigen. Ebenso ist es dem Steuererheber anzuzeigen, wenn auf den Grund des S. 8 ein Nachlaß an der Weinsteuer in Anspruch genommen werden will.

Die Anzeige hat durch den Käufer oder sonstigen Erwerber des Weins oder durch beffen Bevollmächtigten zu geschehen.

Ift ber Erwerber ober ein Bevollmächtigter beffelben nicht anwesend, so liegt die Anmelbung bem Berfäufer und in Ermanglung eines solchen best Versender ob.

Ist der Wein beim Abgang aus dem Abfassungsorte noch nicht verkauft, so muß die Anzeige beim Steuererheber allda, soweit sie den Umständen nach gemacht werden kann, von dem den Transport abordnenden Weinbesitzer gemacht werden.

#### **§**. 16.

Der Steuererheber am inländischen Abfassungsorte hat die nach §. 15 bei ihm gemachte Anzeige zu prufen, wenn er sie richtig findet, zu bestätigen und, wenn er sie nicht richtig findet, auf ihre Berichtigung hinzuwirken.

Die Ergebniffe find in die den Beintransport begleitende Urfunde aufzunehmen.

#### S. 17.

Dem Steuererheber am Einlageort steht es zu, sowohl beim inländischen wie beim auslänzbischen Wein die vom Erwerber nach §. 14 geschehene Anmeldung zu prüfen, sofern eine Weinzsteuer nicht zu erheben ist, die steuerfreie Einlage ober einstweilige steuerfreie Lagerung zu genehmigen, sofern dagegen Weinsteuer zu erheben ist, dieselbe festzustellen und gegen Bescheinigung in Empfang zu nehmen.

#### **§.** 18.

Steuerfrei ift ohne Ruckficht darauf, ob der, für welchen die Weineinlage erfolgt, als Wirth, Weinhandler, Weinproduzent oder Weinconsument erscheint:

- 1. die erfte Einlage von ausländischem Wein, welcher gegen Entrichtung des tarifmäßigen Weineingangszolles unmittelbar vom Auslande, ober aus einer Nieberlage für unverzollte Weine bezogen wird;
  - 2. die Einlage von Meß = und Communionwein;
  - 3. die Einlage von Bein, welcher im Kleinen (g. 23) aus Wirthschaftstellern bezogen wird;
  - 4. die Einlage von Wein, welchen Personen, die inländische Baber besuchen, oder Reisende

in Mengen unter breißig Maas oder unter fünf und zwanzig Stud Bouteillen für ihr eigenes Beburfniß mit fich führen;

5. die Einlage von Beinproben aus dem Juland ober aus andern Bereinsftaaten in einer Menge, welche funfzehn Pfund Zollgewicht ober drei Maas nicht übersteigt;

6. die Einlage von Wein, welcher mit ber Bestimmung zur Essig = oder Brantweinbereitung ober zu irgend anderem Zwecke als zum menschlichen Genuß eingekellert und sogleich bei der Einskellerung in der von der Steuerverwaltung vorgeschriebenen Weise für die Consumtion als Wein untauglich gemacht wird.

#### **S. 19.**

Steuerfrei ift ferner die Einlage von Wein, ben Jemand, welcher nicht Wirth ift,

1. ererbt oder als Miterbe aus einer noch ungetheilten Erbschaft übernimmt, vorausgesest, bag der Erblaffer den Wein bereits versteuert oder als Weinproduzent hinterlaffen hat;

2. aus gerichtlicher Zwangsversteigerung ober von Staats = und Kirchendienern, welche im Falle der Versetzung ihren Weinvorrath verwerthen, erfauft, vorausgesetzt, daß der frühere Eigen = thumer des Weins hiervon die Weinfleuer entrichtet hat.

#### **S.** 20.

Steuerfrei ift auch die Einlage von Bein dann zu belaffen, wenn sich hierbei zwar der Keller, aber nicht der Besitzer des Weins, andert und wenn die Beineinlagen des Besitzers in den neuen Keller für ihn keine weiter gehende Abgabepflicht zur Folge haben, als er bei seinen Weineinlagen im früheren Keller hatte.

Weinproduzenten und Weinconsumenten können hiernach bei dauernder oder vorübergehender Wohnortsanderung ihren selbst erzeugten, beziehungsweise bereits versteuerten Wein im neuen Wohnorte steuerfrei einkellern, es sei denn, daß nach S. 6, Say 2, für den nicht selbst erzeugten Wein ein Mehrbetrag der Accise oder in Folge der Lage des Kellers im neuen Wohnorte nach S. 36, Say 3, für selbst erzeugten Wein Accise und Ohmgeld und für bereits veraccisten Wein Ohmgeld zu entrichten ist.

#### §. 21.

Steuerfrei bleiben endlich die Ginlagen

1. von Wein, welcher unterwegs vorübergehend lagert ober am Bestimmungsorte an Densienigen, dem er zugesendet wurde, nicht abgeliefert werden kann ober von demselben zurückgewiesen wird, sofern in allen diesen Fällen die Einlage in einem öffentlichen Lagerhause oder unter steuerslicher Controle stattsindet;

2. von Wein, welchen ein steuerpflichtiger Weinkäufer an einem und demfelben Ort von verschiedenen Bersonen erwirbt und in einen Keller dieses Ortes vorübergehend in der unverkennsbaren Absicht niederlegt, den hier einstweilen gelagerten Wein demnächst in seine außerhalb des Orts besindlichen Keller zu verbringen, vorausgesetzt, daß die vorübergehende Lagerung nicht über vier, unter außerordentlichen Umständen auf sechs zu erstreckende Monate währt;

3. von Wein, welchen ein ausländischer Weinkaufer nur einstweilen noch und nicht über die im Sate 2 erwähnte Frift im Keller des Verkäufers liegen läst ober in einen dritten Keller einlegt, um ihn bei schicklicher Gelegenheit ober besserer Jahredzeit in seine Heimath abzuführen.

#### **§. 22.**

Wo nach ben folgenden Bestimmungen des Gesetzes die Weinsteuer rudzuverguten ift, betragen die Sate ber Rudvergutung je für die Maas

- 1. an Accife
  - a. von allem Bein in Bouteillen fo wie vom Traubenwein in Faffern fieben Zehntelfreuzer; b. vom Obstwein in Kaffern zwei Zehntelfreuzer;
- 2. an Ohmgeld
  - a. von allem Bein in Bouteillen so wie vom Traubenwein in Faffern acht Zehntelfreuger;
  - b. vom Obstwein in Fassern zwei Zehntelfreuzer, in den Fallen jedoch, wo Wirthe für den Hausverbrauch ihrer landwirthschaftlichen Hulfsarbeiter Ruckersatz erhalten, ausnahmsweise einen Viertelfreuzer.

#### II. Besondere Bestimmungen.

#### A. Ueber die Abgabepflicht

1. der Birthe.

§. 23.

Als Wirth ift zu behandeln, wer die Befugniß hat, seinen Wein nicht bloß im Großen (§. 4), sondern auch im Kleinen, d. i. in jeder unter dem niedersten Betrage des Großverkaufs stehenden beliebigen Menge, abzusetzen.

S. 24.

Der Wirth hat von allem — gleichgültig, ob selbst erzeugtem, erkauftem, ererbtem ober sonst erworbenem — Wein, den er bei Eröffnung der Wirthschaft in seinen Wirthschaftskellern ober in sonstigen Raumen innerhalb des Wirthschaftsgebäudes besitzt, oder fünftig in dieselben einlegt, der Regel nach Accise und Ohmgeld zu bezahlen.

**§**. 25.

Von Entrichtung der Accise ift er befreit und nur zur Zahlung des Ohmgeldes verpflichtet:

- 1. für Wein, von welchem er schon vor Eröffnung seiner Wirthschaft die Accise entrichtet hat;
- 2. für Wein, welchen er ererbt oder als Miterbe aus einer noch ungetheilten Erbschaft über= nommen, oder bei einer gerichtlichen Zwangsversteigerung oder von Staats = oder Kirchendienern im Falle ihrer Versehung erkauft hat, vorausgeset, daß in allen diesen Fällen der frühere Eigen= thumer des Weins hievon die Accise bezahlt hat (§. 19);
- 3. für Wein, welchen er im Großen aus einem als Wirthschaftskeller behandelten Keller erkauft hat, auf welchen ber Inhaber ein Weinhandelspatent besitht (S. 63).

**§. 26.** 

Bon Entrichtung der Accife und des Ohmgeldes ift der Wirth befreit, wenn er Wein aus einem Wirthschaftskeller ererbt oder als Miterbe vor vollzogener Erbtheilung erwirbt.

§. 27.

Als Wirthschaftskeller eines Wirthes (§. 24) gelten in der Gemarkung, in welcher er die Wirthschaft treibt, alle Keller, die er zu seinen Weineinlagen benützt, jewe allein ausgenommen,

auf welche ihm ein Weinhandelspatent ertheilt ift, ohne daß er von den Weineinlagen in dieselben Accise und Ohmgeld zu entrichten hat (S. 59 und S. 62).

**§.** 28.

Wirthen, welche im Herbste von Anfang ber Weinlese bis Weihnacht neuen (Trauben = ober Obste) Wein einlegen, ist gestattet, das Ohmgeld hiefur erst späterhin und zwar zur einen Hälfte am 1. Februar und zur andern Hälfte am 1. April bes unmittelbar folgenden Jahrs abzutragen.

Wirthen in Weinorten ist überdies erlaubt, die Einlagen von neuem Traubenwein, welchen sie im Herbste aus der Gemarkung des Einlageortes oder aus einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung beziehen, nicht jeweils, bevor sie erfolgen, sondern je am Abend eines Tags rücksichtlich der im Lause desselben im Ganzen eingekellerten oder in sonstigen Räumen innerhalb des Wirthsichaftsgebäudes ausbewahrten Menge anzumelden und zu veraccisen. Die gleiche Vergünstigung hat auch rücksichtlich der Einlagen von neuem Obstwein, welche Wirthe bis zum Schlusse der Obstekelterung (des Obstrottens) bewirken, in Anwendung zu kommen; es liegt aber jedem der betreffenden Wirthe ob, von der Beendigung der Kelterung dem Steuererheber Anzeige zu machen. §. 29.

Berabfolgt ein Wirth aus seinen Wirthschaftskellern Zehnte, Gulte ober Zinswein an den betreffenden Gefällberechtigten, so wird ihm die Ruckvergutung der Accise und des Ohmgeldes gewährt.

**§.** 30.

Berfauft ein Wirth aus seinen Wirthschaftstellern Wein im Großen (S. 4), so erhält er bas Ohmgeld rudvergutet.

**§.** 31.

Bei Abgabe von Leibgedingsweinen aus Wirthschaftskellern findet die Bestimmung des §. 30 gleichmäßig Anwendung.

**S.** 32.

Eine Ruckvergutung des Ohmgeldes wird ferner bewilligt, wenn Wein in Wirthschaftskellern erwiesenermaßen ausgelaufen ift, oder aus solchen durch Beimischung des vorgeschriebenen Jusaes zur Essig= oder Branntweinbereitung, oder zu irgend anderem Zwecke als zum menschlichen Genusse verwendet wird.

**§**. 33.

Wirthen, welche neben ihrer Wirthschaft Feld = ober Weinbau in solcher Ausbehnung treiben, baß sie hiefür mindesten eines ständigen männlichen Hülfsarbeiters bedürfen, wird hinsichtlich des Ohmgelds vom Wein, den sie an ihre ständigen und unständigen landwirthschaftlichen Hülfsarbeiter verabreichen, Rückvergütung geleistet. Dieselbe wird je von der Wenge an Wein gewährt, welche die Steuerverwaltung nach Vernehmung des Schahungsraths als Hausverbrauch für die land wirthschaftlichen Hülfsarbeiter des Wirthes anerkennt.

Der Betrag der Ohmgeldruckvergutung darf jedoch zehn Prozent der vom Wirthe im betreffenden Jahr geleisteten Ohmgeldzahlungen nicht überschreiten.

**S.** 34.

Wirthen, welche ihre Wirthschaft auf langere Zeit ober für immer einstellen, wird von ihrem

LII. 463

in den Wirthschaftskellern befindlichen Beinvorrath das Ohmgeld und, wenn fie für die Wirth= schaftskeller ein Weinhandelspatent besitzen und beibehalten, auch die Accise ruchvergütet.

Eröffnet ein Wirth, der seine Wirthschaft auf langere Zeit eingestellt und, wie eben bemerkt, die Steuerruckvergutung empfangen hatte, späterhin die Wirthschaft wieder, so hat er von seinem Weinvorrath in den Wirthschaftskellern das Ohmgeld und, falls er vor der Wiedereröffnung der Wirthschaft als Weinproduzent oder Weinhandler accisfreie Weineinlagen machen durfte, oder als Weinhandler bei Einstellung der Wirthschaft auch die Accise ruckvergutet erhalten hatte, auch die Accise zu entrichten.

Bei einer Einstellung der Wirthschaft auf nur furze Zeit wird eine Steuerrückvergütung nicht geleistet und sind auch von Weineinlagen während derselben Accise und Ohmgeld zu bezahlen. Doch kann für den muthmaßlichen Weinverbrauch des Wirths und seiner Haushaltung in dieser Zwischenzeit ein billiger Nachlaß am Ohmgelde zugestanden werden.

**§**. 35.

Stirbt ein Wirth und wird ber in seinen Wirthschaftskellern befindliche Wein von Personen erworben, welche nicht zu den Erben des Verstorbenen gehören, so ist der Verlassenschaftsmasse bas Ohmgeld rudzuverguten.

Die gleiche Rudvergutung hat die Berlaffenschaftsmasse auzusprechen, wenn die Bersonen, welche den Wein übernehmen, zwar Erben des Berftorbenen, aber keine Wirthe find.

Wird dagegen der Wein aus den Wirthschaftsfellern des Verstorbenen von Erben übernommen, welche deffen Wirthschaft fortsegen oder eine eigene führen, so hat die Verlaffenschaftsmasse keine Ohmgeldruckvergutung zu beziehen.

**§**. 36.

Ebenso wie Wirthe werben behandelt:

- 1. Personen, welche zum bouteillenweisen Verkaufe fremder feiner Weine ermächtiat find:
- 2. Personen, welche einen öffentlichen Rofttisch halten und dabei Wein zu verabreichen befugt find;
- 3. Bersonen, welche, ohne Wirthe zu sein, in Keller oder sonstige Raume innerhalb eines Birthschaftsgebäudes Wein einlegen, sofern ihnen für diese ihre Weineinlagen nicht ausnahms= weise eine gunftigere Behandlung zugestanden ift (§. 38).

**§**. 37.

Wer, ohne Wirth zu sein, die polizeiliche Erlaubniß erlangt hat, fremde seine Weine — b. i. alle süßen Weine, Champagnerweine und überhaupt alle fremden Weine, welche man gewöhnlich auf Bouteillen zieht, sie mögen in Bouteillen oder in Fässern eingelegt werden — im Kleinen abzusetzen, muß sich, bevor er von dieser Erlaubniß Gebrauch machen darf, von der Steuerverwaltung auf den Keller, in welchem er dergleichen Weine lagern will, ein Weinhandelspatent erwirken und von jeder Einlage an solchen Weinen in den betressenden Keller Accise und Ohmgeld bezahlen. Andere nicht zu den fremden seinen Weinen gehörige Weine dürsen gleichfalls nur gegen Entrichtung von Accise und Ohmgeld eingelegt werden, sosenn nicht die Steuerverswaltung unter entsprechender Controle eine Ausnahme gestattet.

**S.** 38.

Personen, welche, ohne Wirthe zu sein, als Miethbewohner eines Wirthschaftsgebäudes ober

aus anderen Ursachen Wein in Keller innerhalb eines Wirthschaftsgebäudes einlegen, kann, wo der Keller, in welchem ihr Wein lagert, von den Wirthschaftskellern vollständig abgesondert ift, auch den sonft obwaltenden Umständen nach Unterschleife nicht zu besorgen sind, die Steuerverwaltung ausnahmsweise und unter den sachdienlichen Beschränkungen die ohmgeldfreie und, wenn die betreffenden Personen Weinproduzenten sind, auch die accisfreie Weineinlage auf Widerruf gestatten.

Wirthen, welche isolirt wohnen und bei der Entlegenheit vom Wohnsitze des Steuererhebers nicht leicht zu überwachen sind, kann durch besonderen Vertrag statt der sonst jeweils fälligen Accis und Ohmgeldbeträge ein jährliches Accis und Ohmgeldaversum bestimmt werden, bei dessen Beniessung der Durchschnitt ihrer Accis und Ohmgeldzahlungen in den nächst verstossenen Jahren und die Umstände, welche eine etwaige Ausdehnung ihres Gewerbs erwarten lassen, als Anhaltspunkte dienen.

Im Vertrage ift zu bebingen:

- 1. daß das bewilligte Aversum in Quartalzielern, je in den ersten vierzehn Tagen des bestreffenden Vierteljahrs, an den Steuererheber zu berichtigen sei;
- 2. daß der Vertrag sowohl von der Steuerverwaltung als auch vom Wirthe jährlich, doch nur zu Anfang des vierten Quartals mit der Wirfung gefündigt werden könne, daß er dann mit Ablauf dieses Quartals ein Ende nimmt;
- 3. daß der Steuerverwaltung überdies vorbehalten bleibe, den Vertrag im Falle von Aensberungen in der Gesetzeit aufzuheben, wenn der betreffende Wirth die Vertragsbedingungen nicht erfüllt;
- 4. daß mit Anfang wie mit Ablauf der Wirksamkeit des Bertrags auf Kosten des Wirths eine Aufnahme seines Weinvorraths statt zu sinden habe und der etwaige Ueberschuß des Vorraths am Schlusse der Vertragszeit über den Vorrath am Anfange derselben der Accise und dem Ohmegeld unterworfen sei; zulet
- 5. daß während der Dauer des Vertrags der Wirth weber von einer Weineinlage Weinsteuer zu zahlen, noch auch von Weinabgaben, oder wenn ihm Wein zu Grunde geht, oder endlich aus irgend anderen Ursachen, den Fall des S. 33 jedoch ausgenommen, Steuerrückvergütung anzussprechen habe, bennungeachtet aber verpflichtet sei, dem Steuererheber von jeder Weineinlage und von jeder Weineinlage und von jeder Weineinlage und von jeder Weinebalb acht Tagen Anzeige zu machen.

#### 2. Der Beinproduzenten.

§. 40.

Wer Wein — Trauben = ober Obstwein — einkellert, ben er felbst erzeugt hat, wird, falls er im Orte ber Einlage keine Wirthschaft treibt, als Weinproduzent angesehen und bleibt als solcher von ber Weinsteuer befreit, wenn ber Wein entweber

- 1. von eigenthumlichen ober gepachteten ober als Dienstbeinugung übernommenen Grundftuden in der Gemarkung des Einlageorts herrührt, ober aber
  - 2. von eigenthumlichen ober gepachteten ober als Dienftbeinugung übernommenen Grundftuden



anderer inländischer Gemarkungen oder von eigenthumlichen Grundstücken in einer an die Gemarkung bes Einlageortes angrenzenden ausländischen Gemarkung herstammt und im Herbste unmittelbar aus den betreffenden Grundstücken oder von der Relter weg in den Ort der Einlage gebracht wird. Kann der Wein nicht unmittelbar im Herbste in den Ort der Einlage gebracht werden, so soll die spätere Einkellerung allda gleichwohl ausnahmsweise steuerfrei bleiben, wenn sie binnen der ersten fünf Monate des nächstsolgenden Jahrs geschieht und der Wein bis dahin im Orte der Zwischenlagerung, so weit erforderlich, unter steuerliche Controle gesetzt war.

S. 41.

Den Weinproduzenten werben gleich behandelt:

- 1. die Befiger von Weingefällberechtigungen ruckfichtlich ber ihnen zustehenden Weingefälle, auch die Steigerer und Bachter solcher Weingefälle;
- 2. bei in Theilbau gegebenen Reben ber Eigenthumer wie der Theilbauer, jedoch jeder von beiben nur für den ihm nach dem Theilbauvertrage zufommenden Antheil;
- 3. die Gemeindekaffen, Ortsalmosenverrechnungen, Ortszehntkaffen und andere örtliche, zur Tilgung von Schulden der Gemeindeangehörigen bestimmte Kassen in Beinorten für Wein, welchen sie von ihren Schuldnern an Zahlung annehmen;
- 4. der Bezieher von Kelterwein (d. i. von Trauben oder Obstwein, welchen der Besitzer einer Kelter oder Trotte für die Gestattung ihres Gebrauchs zum Auspressen der Trauben oder des zur Erzeugung von Obstmost dienenden Obstes erhält) rücksichtlich dieses Kelterweins.

S. 42.

Als Weinproduzent ist dagegen nicht anzusehen, wer Obst oder Trauben erfauft, um hieraus Wein zu erzielen.

**§. 43.** 

Der Weinproduzent ift wie von der Einlage an felbst erzeugtem Wein, so auch von seinem Hausberbrauch an solchem steuerfrei.

Legt er Wein ein, rudfichtlich beffen er nicht als Weinproduzent zu behandeln ift, so wird er bei solcher Weineinlage als Weinconsument besteuert.

S. 44.

Seinen Erwachs an Wein darf der Weinproduzent nur im Großen (g. 4) verfaufen. Gleich= wohl ift ihm die Verwerthung deffelben im Ganzen auch dann unbenommen, wenn der Erwachs unter funfzehn Maas beträgt.

Verkauft ein Weinproduzent einem anderen Weinproduzenten, der nicht als Weinhändler auch anderen als selbsterzeugten Wein abgabefrei einlegen darf, im Herbste Most, so ist er verspflichtet, dies dem Steuererheber anzuzeigen.

Die Abgabe von Proben seines Erwachses, ins Ausland in beliebiger Menge, fürs Inland aber in einzelnen ganzen ober halben Flaschen, ift bem Weinproduzenten unverwehrt.

3. Der Beinhanbter.

S. 45.

Ber als Beinhanbler behandelt und hiernach der Begünstigungen theilhaftig werden will,

welche nach ben folgenden Paragraphen ben Beinhandlern in Aussicht gestellt find, muß fich von ber Steuerverwaltung ein Weinhandelspatent erwirken.

#### S. 46.

Weinhandelspatente werben je nach dem Umfange der Begunftigungen, welche der Beinhandler zu erwerben wunscht, entweder für Beinlagerkeller oder für Weinhandlungskeller, in jedem Falle jedoch nur für einen bestimmten Ort und für bestimmte Reller in diesem Orte, ertheilt.

Wer in einem Orte zugleich Weinlager= und Weinhandlungskeller halten will, muß ein Patent für jene und ein Patent für diese Keller nehmen, und wer in mehreren Orten Wein= handel treiben will, muß in jedem dieser Orte Patente erwirken.

#### S. 47.

Weinhandelspatente fonnen ertheilt werden:

- 1. jedem Staatsangehörigen, jene öffentlichen Beamten ausgenommen, mit deren Beruf die Betreibung eines Weinhandels für unvereinbar erachtet wird und rückfichtlich welcher darum die im folgenden Paragraphen erwähnten Beschränkungen eintreten;
- 2. Auslandern, welche die ftaatspolizeiliche Erlaubniß zum Weinhandel im Großherzogthum erworben haben.

#### **§. 48.**

Bezüglich der Ertheilung von Beinhandelspatenten an offentliche Beamte finden folgende Beschränfungen statt:

- 1. Den Obereinnehmern, den Oberbeamten der Hauptsteueramter, dem Steuererhebungs= und dem Steueraufsichtspersonal, den Hospital= und Proviantverwaltern der großt. Kriegsver= waltung, ferner allen jenen großt. Domänen= und Stiftungsverwaltern, die Beineinkellerungen zu besorgen oder zu überwachen haben, durfen Weinhandelspatente nicht ertheilt werden;
- 2. andere in Dienstthätigkeit befindliche Beamte und Angestellte bes Staates konnen Patente für Weinlagerkeller nach Belieben, Patente für Weinhandlungekeller dagegen nur mit Gutheigung des vorgesetzten großherzoglichen Ministeriums erlangen.

Die burch bas Patent erlangte Befugniß geht nur auf die Person des Patentifirten.

Niemand kann auf das Patent eines Dritten Weinhandel treiben, ausgenommen die Erben eines Weinhändlers, so lange beffen Weinlager ungetheilt bleibt.

Mehrere Personen konnen nur dann ein Patent in Gemeinschaft erlangen, wenn fie fich in einer Handelsverbindung befinden.

#### §. 50.

Wer an einem Orte, wo er keinen ständigen Wohnsitz hat, einen Weinhandel treiben, akso ein Weinlager unterhalten will, ferner Personen, die in Gemeinschaft den Weinhandel treiben wollen, auch Erben eines Weinhandlers haben einen Geschäftsführer aufzustellen, welcher — unbeschadet der Mithaftbarkeit des oder der Geschäftseigenthümer — alle aus dem Weinhandel entspringenden Steuerverbindlichkeiten zu erfüllen hat.

**S.** 51.

Das Ansuchen um ein Weinhandelspatent ift bei dem Steuererheber, in beffen Bezirk das

Weinlager gehalten werden will, und, wo die hiezu bestimmten Keller in verschiedenen Erhebungsbezirken liegen, bei dem Steuererheber, in dessen Bezirk der größere Keller sich befindet, schriftlich einzureichen.

Die Ausfertigung ber Patente geschieht durch die betreffende Obereinnehmerei (das betreffende Hauptfleueramt).

Die Kosten für Ausfertigung der Patente und für steuerliche Ueberwachung der Patentkeller tragt die Steuerkasse.

§. 52.

Patente auf Weinlagerkeller können nur für Keller ertheilt werden, welche so gelegen find, daß der Weintransport aus ihnen in ein Wirthschaftsgebäude, in einen Wirthschaftskeller, oder in einen anderen Keller nur auf offener Straße möglich ift.

§. 53.

Für ein Patent auf Weinlagerkeller ist jährlich je für die Periode vom 1. Dezember bis letzten November des folgenden Jahrs, und zwar ohne Unterschied, ob es fürs ganze Jahr oder nur für einen Theil des Jahres benutzt wird, eine Gebühr von sechs Gulden in die Steuerkasse zu entrichten.

Der Besitzer eines Weinlagerkellers hat überdies die Verpflichtungen zu übernehmen, welche bie burch §. 77 verordnete Controle ihm auferlegt.

§. 54.

Wer ein Patent auf Weinlagerfeller erlangt hat, darf in die betreffenden Keller Wein in unbeschränfter Menge einlegen, aber hieraus, den Fall der ganzlichen Leerung eines Kellers ausgenommen, auf einmal, sei es an einen einzelnen oder an mehrere Empfänger, je nur in einer Gesammtmenge von mindeftens einem halben Fuder abgeben.

Will der Weinhandler seinen Hausverbrauch an Wein aus seinem Weinlagerkeller entnehmen, so kann dies einschließlich etwaiger anderer gleichzeitig stattfindender Abfassungen auch nur in der eben erwähnten Gesammtmenge und nur gegen Entrichtung der Accise und, falls er im Orte eine Wirthschaft treibt, auch des Ohmgelds geschehen.

§. 55.

Patente auf Beinhandlungsfeller fonnen ertheilt werden:

- 1. für Keller, welche so gelegen sind, daß der Weintransport aus ihnen in das Innere eines Wirthschaftsgebäudes oder eines Wirthschaftsfellers nicht anders als auf offener Straße möglich ist;
- 2. für Wirthschaftskeller, auch für andere Keller, welche so gelegen sind, daß der Weinstransport aus ihnen in das Innere eines Wirthschaftsgebaudes ober eines Wirthschaftskellers auch anders als auf offener Strafe möglich ift.

**§**. 56.

Die Begunftigungen, welche ein Patent auf Weinhandlungskeller gewährt, find auf die Größe Des Weinlagers beschränkt, welches nach der Klasse bes Patents unterhalten werden darf.

| Ein | Patent | IV.   | Klaffe | erlaubt | einen | Lagerbestand  | bis | <sub>ð</sub> u |   |   |   | 60  | Fuber, |
|-----|--------|-------|--------|---------|-------|---------------|-----|----------------|---|---|---|-----|--------|
|     |        | V.    | "      | M       | "     | "             | "   | "              | • |   |   | 80  | "      |
|     |        | VI.   | "      | "       | "     | "             | "   | "              |   |   | • | 100 | "      |
|     |        | VII.  | "      | 11.     | "     | "             | "   | "              | • |   |   | 140 | "      |
|     |        | VIII. | "      | "       | ″     | <i>"</i>      | "   | "              | • |   |   | 180 | "      |
|     |        | IX.   | "      | "       | "     | "             | üb  | er             | • | • | • | 180 | "      |
|     |        |       |        |         |       | <b>S.</b> 57. | •   |                |   |   |   |     |        |

Ist ein Weinhandler im betreffenden Orte zugleich Weinproduzent und legt er auch Wein, rücksichtlich dessen er Weinproduzent ist (§§. 40 und 41), in seinen Weinhandlungskeller im Orte ein, so wird der im Herbste des laufenden und des nachst vorangegangenen Jahrs bezogene und eingekellerte Wein der Art in das höchste Waas des erlaubten Lagerbestands dann nicht eingerechnet, wenn der Weinhandler gleich bei der Einkellerung solchen Weines die eingekellerte Wenge unter Angabe ihrer Eigenschaft als selbsterzeugter Wein dem Steuererheber schriftlich angezeigt hat und diese Anzeige unbeanstandet geblieben ist.

Will ein Weinhandler ben Lagerbestand seines Weinhandlungskellers im Orte über bas erlaubte höchste Maas erstrecken., so hat er — bevor dies geschieht — statt seines bisherigen Patents ein solches ber entsprechenden höheren Klasse zu erwirken.

**§**. 58.

Wer ein Patent auf Weinhandlungsfeller besitt, ift der nach der Klaffe des Batents bemeffenen Gewerbsteuer unterworfen.

Außerdem hat er im Falle des S. 60 für seinen Hausverbrauch an Wein den vorgeschriebenen Aversalbetrag statt der Weinsteuer zu bezahlen. Dieser ist mit der Gewerbsteuer und für den gleichen Zeitraum wie sie zu entrichten.

**§.** 59.

Wer ein Patent auf Weinhandlungskeller erhält, aus welchen der Weintransport in ein Wirthschaftsgebäude oder in Wirthschaftskeller nur auf offener Straße möglich ift (§. 55, Sat 1), kann in die betreffenden Weinhandlungskeller Wein innerhalb des durch das Patent bestimmten höchsten Lagerbestands accis = und ohmgeldfrei einlegen, auch daraus nach Belieben im Großen (§. 4), jedoch nur nach Ansicht der über die Abfassung des Weins zu erhebenden steueramtlichen Urkunde (der Steuerquittung, des Control =, Uebergangs =, oder Transportscheins) abgeben.

Geht der Wein, den der Weinhandler bezieht, in kleinen Beträgen (g. 13, Absat 2) aus dem Austande ein, so hat derselbe die Freilassung von der Weinsteuer bei der betreffenden Hebes stelle durch Borzeigung seines Patents zu erwirken.

**§**. 60.

Treibt ein solcher Weinhandler im Orte keine Wirthschaft, so ift ihm überdies gestattet, seinen Hausverbrauch an Wein allba steuerfrei aus seinen Weinhandlungskellern zu beziehen, jedoch gegen Entrichtung des im 3. 61 bestimmten Aversalbetrags statt der Weinsteuer. Will der zum Hausverbrauch bestimmte Wein in größerer Menge, als die Consumtion einiger Monate muthmaßlich sordert, aus dem Weinhandlungskeller entnommen und bis zum allmähligen Verbrauch in einen anderen Keller wiederum eingelegt werden, so ist dieß nur unter der Voraussezung gestattet, daß

ber Vorrath im Weinhandlungskeller einschließlich ber zum eigenen Verbrauch bezogenen und anderwärts wieder eingekellerten Menge zu keiner Zeit den durch das Patent erlaubten Lagerbestand überschreitet.

Haben mehrere Personen ein Patent in Gemeinschaft (§. 49), so fteht diese Begunftigung nur jener unter ihnen zu, welche das Weinhandelsgeschäft leitet.

Wo es von der Steuerverwaltung für nothig erachtet wird, muß sich der Weinhandler der im S. 75 verordneten Controle unterwerfen.

#### **§**. 61.

Der Aversalbetrag an Weinsteuer, welchen der Weinhändler für seinen Hausverbrauch an Wein im Patentorte zu erlegen hat, beläuft sich für seine Berson auf 3 fl. 24 fr. jährlich. Dieser Betrag erhöht sich für jeden mannlichen Tischgenossen über achtzehn Jahre um 48 fr. und für jeden weiblichen Tischgenossen über achtzehn Jahre um 24 fr. jährlich. Landwirthe, welche mehrere Dienstboten unterhalten, haben gleichwohl nur einen mannlichen und einen weiblichen Dienstboten zu versteuern. Bei Handwerkern bleiben die Gewerbsgehülfen, mit Ausnahme der Küfergesellen, bei Berechnung des Aversalbetrags außer Betracht.

Tritt im Laufe des Jahrs bei den Tischgenossen des Weinhändlers eine Aenderung in der Art ein, daß die Anzahl der männlichen Tischgenossen über achtzehn Jahre oder der weiblichen über achtzehn Jahre ab = oder zunimmt, so ist dem Steuererheber schriftliche Anzeige zu machen, damit der Aversalbetrag an Weinsteuer fürs nächste Jahr hiernach berichtigt werden kann.

#### **§**. 62.

Treibt ein Weinhandler, welcher nach §. 59 ein Patent erlangt hat, im Patentorte eine Wirthschaft, so finden die §§. 60 und 61 auf ihn keine Anwendung; er muß vielmehr von allen Weinsabsassungen aus dem Weinhandlungskeller, sei es für seine Wirthschaft oder für seinen Hausversbrauch, Accise und Ohmgeld zahlen.

Sind jedoch im Weinhandlungskeller zugleich Weine gelagert, welche gegen Entrichtung des tarifmäßigen Eingangszolles unmittelbar vom Ausland oder aus einer Niederlage für unverzollte Weine bezogen wurden, so hat der Weinhändler von dergleichen Weinen im vorgenannten Falle die Weinsteuer nicht zu erlegen.

Im Uebrigen unterliegt er ber im §. 74 verordneten Controle.

#### §. 63.

Wer ein Patent auf Weinhandlungsfeller erhält, aus welchen der Weintransport in ein Wirthschaftsgebäude oder in Wirthschaftskeller auch anders als auf offener Straße möglich ist (§. 55, Sat 2), muß von jeder Weineinlage die bei Weineinlagen in Wirthschaftskeller schuldige Weinsteuer entrichten. Er kann dagegen den im Patentkeller gelagerten Wein nach Belieben im Großen (§. 4) abgeben und hat in solchem Falle beim Absate ins Ausland, wenn derselbe vorsichriftsmäßig nachgewiesen ist, die Rückvergütung der Accise und des Ohmgelds, beim Absate im Inland aber die Rückvergütung des Ohmgelds anzusprechen, während der Erwerber des Weines accisfrei bleibt.

Den Wein zu seinem eigenen Verbrauch und, wenn er im Orte Wirthschaft treibt, ben Bedarf für diese kann der Weinhandler in beliebiger Menge abgabefrei aus dem Patentkeller entnehmen.

#### S. 64.

Wo es die Steuerverwaltung für zuläsig erachtet, kann sie auf blos zum Weinhandel bestimmte Patentkeller der im §. 55, Sat 2, beschriebenen Beschaffenheit, sofern solche Keller von Wirthschaftskellern vollständig geschieden sind, statt der Bestimmungen des §. 63 jene der §§. 59—62 bis auf Widerruf in Anwendung bringen, und zwar bei Weinhändlern, die keine Wirthschaft im Orte treiben, die Bestimmungen der §§. 59, 60 und 61 mit der im Schlußsate des §. 60 verordneten Controle, bei Weinhändlern dagegen, die im Orte eine Wirthschaft treiben, die Bestimmungen der §§. 59 und 62.

#### **§**. 65.

Aus Weinlager = wie aus Weinhandlungskellern durfen Weinproben ins Ausland in beliebiger Menge, fürs Inland aber in einzelnen ganzen oder halben Flaschen verabreicht werden.

#### **§**. 66.

Weinhandelspatente wirken fort, bis fie der Weinhandler aufgibt, oder diefelben ihm, weil er fie zur Unterschlagung der Weinfleuer oder zur Begunfligung solcher Unterschlagungen migbraucht hat, von der Steuerverwaltung zeitweise entzogen werden.

Will ein Weinhändler die in dem Patent bezeichneten Keller ändern oder noch andere Keller als Patentkeller benutzen, so hat er unter Anschluß seines Patents dem Steuererheber seine Absicht schriftlich anzuzeigen und die Obereinnehmerei (das Hauptsteueramt), wenn dabei ein Bedenken nicht obwaltet, das Nothige im Patent zu bemerken, sofort dieses zuruck geben zu lassen.

Will ein Weinhandler seinen Weinhandel entweder überhaupt aufgeben, oder an einen anderen Ort verlegen, so hat er dem Steuererheber unter Ruckgabe des Patents und unter Bemerfung des Tages der Einstellung oder Verlegung des Weinhandels schriftliche Anzeige zu machen.

Tritt ein Patent außer Wirksamkeit, so erlöschen die an solches geknüpften Begunstigungen. Der Weinvorrath in den Patentkellern, welcher nicht schon bei der Einlage der Weinsteuer unterworfen worden ist (§. 63), unterliegt alsdann, den hierunter etwa begriffenen selbst erzeugten Wein (§. 57) nicht ausgenommen, der Weinsteuer und zwar, wenn der bisherige Weinhandler im Orte eine Wirthschaft treibt, der Accise und dem Ohmgeld, andernfalls nur der Accise.

#### 4. Der Beinconfumenten.

#### **§.** 67.

Wer in einem Orte für seine Weineinlagen allba nach den vorstehenden Bestimmungen nicht als Weinwirth, Weinproduzent oder Weinhändler zu behandeln ift, gilt daselbst als Weinconsument (§. 3).

Seine Weineinlagen, mit Ausnahme der nach den §S. 18 — 21 und §. 63 abgabefrei bleibenden, find der Accise unterworfen (§. 5). Seine Weinvorräthe darf er nur im Großen (§. 4) absehen; eine Rückvergütung der Accise wird ihm dabei nicht gewährt. Die Abgaben von Weinproben ist dem Weinconsumenten wie dem Weinhandler (§. 65) gestattet.

#### B. Ueber bie Magregeln zur Sicherung ber Beinfteuer.

1. Uebermachung der Beinkeller, sowie der Beineinlagen und Beinab= fassungen.

**§.** 68.

Die Beinkeller überhaupt, die der Wirthe und Weinhandler aber insbesondere, stehen unter Aufsicht der Steuerverwaltung.

Sie kann von denselben Einsicht nehmen und die Weinvorräthe allda nicht nur, sofern es in den folgenden Paragraphen ausdrücklich vorgeschrieben ist, sondern auch, wo sie erheblichen Verdacht einer Weinsteuerunterschlagung oder der Beihülfe zu solcher oder der Ueberschreitung des patentmäßig erlaubten Lagerbestands hegt, urkundlich aufnehmen lassen.

Sie wird babei ben redlichen Berkehr fo wenig, als möglich, beläftigen.

**§**. 69.

Den Weineinlagen in Wirthschaftskeller, Weinlagerkeller und unter besonderer Controle stehende Weinhandlungskeller (§S. 74, 75 und 77) hat der Steuererheber, je nach vorgängiger genauer Controlirung des zur Einkellerung bestimmten Weins, so weit thunlich, den Weineinlagen in andere Keller dagegen wenigstens von Zeit zu Zeit anzuwohnen.

Bei den Weinabfassungen aus Weinlagerkellern und aus unter besonderer Controle stehenden Weinhandlungskellern, dann bei sonstigen Beinabfassungen, auf deren Grund eine Weinsteuer= rudvergutung in Anspruch genommen werden wird, hat er gleichfalls gegenwärtig zu sein.

**§.** 70.

Wein verschiedener Eigenthumer barf ber Regel nach nur in getrennten und je mit besonderem Berschlusse versehenen Kellerräumen gelagert werben.

S. 71.

Ausnahmsweise ift die Lagerung von verschiedenen Bersonen gehörigem Wein im nämlichen Reller gestattet:

- 1. bezüglich ber Vorrathe mehrerer Weinconsumenten;
- 2. wenn Weinproduzenten, welchen es am nothigen Kellerraum und an Verkaufsgelegenheit mangelt, ihr Weinerzeugniß in den Keller eines anderen Weinproduzenten oder eines Weinconsusmenten einlegen wollen;
- 3. wenn Wein, der an einen neuen Eigenthumer übergegangen ift, nur einstweilen noch bis zu späterer Abfaffung neben den Vorrathen des früheren Besitzers in deffen Keller belaffen werden will (§. 12 und §. 20).

In allen diesen Ausnahmefällen muß jedoch dem Steuererheber Anzeige gemacht und ihm im Falle 1 die Weinnenge eines jeden der betreffenden Weinconsumenten, in den Fällen 2 und 3 dagegen die Weinnenge jenes Weinproduzenten, beziehungsweise sonstigen Weinbesitzers, angemeldet werden, der sich des fremden Kellers bedient.

#### **S.** 72.

In Weinorten, auch in jenen anderen Orten, in welchen vom Schlußstige bes §. 28 Gebrauch gemacht ist, hat die Steuerverwaltung nach vollendetem Herbste, beziehungsweise nach vollendeter Obstweinkelterung, in den Kellern und in sonstigen Ausbewahrungsräumen der Wirthe den von diesen eingelegten neuen Wein aufnehmen zu lassen und, wenn sich dabei mehr vorsindet, als der Wirth jeweils am Abend angemeldet hat (§. 28), die Erhebung der Weinsteuer von diesem Mehrsbetrag anzuordnen.

#### §. 73.

Hat ein Wirth vor der im vorhergehenden Baragraphen verordneten Aufnahme seines neuen Weins demselben alten bereits versteuerten Wein beigemischt, so wird am Ergebniß der Aufnahme die Menge des beigemischten alten Weins nur dann in Abzug gebracht, wenn die Beimischung unter Aufsicht des Steuererhebers, welcher die Menge des beigemischten alten Weins vorzumerken hat, geschehen ist.

#### §. 74.

Weinhandlungskeller der im §. 55, Sat 1 erwähnten Beschaffenheit unterliegen, wenn der Weinhandler im Orte eine Wirthschaft treibt, nach §. 62 dergestalt besonderer Controle der Steuersverwaltung, daß

- 1. jede Einlage in den Patentkeller durch Abgabe der den Wein begleitenden Urkunde und, wenn der Wein von einer solchen nicht begleitet ift, durch eine schriftliche, vom Weinhandler unterzeichnete Anzeige dem Steuererheber vorher angemeldet werden nuß und daß keine Weinabfuhr zugegeben werden darf, bevor dem Weinhandler die Reuerantliche Urkunde, welche der Beinbezieher hierüber vom Steuererheber einzuholen hat, vorgewiesen ift, daß sodann
- 2. von allem Wein, welcher nach der von Zeit zu Zeit und der Regel nach am Jahresschluß statt sindenden urfundlichen Aufnahme des Weinvorraths weniger vorhanden ist, als nach dem Vorrath bei der jüngst vorangegangenen Aufnahme unter Berücksichtigung der seitbem angemeldeten Weineinlagen und Absassungen, so wie des Abganges für Zehrung und Hefe vorhanden sein sollte, Accise und Ohmgeld zu entrichten ist.

Ift Wein burch irgend einen Zufall zu Grunde gegangen, so wird, wenn hievon alsbald Anzeige gemacht und der Verluft gehörig nachgewiesen worden ift, von der in Verluft gerathenen Menge keine Steuer erhoben.

Sind im Beinhandlungsteller zugleich Weine gelagert, welche gegen Entrelchtung des tarifmäßigen Eingangszolles unmittelbar vom Auskand iber aus einer Niederlage unverzollter Weine dahin bezogen wurden, so hat der Weinhandler von dergleichen Weinen im Balle ibes Sayes 2 Accife und Ohmgeld nicht zu entelchten.

#### S. 75.

Weinhandlungskeller der im §. 55, Sat 1, beschriebenen Beschaffentheit, veren Besitzer im Orte keine Wirthschaft treibt, können gleichwohl der im §. 74 verordneten besonderen Controle ebenfalls unterworsen wetden (§. 60); jedoch nur, wo dies in Viege collegialer Entscheidung der Steuerdirection zur Sicherung der Acces und Ohmgengefälle nöthig erscheint.

Wird die Controle angeordnet, fo muß bei der nath S. 74, Set 2, feweils eintretenben

Prüfung bes Weinvornaths auch auf ben feit ber jungft vorangegangenen Aufnahme fiatt gehabten eigenen Berbrauch des Weinhandlers nach billiger Schätzung Ruchficht genommen werden. Die Größe des Abzugs für dem eigenen Verbrauch wird von der Obereinnehmerei (dem Hauptsteueramt) nach Hörung des Schatzungsraths und des Steuererhebers festgesetzt.

S. 76.

Bei der pach §. 74, Say 2, aufzustellenden Berechnung des Weinvorraths find als Abgang für Zehrung und Hefe und sonstigen Verluft anzunehmen:

- 1. von ber Besammtmenge ber feit ber letten Aufnahme ftatt gehabten Ginlagen 11/2 Prozent;
- 2. überdieß, wenn unter diesen neuer Wein des letzten Herbites begriffen ift, welcher vor dem ersten Ablaß eingelegt wurde, und zwar von den Einlagen vom Gerbst bis zum 1. Dezember 1 Brozent,

fodann von dem am 1. Dezember bestehenden Vorrath und non den nach dem 1. Dezember bewirkten Einlagen 3 Prozent;

- 3. von der Gefammitmenge aller feit der letten Aufnahme ftatt gefundenen Abfaffungen 1/3 Brozent;
- 4. von der Summe der Monatsporrathe, welche am Schlusse jedes seit der letzten Aufnahme verflossenen Monats sich ergeben haben, 1/3 Prozent.

Der Lagervorrath bes erften Monats besteht aus dem wirflichen Borrath bei der letten Auf= nahme und aus den Einlagen im Lauf des ersten Monats.

Der Lagervorrath des zweiten Monats besteht aus dem Lagervorrath des exffen Monats nach Abrecknung der Absassungen des ersten Monats und Zurechnung der Einsagen des zweiten Monats.

In gleicher Meife, wie beim zweiten Monat, werden auch die Lagervarrathe der ührigen Monate berechnet.

S. 77.

In Weinlagerkeller burfen Weineinlagen nur mit Brachtung der Borschrift des §. 74, Sat 1, und aus solchen Weinabsassungen nur nach vorgängiger schriftlicher, die Menge des Weins, auch den Namen und Wohnort des Weinempfängers anzeigender Anmeldung beim Steuererheber und - nur unter seiner Aufsicht statt finden.

Die Bestimmung des Sages 2 van §. 74 ist auch auf Weinlagerfaller ampendbar. §. 78,

In den im S. 74 bezeichneten Weinhandlungekellern von Wirthen, auch in den Weinlagerkellern muffen sammtliche Lagerführe im Landesmagfe geeicht fein.

Von dieser Vorschrift wird im soweit eine Ausnahme gestattet, als Lagerfässer bereits auf ein bekanntes anderes Maas zuverlässig greicht sind, ober summe feine Abeine in Originalgebinden lagern.

Die Eichung der Lagerfässer soll mit möglichster Schonung des Weinhandels und mit thunlicher Kostenersparung kewirft werden. Wannenelich sollen Fisser, in welchen älterer, nicht jährlich zum Ablaß kommender Wein gelagert ist, die zur nächsten Entleerung vorläusig nur mit dem Visirstab oder der Bistrolle gemessen werden; auch soll, wo bei großen Lagersässern in Weinlagerkellern nach Entleerung der Fässer deren Gichung mit Wein oder Wasser mit geoßen Schwierigkeiten und

Digitized by Google

unverhaltnismäßigem Auswand verknüpft ware, die Steuerverwaltung es ausnahmsweise bei ber Deffung burch ben Bifirftab ober die Bifirrolle bewenden laffen.

**S.** 79.

Alle Kellervisitationen und Weinaufnahmen geschehen auf schriftlichen Auftrag der Obereinnehmerei (des Hauptsteueramts) unter Leitung eines Steuererhebungs = oder Steueraufsichtsbeamten
und unter Anwohnung einer Urkundsperson, der Regel nach aus dem Ortsgemeinderath, und
eines verpflichteten Küfers.

Sind bei einer Weinaufnahme einzelne Fässer nicht voll befunden ober nicht mit zuverlässiger Eiche versehen, so geschieht die Vermessung des Inhalts mit dem Vistritad oder der Vistrolle; sofern es die Steuerverwaltung nicht für angemessen erachtet, eine vollständige Vermessung vor= nehmen zu lassen.

Wo man sich nur des Bisirstabs oder der Visirrolle bedient hat, kann auch der Weinbesitzer, salls ihm dies nicht genügt, eine vollständige Vermessung verlangen. Hat er eine solche nicht verslangt, so bleibt jede spätere Einwendung gegen das Ergebniß der Abmessung mit dem Visirstab oder der Visirrolle unberücksichtigt.

Die Kosten der formlichen Bermessung, sofern er fie verlangt hat, trägt der Weinbesitzer, es sein denn, daß die von ihm beanstandete Weinaufnahme um mehr als fünf Prozent vom Ergebnisse vollständigen Bermessung abweicht.

Der Weinvorrath ift in der Aufnahmsurkunde nach Gattung und Menge genau zu verzeichnen und die Urkunde vom Weinbesitzer, von der Urkundsperson, vom Kufer und vom Steuererheber unterschriftlich zu bestätigen. Verweigert der Weinbesitzer oder sein Beauftragter die Unterschrift, so ist dies auf der Urkunde zu bemerken und diese Bemerkung vom Steuerbeamten und der Urkundsperson unterschriftlich zu bestätigen.

#### 2. Uebermachung ber Beintransporte.

#### a. Ueberhaupt.

**§**. 80.

Der Transport von Wein (Trauben = wie Obstwein) und zur Weinbereitung bestimmten Trauben sowohl innerhalb ein und besselben Ortes, als von einem Orte zum anderen, muß von einer Urfunde begleitet sein, welche die Herfunft und Bestimmung des Transportes, auch die Gattung und Menge des Weins, letztere nach Maas oder Gewicht, anzeigt.

Von biefer Vorschrift ift allein ausgenommen ber Transport

- 1. von Wein, welcher nach S. 18, Sat 4, fleuerfrei bleibt;
- 2. von Wein in Mengen unter 15 Maas ober 24 Flaschen, wenn ber Wein von einem Rleinverkaufer bezogen wurde, ober aus dem eigenen Keller des Beziehers und zu seinem eigenen Bedürfnisse entnommen ift, auch in beiden Fällen der Transport lediglich im nämlichen Ort ober nur nach einem unmittelbar angrenzenden Nachharverte statt sindet;
- 3. von Wein in Flaschen von zusammen nicht mehr als fünfzehn Pfund Zollgewicht ober brei Maas, ohne Rudficht auf ben Ort ber Herfunft und jenen ber Bestimmung;



- 4. des eigenen Erzeugniffes eines Weinproduzenten, welches dieser im herbste aus der Gemarfung seines Wohnorts, oder aus einer angrenzenden Gemarfung beiführen läßt, oder von der Relter im Einlageort in seinen Keller allba verbringt;
- 5. bes eigenen Erzeugnisses eines Weinproduzenten', welches dieser im Herbste aus einer Nachbargemarkung beistühren läßt, falls Letztere von der Gemarkung des Einlageortes nur durch eine oder die andere Zwischengemarkung getrennt ist und der Transport ohne Urkunde der Oertslichkeit nach von der Steuerverwaltung für unbedenklich erachtet wird;
- 6. von neuem Wein, welchen Wirthe in Weinorten im Herbste entweder aus der Gemarkung ihres Wohnorts oder aus einer Nachbargemarkung von der in den Sagen 4 und 5 bezeichneten Lage beziehen und je am Abend dem Steuererheber anzumelden und zu veraccisen haben (§. 28).

#### S. 81

Geht Wein über die Zollgrenze ober aus einer Niederlage für unverzollte Weine ein, so besteht die den Weintransport begleitende Urfunde dann, wenn der Eingangszoll hievon beim Eingang über die Zollgrenze oder beim Abgang aus der Niederlage entrichtet worden ist, in der Zollquittung, andernfalls im Zollbegleitschein.

Sonstige Weintransporte muffen mit einer Urfunde versehen sein, wie fie je nach Herfunft und Bestimmung ber Transporte in den folgenden Paragraphen vorgeschrieben ift.

Der Transportant ift verpflichtet, ben bem Transporte begegnenden Steueraufsichtsbeamten auf Berlangen die Transporturkunde vorzuweisen.

#### §. 82.

Weintransporte, welche nicht von einem Zollbegleitschein ober einer Zollquittung begleitet find, dürfen — falls der Wein in Fässer verladen ist — dann, wenn der Transport ausschließlich im Inlande statt sindet, nur in Fässern geschehen, welche im Landesmaas, dann aber, wenn der Transport vom Auslande herkommt oder nach dem Auslande bestimmt ist, nur in Fässern, welche im Landesmaas oder im Maase des Landes der Bestimmung oder der Herkunft geeicht sind.

Zum Transporte innerhalb eines Orts fann man sich auch geeichter Butten bedienen und bie Beifuhr bes Herbsterträgnisses aus den Reben barf in ungeeichten Gefäßen geschehen.

Der Transport frember feiner Weine ift in allen Fällen auch in ben Originalgebinden gestattet. Bollen Weinfuhren unterwegs zur Nachtzeit um mehrerer Sicherheit willen in geschlossene Hobse von Wirthshäusern eingestellt werden, so ist davon dem Steuererheber Anzeige zu machen.

b. Lebiglich innerhalb bes Landes in einer und ber nämlichen Gemarkung ober von einer Gemarkung zur andern.

#### **§.** 83.

Soll Wein aus einem Reller in einen anderen Keller ber nämlichen Gemarkung gebracht werben, so hat die den Transport begleitende Urfunde,

- 1. wenn die Einlage steuerfrei geschehen barf, in einem Controlichein (§. 84),
- 2. wenn die Einlage nicht steuerfrei geschehen barf, in der Steuerquittung zu bestehen.



Der Controlfchein ift binnen langstens brei Tagen nach ber Ginkellerung bem Steuererheber gegen Bescheinigung abzuliefern.

Controlscheine und Steuerquittungen sind als Trausporturkunden in der nandichen Gemarkung wur für den Tag ihrer Ausstellung gultig, falls nicht der Steuererhebez die Gultigkeitsdauer durch eine Bemerkung auf der Urkunde ausnahmsweise verlängert.

Wo Weinkaufer von mehreren Personen Wein übernehmen, ohne die Menge, die fie vonjeder einzelnen beziehen werden, zum Voraus genau angeben zu könnem, hat der Steuerenheber
dem Controsschein eine Beilage anzufügen, welche die Weinkaufer und die beiläusig zu über=
nehmenden Weinmengen angibt und nach vollendeter Absassung berichtigt wird.

**§.** 84.

Will Wein aus einem Orte des Landes nach einem andern Orte besselben verbracht werben, so muß der Transport mit einem Controlscheine versehen sein.

Den Controlschein hat der Steuererheber am Abfassungsort auszufertigen, nachdem ihm ber Räufer oder souflige Erwerber oder besselnmächtigter oder der Berkäufer oder Bersender Anzeige gemacht und er nach Befund eine Berichtigung dieser Anzeige veranlaßt hat (S. 15, 16).

Der Controlschein ift dem Steuererheber am Einlageort bei Anmelbung bes Weintransportes (S. 14) gegen Bescheinigung abzuliefern.

Hat die in einem Controlschein bezeichnete Weinabfassung nicht stattgefunden, so ift der Schein dem Steuerheber, der ihn ausgestellt hat, unter Anzeige des Sachverhalts sofort wieder zurud zu geben.

§. 85.

Ist Wein, ber aus einem Orte bes Landes nach anderen Orten besselben verbracht werden will, beim Abgange des Transports noch unverkauft und sollen barum erst unterwegs Käuser aufgesucht werden, so hat der Steuererheber am Abgangsorte auf Ansuchen des Weinbestzers einen Controlschein auszustellen, der Steuerheber je des Ortes dagegen, in welchem Weinkluser aufgefunden sind, die Namen derselben und die von jedem erkaufte Weinmenge beizustägen.

Den Controlfchein hat ber Weinverfaufer langftens binnen brei Tagen nach feiner Rudfunft bem Steuererheber am Abgangsorte gegen Bescheinigung jurudfjuliefern.

c. Bei ber Ginfahr aus Bereinsstaaten mit ber Beftimmung fur bas Juland.

§. 86.

Wein, der aus einem anderen Vereinstande in das Großherzogthum bestimmt ift, ohne einen Zollbegleitschein oder eine Zollquittung mit sich zu führen, muß beim Eintritt über die Landessgrenze von einem Uebergangsscheine begleitet sein oder sofort vom Steuererheber des ersten inlansbischen Grenzorts, beim Eingange mittelst der Eisenbahn vom Steuererheber desjenigen inländischen Ortes, wo der Wein die Eisenbahn verläßt, mit einem Transportschein versehen werden.

Bei fleinen, nach S. 13, Absat 2, gleich an der Grenze zu versteuernden Weimmengen tritt an die Stelle des Uebergangs = oder Transportscheins die betreffende Steuerguittung.

§. 87.

Der Uebergangsichein, burch welchen fich ber Berfenber oder Transportant bes Weines ver-

bindlich macht, diesen hinnen festgesetzter Frist der in der Urkunde benannten Zall = oder Steuerstelle im Lande der Bestimmung zur steuerlichen Absertigung unverändert vorzusühren oder aber, falls dies nicht geschähe, vorbehaltlich der strafrechtlichen Folgen einer Defraudation für die hiers durch dem betreffenden Staat entgangene Steuer zu haften, ist von einer hiezu ermächtigten Balls oder Steuerstelle im Bersendungsort oder in dessen Nähe auszusertigen.

Der Uebergangsschein muß der in danselben zur Absertigung des Weintransports und damit zur Erledigung der Transporturfunde berufenen Boll = oder Steuerstelle eingehändigt, sofort von ihr nach richtigem Befund mit dem Zeugnisse der schließlichen Erledigung unmittelbar an die Zoll= oder Steuerstelle, welche ihn ertheilt hat, zurud gesendet werden.

Ift die im Uebergangsschein zu bessen Erledigung berufene Zoll - oder Steuerstelle nicht zugleich jene, welche die Weinsteuer am Bestimmungsorte zu erheben hat, so ift von ihr der Uebergangsschein an den Steuererheber des Bestimmungsortes zu verweisen und erst auf dessen Bestätigung, daß die Erledigung erfolgt sei, unter Beurfundung Letterer an die Stelle, welche den Uebergangsschein ertheilt hat, zurud zu senden.

**§**. 88.

Ist der Weintransport beim Eintritte in das Land nicht mit einem Uebergangsscheine versehen, so muß er sofort dem Steuererheber des ersten Ortes, welcher nach dem Eintritte in das Land berührt wird, beim Eingange mittelst der Eisenbahn dem Steuererheber desjenigen Ortes, wo der Wein die Eisenbahn verläßt, vorgeführt werden. It dieser Ort zugleich der Bestimmungsort, so tritt alsbald die Abgabenerhebung ein. Ist aber der Bestimmungsort ein anderer, so muß von dem Steuererheber auf den Grund des Frachtbriefs, welcher den Transport vom auswärtigen Abgangsorte über die Grenze begleitet hat, für-Fortsetzung des Weges zum Bestimmungsorte ein Transportschein erwirft werden.

Der Transportschein ift, sofern nicht nach dem nächstfolgenden Baragraphen Nachsicht eintritt, nur gegen Hinterlegung der Weinaccise und des Ohmgeldes, und zwar vom Wein in Fässern die Accise zu einem Kreuzer von der Maas, oder, wo es der Transportant vorzieht, dann zu veradzschlen, wenn sich ein angeseffener, dem Steuererheber als wohlhabend bekannter oder nach dam Beugnisse ves Gemeinderaths seines Wohnorts hinlänglich vermöglicher Inkander für den Abgabebetrag als Bürge und Selbstschuldner gestellt hat.

Kann der Transportant weder Sicherheit leisten, noch nach is. 89 von der Sicherheitsleiftung entbunden werden, so muß, bis das Eine oder Andere geschehen kann, der Transport entweder auf Kosten und Gefahr des Transportanten in Berwahrung gebracht, oder, wenn dieser es vorzieht, über die Landesgrenze zurückgewiesen werden.

**§**. 89.

Von der baaren hinterlegung des Abgabebetrags oder der Bürgschaftsleistung für solchen kann ber Steuererheber bei ihm bekannten sichern Transportanten, wozu regelmäßig wiederkehrende Frachtfuhrlente jedenfalls zu zählen find, Umgang nehmen.

Diefelbe ift ferner nicht erforberlich,

1. wenn ber bem Steuererheber nicht bekannte inlandische Transportant durch ein auf feine Berfon lautendes Zeugniß des Steuererhebers feines Wohnorts nachweist, daß er defelbit aufäsig

und Sicherheit zu leisten im Stande sei, auch fich noch keine Berletzung ber Steuergesetze habe zu Schulden kommen laffen;

2. wenn ein Transportant aus einem der Nachbarftaaten Bayern, Württemberg und Großherzogthum heffen durch ein auf seine Person lautendes, von der Polizeibehorde seines Wohnorts
ausgestelltes Zeugniß sich darüber ausweist, daß er daselbst ansäßig und nothigenfalls Sicherheit
zu leisten im Stande sei, auch daß er in gutem Ruse stehe.

#### **§**. 90.

Der an der Grenze erwirfte Transportschein ift nach Ankunft des Weintransportes am Beftimmungsort dem Steuererheber daselbst bei Anmeldung des Transportes (§. 14) gegen Besicheinigung abzuliefern.

Tritt vor Erreichung des Bestimmungsortes ein Wechsel in der Person des Transportanten ein, so kann die vom ersten Transportanten geleistete Sicherheit freigegeben werden, wogegen der neu eintretende Transportant beim Steuererheber am Orte des Wechsels für den weiteren Transport Sicherheit zu leisten hat. Die Rückgabe der Sicherheitsleistung des ersten Transportanten ersolgt in diesem Falle auf die Bescheinigung des Steuererhebers am Orte des Wechsels.

Der Steuererheber des Eintrittsortes (§. 88), in dem eben erwähnten Falle der Steuererheber am Orte des Wechsels der Transportanten, hat die bei ihm hinterlegte Abgabesumme ober die Bürgschaftsurfunde hiefür wiederum auszufolgen, sobald ihm durch Vorzeigung der Bescheinigung des Steuererhebers am Bestimmungsorte nachgewiesen ist, daß der Weintransport nach Vorschrift angemeldet worden.

#### d. Bei ber Ginfuhr aus Bereinsstaaten mit ber Bestimmung gur Durchfuhr.

#### §. 91.

Wein, welcher aus einem andern Vereinslande mit der Bestimmung zur Durchsuhr in das Großherzogthum eingeführt wird, ohne einen Zollbegleitschein oder eine Zollquittung bei sich zu haben, muß vom Orte der Herkunft bis zu jenem der Bestimmung von einem Uebergangsscheine (S. 87) begleitet sein oder alsbald nach seinem Eintritte ins Land nach den SS. 88 und 89 mit einem Transportschein versehen werden.

Diefer gilt fur ben Weg vom Eintrittsorte bis zum letten Orte vor Wieberaustritt über bie Grenze.

Dafür, daß die Durchfuhr nach Vorschrift des Transportscheins richtig erfolge, ift nach Inhalt ber angerufenen Paragraphen Sicherheitsleiftung zu verlangen, ober von diesem Verlangen geeigneten Falls Umgang zu nehmen.

Der Transportschein ift als erledigt zu betrachten, wenn

1. beim Uebergange nach einem angrenzenden Vereinsstaate die Aussuhr vom Steuererheber bes babischen Austrittsortes (bei Versendung auf der Eisenbahn von der Güterexpedition der Bahn an dem Orte, wo der Wein zur Versendung ins Ausland auf dieselbe gelangt ist) und die Einsuhr ins vereinsländische Nachbargebiet von der Controlstelle oder dem Ortseinnehmer oder dem Ortsvorgesetzten des ersten auf dem Wege berührten Ortes in diesem Gebiete (bei Versendung

mittelft der Gifenbahn vom Steuererheber bes Ortes im Nachbarftaat, wo der Transport, die Bahn verläßt) bestätigt ift, oder wenn

2. bei der Aussuhr über die großherzogliche Zollgrenze, oder auf dem Rhein, Main oder Neckar oder über eine Rheinbrucke gegen Vereinstand der Ausgang von der Zoll = oder Steuer= kontrolstelle des Austrittsortes, oder in Ermanglung einer solchen vom Steuererheber dieses Ortes beurkundet ist.

Bei Freigebung ber geleifteten Sicherheit ift nach S. 90 gu verfahren.

#### e. Bei ber Ausfuhr aus bem Inlande.

**§**. 92.

Bein, der aus einem Orte des Großherzogthums unmittelbar nach dem Vereinsauslande vers fendet werden will, muß, sofern der Transport nicht mit Zollbegleitschein oder Zollquittung verssehen ist, von einem Transportscheine begleitet sein.

Diesen hat der Steuererheber des inländischen Abgangsortes zu ertheilen, der Transportant aber dem großherzoglichen Jollamte an der hadischen Zollgrenze oder am Austrittsorte auf dem Rhein, Main oder Neckar zu behändigen.

**§**. 93.

Wein, der aus einem Orte des Großherzogthums nach einem anderen Vereinsstaat oder durch Bereinsgebiet nach dem Vereinsaustande versendet werden soll, ist — wosern ihn Zollbegleitschein oder Zollquittung nicht begleitet — der Regel nach mit Uebergangsschein nach dem vereinstänsbischen Bestimmungsorte oder nach dem vereinständischen Ausgangszollamte abzusertigen.

Den Uebergangsschein ertheilt die dem inlandischen Abgangsort nächst gelegene, zur Aussfertigung von Uebergangsscheinen ermächtigte großherzogliche Joll – oder Steuerstelle. Ermächtigt sind aber sammtliche Hauptzoll = und Hauptseuerämter, ferner sammtliche Nebenzollämter 1r Klasse an der Grenze und im Innern, endlich jene Steuerstellen (Steuereinnehmereien), welchen das Finanzministerium je nach den Bedürsnissen zur Aussertigung von Uebergangsscheinen Besugnis ertheile.

Ift ber Transport nach Bapern, Württemberg, Großherzogthum Hessen, der freien Stadt Franksurt oder nach den Hohenzollernschen Lauden Preußens ohne Berührung anderen Bereinszgebietes bestimmt, so kann als Transporturkunde statt des Uebergangsscheins ein Transportschein verlangt werden, den der Steuererheber des Abgangsortes auszusertigen hat. Die Aussuhr gilt als bewirft und der Transportschein als erledigt, wenn nicht nur die Aussuhr vom Steuererheber des babischen Austritisortes (bei der Aussuhr über eine Rheindrücke gegen Bereinsland von der Steuerscontrolstelle an der Brücke), sondern auch die Einsuhr im Nachbarland durch die Controlstelle oder dem Ortseinnehmer oder den Ortsvorgesetzen des ersten in diesem Lande berührten Ortes bestätigt ist. Bei der Aussuhr mittelst Gisendahn bestätigt die Gütererpedition am Abgangsorte die Aussuhr und die Steuerstelle des auswärtigen Orts, wo der Transport die Bahn verläßt, die Einsuhr. Bei der Aussuhr über eine Rheindrücke genügt die Bestätigung der Aussuhr durch die Steuerscontrolstelle an der Brücke.

Der Transport nach Mürttemberg und Großherzogthum Heffen ist an bestimmte Uebergangs=

ftragen gebunden. Geschieht der Transport nach Burttemberg, so ift der Transportschein (Frachtbrief) doppelt auszusertigen, so daß ein Exemplar bis zum Bestimmungsorte beim Transporte bleibt.

### C. Strafbestimmungen.

§. 94.

Der Unterschlagung ber Weinsteuer macht fich schuldig:

- 1. wer, ohne Weinhändler zu sein, Wein, von welchem er beim Ankauf oder sonstigen Erwerbe entweder Accise, oder Ohmgeld, oder Accise und Ohmgeld zu entrichten hat, in Keller einlegt, oder auch nur die Fässer abladen oder die Weinfuhr (den Weinwagen) in einen nicht offen stehenden Hof verbringen läßt, ohne vorher, den Fall des §. 28, Absatz, ausgenommen, den Empfang des Weins dem Steuererheber angemeldet (§. 14) und die schuldige Weinsteuer erlegt zu haben;
- 2. wer es unterläßt, den Ankauf oder sonstigen Erwerb von Wein, dessen Verbringung in einen anderen Keller nicht beabsichtigt ift (§. 12), dem Steuererheber sofort anzumelden und die schuldige Weinsteuer zu bezahlen;
- 3. wer als Wirth neuen Wein, welchen er nach S. 28, Absatz 2, zur herbstzeit einlegt, nicht wenigstens am Abend ber Einlage zum Zwecke ber Accisentrichtung beim Steuererheber anzeigt;
- 4. wer ihm gehörigen Wein, von welchem er bei der vorangegangenen Einlage gar keine Weinsteuer oder doch nur die Accise zu entrichten hatte, später anderwärts, wo er Accise und Ohmgeld oder Accise, beziehungsweise Ohmgeld, oder nach S. 9 die Accise vom Wehrbetrag des höheren Tariffahes zu entrichten hat, ohne Anmeldung beim Steuererheber und ohne Entrichtung der schuldigen Steuer einkellert (S. 20, erster Absat);
- 5. wer es unterläßt, in den Fallen des S. 25, Ziff. 1 und 2 und des S. 34, Absatz 2, den ihm gehörigen Wein zur Entrichtung der schuldigen Weinsteuer beim Steuererheber anzumelden;
  - 6. wer bei ber Unmelbung von Bein zur Verfteuerung
    - a. Traubenwein als Obfimein, ober Bein in Bouteillen als Bein in Faffern anzeigt;
    - b. die Menge des zu versteuernden Weins unter dem wirklichen Betrage angibt.

**§**. 95.

Der Unterschlagung ber Weinsteuer macht sich ferner schuldig:

- 1. wer in seinen der Borschrift des S. 63 unterworfenen Beinhandlungskeller Wein ohne vorgangige Anmeldung und Entrichtung der schuldigen Weinsteuer einlegt;
- 2. wer aus seinem Weinlagerkeller ober aus seinem nach S. 59 behandelten Weinhandlungs= feller Wein ohne vorherige Anmeldung und Entrichtung der schuldigen Weinsteuer in sein Wirthschaftsgebäude ober in seinen Wirthschaftskeller ober in andere ihm gehörige Keller, wo zwar nicht bas Ohmgeld, aber boch die Accise zu entrichten ift, abgeben läßt;
- 3. wer aus seinem Weinlagerkeller ober, mahrend er eine Wirthschaft im Orte treibt, aus seinem Weinhandlungskeller unversteuerten Wein zum eigenen Verbrauche abfaßt;
- 4. wer, ohne zum Kleinverkauf von Wein befugt zu sein, Wein, von welchem er entweder gar feine Weinsteuer oder boch nur die Accife entrichtet bat, unberechtigter Weise im Kleinen abgibt.

### **\$** 96.

Die Unterschlagung der Weinsteuer wird im ersten Falle mit dem vier=, im zweiten Falle mit dem acht=, im dritten Falle mit dem zwölf=, im vierten und in jedem weiteren Falle mit dem zwanzigsachen Betrag der dem Staate vorenthaltenen Abgabe — je nach Befund der Um= stände nur der Accise, oder nur des Ohmgelds, oder der Accise und des Ohmgelds — bestraft.

Ist der Weinsteuerdefraudant ein Wirth oder sonst zum Weinschank Berechtigter, so tritt im vierten wie in jedem weiteren Straffalle zu der ordentlichen Strafe des zwanzigsachen Betrags der Weinsteuer noch eine Gelbstrafe von 50 fl. dis 150 fl. oder eine bürgerliche Gefängnißstrafe von zwei dis vier Wochen.

In den Fällen des §. 95 ift, wenn der unbefugter Weise im Kleinen abgegebene Wein (§. 95, Say 4) einem veraccisten Weinvorrath entnommen ift, nur eine Unterschlagung des Ohmgeldes, sonst eine Unterschlagung der Accise und des Ohmgeldes zu bestrafen.

Beträgt für ein Steuervergehen bes §. 95, Sat 4, die Strafe bei Weinhandlern unter 25 fl., bei Kufern unter 6 fl. und bei sonstigen Weinbesitzern unter 3 fl., so ift sie auf diese Sate zu erhöhen, unbeschadet ber polizeilichen Ahndung des unbefugten Kleinverkaufs.

In allen Defraudationsfällen ift neben bem Strafbetrag auch die dem Staate vorenthaltene Abgabe zu erlegen.

### §. 97.

### Beftraft werben ferner:

- 1. der Weinproduzent, welcher einem anderen Weinproduzenten, der nicht als Weinhändler auch anderen als selbst erzeugten Wein abgabefrei einlegen darf, im Herbste Wost verkauft und dieß dem Steuererheber nicht anzeigt (§. 44), mit dem vierfachen Betrag der vom Käufer zu entrichtenden Accise;
- 2. der Weinhandler, welcher in seinen unter besonderer Controle (§. 74 und §. 75) stehenden Weinhandlungsfeller oder in seinen Weinlagerkeller Wein ohne vorgangige Anmeldung einlegt, mit der auf die Unterschlagung der Accise und des Ohmgelds angedrohten Strafe (§. 96, erster Absatz), welche nach der heimlich eingelegten Weinmenge bemessen wird;
  - 3. der Weinhändler, welcher aus seinem Weinlagerkeller ohne, vorgängige Anmeldung beim Steuererheber Wein an Dritte verabfolgt, oder aus seinem nach §. 59 behandelten Weinhand= lungskeller dergleichen Abgaben an Dritte ohne vorgängige Einsicht der über die Abfassung zu erhebenden steueramtlichen Urfunde eintreten läßt, mit dem zweifachen Betrage der vom Wein= empfänger unterschlagenen Weinsteuer;
  - 4. der Weinhändler, wenn er Namens seiner Abnehmer die steueramtliche Urfunde über die Weinabfassung erhebt und dadurch, daß er dabei über die Menge des Weins, oder über den Weinempfänger oder Einlageort eine unrichtige Angabe macht, dem Weinempfänger die Untersichlagung der Weinsteuer oder eines Theils derselben ermöglicht, mit dem zweisachen Betrage der bom Weinempfänger unterschlagenen Weinsteuer; andere Weinverkäuser in dem angegebenen Falle mit einer Ordnungöstrase bis zu höchstens fünfzehn Gulden, die jedoch im einzelnen Fall den einfachen Betrag der vom Weinempfänger unterschlagenen Weinsteuer nicht überschreiten darf;
  - 5. ber Kufer, wenn er Wein, bei beffen Einlage Weinsteuer zu entrichten ift, einkellert, ohne bag ihm bie Steuerquittung vorgewiesen wurde, mit dem zweisachen Accisbetrag;



- 6. der Kufer, wenn er am Abfassungsorte ben geladenen Wein abgehen läßt, ohne daß der Weintrunsportant mit der stenerantlichen Transporturkunde verseben ift, mit dem einfachen Acrisbetrag;
- 7. der Weintransportant, wenn er Wein transportirt, ohne die Transporturkunde erhoben zu haben, oder wenn er den Wein in nicht vorschriftsmäßig geeichten Fäffern transportirt, mit bem einfachen Accisbetrag.

### **§**. 98.

Weinhandler, welche einen im Patente nicht bezeichneten Keller als Weinhandlungs: oder Weinlagerkeller benutzen, verfallen, wenn hiermit eine Unterschlagung der Aceise und des Ohnsgelds oder der ersteren verknüpft ift, in die auf diese Unterschlagung angedrobte Strafe, sonst in eine Ordnungsstrafe bis zu 25 fl.

### S. 99.

Weinhandler, welche aus ihren Weinlagerfellern Wein, wenn schon im Großen, boch der Bestimmung im §. 54 entgegen unter einem halben Fuder abgeben, unterliegen unabhängig von der im §. 97 angedrohten Strafe einer solchen im zweisachen Betrag der für ein Patent I. Klasse auf Weinhandlungskeller schuldigen Gewerbsteuer.

### **§. 100.**

Weinhandler, welche den nach der Klaffe des Patents zulässigen höchsten Lagerbestand (§§. 56, 57) ihrer Weinhandlungskeller überschreiten, werden — wenn die Ueberschreitung mindestens ein Zehntel des erlaubten Lagerbestands erreicht — mit dem vierfachen, und wenn die Ueberschreitung zwar weniger jedoch mindestens ein Zwanzigstel des erlaubten Lagerbestandes beträgt, mit dem zweisachen Betrage der Gewerbsteuer bestraft, welche nach dem wirklichen Bestande des Weimlagert weiter zu entrichten gewesen ware.

### §. 101.

Hat ein Weinhandler in mindeftens drei Fallen sein Patent auf Weinhandlungs oder Weinstagerkeller zur Unterschlagung der Weinsteuer oder zur Begünstigung solcher Unterschlagung durch Oritte mißbraucht, so kann ihm daffelbe durch kollegiale Entscheidung der Steuerdirection auf ein Jahr bis höchstens drei Jahre entzogen werden.

### **§**. 102.

Kann, wo gegen Beinhandler auf die Strafe bes Zweis ober Mehrfachen der Beinfecuer zu erkennen ift, der verwirkte Strafbetrag nicht ermittelt werden, fo hat eine nach den Umftanden des einzelnen Falls zu bemeffende Strafe von zehn bis zu hundert Gulden einzutreten.

### §. 103.

Kann ein Weinhändler in einem der Fälle der §§. 94, 95, 97 nachweisen, daß eine Untersichlagung der Weinsteuer nicht habe verübt werden wollen oder können, so tritt an die Stelle der in den betreffenden Paragraphen bestimmten Strafe eine Ordnungsstrafe, welche im ersten Falle 5 fl. bis 15 fl., im Wiederholungsfalle 15 fl. bis 25 fl. betragen soll.

### §. 104.

Wirthen, welchen nach J. 33 die Vergünftigung der Ohmgeldrückvergütung vom Weinversbrauch für ihre landwirthschaftlichen Hulfsarbeiter zu Statten kommt, kann dieselbe, wenn sie sich einer Weinsteuerunterschlagung schuldig gemacht haben, von der Steuerdirection, jedoch langstens auf drei Jahre, entzogen werden.

### S. 105.

Zeigt sich in Weinorten bei Aufnahme bes neuen Weins, welchen Wirthe daselbst während bes Herbstes eingelegt haben (§. 72), daß die vorgefundene Menge mindestens ein Zehntel mehr beträgt, als die Summe der Mengen, welche der betreffende Wirth je am Abend der Einlage behufs der Accisentrichtung angemeldet hat, so tritt neben Nachzahlung der zu wenig entrichteten Weinsteuer eine Ordnungsstrafe von gleichem Betrage ein, vorbehaltlich der Defraudationsstrafe, wenn durch besondere Umstände nachgewiesen wird, daß die unrichtige Anmeldung der Einlage mit Vorbedacht geschehen ist.

### S. 106.

Der Weintransportant, wenn er Wein, den er über die Grenze des Landes eingebracht hat, in diesem weiter führt, ohne daß er sich auf dem Transporte durch eine Zollquittung, einen Zollbegleitschein oder einen Uebergangsschein, oder endlich durch die Bescheinigung des Steuererhebers am Grenzeingangsorte über geleistete oder erlassene Sicherheit (§§. 88, 89, 91) ausweisen kann, verfällt in eine Ordnungsstrase von 5 bis 25 fl. und ist gehalten, für den weitern Transport alsbald Sicherheit zu leisten.

### §. 107.

Der Weintransportant, welcher die vorgeschriebene Transporturkunde erhoben hat, wird gleichs wohl mit einer Ordnungsstrafe von 1 fl. 30 fr. belegt,

- 1. wenn er die Urfunde auf dem Transporte nicht bei fich hat;
- 2. wenn er sie bei der Einkellerung des Weins im Lande nicht vor der Einlage, in den Fällen der §§. 83 und 85 nicht in der dort vorgeschriebenen Frist, dem Steuererheber des Einlagesorts, beziehungsweise, was den Fall des §. 85 betrifft, dem Steuererheber des Absassingsortes, behändigt;
- 3. wenn er es versaumt, bei der Durchfuhr ausländischer Weine, oder bei der Ausfuhr inländischer Weine unter Transportscheincontrole dem Steuererheber des vor der Ausfuhr zulest berührten Ortes unter Vorführung des Transports den Transportschein zu verabsolgen;

in allen diesen Fällen in der Boraussetzung, daß der Weintransportant nicht eine Weinsteuer= unterschlagung verübt hat und darum mit der Defraudationsftrase zu belegen ift.

#### **§**. 108.

Der Weinproduzent, welcher im Falle des §. 71, Say 2, sein Weinerzeugniß ohne vorherige Anzeige beim Steuererheber in den Keller eines anderen Weinproduzenten einlegt, verfällt — falls eine Weinsteuerunterschlagung nicht vorliegt — mit dem Kellerbesiger in eine zwischen beiden gleichheitlich zu theilende Ordnungsstrafe des einfachen Accisbetrags vom eingelegten Weinquantum, mindestens aber in eine Strafe von 1 fl. 30 fr.

#### **S.** 109.

Nicht mit besonderer Strafe bedrohte Verletzungen der die Weinsteuer betreffenden Vorschriften werden bezüglich der Weinhandler mit Ordnungsstrafe bis zu 5 fl., im Uebrigen aber mit Ord-

nungestrafe von 1 ff. bis zu 15 fl. geahndet, welche jedoch im einzelnen Fall ben Betrag ber Defraudationsftrafe für benfelben nicht überfteigen barf.

Die Ordnungsftrafe von 1 fl. bis zu 15 fl. findet insbesondere auch Anwendung, wenn Weinfuhren zur Nachtzeit ohne Anzeige beim Steuererheber in geschlossene Hote von Wirthshausern eingestellt wurden (§. 82), eine Abgabenunterschlagung aber dabei nicht statt gesunden hat.

### D. Beitere Bollgugs = und Inftructivvorschriften.

S. 110.

Begenwärtige Verordnung tritt alsbald in Wirffamfeit.

Das Finanzministerium ist beauftragt, hiernach ben Vollzug anzuordnen und zu überwachen. Es ist zugleich ermächtigt, die zur Sicherung der Weinsteuer vorgeschriebenen Controlmaßregeln (§§. 68 — 93) — sobald es den Umständen nach angemessen erscheinen wird, namentlich sobald weitere Erleichterungen in der Controle unbeschadet des Steuerertrags für zulässig erachtet werden — in sachdeinlicher Weise zu andern.

Gegeben zu Rarleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 30. Oftober 1858.

## friedrich.

Regenaner.

Auf Seiner Roniglichen Hobeit hochsten Befehl:

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarleruhe, Donnerstag ben 25. November 1858.

Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Roniglichen Sobeit des Großbergogs. Dienfinach: richten.

Berfügungen und Betanntmachungen der Minifterien. Befanntmachung bes großberzoglichen Inftizminisfteriums: Die biesjährige zweite juriftifche Prufung betreffend. Befanntmachung bes großberzoglichen Minifteriums bes Innern: Die Generalagentur für die Oresbener Feuerversicherungsgesellschaft betreffend. Die Apotheferlicenz des Eduard Behr in Bruchsal betreffend. Die Vergebung bes kleinern altbabischen Juriftenflipendiums betreffend. Die Conscription für das Jahr 1859 betreffend.

Dienfterledigungen. Zodesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Dienfinachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 10. November b. 3.

gnäbigft bewogen gefunden:

dem Affistenzarzt Physikus Fischer in der Heil= und Pflegeanstalt Menau den Charafter als Medizinalrath zu verleihen;

ben Leibarzt Karl Zandt in Karlsruhe auf sein unterthänigstes Ansuchen und unter Berleihung des Titels "Medizinalrath" zum Mfiftenzarzt in berselben Anstalt zu ernennen;

ben Medizinalrath Dr. Schneiber in Offenburg auf sein unterthänigstes Ansuchen seiner Funktionen als Medizinalreferent bei dem mittelrheinischen Hofgerichte, unter Anerkennung seiner bisherigen Dienstleiftungen, zu entheben;

ben Amtsarzt Ludwig Frey von Bonnborf zum Amtsgerichtsarzt in Bruchfal,

ben Amtschirurgen Friedrich Gorf in Salem zum Amtsgerichtsarzt in Hornberg,

ben Oberbereiter Roch in Karleruhe gum Universitätsstallmeifter in Beibelberg,

ben Notar Friedrich Rat in Offenburg zum Kommunrevisor bei der Regierung bes Unterrheinkeises zu erneuten;

ben wangelischen Pfarrer Guften Günther gu Thiengen in ben Muheftand zu verfegen;

bem Pfarrer Stolz in Baben die evangelische Pfarrei Wolfenweiler, Dekanats Freiburg, bem Pfarrer Friedrich Kunz in Blanfingen die evangelische Pfarrei Dürrn, und bem Pfarrer Leonbard Reinmuth in Friedrichsthal die evangelische Pfarrei Lichtenan, Didzese Rheinbischofsheim, zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die biesjährige zweite juriftifche Prufung betreffent.

Bon 17 Rechtspraktikanten, welche fich der in diesem Jahre nach Masigabe des S. 19 be bochsten Berordnung vom 16. Dezember 1853 vorgenommenen zweiten juriflischen Staatsprassuunterzogen haben, sind folgende 11 in nachstehender Reihenfolge zu Referendaren ernaunt worden:

August Joos von Bealdfirch,
Karl Heinrich Baaber von Löffingen,
Anton Schloß von Mannheim,
Gustav Lell von Dittwar,
Karl Ullrich von Mannheim,
Wilhelm Junghanns von Mosbach,
Friedrich Beck von Karlsruhe,
Adolf Baumstarf von Freiburg,
Karl Leiblein von Mosbach,
Leopold Sonntag von Schopsheim,
Heinrich Pfister von Heidelberg.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Rarlerube, ben 11. November 1858.

Großherzogliches Juflizministerium. von Stengel.

Vdt. Bingner.

Die Generalagentur für bie Drestener Feuerversicherungsgesellschaft betreffenb.

In Gemäßheit bes S. 8 ber Bollzugeverordnung vom 3. November 1840 zu bem Gesch über bie Fahrnisversicherungen gegen Fenersgesahr, Aegierungsblatt Nr. XXXVI. und bes S. 7

Digitized by Google

der Vollzugsverordnung vom 2. August 1852 zu dem Gesetz über die Feuerversicherungsanstalt der Gebäude (Regierungsblatt Nr. XL.) wird hiemit bekannt gemacht, daß Theodor Gartner von Mannheim als Generalagent für die Dresdener Versicherungsgesellschaft bestätigt wurde.

Rarisruhe, den 10. November 1858.

<u>:</u>

\*

1

## Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Closmann.

Die Apothekerlicenz bes Ebuard Zehr von Bruchfal betreffenb.

Dem Eduard Zehr von Bruchsal wurde nach ordnungsmäßig erstandener Prüfung von großherzoglicher Sanitätskommission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Rarieruhe, ben 11. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Bergebung bes kleinen altbabischen Juristenstipenbiums betreffend.

Das von der Frau Markgräfin Maria Biktoria gestistete Stipendium für katholische Studirende der Rechtswissenschaft aus den zur ehemaligen Markgrafschaft Baden-Baden gehörigen Orten im jahrlichen Betrage von 200 fl. ift seit Oftern d. J. in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um dieses Stipendium, welche sich schon wenigstens ein Jahr lang auf einer Hochschule dem Studium der Rechtswissenschaft gewidmet haben sollen, haben sich unter Worlage von Geburts = und Wermögenszeugnissen, so wie der Nachweisung, daß sie rücksichtlich ihrer Sitten, Talente und Fortschritte in die erste Klasse gesetzt zu werden verdienen, bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe binnen vier Wochen zu melden.

Rarleruhe, ben 12. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. Buisson.



### Die Confeription für bas Jahr 1859 betreffend.

Anf Borlage ber Auszüge aus ben Ziehungsliften, in Gemäßheit der 88. 21 und 7 bes Conscriptionsgefetzes und der höchsten Berordnung vom 10. d. M., Regierungsblatt Rr. L., Seite 447 und 448, wird nachstehende Uebersicht der Vertheilung der für das Jahr 1859 zur Ergänzung der Linie einzuberufenden Mannschaft auf die Conscriptionsbezirke des Landes hiermit dffentlich bekannt gemacht.

Rarleruhe, ben 13. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. v. Scherer.

### Mebersicht

ber Bertheilung ber für bas Jahr 1859 auszuhebenden Erganzungsmannschaft, bestehend nach allerhöchster Berordnung vom 10. November 1858, Reggeblait. Rr. L., S. 447, in 3,333 Mann.

|                            | Bahl ber confcrips                    | Hat zu ftellen  |                      |                            | Bahl ber                                          | Hat zu stellen             |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Conscriptions-<br>Sezirke. | tionspflich:<br>tigenWann:<br>schaft. |                 | in<br>Nunds<br>zahl. | Conscriptions-<br>Sezirke. | confcrips<br>tionspffics<br>tigen Wanns<br>fcaft. | in Bruch:<br>theilen.      | in<br>Rund<br>zahl- |
| Seefreis.                  |                                       |                 |                      | Oberrheinkreis.            |                                                   |                            |                     |
| Bonndorf                   | 191                                   | 47 8495/13364   | 48                   | Breisach                   | 190                                               | 47 5162/13364              | 47                  |
| Constanz                   | 119                                   | 29 9071/        | 30                   | Emmendingen .              | 258                                               | 64 4618/                   | 64                  |
| Donaueschingen .           | 218                                   | 54 4938/        | 54                   | Ettenheim                  | 188                                               | 46 11860/                  | 47                  |
| Engen                      | 196                                   | 48 11796/       | 49                   | Freiburg, Stadtamt         | 129                                               | 32 2309/ ,                 | 32                  |
| Meßkirch                   | 144                                   | 35 12212/       | 36                   | Freiburg, Landamt          | 282                                               | 70 4426/ .                 | 70                  |
| Reufkadt                   | 130                                   | 32 5642/        | 32                   | Rengingen                  | 204                                               | 50 11782/                  | 51                  |
| Pfullendorf                | 86                                    | 21 5994/        | 21                   | Lörrach                    | 254                                               | 63 1650/                   | 63                  |
| Radolphzell                | 139                                   | 34 8911/        | 35                   | Müllheim                   | 227                                               | 56 8207/                   | 5 <b>7</b>          |
| Stockach                   | 200                                   | 49 11764/ "     | 50                   | Säcingen                   | 185                                               | 46 1861/                   | 46                  |
| deberlingen                | 237                                   | 59 1445/ _      | 59                   | St. Blaften                | 162                                               | 40 5886/                   | 40                  |
| Billingen                  | 152                                   | 37 12148/       | 38                   | Schönau                    | 124                                               | 30 12372/                  | 31                  |
|                            |                                       |                 |                      | Schopfheim                 | 163                                               | 40 8719/                   | 41                  |
| Summe.                     | 1812                                  | 451 12232/18864 | 452                  | Staufen                    | 179                                               | 44 8591/                   | 45                  |
|                            |                                       |                 |                      | Triberg                    | 204-                                              | 50 11732/                  | 51                  |
|                            |                                       |                 |                      | Waldfird,                  | 182                                               | 45 5226/                   | 45                  |
| _                          |                                       |                 |                      | Waldshut                   | 359                                               | 89 7115/ "                 | 89                  |
|                            |                                       |                 |                      | Summe .                    | 3290                                              | 820 <sup>7090</sup> /13364 | 819                 |

|                            | Bahl ber                                           | Hat zu stellen              |                      |                            | Bahl ber                                           | Hat zu ftellen        |                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Conscriptions-<br>Bezirke. | confcrip:<br>tionspflich:<br>tigen Wann:<br>fcaft. | in Bruchs<br>theilen.       | in<br>Nunbs<br>zahl. | Confcriptions-<br>Sezirke. | conferips<br>tionspflichs<br>tigen Wanns<br>fcaft. | in Bruch:<br>theilen. | in<br>Nund<br>zahl |
| Mittelrheinkreis.          |                                                    |                             |                      | Unterrheinkreis.           |                                                    |                       |                    |
| Achern                     | 193                                                | 48 1797/13364               | 48                   | Aldelöheim                 | 131                                                | 32 8975/13364         | 33                 |
| Baden                      | 153                                                | 38 2117/                    | 38                   | Buchen                     | 175                                                | 43 8623/              | 44                 |
| Bretten                    | 276                                                | 6811156/ ,,                 | 69                   | Eberbach                   | 242                                                | 60 4746/              | 60                 |
| Bruchsal                   | 415                                                | 103 6703/ ,,                | 103                  | Gerlachsheim               | 134                                                | 33 5610/ ,,           | 33                 |
| Bühl                       | 320                                                | 7910801/ "                  | 80                   | Heidelberg                 | 409                                                | 102 69/ ,,            | 102                |
| Durlach                    | 283                                                | 70 7759/ ,,                 | 71                   | Rrautheim                  | 174                                                | 43 5290/ ,,           | 43                 |
| Eppingen                   | 185                                                | 46 1861/ ,,                 | 46                   | Ladenburg                  | 177                                                | 44 1925/ ,,           | 44                 |
| Ettlingen                  | 188                                                | 4611860/ "                  | 47                   | Mannheim                   | 140                                                | 3412244/ ,,           | 35                 |
| Bengenbach                 | 180                                                | 4411924/                    | 45                   | Mosbach                    | 308                                                | 7610900/ ,,           | 77                 |
| Bernsbach                  | 177                                                | 44 1925/ ,,                 | 44                   | Neckarbischofsheim         | 167                                                | 41 8687/ ,,           | 42                 |
| Rarlsruhe, Stadtamt        | 1                                                  | 34 8911/ ,,                 | 35                   | Philippsburg               | 163                                                | 40 8719/ ,,           | 41                 |
| "Landamt                   | 297                                                | 74 <sup>965</sup> / ,,      | 74                   | Schwetzingen               | 235                                                | 58 8143/ ,,           | 59                 |
| Rorf                       | 239                                                | 59 8111/ ,,                 | 60                   | Sinsheim                   | 219                                                | 54 8271/ ,,           | 55                 |
| Pahr                       | 311                                                | 77 7535/ ,,                 | 78                   | Tauberbischofsheim         | 185                                                | 46 1861 ,,            | 46                 |
| Oberkirch                  | 214                                                | 53 <sup>4970</sup> / "      | 53                   | Walldürn                   | 139                                                | 34 8911/ ,,           | 35                 |
| Offenburg                  | 316                                                | 7810836/ ,,                 | 79                   | Weinheim                   | 149                                                | 37 2119/              | 37                 |
| Bforzheim                  | 323                                                | 80 7439/ ,,                 | 81                   | Wertheim                   | 165                                                | 41 2021/ ,,           | 41                 |
| Raftatt                    | . 351                                              | 87 <sup>7215</sup> / ,,     | 87                   | Wießloch                   | 184                                                | 4511892/ ,,           | <b>4</b> 6         |
| Wolfach                    | 206                                                | 51 5034/ "                  | 51                   | Summe .                    | 3496                                               | 87112124/13364        | 873                |
| Summe .                    | 4766                                               | 1188 8646/ <sub>13364</sub> | 1189                 |                            |                                                    | - 13361               |                    |

## Bufammenftellung.

| Seefreiß         | . | 1812  | 45112232/13361 | 452  |
|------------------|---|-------|----------------|------|
| Oberrheinfreis   |   | 3290  | 820 7090/      | 819  |
| Mittelrheinfreis |   | 4766  |                | 1189 |
| Unterrheinfreis  | . | 3496  | 87112124/ ,,   | 873  |
| im Ganzen .      |   | 13364 | 3333           | 3333 |

### Diensterlebigungen.

Die Stelle eines Kollegialmitglie bes bei dem Hofgerichte des Oberrheinfreises wird mit bem Anfügen zur Bewerbung ausgeschrieben, daß die Bewerbungen binnen vierzehn Tagen unmittelbar bei dem Justizministerium einzureichen sind.

Die Amtsarzistelle zu Bonnborf ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um biefelbe werden aufgefordert, ihre Gesuche binnen vier Wochen durch Vermittlung der betreffenden Rreisregierung bei großherzoglicher Sanitatskommission einzureichen.

Die Domanenverwaltung Oberfirch ift in Erledigung gekommen. Bewerber aus ber Klasse ber Kameralpraftikanten ober ber eits im Staatsbienst befindlichen Verrechner ober Revisoren haben ihre deffallsigen Gesuche langstens binnen vierzehn Tagen bei großherzoglicher Hofdomanenskammer einzureichen.

Die Bezirksforsteien Stuhlingen, Walbfirch, Rothenfels und Forbach find erledigt. Die Bewerber um dieselben haben sich binnen drei Wochen vorschriftsmäßig bei großherzöglicher Direktion ber Forste, Berg = und huttenwerke zu melben.

Die evangelische Pfarrei Kälbertshausen, Dekanats Neckarbischofsheim, mit einem Kompetenzanschlag von 711 fl. 12 fr. ift in Erledigung gekommen. Auf derfelben ruht jedoch eine vom künftigen Pfründnießer in angemessenen Terminen zu tilgende und bis zur Abtragung zu verzinsende Schuld von ungefähr 220 fl. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der Grund= und Patronatsherrschaft Grafen von Helmstadt zu melden.

### Tobesfälle.

### Bestorben finb:

am 23. September b. 3. Generalmajor von Ralenberg vom Armeecorps in Bern.

" 31. Oftober " " Defan und Stadtpfarrer Balentin Strittmatter in Endingen.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlsruhe, Dienstag den 30. November 1858.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfollegungen Seiner Röniglichen Soheit des Großherzogs. Orbensvers leihung. Erlaubniß gur Annahme frember Orben. Rebailleverleihung. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachung bes großerzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Bergebung eines Freiplates in bem weiblichen Lehr- und Erziehungsinstitut zu Offenburg betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Finanzministeriums: Die Prüfung ber Kameralkandibaten betreffend. Die Tilgung des auf 31/4 prozentige Obligationen aufgenommenen Cifenbahnanlehens vom Jahre 1842 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Haheit des Großherzogs.

### Ordensverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großberzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden, dem Königlich Preußischen Geheimen Regierungsrath Webbing, Direktor ber Staatsdruckerei, das Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

### Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Konigliche hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Viceoberceremonienmeister Freiherrn von Reischach die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Württemberg verlichene Kommenthurfreuz erster Klasse mit Stern des Friedrichsordens anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche höchste Erlaubniß wurde bem Kammerherrn von Seutter für das ihm von Seiner Majestät dem König von Württemberg verliehene Ritterfreuz des Ordens der Mürttemsbergischen Krone und

dem Oberpostmeister Widmann fur das ihm von Seiner Majestat bem Konig von Burttemberg verliehene Ritterfreuz des Friedrich sorbens ertheilt.

### Medailleverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich mit allerhöchster Entschließung vom 23. November b. J. allergnäbigst bewogen gefunden, dem Grenzkontroleur Koch von Waldshut in Anerkennung seines bei Rettung des Johann Groß von Mingolsheim vom Tode des Ertrinkens bewiesenen entschlossenen und muthvollen Benehmens die filberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnabigft bewogen gefunden: unter bem 17. November b. 3.

ben Oberftlieutenant von Wechmar, Kommandant bes britten Dragoner-Regiments, zum Oberft zu beforbern;

den Oberfilieutenant von Seldeneck vom (ersten) Leibbragoner-Regiment in den Ruhestand, den Major von Stetteu vom dritten Dragoner-Regiment, unter Besorderung zum Oberfislieutenant, zum Kriegsministerium als Mitglied desselben,

ben Flügelabjutanten Major von Beuft, unter Beförderung zum Oberftlieutenant, zum (erften) Leibdragoner-Regiment,

ben Rittmeister von Degenfelb im (ersten) Leibbragoner=Regiment, unter Beforberung jum Major, jum britten Dragoner=Regiment zu versegen;

ben Oberlieutenant von Merhart im (erften) Leibbragoner-Regiment zum Rittmeifter, und ben Lieutenant von Selben ed im zweiten Dragoner-Regiment Markgraf Maximilian, zum Oberlieutenant zu befördern;

### unter bem 20. November b. 3.

bem Legationssefretar Dr. Johann Minet ben Charafter als Legationsrath mit bem Range eines Raths einer Mittelstelle zu verleihen;

bie evangelische Stadtpfarrei Sinsheim bem Professor Berbft in Mullheim,

die evangelische Pfarrei He ffelhurst dem Pfarrer Schellenberg in Deutschneureuth zu über= tragen;

bem Lehrer Karl Friedrich Scholl an der hoheren Bürgerschule in Ettenheim die Staat8= bienereigenschaft zu verleihen;

### unter bem 23. November b. 3.

bie evangelische Pfarrei Stein, Diozese Bretten, bem Dekan Seuffert in Bretten und die evangelische Pfarrei Liedolsheim dem Pfarrer Saut in Nottingen zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Bergebung eines Freiplates in bem weiblichen Lehr- und Erziehungsinstitut zu Offenburg betreffend.

In dem weiblichen Lehr = und Erziehungsinstitut zu Offenburg ift ein Freiplat für ein Madchen aus den ehemals baden badischen Landestheilen zu vergeben. Die Bewerberinnen um benselben haben sich unter Vorlage von Zeugnissen über Alter, Herfunft, Vermögensverhältnisse, Kenntnisse und Aufführung binnen vier Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchen rathe zu melden.

Rarieruhe, ben 18. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Das Ergebniß der im Oktober dieses Jahrs stattgehabten Brüfung der Kameralkandidaten betreffend.

Nachstehende Rameralkandidaten, welche sich im Oktober dieses Jahre der Staatsprufung unterworfen haben, sind unter die Zahl der Kameralpraktikanten aufgenommen worden:

Albert Edwin Sprenger von Hüfingen, Konstantin Eugen Zittel von Bahlingen, Karl Edelmann von Buchen, Kaver Rothmann von Zell am Harmersbach, Herrmann Straub von Donaueschingen, Emil Jakob Karl Neumann von Walldurn, Emil Scherer von Bettmaringen,
Ioseph Schwamberger von Baben.

Karleruhe, ben 20. November 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Belm.

Die Tilgung bes auf 31/2prozentige Obligationen aufgenommenen Gisenbahnanlehens vom Jahre 1842 betreffend.

Der Fond zur Tilgung ber von ber Eisenbahnschuldentilgungskaffe nach Maßgabe bes Gefetzes vom 10. September 1842 (Regierungsblatt von 1842, Seite 243) ausgegebenen 3 1/2 prozentigen

Eisenbahnobligationen im Betrage von 12,987,300 fl. wird für das Jahr 1858 nach Art. 3 bieses Gesetzes auf 152,300 fl. festgesetzt und nach der diesseitigen Bekanntmachung vom 12. September 1842, Sat 19, zur Einlösung

| von | 60  | Stück | <b>Obligationen</b> | à  | 1000   | fl. | =   | • |   | • | ٠ | • | 60,000  | Ħ.  |
|-----|-----|-------|---------------------|----|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|---------|-----|
| ,,  | 141 | "     | <b>"</b>            | à  | 500    | ,,  | =   | • | • |   | • | • | 70,500  | "   |
| "   | 218 | "     | "                   | à  | 100    | m   | =   | • | ٠ |   |   | ٠ | 21,800  | н   |
|     | 419 | Stück | <b>Obligationen</b> | ממ | n zusa | nun | ten | • | • |   |   |   | 152,300 | fl. |

beftimmt.

Die Ziehung der einzulösenden Obligationen wird gegen Ende des Monats Dezember biefes Jahrs und die Heimzahlung der gezogenen Obligationen auf den 1. Juli 1859 stattfinden.

Dies wird mit bem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Eisenbahnschulden= tilgungskaffe zum Bollzuge angewiesen ift.

Rarierube, ben 23. Rovember 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Belm.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Samftag ben 4. Dezember 1858.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchte Entschließungen Seiner Roniglichen Hoheit des Großherzogs. Den Berstrag über bas Mungwesen bes subbeutschen Rungvereines betreffenb.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes großherzoglichen Finanzministeriums: Die Serienziehung für die 52. Gewinnziehung bes Lottericanlehens von 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend. Dienfterledigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzags.

Den Bertrag über bas Mingwesen bes subbeutschen Mungvereines betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Nachdem Wir dem am 7. August d. J. zu München durch besonders dazu Bevollmächtigte abgeschlossenen Vertrag über das Münzwesen des suddeutschen Münzvereins Un sere Genehmigung ertheilt haben und die hierüber ausgefertigten Ratisitations = Urfunden gegenseitig ausgewechselt worden sind, so verordnen Wir andurch, daß dieser Vertrag zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde.

Begeben zu Rarlerube in Unferem Staatsministerium, ben 26. November 1858.

## friedrich.

frhr. von Menfenbug.

Ì

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Schunggart.





### Vertrag

### über bas Mungwefen bes fubbeutschen Mung-Bereines.

Die Regierungen von Preußen, Bapern, Bürttemberg, Baben, Großherzogthum Gessen, Sachsen=Meiningen, Nassau, Schwarzburg=Rudolstadt, Gessen=Hom=burg und der freien Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, die Bestimmungen der früheren Berträge des subbeutschen Munz-Bereines dem Munz-Bertrage d. d. Wien, den 24. Januar 1857 und den gegenwärtigen Berhältnissen entsprechend zu ergänzen und festzustellen, haben zu dem Ende Bevollmächtigte ernannt und zwar

die königlich Preußische Regierung:

ben geheimen Ober-Finangrath Rarl Theober Sepbel;

bie königlich Baverische Regierung:

ben Ministerial-Direktor Karl Friedrich von Bever;

bie foniglich Burttembergische Regierung:

ben Bergrath Valentin von Schubler;

Die großherzoglich Babische Regierung:

ben Müngrath Ludwig Rachel;

Die großherzoglich Seffische Regierung:

ben Oberfteuerrath Ludwig Wilhelm Ewalb;

die herzoglich Sachsen = Meiningensche Regierung:

ben Staatsrath Ludwig Blomeyer;

bie herzoglich Naffauische Regierung:

ben Landesbankbirektor Karl Reuter;

bie fürftlich Schwarzburg-Rudolftabtische Regierung:

ben Finangrath Beinrich Bamberg;

die landgräflich Hessische Regierung:

ben großherzoglich Heffischen Obersteuerrath Ludwig Wilhelm Ewald;

die freie Stadt Frankfurt:

den Senator Franz Alfred Jakob Bernus,
von welchen Bevollmächtigten, unter dem Vorbehalte der Ratifikation, nachstehender Vertrag verhandelt und abgeschlossen worden ist.

Artifel 1.

In den Königreichen Bayern und Mürttemberg, den Großherzogthümern Baben und Heffen, im Herzogthum Sachfen=Meiningen, in den Hohenzollern'schen Landen Preußens, im Herzogthum Nassau, in der Oberherrschaft des Fürstenthums Schwarzsburg=Rudolstadt, in der Landgrafschaft Hessenburg und in dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt bildet das Pfund, in der Schwere von 500 Grammen, die Grundlage der

Audenungung; ce foll das Bfund feinen Gilbers mit Beibehaltung ber Gulben = und Rreuzer= Rechnung zu 521/2 fl. ausgebracht werben, und hiernach an bie Stelle bes 241/3 Gulbenfuffes als gefenticher Dangfuß ber zwei und fünfzigeinhalb Gulbenfuß treten.

#### Artifel 2.

Die in dem Münzfuße von 52 1/2 fl. aus dem Pfunde feinen Silbers ausgeprägten Münz= ftude sollen mit den in dem Munzfuße von 241/2 fl. aus der seitherigen Munzmark ausgebrägten gleichnamigen Mungen gleiche Beltung haben.

Die Bezeichnung "fübbeutsche Bahrung", welche an Stelle jeber anderen Bezeichnung bes Landesmunzfuges tritt, findet bemgemäß auf die in beiberlei Munzfugen ausgebrachten Munzen Anwendung.

### Artifel 3.

Als grobe Silbermungen (Courantmungen) werben außer bem 3mei = Bereinsthalerftucke zu-31/4 fl. und bem Gin-Bereinsthalerftude ju 13/4 fl. befteben :

bas Zweigulbenftud zu 120 Kreuzer,

bas Gulbenftud zu 60 Rreuger,

Section 1

ies:

MC

HEL!

m a

bas Halbgulbenftud zu 30 Kreuzer.

Es werden bemnach 261/4 Zweigulbenftude, 521/2 Gulbenftude, 105 Halbgulbenftude je ein Bfund feinen Silbers enthalten.

#### Artifel 4.

Außer ben genannten Courantmungen (Art. 3) konnen als folche auch Biertel-Gulbenftucke gu 15 Kreuzer geprägt werben, wenn bagu ein Bedurfnig fich ergibt. Es follen 210 Biertel= Gulbenftude ein Pfund feinen Silbers enthalten.

#### Artifel 5.

Das Mischungsverhältniß der Zweigulden, Gulben und Halbgulden wird auf 900 Tausend= theile Silber und 100 Taufendtheile Rupfer, ber Biertelgulben auf 520 Tausendtheile Silber und 480 Taufendtheile Rupfer feftgesett.

Die Abweichung im Mehr ober Beniger barf im Feingehalte bei ben Zweigulben, Gulben und Halbgulden nicht mehr als 3 Taufendtheile, bei ben Viertelgulden nicht mehr als 5 Taufendtheile, im Gewichte aber bei bem einzelnen Zweigulbenftude nicht mehr als 3 Taufendtheile seines Bewichtes, bei bem einzelnen Gulbenftude nicht mehr als 5 Taufendtheile seines Gewichtes, bei bem einzelnen halbgulbenftude nicht mehr als 7 Taufendtheile seines Gewichtes und bei bem einzeinen Biertelaulbeuftude nicht mehr als 10 Taufendtheile seines Gewichtes betragen, unbeschabet ber jeder Mungflatte obliegenden allgemeinen Verpflichtung, für die möglichft genaue Einhaltung des Munzfußes Sorge zu tragen.

Der Durchmeffer wird für das Zweigulbenftuck auf 36, für das Gulbenftuck auf 30, für bas halbquidenftud auf 24 und für bas Biertelguldenftud auf 22 Millimeter feftgesett.

### Artifel 6.

Der Avers diefer Münzen (Art. 3 und 4) zeigt bas Bildniß bes Regenten des betreffenben Staates und bei ber freien Stadt Frankfurt bas Bappen berfelben.

**70**.

498 LV.

Der Revers enthält bei dem Zweiguldenstücke das betreffende Landeswappen, über demfelben die Werthsbezeichnung "Zwei Gulden" und unter demfelben die Jahreszahl, bei der Stadt Frank-furt aber die Bezeichnung des Werthes nebst der Jahreszahl in einem Kranze von Eichenlaub.

Der Revers des Gulben-, Halbgulben- und Biertelgulbenftudes enthalt nach einerlei Zeichnung bie Angabe bes Werthes ber Munze nebst ber Jahreszahl in einem Kranze von Cichenlaub.

Der Rand ift bei allen diesen Munzen gerippt, mit glatten Stabchen auf beiben Seiten.

### Artifel 7.

Die vertragenden Staaten machen sich verbindlich, ihre eigenen groben Silbermunzen, wenn bieselben in Folge langerer Cirkulation und Abnuhung eine erhebliche Verminderung des ihnen ursprünglich zusommenden Metallwerthes erlitten haben, zum Einschmelzen einzuziehen und dergleichen abgenutzte Stücke auch dann, wenn das Gepräge undeutlich geworden, stets für voll zu bemjenigen Werthe, zu welchem sie in Umlauf geseht find, bei allen ihren Kassen anzunehmen.

Als die Abnühungsgrenze, bei beren Ueberschreitung die Einziehung der Münzen zu erfolgen hat, wird ein Mindergewicht für die Zweigulden von 1 1/2 Prozent, für die Gulden von 2 Prozent, für die Halbgulden von 2 1/2 Prozent und für die Biertelgulden von 3 Prozent des Normalgewichtes der einzelnen Stücke festgesetzt.

#### Artifel 8.

Sammtliche vertragenden Staaten verpflichten sich, ihre eigenen groben Silber-Munzen niemals gegen den ihnen beigelegten Werth herabzusehen, auch eine Außercourssehung derselben anders nicht eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlösungsfrist von mindestens 4 Wochen festgescht und wenigstens drei Monate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worden ist.

### Artifel 9.

Die noch im Umlaufe befindlichen Kronenthaler werden in ihrem bisherigen Werthe von 2 fl. 42 fr. aufrecht erhalten.

#### Artifel 10.

Die vertragenden Staaten machen sich jedoch verbindlich, dieselben allmählig aus dem Verkehre zu entfernen. Hiebei sollen zunächst die sogenannten Brabanter= und die unter ofterreichischem Stempel geprägten Kronenthaler der Einziehung unterworfen werden.

Die kontrahirenden Staaten werden davon innerhalb der nächsten fünf Jahre vom 1. Januar 1859 bis 1. Januar 1864 jährlich einen Betrag von vier Millionen Gulben nach dem Mafflabe der Bertheilung der Zollrevenüen einziehen und in grobe Münze, vorzugsweise in Bereinsthaler, umprägen lassen.

Für den Fall, daß bis zum Ablauf dieser fünf Jahre eine Bestimmung über das weiter einzuziehende Quantum an Kronenthalern nicht getroffen würde, soll davon vom 1. Januar 1864 an ein Betrag von mindestens zwei Millionen Gulden jährlich in derselben Weise eingezogen und umgeprägt werden.

Rudfichtlich ber von den vertragenden Staaten felbstigeprägten Kronenthaler bleibt es bem

LV. 499

Ermeffen der betreffenden Regierungen anheimgestellt, wann fie Dieselben, jedoch ohne Ginrechnung in die bemerkte Summe, einziehen und umprägen laffen wollen.

### Artifel 11.

Die gemeinschaftlichen zu gegenseitigem Umlauf berechtigten Scheibemungen ber kontrahirenben Staaten bestehen:

A. in Sechsfreuzerftuden und

B. in Dreifreugerftuden

von Silber.

à

7

1

Ľ

:

į :

T,

2

17

į 🔅

þ

1

į.

K

Ċ

ģ

1

y

10

1 16

III !

96 E

1

Der Ausmungungsfuß ber Sechs- und Drei-Kreuzerstücke wird auf 58 Gulben aus bem Pfunbe feinen Silbers festgesett.

### Artifel 12.

Die Ausprägung von Einfreuzerftuden von Silber ober Rupfer und beren Theilftuden, sowie bie gegenseitige Annahme berselben bleibt bem Ermeffen ber einzelnen Staaten überlaffen.

Die Einfreuzerstude von Silber sind indessen nicht in einem leichteren Munzfuße als zu 60% fl. aus dem Pfunde feinen Silbers auszubringen und es foll in der Aupferscheidemunze der Zollzentner Aupfer nicht höher als zu 196 fl. ausgebracht werden.

#### Artifel 13.

Der Silbergehalt ber Seche = und Dreifreuzerflucke wird zu 350 Taufendtheilen angenommen. Der Durchmesser ber Sechestreuzerflucke soll 20 und der Dreifreuzerflucke 17 Millimeter betragen.

Der Avers derfelben erhält das Wappen des ausmunzenden Staates mit einer die Munze als Scheidemunze bezeichnenden Umschrift und der Revers die Werthangabe nebst der Jahreszahl in einem Kranz von Eichenlaub.

Die Fehlergrenze, welche im Feingehalte bei beiden Münzsorten im Mehr oder Weniger einsgehalten werden muß, wird auf 7 Tausendtheile festgesetz; bei der Stückelung ist für die möglichst genaue Einhaltung der auf ein Pfund gehenden Stückzahl Sorge zu tragen und darf die Abweichung im Mehr oder Weniger 1 Prozent nicht übersteigen.

### Artifel 14.

Die vertragenden Staaten machen fich verbindlich:

- a) ihre eigene Silber= und Kupfer-Scheibemunze niemals gegen den ihr beigelegten Werth herunterzusetzen, auch eine Außercourssetzung derselben nur dann eintreten zu lassen, wenn eine Einlösungsfrist von mindestens 4 Wochen festgesetzt und wenigstens drei Monate vor ihrem Ablauf öffentlich bekannt gemacht worden ist;
- b) dieselbe, wenn in Folge langerer Cirkulation und Abnuzung das Gepräge undeutlich geworden ift, nach demjenigen Werthe, zu welchem sie in Umlauf gesetzt ift, allmählig zum Einschwelzen einzuziehen:



c. auch biefelbe nach bem namlichen Werthe in naber zu bezeichnenden Raffen auf Bertangen gegen grobe in ihren Landen courdfabige Munge umzuwechseln.

Die zur Umwechslung angebotene Summe barf jedoch in Silberscheibemunze nicht unter 40 Gulben, in Rupferscheibemunze nicht unter 10 Gulben betragen.

#### Artifel 15.

Niemand barf in den Landen der vertragenden Staaten genothiget werden, eine Zahlung, welche den Werth der kleinsten groben Silbermunze erreicht, in Scheidemunze anzunehmen.

### Artifel 16.

Sammtliche vertragenden Staaten machen sich verbindlich, in dem Zeitraume vom 1. Januar 1859 bis 1. Januar 1864 von den im Gebiete des süddeutschen Münz-Vereines geprägten und noch umlaufenden Sechs und Dreifreuzerstücken jährlich den Betrag von 400,000 fl. und zwar in der Art einzuziehen, daß ohne Unterschied des Landesgepräges vorzugsweise diejenigen Stücke, welche eine frühere Jahreszahl als die von 1807 oder keine erkenntliche Jahreszahl tragen, sodann die sonstigen älteren und abgenutzten zum Einzuge gebracht werden. Der bezeichnete Betrag wird unter die kontrahirenden Staaten nach demselben Maßstabe vertheilt, nach welchem die Zollrevenüen zur Vertheilung gelangen.

### Artifel 17.

Während diefer fünf Jahre sollen von den vertragenden Regierungen feine neuen Seche = und Dreikreuzerstucke geprägt werden.

Findet eine der kontrahirenden Regierungen sich ausnahmsweise veranlaßt, neue Ausprägungen solcher Münzen innerhalb dieser Frist vorzunehmen, so kann dieß nur dann geschehen, wenn sie gleichzeitig außer den nach Art. 16 von ihr einzuziehenden Beträgen, eine dem doppelten Betrage der neuen Ausprägung gleichkommende Quantität von Sechs = und Dreikreuzerstücken aus dem Cours zieht.

#### Artifel 18.

Die vertragenden Regierungen werden die neuausgegebenen Münzen — Courantmunzen sowohl als Scheidemunzen — gegenseitig von Zeit zu Zeit in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht prüfen lassen und von den Ausstellungen, die sich dabei etwa ergeben, einander Mittheilung machen.

Für den unerwarteten Fall, daß die Ausmünzung der einen oder der andern der betheiligten Regierungen im Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmäßigen Bestimmungen nicht entsprechend befunden wurde, übernimmt dieselbe die Verbindlichkeit, entweder sofort oder nach vorangegangener schiedsrichterlicher Entscheidung sämmtliche von ihr geprägten Münzen desjenigen Jahrganges, welchem die sehlerhasse Ausmünzung angehört; wieder einzuziehen.

#### Artifel 19.

Die in den Art. 7 und 14 übernommene Berbindlichkeit zur Annahme der groben Silbersmunzen und der Scheidemunzen bei den Staatstaffen nach ihrem vollen Berthe findet auf durch= löcherte ober souft anders als durch ben gewöhnlichen Umlauf am Gewicht verringerte, ingleichen auf verfälschte Mungftucke keine Anwendung.

### Artifel 20.

Die vertragenden Staaten vereinbaren sich dahin, während der letten sechs Monate des Jahres 1863 über die nach Ablauf dieses Jahres zu ergreisenden Maßregeln bezüglich der serneren Einziehung von Kronenthalern, sowie bezüglich der Scheidemunze, insbesondere der ferneren Einziehung derfelben und der Festsetzung eines den Verkehrsverhältnissen im Gebiete der süddeutschen Währung entsprechenden Maximalbetrages des Scheidemunz umlaufes Berathung pflegen und gemeinsame Beschlüsse fassen zu wollen.

### Artifel 21.

Die Dauer dieses Vertrages wird zunächst bis zum Schlusse des Jahres 1878 festgeset; es soll auch alsbann berselbe, insoferne der Rücktritt von der einen oder der anderen Seite nicht erklärt oder eine anderweite Vereinbarung darüber nicht getrossen worden ist, stillschweigend von fünf zu fünf Jahren als verlängert angesehen werden.

Es ist aber ein solcher Rucktritt nur dann zulässig, wenn die betreffende Regierung ihren Entschluß mindestens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrücklich festgesetzten oder stillschweigend verslängerten Vertragsdauer den mitvertragenden Regierungen bekannt gemacht hat, worauf sodann unter sämmtlichen Vereinsstaaten unverweilt weitere Verhandlung einzutreten hat, um die Veranslassig der erfolgten Rucktrittserklärung und somit diese Erklärung selbst im Wege gemeinsamer Verständigung zur Erledigung bringen zu können.

### Artifel 22.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages treten an die Stelle der Bestimmungen der unterm 25. August 1837 zur Begründung des süddeutschen Münzvereins zu Minchen geschlossenen Convention und der zur Ergänzung dieser Convention weiter getroffenen Vereinbarungen des süds deutschen Münzvereins, welche hiedurch außer Wirfsamkeit gesetzt werden.

Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald zur Ratififation ben kontrahirenden Regierungen vorgelegt und die Auswechslung der Ratifikations-Urkunden zu München bewirkt werden.

Munchen, ben 7. August 1858.

(L. S.) Carl Theodor Sendel. (L. S.) Carl Friedrich v. Bever.

(L. S.) Valentin von Schübler. (L. S.) Ludwig Kachel.

(L. S.) Ludwig Wilhelm Ewald. (L. S.) Ludwig Blomeper.

(L. S.) Carl Reuter. (L. S.) Seinrich Bamberg.

(L. S.) Frang Alfred Jacob Bernus.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Serienziehung für die 52. Gewinnziehung des Lotterieanlehens von 14 Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

Bei der heute stattgehabten Serienziehung des Anlehens der großherzoglichen Cisenbahnschulden= tilgungskasse von 1845 zu 14 Millionen Gulden sind die

```
Serie Nr.
           259 enthaltend Loos Nr.
                                   12901 bis
                                              12950.
           423
                                   21101 —
                                              21150.
           457
                                   22801 —
                                              22850.
           782
                                   39051 —
                                              39100.
           932
                                              46600.
                                   46551 —
          1046
                                   52251 —
                                              52300.
          1599
                                   79901 —
                                              79950.
          1695
                                   84701 —
                                              84750.
          1932
                                              96600.
                                   96551 —
          2593
                                  129601 — 129650.
          2834
                                  141651 — 141700.
          3131
                                  156501 - 156550.
          3438
                                  171851 — 171900.
          3557
                                  177801 - 177850.
          4431
                                  221501 - 221550
          4468
                                  223351 ---
                                             223400.
          5161
                                  258001 — 258050.
          5237
                                  261801 — 261850.
          5521
                                  276001 -- 276050.
          6329
                                  316401 — 316450
```

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb. Rarlsrube, ben 30. November 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer,

Vdt. Beim.

### Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Thiengen, Dekanats Freiburg, ist mit einer Kompetenz von 2,056 fl. 8 fr. und einem wirklichen Einkommen von ungefähr 2,300 fl., worauf jedoch eine vom Pfründnießer abzutragende Schuld von 24 fl., sowie eine jährliche Abgabe von 1,200 fl. ruht, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

### Nr. LVI.

# Größherzoglich Badisches Regierungs-Blätt.

Rarlerube, Freitag ben 10. Dezember 1858.

#### Inhalt.

Berfügnugen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Eilwagentaren betreffenb. Bekanntmachungen bes großherzzoglichen Pinisteriums des Innern: Die Prüfung der Lehramtskandidaten betreffenb. Die akademische Breisvertheileng an der Universität heibelberg betreffend. Die Abanderung des Artikels 19, Nr. 3, der Polizeiverordnung über das Befahren des Rheins betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen. Finanzwinisteriums: Berordnung, die Fortsehung und Ergänzung der Gemarkungstatten betreffend.

## Perfügungen und Bekanntmathungen ber Minifterien.

### Die Gilwagentaren betreffenb.

Nachdem zu Folge höchsten Rescripts aus großherzoglichem Staatsministerium allergnabigft genehmigt worden ift:

- 1. daß die geographische Meile von 24,691 Babischen Fußen als Entfernungsmaß auch ben Tarifen für die Beförderung von Personen und Reisegepack auf den großherzoglichen Bosten zu Grunde gelegt werde;
- 2. daß die hiernach sich ergebende Personentare von 25 Kreuzern für die geographische Meile, für einzelne Rurse mit besonders hohen Transportsoften bis auf den Sat von 30 Kreuzern für die Meile erhöht, bei verhältnismäßig niederen Transportsoften aber, sowie bei einzelnen Karriolposifursen bis auf den Sat von 20 Kreuzern herab ermäßigt werden kann;
- 3. daß das bisherige Freigewicht beim Reisegepäck aufgehoben und an dessen Stelle, sowie in Stelle der bisherigen Uebetgewichtstare eine von dem wirklichen Gewicht zu berechnende Gepäcktare von 1 Kreuzer für je 10 Pfund auf die Entfernung von einer geographischen Melle, im Minkmum aber mit 3 Kreuzern in Ansatz gebracht werde;

fo wird bieß mit dem Anfügen verfundet, bag ber Bollzug auf den 1. Janur 1859 angeordnet worden ift.

Bugleich welben unter Aufthebung ber Anlage F. ber bieffeitigen Befanntmachung vom 22. Oftosber 1841, Regierungebild Gelte 358, sowie ber hierauf bezüglichen späteren Befanntmachungen

bie bermaligen

Bestimmungen über ben Transport von Berfonen und Reisegepad auf ben großherzoglichen Gilmagen

in ber Anlage gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Rarieruhe, ben 26. Rovember 1858.

Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug.

Vdt. v. Althaus.

Bestimmungen über den Transport von Personen und Reisegepack auf den großherzoglichen Eilwagen.

### **S. 1.**

Die Personen = und Reisegepactaxe wird je für die zuruckzulegende Wegstrecke nach ben in bem Extraposibistanz=Regulativ angegebenen Entfernungen berechnet.

### S. 2.

Die Personentare beträgt, wo nicht für einzelne Kurse eine hohere ober niedrigere Tare fest= geset ift, 25 fr. und bie Gepäcktare für je 10 Pfund 1 fr. für die geographische Meile.

Lußer biefen Taxen hat jeder Reisende für das Einschreiben und für die Ausstellung des Reiseschlins eine Gebühr von 3 fr. zu entrichten.

Für Kinder ist die volle Personentaxe zu bezahlen; ausnahmsweise darf jedoch je ein Kind unter 2 Jahren, vorausgeset, daß durch dasselbe die übrigen Reisenden nicht zur Ungebühr be- lästigt werden, auf dem Schoße einer erwachsenen Person, ebenso darf ein Kind unter 10 Jahren in dem Falle, wo ein ganzer Wagensitz von 2 resp. 3 Personen genommen ist, und dasselbe auf diesem Sitze seinen Platz sindet, taxfrei mitgeführt werden.

Als Minimalgepäcktare find 3 fr. zu erheben.

Für kleines handgepack, welches bas Gewicht von 10 Bfund nicht erreichen und bie Mitzreifenden nicht beläftigen barf, wird keine Taxe erhoben.

Obige Beträge haben die Reisenden, wenn sie ihre Plate belegen, sogleich zu bezahlen. Trinkgelber an das Fahrpersonal find keine zu entrichten.

### **§.** 3.

Die Annahme ber Reisenden findet nur an und bis zu solchen Orten statt, wo sich Postanstalten befinden.

Auf Unterwegsstationen, wo keine Beichaisen abgegeben werden, konnen Reisende nur bebingungsweise, nämlich für den Fall angenommen werden, daß bei der Ankunft des Wagens noch freie Plaze vorhanden sind.

Finden diefe Reisenden wegen Mangel an Plat feine sofortige Weiterbeforderung, fo find benfelben gegen Rudgabe des Reisescheins die bezahlten Beträge rudzuverguten.

### S. 4.

Die Reisenden haben spätestens eine halbe Stunde vor Abgang des Eilwagens sich einschreiben und ihr Gepäck zur Post verbringen zu lassen. Geht der Eilwagen aber in der Nacht ab, so hat bieses schon am Abend vorher zu geschehen.

Das blose Anmelben zur Mitfahrt ohne gleichzeitige Bezahlung ber zu erlegenden Taxen gibt keinen Anspruch auf Beforderung.

### **§**. 5.

Das Reifegepad muß mit gut befestigten Abreffen, auf welchen ber Name bes Reifenden und ber Bestimmungsort angegeben find, verseben sein.

### S. 6.

Jedem Reisenden wird ein gedruckter Schein ausgestellt, in welchem die für den Namen des Reisenden, das Gepäck, die Platznummer, den Tag und die Stunde der Abfahrt, den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des betreffenden Postbeamten offen gelassenen Räume ordnungs= mäßig auszusüllen sind.

Dieser Schein berechtigt ben Reisenden zur Mitfahrt auf dem darin angegebenen Plate und gilt zugleich als Bescheinigung über sein Gepack, welches ihm nur gegen Ruckgabe bieses Scheins am Ankunftsorte ausgehandigt wird.

### §. 7.

Die Locirung der Reisenden in dem Wagen hat nach der Reihenfolge der Anmeldungen, beziehungsweise nach den auf den Reisescheinen stehenden Nummern in der Art zu geschehen, daß die mit dem nämlichen oder mit einem influirenden Wagen von weiterher kommenden Reisenden den auf der betreffenden Abgangsstation zugegangenen Personen vorangehen.

Jebem Reisenden steht beim Einschreiben die Wahl unter den noch nicht besetzen Plagen frei. Rein Reisender ift verbunden, Platz auf dem Imperial zu nehmen; ebenso wenig kann einem Reisenden wider seinen Willen ein Platz in einem Beiwagen angewiesen werden, in so lange noch Platze im Hauptwagen unbesetzt find.

### **§**. 8.

Das Gin = und Aussteigen ber Reisenben barf in ber Regel nur am Bofthause geschehen, biefelben haben fich baber zu ber in bem Reiseichein angegebenen Zeit baselbft einzufinden.

Wer dies unterläßt, ober sich unterwegs vom Wagen entfernt, hat es sich felbst beizumessen, wenn er zurudgelassen wird, und hat auch keinen Anspruch auf den Rudersatz der bezahlten Fahrtaren zu machen.

### S. 9.

Wenn ein Reisender aus einer anderen Ursache verhindert wird, mit dem Wagen, auf welchen er sich hat einschreiben lassen, abzureisen, und wenn er hievon eine Stunde vor der Absahrt die Anzeige macht, so darf demselben entweder der Reiseschein auf die nächste Fahrt gültig gestellt, oder die bezahlte Fahrtare, nicht aber auch die Einschreibgebühr, gegen Rückgabe des Reisescheins zurückbezahlt werden.

71.

### **S.** 10.

Personen im betrunkenen Zuftanbe ober mit edelhaften Gebrechen burfen auf bie Gilmagen nicht angenommen werben.

### **S. 11.**

Die Haftbarkeit der Postverwaltung erstreckt sich sowohl, was die Reisenden selbst als deren Gepäck betrifft, nur auf die durch ihr nachweisbares Verschulden entstandenen Beschädigungs- oder Verlustsälle. Sie haftet ferner nur für dasjenige Reisegepäck, für welches die im §. 2 erwähnte Tare bezahlt, und das in dem Reiseschein eingetragen ist. Sie vergütet dafür in den obgedachten Fällen Einen Gulden 45 Kreuzer für das Pfund. Bei vorkommenden blosen Beschädigungen innershalb dieser Grenze kann jedoch die Entschädigung nur dis zum Belause des wirklich erlittenen Schadens in Anspruch genommen werden.

Gepäcktucke, für welche eine höhere Garantie verlangt wird, sind zur Beförderung als Fahrpoststucke aufzugeben. S. 12.

Den Postbebiensteten ist nicht gestattet, für das Auf= und Abladen, sowie für das Berwiegen bes Gepäcks oder für das Verbringen desselben in ein anderes Lokal der Post= und Eisenbahnver= waltung eine Vergütung anzusprechen.

Rur in dem Falle, wenn sie auf Verlangen der Reisenden das Gepäck in deren Wohnung verbringen, oder daselbst abholen, dursen sie hiefür im Ganzen, somit ohne Unterschied, ob das Gepäck nur aus einem oder mehreren Stücken besteht, sowie ohne Rücksicht auf die Entfernung, eine Gebühr von 12 fr. in Anspruch nehmen.

### §. 13.

Vorstehende Bestimmungen, welche auf die Reisescheine zu brucken und badurch zur Kenntniß bes Publikums zu bringen sind, sind für Jeden, welcher sich der Gilwagen bedient, maßgebend, indem diese Benützung, ohne daß es einer weiteren Erklärung bedarf, als Anerkennung derselben gilt.

Die Prüfung ber Lehramtskanbibaten betreffenb.

Nachstehende sieben zur diesjährigen Staatsprüfung zugelassene wissenschaftlich gebildete Lehr= amtekandidaten find unter die Zahl der Lehramtspraktikanten aufgenommen worden:

Dr. Joseph Karle von Wieden, August Schwab von Bühl, Franz Kränkel von Rastatt, Eduard Böhringer von Heidelberg, Eduard Thorbecke von Mannheim, Karl Friedrich Brugier von Tauberbischofsheim, Eduard Nickles von Karlsruhe.

Rarierube, ben 22. Movember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.



Die akabemische Preisvertheilung an ber Universität Heibelberg betreffenb.

Am 22. d. M. fand an der Universität Seidelberg die öffentliche Bertheilung der von Seiner Königlichen Hoheit dem höchsteligen Großherzog Karl Friedrich gestifteten akademischen Preife für die besten Beantwortungen der im verstoffenen Jahr von den vier Fakultäten ausgesetzten Breisfragen statt, wobei für die Lösung einer der beiden von der philosophischen Fakultät gestellten Preisfragen die goldene Medaille statutengemäß dem stud. cam. Ludwig Kirsch von Dallau zuerkannt worden ist.

Die eingekommene Arbeit über die von der Juristenfakultät gestellte Preisfrage wurde der Krönung nicht für würdig erachtet, und für die von der theologischen, der medizinischen und die zweite von der philosophischen Fakultät gestellte Aufgabe sind keine Bewerber aufgetreten.

Rarleruhe, ben 26. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. Buiffon.

Die Abanderung bes Artikels 19, Ar. 3, der Boligewerordnung über bas Befahren bes Rheins betreffend.

Mit höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 26. November b. J., Nr. 1366, wird nachfolgende, unter ben Rheinuferstaaten vereinbarte Verordnung: ben Artikel 19 der polizeilichen Verordnung über das Befahren des Rheins von Basel bis in die See betreffend (Regierungsblatt von 1851 Nr. III.) zur Nachachtung veröffentlicht:

Die über obigen Gegenstand am 20. Februar 1858 erlassene Berordnung, verstundet im Regierungsblatt Nr. VII., Seite 59, vom 3. März 1858, bleibt auch nach dem letzten Februar 1859 bis auf Weiteres in Wirksamkeit.

Rarlerube, ben 30. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.

### · Berordnung.

Die Fortführung und Erganzung ber Gemarkungstarten betreffenb.

In Erwägung, daß die auf Grund des Gesetzes vom 26. März 1852 (Regierungsblatt 1852, Seite 106) vorzunehmende und inzwischen theilweise bereits vorgenommene stückweise Versmessung sämmtlicher Liegenschaften des Großherzogthums, nur dann ihren ursprünglichen Werth behält, wenn alle je in einer Gemarkung nach vollendeter Vermessung vorkommenden Veränderungen im Grundeigenthume sorgfältig nachgetragen werden;

in Erwägung ferner, daß der Art. 9 des Gesetzes dieß auch ausdrücklich vorschreibt, wird mit höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs vom 26. v. M. verordnet, wie folgt:

### **§. 1.**

Die Fortführung ber Beranderungen im Grundeigenthum auf bereits vermeffenen Gemarkungen gefchieht in Ergangungsplanen.

Die Karten des Gemarkungsatlasses bleiben unverändert. Nur wenn Unrichtigkeiten in den ursprünglichen Einträgen derselben entdeckt werden, oder Nachträge auf Grund des Artikels 2, Absa 2, des Gesehes vom 26. März 1852 zu machen sind, findet eine Berbesserung in densselben statt.

### **§**. 2.

Die Ergänzungspläne werden durch Geometer geführt, welche mit den Arbeiten der Katastervermessung völlig vertraut sind. Das Finanzministerium wird diese Geometer; so wie das Vermessungsgeschäft allmählig vorruckt, auf Vorschlag der Direktion der Katastervermessung je für bestimmte Bezirke ausstellen.

### **S.** 3.

Gegenstände bes Nachtrags in ben Erganzungsplanen find:

- 1. Veranderungen in den ursprünglichen Granzen eines Grundfluck;
- 2. Vertheilung von Gutern;
- 3. neu errichtete, abgegangene und veranderte Gebaube, insoweit fich die Beranderung auf bie Grundflache bezieht;
  - 4. Berfleinerung eines Grundflud's burch Raturereigniffe (Abschwemmungen, Erbfalle te.);
  - 5: Vergrößerung eines Grundstud's durch Naturereignisse (Anschwemmungen);
  - 6. Entftehung neuer Grundftude (Infeln);
- 7. Beränderung eines Grundflucks burch Bestimmung eines andern Zwecks, als z. B. Anslegung neuer oder Beränderung und Erweiterung bestehender Ortschaften, Straffen, Wege, Kanale und Brucken;
  - 8. Beranberungen im Beftanbe ber Gemarfung;
- 9. Kulturveranderungen, als z. B. Kultivirung von Allmenden, Waldausrottungen zu ftandiger landwirthschaftlicher Nutzung 2c.;
  - 10. Bervollftanbigung ber Bermarfung ber Lanbes = , Gemarfungs = und Eigenthumsgranzen.
- Die Falle unter Ziffer 4, 5, 6 und 9 werben jedoch nur dann berücksichtigt, wenn die Versanderung von Dauer ift.

### S. 4.

Die Beränberungen find zu entnehmen:

- 1. aus dem nach Art. 24 der allerhöchsten Verordnung- vom 26. Mai 1857 (Regierungs= blatt 1857, Seit 221), die Aufstellung und Führung der Lagerbücher betreffend, zu führenden Verzeichnisse über die Veränderungen im Grundeigenthum;
- 2. aus dem Tagbuch der Steinsetzer (S. 25 der Berordnung des großherzoglichen Minifteriums des Innern vom 7. März 1856, die Dienstanweisung für die Steinsetzer betreffend);
  - 3. aus ben von ben Grundeigenthumern zu liefernden Materialien.

### **S.** 5.

Die Grundeigenthumer find verpflichtet, über alle Beränderungen in ihrem Grundbesitze, beren Konstatirung nur durch Messungen auf dem Felde möglich ift, lettere vornehmen zu lassen und die hierauf bezüglichen Messurkunden und Handrisse behufs der Fortführung des Katasterversmessungswerkes an den Gemeinderath abzugeben.

Sie haben ferner von allen Veränderungen in ihrem Besitzthume, über welche ihrer Natur nach keine Handrisse und Megurkunden nothig find, wie z. B. von bleibenden Kulturveränderungen, Kultivirung bisher öde gelegener Flachen, sofern solche bei der Katastervermessung ausgeschieden worden find, u. s. w., dem Gemeinderath zum Eintrage in das Verzeichniß über die Veränderungen (S. 4, Ziffer 1) Anzeige zu machen.

Diese Anzeige und die Abgabe der Handrisse und Megurkunden hat immer so zeitig zu ersfolgen, daß solche noch in das Verzeichniß &. 8 eingetragen werden können, bevor dasselbe abgesschlossen wird.

### S. 6.

Die von den Grundeigenthumern einzureichenden Megurfunden und Handriffe find vom Geometer des Bezirks (§. 2), ehe er Gebrauch davon macht, einer Prufung über die vorschrifts-mäßige und richtige Ausführung zu unterwerfen.

Etwaige unbedeutende Mangel find sogleich zu verbeffern, wenn es ohne Aufenthalt geschen kann; wesentlich mangelhafte, oder ganz sehlerhafte Arbeiten find zur Verbefferung durch den Verfertiger zurudzugeben, sofern die Betheiligten nicht vorziehen, die Berichtigung dem Bezirksegeometer gegen Ersat der Kosten zu überlassen.

Auch der Gebührenansat ift zu prufen. Bon oberflächlichen ober schlechten Arbeiten, so wie von Gebührenüberforderung der Geometer oder Feldmeffer, von welchen die Megurkunden herrühren, bat der Bezirksgeometer der Direktion der Katastervermessung Anzeige zu erstatten.

### S. 7.

Die Fortführung der Katasterplane hat in der Regel jahrlich einmal in jeder Gemarkung zu geschehen. Sie ist mit der Fortführung der Lagerbucher in Verbindung zu bringen und hat biefer immer voranzugehen.

Gleichzeitig mit der nach Art. 24 der allerhöchsten Berordnung vom 26. Mai 1857 anzu= beraumenden Tagfahrt für die Fortführung der Lagerbücher ist daher auch die Tagfahrt für die Fortführung der Grundstüdspläne anzuberaumen und der Gemeinderath anzuweisen, in der öffentslichen Bekanntmachung den Grundeigenthümern aufzugeben, die nach S. 5 zu liefernden Materialien noch vor dem zur Fortführung der Grundstüdspläne anberaumten Tage an den Gemeinderath abzugeben.

Ueber diejenigen Veränderungen im Grundeigenthume, über welche dem Bezirksgeometer die Handriffe und Megurkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden, hat er sich die zur Fortführung des Katasterwerkes nothigen Materialien auf Kosten der Betheiligten selbst zu verschaffen. Zur Zeitzund Kostenersparung sind bergleichen Arbeiten, wenn mehrere vorkommen, in einer Folge zu besorgen.

### §. 8.

Der Bezirisgeometer hat in dem vom Rathschreiber zu führenden Verzeichnisse über die Veranderungen, nachdem solches abgeschlossen und vom Gemeinderath unterzeichnet ist, zu beurkunden, daß sammtliche Veranderungen in den Erganzungsplanen fortgeführt worden seien.

### **6**. 9.

Sobald ein Ergänzungsplan ganz ausgefüllt ift, hat der Bezirksgeometer eine Kopie davon der Direktion der Ratastervermessung zur Aufbewahrung vorzulegen.

### **8**. 10.

Der Gemeinderath hat den Gemarkungsatlas, welcher ihm von der Direktion ber Katastervermessung übergeben wird, nebst ben Erganzungsplänen, Handriffen und Messurkunden forthin sorgfältig aufzubewahren und bleibt für beren Vollständigkeit und gute Ausbewahrung verantwortlich.

Die Handriffe und Megurtunden sind nach Jahrgangen geordnet heften zu laffen.

Der Bürgermeister ober ein damit beauftragtes Mitglied des Gemeinderathes ist allein befugt, benjenigen, welche es wünschen, Einsicht von den Katasterdosumenten zu gestatten, oder letztere dem Bezirksgeometer gegen Empfangsbescheinigung zu amtlichem Gebrauche auszufolgen. Die Ausfolgung an Dritte darf nur mit Zustimmung des Bezirksgeometers oder auf Weisung der Ditestion der Katastervermessung geschehen.

Der Bezirksgeometer hat sich bei ben jahrlichen Fortführungsarbeiten zu verlässigen, ob bie Ratafterdofumente gut verwahrt sind, etwaige Mißstände alsbald zu rugen und nothigenfalls ber Direktion ber Rataftervermessung Anzeige zu machen.

### S. 11.

Der Kostenauswand für den Bezirksgeometer wegen Prüfung und Ordnung der von den Eigensthumern vorgelegten Handrisse und Megurkunden, ferner wegen Eintragung der vorgegangenen Beränderungen in die Ergänzungspläne, sowie wegen Fertigung der Ropien von letzteren wird vorsläufig und bis zur Beendigung der Katastervermessung von der Staatskasse übernommen.

Die Gemarkungseigenthumer sind jedoch verpflichtet, dem Bezirksgeometer zu den ihm hiernach obliegenden Verrichtungen während seiner Anwesenheit in der Gemarkung ein Arbeitszimmer mit Heizung und Beleuchtung unentgeltlich einzuraumen, auch ihm einen Diener für amtliche Bererichtungen zuzuweisen. Sie sind ferner gehalten, auf ihre Kosten eine feldfundige Urkundsperson zu bestellen, welche den Fortführungsarbeiten anzuwohnen hat, um dem Bezirksgeometer, wo nöthig, die etwa noch erfotderlichen Erläuterungen zu geben.

Die Koften für Nachträge in Fallen bes Artifels 2, Abs. 2, bes Geseiges vom 26. Marg 1852 trunen bie Beiheiligten.

S. 12. Die Direttion ber Rainfferverntessung ist mit bem weiteren Vollzuge beauftragt. Karlbrube, ben 3. Dezember 1858.

Geoffberzögliches Ministerlum ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. ONT.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Freitag ben 17. Dezember 1858.

### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Die Busammenftellung ber Gemeinbegesete vom 81. Dezember 1831 mit ihren bisher erschienenen Abanderungen betreffenb.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Zusammenstellung ber Gemeinbegesetze vom 31. Dezember 1831 mit ihren bisher erschienenen Abanberungen betreffend.

Nachdem die Gemeindeordnung und das Bürgerrechtsgesetz vom Jahr 1831 durch die Gesetz vom 28. August 1835, Regierungsblatt Nr. XLI.; vom 25. April 1851, Regierungsblatt Nr. XXXII.; vom 6. August 1852, Regierungsblatt Nr. XXXVIII. und Regierungsblatt von 1854, Nr. X., Seite 72, und vom 3. Mai d. J., Regierungsblatt Nr. XVIII.; sowie durch das Gesetz vom 15. Februar 1851, Regierungsblatt Nr XIV., mehrsach abgeändert worden sind, und Zusätz und Einschaltungen erhalten haben, wodurch die Zahl der Paragraphen vermehrt und deren Stellung verändert worden ist, sieht man sich veranlaßt, in der Anlage eine neue Fasiung der genannten beiden Gesetze in ihrer jetzigen Geltung mit fortlaufender Numsmerirung der einzelnen Paragraphen mit dem Ansügen zu verkünden, daß in allen amtlichen Erlassen und in den Eingaben an die Staatsbehörden die Paragraphen jener beiden Gesetze in Zusunft nur nach der hierin enthaltenen Bezeichnung anzusühren sind.

Karlsruhe, ben 5. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Scherer.

### Gefet

### über bie Berfassung und Berwaltung ber Gemeinben.

Anmerfung. Die in () eingefchloffenen Bahlen bezeichnen bie in ben fruheren Ausgaben ber Gemeinbeordnung übliche Angabe ber Raragraphen.

### Titel 1.

### Allgemeine Bestimmungen.

**S. 1.** 

Die Gemeinden theilen sich in Stadt = und Landgemeinden.

Wo biefes Gefet keinen Unterschied macht, gelten beffen Bestimmungen für beibe Arten von Gemeinden.

S. 2.

Die Bewohner einer Stadt = ober einer Landgemeinde find entweder Gemeindeburger ober ftaatsburgerliche Einwohner mit dem Recht bes ftandigen Wohnsiges, ober Insassen.

Die bisherige Eintheilung in Orts = und Schutburger ift aufgehoben; Die bermaligen Orts = und Schutburger bilben die Classe ber Gemeinbeburger.

**§**. 3.

Walbungen, einzelne Hofe und andere Guter, die seither feinen Ortsgemarkungen zugehort haben, bleiben als besondere Gemarkungen auch ferner bavon getrennt.

Sie fonnen aber unter Einwilligung ber Betheiligten mit anflogenden Ortsgemarfungen unter Staatsgenehmigung verbunden werben.

Die Berhältnisse dieser abgesonderten Gemarkungen und ihrer Einwohner werden unter SS. 174 bis 177 (153 bis 156) naher bestimmt werden.

S. 4.

Reine bestehenbe Gemeinde kann aufgelost und feine neue gebildet werden, außer im Wege ber Gesetzgebung.

S. 5.

Die neu zu bilbende Gemeinde muß den Besitz einer abgesonderten Gemarkung nachweisen. Einzelne Weiler und Hofgüter, die seither mit einer Gemeinde vereinigt waren, konnen, wenn sie eine eigene Gemarkung haben, sich mit einer anderen Gemeinde mit Einwilligung der betheiligten Gemeinden und unter Staatsgenehmigung verbinden.

### **S.** 6.

Jebe Gemeinde hat das Recht, die auf den Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten zu beforgen, und ihr Vermögen selbstiftandig zu verwalten.

Es wird ihr ferner die Ortspolizei im Umfange des Orts und der Gemarkung übertragen, so weit nicht ausnahmsweise einzelne Zweige derfelben einer besonderen vom Staat aufgestellten Bolizeistelle zugewiesen werden.

Die niedere Polizei, im Umfange der in ihren ftandes = und grundherrlichen Bezirken gelegenen Schlösser, Wohnungen sammt Zubehörde der Standes = und Grundherren, wird von diesen, untersgeordnet unter die amtliche Diftriktspolizei, ausgeübt.

### **§.** 7.

Die Verwaltung der Gemeinden unterliegt dem Auffichtsrechte des Staates, nach Maaßgabe der Vorschriften des gegenwärtigen oder kunftiger Gesetze.

### Titel II.

### Von ben Verwaltungsfiellen und beren Bilbung.

### S. 8.

Die Verwaltung in jeder Gemeinde ift dem Gemeinderath anvertraut. Er besteht aus dem Burgermeister und den Gemeinderathen. Zeder Gemeinderath soll einen Rathschreiber haben.

### **S.** 9

Neben bem Gemeinberath besteht in jeder Gemeinde ein kleinerer Burgerausschuß und bie Gemeindeversammlung, beziehungsweise ber große Ausschuß.

#### 1. Rapitel.

### Bon ber Gemeindeverfammlung.

### **§.** 10.

Jum Erscheinen bei ber Gemeindeversammlung find alle ftimmfähigen Gemeindeburger berechtigt und verpflichtet, die in ber Gemeinde ihren ftandigen Wohnsit haben.

Die Stimmfähigkeit ruht bei allen, welchen die Wahlberechtigung entzogen ift.

Der Gemeinderath fann, mit Zustimmung bes Burgerausschusses, Strafen bes nicht gerecht= fertigten Ausbleibens festseten, beren Betrag nicht einen Gulben übersteigen barf.

Jeder muß in Berson erscheinen; Abwesende konnen durch Bevollmächtigte nicht vertreten werben.

### S. 11.

Bu ber Gultigfeit eines Gemeindebeschluffes wird erforbert:

1. daß sammtliche stimmfähige Gemeindeburger zeitig zu der Gemeindeversammlung eingeladen 72.

werden. Die Art ber öffentlichen Borlabung wird burch eine Inftruktion bestimmt. Die Borladung nach Zunften ift unzulässig;

2. daß wenigstens zwei Drittheile bavon erschienen find;

3. daß mehr als die Halfte ber Stimmen aller stimmfähigen Burger sich für eine Meinung entschieden habe.

- Ausgenommen von der obgedachten Mehrheit sind die Falle, in welchen das Gefet eine größere ober Kleinere Stimmenzahl festfetzt.

### **S. 12.**

Eine Bemeindeversammlung muß ftatt finben :

- 1. wenn fraft Gesetzes ober Verordnung eine öffentliche Verkundigung an die Gemeinde zu geschehen hat, in so fern nicht durch die an einem Orte erscheinenden Wochenblätter, ober auf andere in der Gemeinde übliche Weise bie Bekanntmachung eben so gut geschehen kann;
- 2. wenn die Bornahme einer Handlung an die Einwilligung einer Gemeinde gefetlich gebunden ift.
- 3. wenn von den Staatsbehorden die Vernehmung der Gemeinde befohlen wird;
- 4. wenn von dem Burgermeifter bei Meinungsverschiebenheit bes Gemeinderathes und bes Burgerausschusses ber Gegenstand ber Gemeinde zur Entscheidung vorgelegt werden muß;
- 5. auf den Antrag des Gemeinderaths oder des Burgerausschusses, oder einer Anzahl von Burgern, die der Zahl der Mitglieder des Gemeinderaths und des Ausschusses zusammensgenommen gleich kommt, wenn im Namen und aus Auftrag der Gemeinde eine Borstellung an Uns, an die Ständeversammlung, oder die Staatsbehörden gerichtet, und die Gemeinde um ihre Zustimmung vernommen werden soll. In der beschlossenen Vorstellung oder Beschwerde muß ausdrücklich des Gemeindebeschlusses gedacht sein, um als eine Bitte der Gesammtheit angesehen werden zu können;
- 6. auf die schriftliche, von wenigstens eben so viel Mitgliedern der Gemeinde, als der Gemeinderath und Ausschuß ftark sind, unterzeichnete Anzeige bei der Staatsverwaltungsstelle, daß sie Beschwerden gegen die Amtsführung und Verwaltung des Bürgermeisters oder des Gemeinderaths, oder des Ausschusses zu führen hätten, und auf ihre Bitte die Gemeinde zu vernehmen, oh sie diese Beschwerden als Gemeindebeschwerden untersucht wissen wolle, hat die Verwaltungsstelle die Gemeinde zu versammeln, und in Abwesenheit Derzenigen, gegen welche die Beschwerde gerichtet ist, zu vernehmen. Wird durch die Gemeindeversammlung die Beschwerde nicht als Gemeindebeschwerde erkannt, so haben Diesenigen, welche die Versammlung veranlasten, die Kosten derselben zu tragen.

Eine von einzelnen Burgern bei Staatsstellen eingereichte, nicht auf die in Mr. 5 und 6 bezeichnete Art zu Stande gekommene Vorstellung wird als Sache der Einzelnen, welche die Vorstellung unterzeichneten, behandelt.

§. 13.

Die Berfammlung ber Gemeinde fann ftatt finden, wenn ber Burgermeifter, ober ber Gemeinderath, ober ber Burgerausschuß folche in irgend einer Angelegenheit für rathlich eruchtet.

### LVII.

### 2. Rapitel.

### Bon bem großen Ausschuß .-

### S. 14.

In allen Gemeinden von achtzig und mehr Bürgern wird ein großer Ausschuß gewählt. Die Zahl der Mitglieder des großen Ausschusses soll außer den dazu gehörigen Mitgliedern des Gemeinderaths und fleinen Ausschusses in Gemeinden

| nod | 80   | bis | 150  | Bürgern | 18        |
|-----|------|-----|------|---------|-----------|
| "   | 151  | ,,  | 360  | "       | 24        |
| ,,  | 301  | #   | 500  | "       | <b>36</b> |
| ,,  | 501  | ,,  | 1000 | "       | 48        |
| "   | 1001 | ,,  | 1500 | "       | 60        |
| "   | 1501 | "   | 2000 | "       | 72        |

und in Gemeinden von mehr als 2000 Burgern 96 betragen.

### S. 15.

Wahlberechtigt find alle Gemeindebürger; ausgenommen find:

- 1. Die wegen eines Berbrechens zu einer peinlichen Strafe, ober
- 2. welche innerhalb ber letten fünf Jahre zu einer Arbeitshausstrafe von wenigstens sechs Monaten, ober durch richterliches Erkenntniß zur Dienstentlassung, ober wegen Diebstahls, Unterschlagung, Falschung ober Betrugs zu irgend einer andern Strafe verurtheilt wors den sind;
- 3. Diejenigen, welchen die Wahlberechtigung burch ein anderes Gesetz ganz ober theilweise entzogen ift.

In den unter Absat 2 erwähnten Fällen laufen die fünf Jahre erft von dem Tage an, an welchem die Freiheitsstrafe erstanden ift.

In den Fällen des Absates 1 und in den Fällen des Absates 2 tritt die Wahlberechtigung wieder ein, wenn der Verurtheilte in den vorigen Stand wieder eingesetzt wurde, oder im Wege der Begnadigung die Wiederbefähigung erlangt hat.

Bei Allen, welchen die Wahlberechtigung entzogen ift, ruht auch das Recht der Stimmgebung in der Gemeindeverfammlung.

### **S.** 16.

Die Wahlberechtigten werben nach Maßgabe ber in ben Gemeindekatafter gehörigen Steuer= fapitalien in brei Classen getheilt.

### Es befteht:

bie erfte Classe aus ben Sochstbefteuerten, welche zusammen ein Drittheil aller in ben Gemeinbekatafter gehörigen Steuerkapitalien ber Gemeinbeburger —

bie zweite Classe aus ben Mittelbesteuerten, welche bas zweite nachstfommenbe Drittheil besitzen; bie britte Classe aus ben fammtlichen übrigen mablberechtigten Bargern.

### S. 17.

Wenn bie Classe der höchstbesteuerten aus weniger als dem zwanzigsten Theile der Burger der Gemeinde bestehen wurde, so ist jedenfalls dieser Theil derselben zur ersten Classe zu ziehen, die zweite und dritte Classe alsdann aber in der Art zu bilden, daß die Steuerkapitalien aller nicht in die erste Classe gezogenen Burger in zwei gleiche Theile geschieden, und in die zweite Classe Diejenigen, welche als die höher Besteuerten die eine dieser Halften besitzen, in die dritte Classe aber die sammtlichen übrigen wahlberechtigten Burger aufgenommen werden.

Hiervon abgesehen muß jede Classe wenigstens doppelt so viel Wahlberechtigte enthalten, als biefelbe Mitglieder in den großen Ausschuß zu wählen hat.

### **§**. 18.

Wenn bei der Eintheilung der Burger in die vorgeschriebenen Classen bei dem Uebergange von der einen zur andern Classe, mehrere gleich hoch besteuerte Burger zusammentreffen, so gehen bei der Einreihung in die hohere Classe die im Burgerrecht alteren vor.

Wenn sich dagegen das betreffende Gesammtsteuerkapital der Gemeindeburger nicht nach Ersforderniß theilen läßt, ohne daß das Steuerkapital eines einzelnen Burgers getrennt werden muß, so ist solcher berjenigen Classe beizuzählen, für welche sein Steuerkapital dem größeren Bestandtheil nach gezogen werden mußte.

### **§**. 19.

Jebe der drei Classen wählt für sich besonders den dritten Theil der Mitglieder des großen Ausschusses.

### **§.** 20.

Es findet keinerlei Beschränkung der Bahl auf die einzelnen Classen ber Bahlberechtigten ftatt.

## **§.** 21.

Bahlbar in den großen Ausschuß find alle Gemeindebürger; ausgenommen find und konnen nicht gewählt werden, Diejenigen:

- 1. die das fünfundzwanzigste Lebensjahr nicht zurückgelegt haben;
- 2. die als Soldaten im wirklichen Dienste stehen;
- 3. über beren Vermögen die Gant gerichtlich eröffnet worden ift, und zwar, während ber Dauer bes Gantverfahrens und funf Jahre nach dem Schlusse besselben, so fern fie nicht früher nachweisen, daß sie ihre Gläubiger befriedigt haben;
- 4. die nicht wahlberechtigt find;
- 5. benen die Bahlbarkeit burch ein anderes Gefet gang ober zeitweise entzogen ift.

# S. 22.

Jebe Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhoren der Bedingungen der Bahlbarkeit.

## §. 23.

Der große Ausschuß nimmt die Wahlen bes Burgermeisters, ber Gemeinderathe und bes

LVII.

517

kleinen Ausschusses vor und vertritt auch sonft die Gemeindeversammlung mit alleiniger Ausnahme ber in S. 12, Ziffer 1 und 3 bezeichneten Fälle.

#### **S. 24.**

Bu jeder Berfammlung des großen Ausschusses gehören außer den gewählten Mitgliedern besselben auch der Gemeinderath und der kleine Burgerausschuß.

Die Verhandlungen bes großen Ausschusses find öffentlich.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen der §§. 10, 11 und 13 des gegenwärtigen Gesetzes auch auf den großen Ausschuß Anwendung.

#### S. 25.

Das Amt eines Mitgliedes des großen Ausschuffes bauert sechs Jahre. Der Ausschuß erneuert sich alle brei Jahre zur Hälfte in der Art, daß der Fjahmanner je durch die Classe oder die Classen der Wähler gewählt werden, aus deren Wahl die Austretenden hervorgegangen sind. Die Ausgetretenen konnen wieder gewählt werden.

Wird eine Stelle im großen Ausschuß durch Tod oder Austritt erledigt, so wählt der Ausschuß für den Abgegangenen einen Stellvertreter, dessen Stellvertretung jedoch nur bis zur nächsten regelmäßigen Erneuerungswahl dauert, wo alsdann die Gemeinde selbst für den Rest der Amtsbauer des Abgegangenen den Ersammann zu wählen hat.

### 3. Rapitel.

## Bon bem Gemeinberath.

### S. 26.

Die Bahl ber Mitglieber bes Gemeinberaths foll außer bem Burgermeifter nicht unter brei und nicht über fünfzehn sein.

Die Bestimmungen, die in der Mitte liegen, richten sich nach der Zahl der Einwohner und nach dem Verhältnisse der Oertlichkeit. Durch Gemeindebeschluß wird die Zahl der Gemeinderathe sestgesetzt und von der Staatsbehorde bestätigt.

### S. 27.

Der Burgermeister und die Genieinderathe werden von der Gemeindeversammlung, beziehungs= weise von dem großen Ausschusse, gewählt und der Erstere bedarf der Bestätigung der Staatsbehorde.

Die Versagung der Bestätigung kann nur von der Mittelbehörde nach kollegialischer Berathung beschloffen werden.

Bur Gultigkeit der Wahl wird erfordert, daß sammtliche Wahlberechtigte dazu eingeladen werden. In dem Einladungsschreiben muß die Zeit bestimmt werden, innerhalb welcher die Abssimmung zu geschehen hat. Nach Ablauf der bestimmten Frist wird die Wahlhandlung geschlossen.

Bei Wahlen, welche der große Ausschuß vornimmt, muffen drei Viertheile der Mitglieder beffetben, einschließlich der Mitglieder des Gemeinderaths und Burgerausschuffes, mitflimmen.

Digitized by Google

Bei Wahlen, welche die Gemeindeversammlung vornimmt, genügt es, wenn nur wenigstens die Hälfte der Wahlberechtigten die Stimme abgibt. Nimmt der große Ausschuß die Wahl eines Bürgermeisters vor, so ist absolute Stimmenmehrheit der anwesenden Wähler erforderlich. Wählt die Gemeindeversammlung den Bürgermeister, so gilt Derjenige für erwählt, auf welchen die meisten Stimmen gefallen sind, vorausgesetzt, daß er wenigstens ein Drittheil der Stimmen aller Wahlsberechtigten erhalten hat.

Läßt sich die Zahl der Wahlberechtigten nicht durch Drei theilen, so werden eine, oder nach Erforderniß zwei Stimmen von der Gesammtzahl abgezogen. Erhalten Mehrere gleiche Stimmen-zahl, so entscheidet das Loos.

Wenn bei der ersten Abstimmung Reiner die erforderliche Stimmenzahl in sich vereinigt, oder wenn der Gewählte von der Regierung nicht bestätigt wird, so muß zu einer zweiten, und wenn auch diese einen solchen Ausgang hat, zur dritten Wahl geschritten werden, wozu jedesmal die Einladung auf die vorgeschriebene Weise zu geschehen hat.

Wenn auch bei ber britten Wahl Keiner die erforderliche Stimmenzahl erhält, oder der Gewählte nicht bestätigt wird, so wird mit Umgehung einer weitern Wahl von der Staatsbehörde ber Burgermeister auf hochsteus brei Jahre ernannt.

Bei der Bahl ber Gemeinderathe entscheidet immer relative Stimmenmehrheit der erschienen Bahlberechtigten.

Saben Mehrere gleiche Stimmen, fo entscheibet bas Loos.

Die Wahl bes Burgermeisters leitet die ihm zunächst vorgesete Staatsverwaltungsstelle mit Zuziehung von zwei Urkundspersonen, welche der Gemeinderath und Burgerausschuß aus der Witte der Burger wahlt, die nicht in dem Gemeinderath und Burgerausschuß sich befinden.

Die Wahl der Gemeinderathe leitet der Burgermeifter mit Zuziehung des Rathschreibers und bes alteften und jungften Mitglieds des Gemeinderaths als Urfundspersonen.

Die Bahl geschieht mittelft geheimer Stimmgebung.

Die Form berfelben wird burch Berordnung ber Regierung bestimmt.

## **§**. 28.

Wahlberechtigt find, wenn die Gemeindeversammlung wählt, mit Ausnahme ber im §. 15 bezeichneten, sammtliche Gemeinbeburger.

**§. 29.** 

Bahlbar find fammtliche Gemeinbeburger.

Ausgenommen find und konnen nicht gewählt werben:

- 1. die nicht mablbar in ben großen Ausschuß find;
- 2. Die nicht wenigstens ein Jahr in ber Gemeinde bas Burgerrecht angetreten haben;
- 3. die mit dem Burgarmeister oder einem andern Mitgliede des Gemeinderaths in auf = oder absteigender Linie oder im zweiten oder britten Grad der Seitenlinie verwandt oder versschwägert sind. Hiernach können Water und Sohn, Großvater und Enkel, Schwiegervater und Tochtermann, Großschwiegervater und Großtochtermann, Bruder und Schwäger, Oheim und Neffe nicht zu gleicher Zeit im Gemeinderath sien, ebenso auch nicht die Chemauner

noch lebender Schwestern. Wird ein Burger, der mit einem Mitgliede bes Gemeinderaths auf die vorbezeichnete Beise verwandt oder verschwägert ift, als Burgermeister gewählt, so muß der Verwandte oder Verschwägerte aus dem Gemeinderath austreten.

4. Wenn ein als Burgermeifter Gewählter bas Wirthschaftsgewerbe treibt, so kann er nur bestätigt werden, wenn er sein Gewerbe niederlegt. In höchst dringenden Fallen kann jedoch Staatsnachsicht eintreten, wenn der Gewählte zwei Drittheile der Stimmen aller Wahlberechtigten vereinigt hat. Gemeindeburger, die zugleich als Staatsdiener, oder standes oder grundherrliche Beamte, als Ortsgeistliche oder Schullehrer angestellt sind, können die auf sie gefallene Wahl alsbann amehmen, wenn sie ihre Stellen niederlegen.

### **§**. 30.

Das Amt des Bürgermeisters dauert neun, jenes der Gemeinderathe sechs Jahre. Jedoch ift ber Austretende wieder mahlbar.

Der Gemeinderath erneuert fich alle brei Jahre zur Salfte.

Wird in einer Gemeinde, welche nicht durch einen großen Ausschuß vertreten ift, die Stelle eines Gemeinderaths durch Tod oder Austritt sechs Monate vor dem Ablauf der gesetzlichen Dienstzeit erledigt, so haben der Gemeinderath und kleine Burgerausschuß zusammen einen Stellvertreterzu wählen, dessen Stellvertretung nur bis zur nächsten regelmäßigen, bei der Erneuerung des Gemeinderaths eintretenden Wahl dauert, wo dann die Gemeinde selbst für die noch übrige Zeit die Wahl vorzunehmen hat.

Erfolgt die Erledigung fpater, fo ift eine Stellvertretung nicht erforberlich.

Tritt bagegen die Erledigung der Stelle eines Gemeinderaths in einer durch den großen Ausschuß vertretenen Gemeinde ein, so wird von diesem sofort die Erganzungswahl für die ganze noch übrige Amtsbauer des Abgegangenen vorgenommen.

## §. 31.

Jeder Gewählte muß die auf ihn gefallene Wahl annehmen. Ausgenommen find, und können solche ablehnen, diejenigen Gemeindeburger:

- 1. welche als Staatsbiener, als Beiftliche ober Schullehrer in Ruheftand verfest futb;
- 2. welche bas fechszigste Lebensjahr zuruckgelegt;
- 3. welche das Burgermeisteramt schon neun Jahre versehen ober
- 4. die Stelle eines Gemeinderaths fechs Jahre verwaltet haben.

Jeboch fteht ben in Rr. 4 erwähnten Bersonen die Befugniß, die Bahl aus diesem Grund abzulehnen, nur sechs Jahre von der Zeit ihres Austritts an zu; nachher tritt die Pflicht zur Annahme wieder ein;

- 5. diejenigen Bürger, welche zur Zeit der Wahl Gemeinderechner sind und dieses Amt in den letzen drei Jahren unmittelbar vor der Wahl verwaltet haben. Endlich
- 6. diejenigen, welche andere erhebliche Entschuldigungsgraube vorbringen, worliber der Gemeinderath und kleine Ausschuß entscheidet, unter Vorbehalt der Genehmigung der Staatsbehörde, wenn es sich um die Wahl des Bürgermeisters handelt. Gegen die abweisende

Entscheidung ber Gemeindebehörde, beziehungsweise gegen die versagte Genehmigung ber Stratsbehörde findet der Refurs an die nachft obere Stelle flatt.

Die Verweigerung ber Annahme ber auf einen Gemeindeburger gefallenen Wahl, felbft wenn er nur als Stellvertreter gewählt worden ift, ohne genügende Entschuldigungsgrunde zieht die Erslegung eines Beitrags von 25 bis 150 fl. in die Ortsarmenkaffe nach fich.

hinsichtlich bes Austritts vor gesetzlich abgelaufener Dienftzeit findet bas Gleiche ftatt.

### **§**. 32.

In den Städten über 3000 Seelen kann auf den Borschlag des Gemeinderaths von dem großen Ausschuß neben dem ersten Bürgermeister ein zweiter Bürgermeister als dessen Stellvertreter und zu seiner Unterstützung gewählt werden.

Er ift Mitglied bes Gemeinderaths, und wird in die festgesette Bahl der Gemeinderathe eins gerechnet, die durch ihn nicht überschritten werden barf.

Hinsichtlich ber Wählbarkeit, Wahlart, bes Gehalts, ber Entlagbarkeit und ber Bestätigung kommen bie Bestimmungen ber §§. 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40 und 41 (40 a.) in Anwendung.

Das Amt des zweiten Burgermeifters dauert fechs Jahre; ber Austretende ift wieder mahlbar.

### §. 33.

Wird die Stelle des Bürgermeisters durch Tod ober Austritt erledigt, so muß binnen vier Wochen zu einer neuen Wahl geschritten werden. Das Nämliche tritt auf Antrag des Gemeinderaths oder Bürgerausschusses ein, wenn die Krankheit des Bürgermeisters ein Jahr dauert.

Bleibt der Bürgermeister über die von der Staatsbehörde und dem Gemeinderath ihm bewilligte Urlaubszeit aus, und kehrt er in dem weiter ihm zur Rückfehr anberaumten Termin nicht zuruck, so hat der Gemeinderath nach Vernehmung der Gemeinde bei der Staatsbehörde den Antrag zu stellen, daß der Dienst als erledigt erklärt, und eine neue Wahl angeordnet werde.

Auf ben im öffentlichen Dienft Abwesenben findet biese Borfchrift feine Anwendung.

In der Zwischenzeit, wenn kein zweiter Burgermeifter da ift, versieht der dienstälteste Gemeinderath die Stelle des Burgermeisters.

### **§**. 34.

Der Rathschreiber wird von dem Gemeinderath, unter Zustimmung des kleinen Ausschusses, aus der Jahl der Gemeindeburger, auf eine bestimmte Zeit ernannt. Nach Ablauf dieser Zeit kann der Abtretende wieder angestellt werden. Ist kein Gemeindeburger zu sinden, der zur Uebernahme der Rathschreiberstelle tauglich und bereit wäre, so kann dieselbe mit Einwilligung der Gemeinde, beziehungsweise des großen Ausschusses auch einem Inländer, der nicht Gemeindeburger ist, übertragen werden.

Schullehrer können nur in Landgemeinden und nur nach zuvor von der Oberschulbehorde erlangter Erlaubniß, welche jederzeit widerruflich ift, die Rathschreiberftelle erhalten.

### **§**. 35.

Die gegenwärtigen Gehalte ber Burgermeifter, Gemeinderathe und Rathschreiber kannen burch

Digitized by Google

LVII. 521

einen Befchluß der Gemeinde erhöht, vermindert und umgewandelt, auch können auf gleiche Weise da, wo noch keine Gehalte bestanden haben, solche eingeführt, nie aber während der durch das Gesetz oder durch die Ernennung bestimmten Dienstzeit die eingeführten Gehalte vermindert werden.

**S.** 36.

Für Dienstverrichtungen innerhalb des Orts erhalten der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderaths und der Rathschreiber keine Belohnung, für Dienstverrichtungen in der Gemarkung aber die gesetzlichen Gebühren.

Statt dieser letteren können jedoch für einzelne, jährlich wiederkehrende bestimmte Berrichtungen bestimmte Belohnungen von der Gemeinde angeordnet werden.

Auch für auswärtige Verrichtungen, so wie für Dienstgeschäfte bei Privaten, konnen bie gesetzlichen Gebühren gefordert werden.

S. 37.

Die einstweilige Enthebung bes Burgermeisters, ber Gemeinderathe und des Rathschreibers vom Dienst kann von den Staatsverwaltungsstellen erkannt werden, wenn sich gegen sie im Laufe einer Untersuchung nahe Verdachtsgrunde eines solchen Verbrechens an den Tag legen, das, wenn es erwiesen ware, die Entlassung zur Folge haben wurde, oder wenn die Untersuchung durch die fernere Dienstführung des Angeschuldigten sehr erschwert oder verhindert wurde.

Auf Antrag des Gemeinderaths und des Bürgerausschusses kann wegen Beschuldigungen, auf deren Grund die Dienstentlassung eintreten kann, die einstweilige Enthebung vom Dienst erkannt, werden.

**6.** 38.

Die Dienstentlassung ber vorgedachten Personen muß im Wege ber Verwaltung ausgesprochen werben.

- 1. wegen erwiesener Dienftunfähigfeit,
- 2. wegen jeber peinlichen Strafe, wenn die Entlaffung nicht ichon im Urtheil ausgebrudt ift,
- 3. wegen einer die öffentliche Achtung ihnen entziehenden burgerlichen Strafe, worunter insbesonbere die Strafe des Chebruchs begriffen ift, und
- 4. wenn durch Unsittlichkeit ein solches Aergerniß gegeben wird, daß eine wirksame Dienst= führung nicht mehr zu erwarten ift.

**§**. 39.

Wegen Willführlichkeiten im Dienst, in so fern sie nicht zu einer peinlichen Untersuchung sich eignen; wegen Dienstnachlässigkeiten und Ungehorsam gegen zuständige Verfügungen und Ansordnungen der Staatsbehörden mussen Warnungen zum Zweck der Besserung in nachfolgender Ordnung ergehen:

- 1. Bermeise,
- 2. Androhung ber Dienstentlaffung.

Die Betheiligten muffen, wenn die Warnung als ein gesetzlicher Besserungsversuch gelten soll, jedesmal vorher vernommen, sodann muß das Protofoll von ihnen unterzeichnet, und das Erfennts

Digitized by Google

niß unter Beziehung auf Diese Gesetztelle ertheilt werben. Auf ben zweiten Verweis ift zur Anbrohung ber Dienstentlassung zu schreiten, und wenn diese nicht fruchtet, in dem weitern Falle die Entlassung auszusprechen.

Auch aus andern Ursachen, welche die Dienstführung sehr erschweren oder vereiteln, kann nach Einvernahme des Gemeinderaths und Burgerausschusses die Dienstentlassung flattfinden; die Ursachen mussen nach gepflogener Untersuchung in dem Erkenntniß angegeben und der Gemeinde und den Betheiligten eröffnet werden.

Der in biefem Fall Entlaffene fann erft nach Berfluß einer gefetzlichen Dienftperiode wieder gewählt werden.

Wenn gegen ben Burgermeister ober einzelne Gemeinderathe wegen Schulden bie Vollftreckung vollzogen werden muß, so findet die Dienstentlassung flatt, in so fern sie nicht nachweisen, daß ihre Vermögensumftande nicht zerruttet find.

In allen in §. 37 bis 41 (40 a.) erwähnten Fällen führt die nächst vorgesette Staats= verwaltungsstelle die Untersuchung, und die nächst höhere fällt das Erkenntniß in collegialer Form.

### 4. Rapitel.

Bon bem (fleinen) Burgerausichuß.

Die Bahl der Mitglieder des Burgerausschusses ift der Bahl der Gemeinderathe, mit Einschluß des Burgermeisters, gleich.

Sie werben von der Gemeinde, beziehungsweise bem großen Ausschuß gewählt.

Die Leitung der Wahlhandlung geschieht von dem Bürgermeister, unter Zuzug des Rathsschreibers und des altesten und jüngsten Mitgliedes des Ausschusses, der letteren als Urkundspersonen.

Die Mitglieber bes kleinen Ausschusses mussen in den Gemeinden, welche nicht durch einen großen Ausschuß vertreten sind, zu einem Drittheil aus dem höchst besteuerten Drittheil der Burgerschaft nach dem Ortskataster, zu einem Drittheil aus dem niedrigst besteuerten Drittheil und zu weinem Drittheil aus jenen gewählt werden, welche sich zwischen dem ersten und letzten Drittheil in der Mitte besinden.

In allen Gemeinden dagegen, in welchen ein großer Ausschuß gewählt wird, ift bie für die Wahl desselben vorgeschriebene Classeneintheilung auch für die Wählbarkeit zum kleinen Bürgeraus-schusse maaßgebend.

Ift die Bahl ber Mitglieder bes ifbeinen Ausschuffes nicht burch Drei theilbar, fo wird, wenn

nur Einer übrig bleibt, biefer aus ber mittleren Claffe, wenn bagegen Zwei übrig bleiben, ber eine aus ber höchst besteuerten und ber andere aus ber nieberft besteuerten Classe gewählt.

Hinsichtlich ber Wahlberechtigung fommt auch hier, wenn die Gemeindeversammlung wählt, bie Bestimmung bes §. 28 zur Anwendung.

Bahlbar find alle Gemeindeburger, jedoch jeder nur für diejenige der obgedachten Claffen, zu welcher er gehört.

Ausgenommen find und fonnen nicht gewählt werden:

- 1. Borgefette, Staatsverwaltungsbeamte. Undere Staatsbiener können nur mit Exlaubnif ihrer vorgefetten Stellen bas Amt annehmen;
- 2. die Gemeinderathe;
- 3. die Gemeindeburger, die nicht zu Gemeinderathen mablbar find.

Doch find verwandtschaftliche Verhaltnisse zu dem Burgermeister und den Gemeinderathen, ober unter fich selbst, fein hinderniß der Bahlbarkeit.

Das Amt eines Mitgliedes des kleinen Ausschuffes dauert sechs Jahre. Jedoch ift der Austretende wieder wählbar.

Der Ausschuß erneuert sich alle brei Jahre zur Halfte in ber Art, bag bie Ersatymanner je aus ben Steuerklassen zu wählen fint, welchen bie Austretenben angehört haben.

Wird in einer Gemeinde, welche nicht durch einen großen Ausschuß vertreten ift, die Stelle eines Mitgliedes des kleinen Ausschusses durch Tod oder Austritt sechs Monate vor dem Ablauf der gesetzlichen Dienstzeit erledigt, so haben der Gemeinderath und kleine Ausschuß zusammen einen Stellvertreter zu wählen, dessen Stellvertretung nur dis zur nächsten regelmäßigen, bei der Ereneuerung des kleinen Ausschusses eintretenden Wahl dauert, wo dann die Gemeinde selbst für die noch übrige Zeit die Wahl vorzunehmen hat.

Erfolgt die Erledigung spater, fo ift eine Stellvertretung nicht erforderlich.

Tritt dagegen die Erledigung der Stelle eines Mitgliedes des kleinen Ausschusses in einer durch einen großen Ausschuß vertretenen Gemeinde ein, so wird von diesem sofort die Erganzungs- wahl für die ganze noch übrige Amtsdauer des Abgegangenen vorgenommen.

Jeder Gewählte muß die auf ihn gefallene Wahl eines Ausschußmannes annehmen, und nur Derjenige kann solche ablehnen, der diese Stelle, oder die eines Bürgermeisters oder Gemeinderaths, die gesehliche Zeit schon versehen hat.

Die Berpflichtung zur Annahme tritt jeboch nach Berlauf von fechs Jahren, von ber Zeit seines Austritts von einer ber obgedachten Stellen an gerechnet, wieder ein.

Wegen grundlofer Verweigerung ber Annahme einer auf einen Burger gefallenen Wahl tritt ber im S. 31 bestimmte Nachtheil ein,

Der Ausschuß wählt unter sich nach Stimmenmehrheit einen Obmann. Sein Amt bauert brei Jahre, er ist nach beren Ablauf wieder wählbar.

Die Mitglieder bes Ausschuffes erhalten weber Behalt noch Gebühren.

Bei Gemeindeangelegenheiten außerhalb Orts, wobei der Burgerausschuß, aus Auftrag des Gemeinderaths oder vermöge Vorladung einer Staatsstelle, zu erscheinen hat, sind die Erschienenen berechtigt, die gesetzlichen Gebühren aus der Gemeindekasse, gleich den Gemeinderathen, zu fordern. In solchen Fällen hat nur der Obmann mit höchstens zwei Mitgliedern des Burgerausschusses zu erscheinen.

Landgemeinden unter sechszig Bürgern können, mittelst eines Beschlusses der Gemeindevers sammlung, bis auf Widerruf auf das Institut des Bürgerausschusses verzichten, und in diesem Falle tritt Die Gemeindeversammlung an seine Stelle.

### Titel III.

# Bon ber Verwaltung ber Gemeinben.

### 1. Rapitel.

Von den Amtsbefugniffen des Bürgermeisters.

Der Bürgermeister verkündet und vollzieht die Gesetze, die allgemeinen und besonderen Versordnungen, so wie die Verfügungen der ihm vorgesetzten Staatsbehörden, und verfügt auf die Ersuchungsschreiben anderer Behörden. Alle amtlichen Erlasse werden an ihn gerichtet, und er unterzeichnet alle Aussertigungen.

Die Heimathscheine und die Vermögenszeugnisse muffen von den zwei alteften Gemeinderaths= mitgliedern mit unterschrieben werden.

Er verwaltet die Ortspolizei selbst da, wo die Staatsverwaltungsstelle ihren Sitz hat, so weit nicht der im §. 6 bemerkte Fall eintritt.

Er führt die Aufficht über das Gemeindevermögen und leitet beffen Berwaltung, fo wie die öffentlichen Bauten und Arbeiten ber Gemeinde.

In dem Gemeinderath hat er den Vorsit, bringt die Gegenstände zum Vortrag und die Beschlusse bes ersteren zum Vollzug.

LVII.

Er allein in der Gemeinde ift berechtigt, solche zu einer Versammlung zu berufen. Jede andere Zusammenberufung ift, bei Vermeidung einer angemessenen polizeilichen Strafe, in so fern nicht die Handlung ein gesetzlich höher zu bestrafendes Verbrechen enthält, verboten.

In dem Gemeinderath und in der Gemeindeversammlung entscheidet seine Stimme, wenn, biese mit eingerechnet, Stimmengleichheit entsteht.

Die Verwahrung des Gemeindesiegels ift ihm anvertraut, und er stellt innerhalb seiner Amts= wirksamkeit Beglaubigungen aus.

Er versieht gerichtliche Funktionen, so weit ihm folde burch Die Gesete übertragen find.

#### 2. Rapitel.

Bon ben Amtebefugniffen bee Gemeinberathe.

Der Gemeinderath berathschlagt und beschließt:

- 1. über alle Angelegenheiten, die nach ben Gefeten und Berordnungen, sodann nach den Berfügungen ber Staatsbehorben seiner Berathung unterlegt werden;
- 2. über alle Angelegenheiten ber Gemeinde;
- 3. über Alles, was auf die Berwaltung, Bermehrung und Berwendung bes Gemeindevers mogens, fo wie auf Stellung und Abhör ber Gemeinderechnung Bezug hat;
- 4. über bie Burgeraufnahmen und über Antritt bes angeborenen Burgerrechts;
- 5. über den Gehalt und die Anftellung des Gemeinde-Dienftpersonals.

Demfelben ift ferner bie Führung ber Grund-, Gemahr- und Unterpfandebucher nach ben bestehenden und funftigen Gefeten übertragen.

Die Form der Verhandlung in dem Gemeinderath ift collegialisch. Der Beschluß wird nach absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

Das Rathsprotofoll muß von allen anwesenben Rathsgliebern unterschrieben werben.

Bur Gultigkeit eines Beschluffes wird erforbert, bag wenigstens mehr als bie Salfte ber Mit= glieber, ben Burgermeister nicht eingerechnet, anwesenb fei.

In den Städten hat sich der Gemeinderath in der Regel wochentlich einmal, in Landgemeinden monatlich zweimal zu versammeln, wenn nicht außerordentliche Veranlassungen weitere Versamme ungen nothig machen.

Wenn der Gegenstand der Berathung den Bürgermeister oder ein Mitglied des Gemeinderathes, oder dessen Berwandte und Verschwägerte in auf = oder absteigender Linie, und bis zum zweiten Grad betrifft, so dürfen solche an der Berathung keinen Antheil nehmen.

In allen andern Fallen barf fein Mitglied von ber Berathung ausgeschloffen werben.

#### 3. Rapitel.

Bon den Pflichten des Rathichreibers.

§. 57. (§. 46.)

Der Rathsschreiber führt und beglaubigt das Rathsprotofoll, besorgt und unterschreibt die Aussertigungen des Bürgermeisters und Gemeinderathes und die Registratur, und bewahrt die Gesetz und Verordnungsblätter, so wie die öffentlichen Bücher, unter Aussicht des Bürgermeisters. Er ist verpflichtet, die ihm vom Bürgermeister oder dem Gemeinderath aufgetragenen schriftlichen Verhandlungen und Kanzleigeschäfte aller Art, so wie auch das §. 150 (129) benannte Tagebuch zu besorgen.

### 4. Rapitel.

Von der Verwaltung der Ortspolizei.

§. 58. (§. 47.)

Die Ortspolizei ift nach den bestehenden und fünftigen Gesetzen, Verordnungen und Inftruttionen zu verwalten.

§. 59. (§. 48.)

Zur Ortspolizei gehören die Sicherheits =, Reinlichfeits =, Gefundheits =, Armen =, Straßen =, Feuer =, Markt =, niedere Gewerbs =, weltliche Kirchen =, Sittlichkeits =, Gemarkungs =, Bau = und Gefindepolizei, so wie die Aufsicht auf Maaß und Gewicht.

§. 60. (§. 49.)

Bu jedem Aufwande aus der Gemeindekasse, wozu die vom Staate aufgestellte Polizeistelle bes Orts nicht durch den Voranschlag der Gemeindebedürfnisse im Vorans ermächtigt ift, muß solche die Zustimmung des Gemeinderaths einholen.

In Fällen, wo Gefahr auf bem Berzuge schwebt und wo die vorgängige Vernehmung bes Gemeinderaths nicht möglich ift, können von ihr, jedoch auf ihre Verantwortung, Mußnahmen und Anordnungen getroffen werden, die eine Kostenzahlung zur Folge haben.

§. 61. (§. 50.)

Dem Bürgermeister konnen zur Unterflützung in der Verwaltung der Polizei, wo es die Aus= behnung des Dienstes erfordert, Mitglieder des Gemeinderaths als Beigeordnete zugegeben werden.

Das Dienst= und Bolizeipersonale fteht unter seinen Befehlen.

In wichtigeren, das Gesammtinteresse betreffenden Gegenständen, besonders hinsichtlich ber Gemarkungspolizei, hat er sich mit dem Gemeinderath zu berathen, in jedem Fall aber zu jedem Rostenauswand aus der Gemeindekasse vor der Vornahme einer mit Kosten verbundenen Ginrichtung die Zustimmung des Gemeinderaths zu erwirfen.

In Rothfällen tritt die obengedachte Ermächtigung ein.

### §. 62. (§. 51.)

Dem Bürgermeister steht, wo ihm die Ortspolizei übertragen ist, die Befugniß zu, gegen jeden Uebertreter wegen Ungehorsams und Polizeifreveln Strafen zu erkennen und zu vollziehen, und zwar:

a. Gelbftrafen

in Stabten bis zu fünf Bulben;

in Landgemeinden bis zu zwei Gulben.

b. In beiben anftanbiges burgerliches Gefängniß bis zu achtundvierzig Stunden.

Andere und besonders ehrenverlegende Strafen durfen nicht erkannt werden.

Ausgenommen von dieser polizeilichen Gewalt des Bürgermeisters sind die Standes = und Grundherren, Staatsdiener, Geistliche, Schullehrer, standes = und grundherrliche Beamte, und die Förster, in so fern sie in ihrem Dienstbezirke eine Uebertretung begehen. Polizeifrevel, welche diese begehen, hat er seiner ihm vorgesetzten Stelle anzuzeigen, welche das Weitere zu beforgen hat.

Polizeiliche Gelbstrafen aber, welche für gewisse Uebertretungsfälle schon im Boraus bestimmt sind, werden von dem Bürgermeister gegen jeden Uebertreter erkannt, und, ausgenommen gegen die unmittelbar Borgesetten, sodann gegen Standes und Grundherren im Umfange der Standes und Grundherrschaft vollzogen. Gegen diese ist deren unmittelbar vorgesetzte Stelle um den Bollzug anzugehen.

Walbfrevel werben nach besonderen Gefegen und von den darin bezeichneten Stellen gethätiget.

#### 5. Rapitel.

Bon ber Bermaltung bes Bemeinbevermogens.

### n Allgemeine Bestimmungen.

Alles liegende und fahrende Bermögen der Gemeinden, ersteres mag Gemeinde = oder Almends gut sein, ift das Eigenthum der Gemeindeburger als Gesammtheit.

Der Ertrag bes Gemeinbevermögens ift zunächst zur Bestreitung bes Gemeinbeauswandes nach ben Vorschriften bieses Gesetze bestimmt.

Ausnahmsweise verbleibt der Genuß von dem Almendgut, welcher seither allen Bürgern, oder einer berechtigten Classe der Gemeindebürger zugestanden ift, den gegenwärtig und fünstig Berechtigten mit den darauf ruhenden Lasten unter den unten folgenden Bestimmungen.

Das Grundftockermogen barf nur in außerordentlichen Fallen zu laufenben Beburf= niffen verwendet werben.

Bu einer folden Verwendung ift ein Beschluß ber Gemeindeversammlung erforderlich.

### §. 67. (§. 56.)

Die Beförsterung ber Gemeindewaldungen unterliegt ben Forstpolizeigeseten.

#### 1. Abschnitt.

Bon ben Ginnahmen und Ausgaben ber Gemeinben.

Alle Gemeindeausgaben, einschließlich jener für Schuldentilgung, mit Ausschluß ber Sociallaften, werben zunächst aus ben Einfünften der Gemeinden bestritten, nämlich:

- a. aus bem Ertrag bes liegenden und fahrenden Bermögens berfelben;
- b. aus dem Ertrag ihrer Berechtigungen und Gefälle, zu welchen auch die ihr etwa bewilligte Berbrauchssteuer zu rechnen ift.

Reichen die Gemeindeeinkunfte zur Bestreitung der Gemeindeausgaben nicht hin, so wird zur Deckung des weiteren Bedarfs eine Auflage auf die Bürgernupungen gemacht, so weit deren, bei Regulirung der Bürgereinkaufsgelder erhobener Anschlag den Betrag für zwei Klafter Gabholz und einen Morgen Acker oder Wiese übersteigt.

Die Auflage findet statt, sowohl wenn die Almendnugung nach Köpfen ober Classen verstheilt ift, als auch wenn sie gemeinderechtlich auf Säusern ober bestimmten Gutern ruht; sie darf aber die Sälfte des reinen Werthes der belasteten Almendnugungen nicht übersteigen.

Die den Bürgern zustehende Weide, das Sammeln von Laub, Streu und von Leseholz, wird bei der Auflage auf die Bürgernutzungen nicht berücksichtigt.

Wenn in einer Gemeinde die nach §. 75 (64) nach dem Stellerkapital zu machende Umlage 4 fr. von 100 fl. Steuerkapital übersteigt, so kann durch Gemeindebeschluß die nach Vorschrift des vorschergehenden Paragraphen auf die Bürgernutzungen zu machende Auflage bis auf Dreiviertel des reinen Genußwerths erhöht werden, und unter denselben Voraussetzungen auf den sonst von der Auflage ganz frei zu lassenden Theil der Bürgernutzungen eine solche Auflage bis auf Einviertel des Genußwerths statt sinden.

Denjenigen Ausmärkern und staatsbürgerlichen Einwohnern, welche an einer Laft, für bie eine Schuld contrahirt wurde, ihre Betreffnisse bereits bezahlt haben, wird der erweislich bezahlte Betrag als ein Guthaben an die Gemeinde gut geschrieben in der Art, daß sie von der nach S. 75 (64) auf sie fallenden Umlage so lang frei bleiben, bis dadurch jener bezahlte Betrag ausgeglichen ist.

<sup>\*</sup> Die in [] eingeschloffenen Paragraphen bezeichnen jene bes Gesets vom '28. August 1835 (Regierungeblatt von 1835, Mr. XLI.), welches an die Stelle ber fruhern \$\$. 57 bis 81 der Gemeindeordnung pom 81. Dezember 1831 trat.



Besitzt ber staatsbürgerliche Einwohner ober Ausmärker zur Zeit, ba bie Umlage nach S. 75 (64) gemacht wird, ein kleineres Steuerkapital, als er ein solches zur Zeit, ba die Schuld contrabirt wurde, hatte, so wird ber gutzuschreibende Betrag in bemselben Verhältnisse gemindert.

So weit Prozeffosten, zu beren Bezahlung die Gemeinde verurtheilt ist, nicht aus den Gemeindeeinkunften getilgt werden können, also Umlagen bafür erforderlich sind, wird Demjenigen, gegen den der Prozef geführt wurde, das auf sein Steuerkapital fallende Betreffniß von den um= zulegenden Prozeffosten als ein Guthaben an die Gemeinde zum Behufe der Compensation mit der auf ihn fallenden Umlage gut geschrieben.

### §. 72. (§. 61. [§. 5.])

Wenn aus dem Gemeindeeinkunften, einschließlich der im §. 69 (58) erwähnten Auflage auf die Bürgernutzungen, nach Abzug der Einnahmslasten nicht wenigstens ein Drittheil aller nach gleichmäßigem Abzug jener Einnahmslasten noch übrigen Gemeindeausgaben bestritten werden kann, so soll der hiernach noch nicht gedeckte Theil dieses Drittheils zum Voraus von den Gemeindeburgern und Denjenigen, welche ihnen nach §. 74 (63) gleichgestellt sind, aufgebracht werden.

Als Einnahmslaften sind alle mit der Erhaltung und Verwaltung des Gemeindevermögens, einschließlich der Almenden, und mit Erhebung der Gemeindeeinfunfte verbundene Koften, wenn sie auch die Einnahme übersteigen sollten, einschließlich der Gefällverluste und der Staatssteuern vom Gemeindevermögen, zu behandeln; jedoch wird der Auswand für die Gehalte der Gemeindebediensteten, welche wie namentlich Bürgermeister, Gemeinderäthe, Rathsschreiber und Gemeindeverechner, nur theilweise mit der Erhebung und Verwaltung des Gemeindevermögens, theilweise aber mit andern Gemeindeangelegenheiten beschäftigt sind, nicht als Einnahmslaft angesehen.

Auf den Grund der Rechnungen der letten brei Jahre wird ausgemittelt, wie viel nach Verswendung der reinen Gemeindeeinkunfte, einschließlich der im §. 69 (58) erwähnten Auflage, zu Bestreitung eines Drittheils der Gemeindeausgaben noch aufgebracht werden muß, und hiernach mit Staatsgenehmigung jeweils auf sechs Jahre bestimmt, wie viel zu Deckung dieses Drittheils alljährlich auf das 100 fl. Steuerkapital der Gemeindebürger zum Voraus umzulegen sei.

Wegen ber Abweichungen ber Rechnungsresultate von dem Voranschlage findet eine nachträgliche Abrechnung und Ausgleichung über diese Vorausbeiträge der Gemeindeburger nicht statt. Wenn jedoch im Lause der sechs Jahre, für welche die Vorausbeiträge sestgeset worden sind, außerordentliche Veränderungen in den Gemeindeeinkunften oder Ausgaben oder hinsichtlich des Verhältnisses der Steuerkapitalien der Gemeindeburger zu den übrigen Steuerkapitalien eintreten, so steht den Betheiligten zu, auch vor Ablauf jener sechs Jahre eine neue Bestimmung der Vorausbeiträge der Gemeindeburger zu verlangen.

Am Ende des dritten Jahrs, nach Einführung dieses Gesetzes, kann jedoch auf Antrag des einen oder andern Betheiligten auszahmsweise eine Abrechnung und Ausgleichung über diese Boraus-beiträge der Gemeindeburger, so wie eine neue Bestimmung über dieselben statt finden.

Digitized by Google

## §. 74. (§. 63. [§. 7.])

Den Gemeindeburgern werden in der Besteuerung für die Gemeindeausgaben in Bezug auf die Borausbeitrage gleich gehalten:

- a. die Insaffen;
- b. diejenigen staatsbürgerlichen Einwohner, welche ein bürgerliches Gewerbe ober eine eingerichtete Landwirthschaft in der Gemeinde betreiben, oder ein zu Bewirthschaftung ihrer in der Gemarkung liegenden Güter erforderliches Gespann besitzen, oder ein bürgerliches Gewerbe, oder eine Landwirthschaft durch einen Pächter oder Verwalter betreiben lassen, rücksichtlich des Steuerkapitals des Gewerbes oder der Landwirthschaft und der Gegenstände, worauf das Gewerbe oder die Landwirthschaft betrieben wird;
- c. Diejenigen, welche bas nach SS. 6 bis 8 und bem S. 59 (55) bes Burgerannahms= gesetzes ihnen zustehenbe Burgerrecht noch nicht angetreten haben;
- d. die Besitzer von Erb = und Schupfleben, ohne Unterschied, ob diese lettern auf einen Leib ober mehrere Leiber verlieben seien, und zwar diese mit dem Betrage bes Steuer= fapitals vom Leben, nach Abrechnung bes Steuerfapitals vom Kanon.

Was durch die Gemeindeeinkunfte, oder, wo diese den dritten Theil der Ausgaben nicht erreichen, durch die Vorausbeiträge der Gemeindebürger und der ihnen gleichgestellten staatsburgerlichen Einwohner nicht gedeckt ist, wird nach dem Gemeindekataster auf das gesammte Gewerb-, Häuser-, Guter- und Gefällsteuerkapital umgelegt.

Neue Erwerbungen, welche zunächst die Vermehrung der Gemeindeeinfunfte zum Zwede haben, tonnen nur aus Ueberschüssen, die sich nach Bestreitung aller Gemeindeausgaben an ben Einfunften der Gemeinde und den Auflagen anf ben Almendgenuß ergeben, bezahlt werben.

Umlagen bafür, ober zur Tilgung und Verzinsung eines zur Zahlung einer solchen Erwer= bung aufgenommenen Anlehens, finden nur ftatt, wenn

- a. der Ertrag der neuen Erwerbung zu Bestreitung nothwendiger Gemeindeausgaben bestimmt ift, und
- b. brei Biertheile ber Beitragspflichtigen, welche zugleich brei Biertheile bes Steuerkapitals haben, fich bafür erklaren.

In Gemeinden, in welchen die Gemeindeburger wegen Unzulänglichkeit der Gemeindeeinkunfte zu Deckung eines Drittheils der Ausgaben nach Maßgabe des S. 72 (61) einen Vorausbeitrag zu leisten haben, fällt die Umlage für die neue Erwerbung allein auf die Gemeindeburger.

Wenn in andern Fallen die Umlage auf bas Gefammtsteuerkapital gemacht werben soll, so wird

c. noch die Zustimmung des Ausschusses der ftaatsburgerlichen Einwohner und der Ausmarker erfordert.

## §. 77. (§. 66. [§. 10.])

Heimbezahlte Kapitalien ober andere Bestandtheile bes Grundstock, ebenso aufgenommene Kapitalien können in der Regel nur zu Abtragung von Schulden und zu solchen Ausgaben verwendet werden, durch welche der Grundstock verniehrt wird.

Wurde in bringenden Fällen durch Gemeindebeschluß mit Staatsgenehmigung eine Verwendung vom Grundstockvermögen zu laufenden Ausgaben bewilligt, so finden bei Ergänzung des Grundsstocks durch Umlagen die im §. 76 (65) erwähnten Beschränkungen keine Anwendung.

In so weit wegen einer Verwendung von Grundstocksvermögen zu laufenden Ausgaben die nach S. 73 (62) bestimmten Vorausbeiträge der Gemeindebürger gemindert oder aufgehoben wurs ben, geschieht die Ergänzung besselben durch Umlagen auf die Gemeindebürger und Diejenigen, welche ihnen gleich gestellt sind.

Das Betriebskapital der Fabrikanten und das Steuerkapital der Fabrikgebäude, so weit letztere zur Fabrikation benutzt werden, kommt in der Regel nicht in den Gemeindekataster; die Fabriksbesitzer haben davon einen, nach Berhältniß des Nutzens, den der Fabrikant von der Gemeinde und diese von ihm hat, zu bemessenden jährlichen Aversalbeitrag zu den Gemeindebedürfnissen zu entrichten, oder es ist statt dessen ein geringerer, nach denselben Verhältnissen zu bemessender Theil des Betriebskapitals und des Steuerkapitals der Fabrikgebäude in den Kataster aufzunehmen.

Rommen der Gemeinderath und Ausschuß hierüber mit dem Fabrikbestiger nicht überein, so bestimmt die Staatsbehörde den von dem Letzteren zu bezahlenden Aversalbeitrag oder einen, statt bessen in den Kataster aufzunehmenden Theil der erwähnten Steuerkapitalien.

Handel, werden die Fabrifanten ben Gemeindeburgern gleich gehalten.

Die Pfründen der Ortsgeiftlichen und Schullehrer werden in der Gemeinde, in der fie angestellt find, nur in so fern beigezogen, als das Pfründeeinkommen die Congrua übersteigt. Letztere wird aber in Beziehung auf die Gemeindeumlagen für Pfarrer auf 1000 fl. und für Lehrer an Bolksschulen auf 400 fl. erhöht.

Erftreckt sich die Pfarrei über mehrere Gemeinden, so ist bas Steuerkapital, in so weit es nach S. 79 (68) beigezogen wird, auf die einzelnen Gemeinden der Pfarrei nach Verhältnis ber in denfelben katastrirten Steuerkapitalien der Pfründe zu repartiren, und der Pfarrer hiernach in jeder Gemeinde mit einem verhältnismäßigen Antheil jenes Kapitals beizuziehen.

Bei Berechnung der steuerfrei belassenen Summe werden diejenigen Besitzungen der Pfründe, welche in anderen, nicht zur Pfarrei oder Schule gehörigen Orten in den Kataster aufgenommen sind, nicht in Anschlag gebracht.



531

Pfarrer und Schullehrer können in ihren Anstellungsorten mit dem Gemeinderathe und Ausschusse über ein von ihrer Pfrunde statt der jahrlichen Umlage zu bezahlendes Aversum auf die Dauer ihrer Anstellung oder auf fürzere Zeit übereinkommen.

Der großherzogliche Fistus, die Stiftungen und andere öffentliche Anstalten werden als Aus= marker behandelt.

Wenn sie in einem Orte bürgerliche Gewerbe ober eine eingerichtete Landwirthschaft burch einen Pachter ober Berwalter betreiben lassen, so werden sie den staatsbürgerlichen Einwohnern nach §. 74 (63) gleichgehalten.

Gang ausgeschloffen von bem Ratafter find:

- 1. die Steuerkapitalien ber Gemeinde felbst und biejenigen Anstalten, welche auf ihre Rech= nung unterhalten werden;
- 2. die landesfürftlichen Refibeng = und ! Luftschlöffer und Garten, so wie die Schlöffer und Garten ber großbergoglichen Pringen;
- 3. Die Refibengichlöffer und bie bagu gehörigen Garten ber Stanbesherren;
- 4. Rirchen , öffentliche Bethäuser , Synagogen , Friedhöfe;
- 5. Lehr = und Bibliothefgebaude, und andere für Lehranstalten, so wie für sonstige Biffen | schafte = und Kunftzwecke bestimmte öffentliche Gebaude und Garten;
- 6. Hofpitaler, Entbindungs =, Baifen = und Armenhaufer;
- 7. Kafernen, Beughäufer, Lagarethe und andere gum Militarbienft gehörige Gebaube und Plate;
- 8. die dem Staat gehörigen Kanzleien, Amthäuser und andere zum Staatsbienste, nicht aber zur Berwaltung der Staatsdomanen, benütte Baulichkeiten;
- 9. Gefängniffe, Bucht =, Arbeits =, Irren = und Siechenhauser.

Durch Gemeindebeschluß mit Staatsgenehmigung kann, nach Vernehmung des Ausschuffes ber staatsburgerlichen Einwohner, eine Verbrauchssteuer eingeführt werden. Es wird dazu erfordert:

- 1. Verwendung zu bestimmtem 3weck;
- 2. Nachweifung über die Mothwendigfeit des Zwecks;
- 3. Nachweisung über die Unzulänglichkeit bes orbentlichen Ginkommens;
- 4. die Auswahl folder Gegenstände, beren Besteuerung so viel möglich nur die Einwohner, und auch nicht die staatsburgerlichen Einwohner mehr als die Burger trifft;
- 5. die Beschränfung auf eine gewisse Zeit, nach beren Ablauf die Bewilligung erlischt, wenn sie nicht erneuert wird.

Befreit von der Verbrauchsfteuer find die Fabrifen hinsichtlich der zu ihrem Gewerbsbetriebe

LVII.

eingeführten Gegenstände. Gebraucht aber der Fabrikinhaber letztere auch zur Consumtion, so hat er dasur einen Aversalbeitrag in die Gemeindekasse zu bezahlen. Rommt er hierüber mit dem Gemeinderath und Ausschuß nicht überein, so wird der Beitrag durch die Staatsbehörde feftgeset.

Die Sand = und Fuhrdienste, beren die Gemeinde bedarf, werden an den Wenigstnehmenden versteigert, und ber Auswand bafür wird gleich andern Gemeindeausgaben aus der Gemeindekaffe bestritten.

Die Gemeinde kann auch beschließen, daß die Hand = und Fuhrdienste unentgeltlich ober gegen eine aus der Gemeindekasse zu bezahlende Vergutung in Natur geleistet werben.

In diesem Falle find hierzu die Gemeindebürger, die Insassen und die im Ort Gewerbe oder Landwirthschaft treibenden anderen Einwohner verpflichtet, und zwar jene, welche zum Betriebe des Gewerbes oder der Landwirthschaft Zugvieh besitzen, zu den Fuhrdiensten, und die übrigen zu den Handbiensten.

Die Anordnung einer unentgeltlichen Leiftung von Gemeindebiensten, die Nothfrohnden aussenommen, findet nur statt, wenn sowohl die Mehrheit Derjenigen, welche vermöge des Besitzes von Zugvieh zu Fuhrdiensten in Anspruch genommen werden, als auch die Mehrheit der übrigen, die zu Handbiensten berufen werden, dazu beistimmen.

Wurde die Leiftung von Gemeindebienften gegen eine Bergütung beschlossen, so wird ber Betrag der letteren vom Gemeinderath und Ausschuß festgesetzt, darf aber bei Fuhrdiensten für den Tag und bas Pferd vierzig Kreuzer, und für den Handbienst täglich sechszehn Kreuzer nicht übersteigen.

Auch diejenigen staatsburgerlichen Einwohner, welche weber ein burgerliches Gewerbe, noch Landwirthschaft treiben, und die Ausmärker sind berechtigt, gegen die festgesetzte Bergütung nach Werhältniß ihrer in den Gemeindekataster aufgenommenen Steuerkapitalien Naturaldienste zu leisten, die Ausmärker jedoch nur unter der Bedingung, daß sie vorher einen Ortseinwohner bezeichnen, welchem an ihrer Stelle die Aufforderung zu Leistung des Dienstes geschehen soll.

Werben die Haud = und Fuhrdienste auf Nechnung der Gemeinde versteigert, so sind wenigstens vier Tage vorher die Ausmärker, welche in angrenzenden Orten wohnen, durch Umsage oder durch öffentliche Verkündung in ihren Orten von dem Tag der Versteigerung in Kenntniß zu sehen, und unter der im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Bedingung als Steigerer zuzulassen.

Die Vorschriften bieses und bes vorhergehenden Paragraphen finden nur da Anwendung, wo Umlagen zu Bestreitung der Gemindeausgaben erfordert werden.

Wird ein Vizinal = ober Gemarkungsweg zum Behuf ber gewöhnlichen ober außergewöhnlichen Benutzung für größere Walbungen, von Salinen, Berg = und Hittenwerken ober irgend einer anderen Gewerbsunternehmung in besonderem Maaße gebraucht und verdorben, so kann der Eigensthümer ober Unternehmer angehalten werden, außer seinem Antheil an der Umlage zur Bestreitung der Gemeindeausgaben, noch einen besonderen Beitrag zur Unterhaltung des Weges in die Gemeindekasse fasse zu bezahlen, welcher, mit Rücksicht auf die Art und den Umfang seiner stärkern Benutzung des Weges und auf die der Gemeinde durch seine Unternehmung zugehenden Vortheile, gutlich mit dem Gemeinderath und Ausschuß ausgemittelt, oder von der Staatsbehörde sestgesest wird.

Wird die neue Anlage eines Weges ober eine hauptverbesserung besselben wegen einer solchen Bestigung ober Gewerbsunternehmung nöthig, so kann ein verhältnismäßiger Beitrag zu ben Kosten von bem Eigenthumer ober Unternehmer verlangt werben.

Durch Gemeindebeschluß kann auf den Beizug der Ausmärker einzelner benachbarter Gemeinden, ober auf den Beizug sammtlicher Ausmärker, auch auf den Beizug der Ausmärker und ftaatsbursgerlichen Einwohner, hinsichtlich einzelner Ausgaben, oder einzelner Elassen derselben, auf undesstimmte Zeit verzichtet werden. — Soll auf den Beizug der Ausmärker allein verzichtet werden, so ift die Zustimmung des Ausschusses der staatsburgerlichen Einwohner nothwendig.

Durch Beschluß von zwei Drittheilen der Gemeindversammlung mit Staatsgenehmigung kann auch statt des gesetzlichen Umlagesußes ein anderer Maaßstab für die Beiträge zu Bestreitung der durch Umlage zu deckenden Bedürfnisse auf unbestimmte Zeit sestgesetzt werden.

Jedoch durfen hiedurch die Beitrage der Ausmärker und ftaatsburgerlichen Einwohner ohne Buftimmung ihres Ausschusses nicht erhöht werden.

Dieser Ausschuß wird von sämmtlichen staatsbürgerlichen Einwohnern und Ausmärkern mit relativer Stimmenmehrheit gewählt; die Zahl seiner Mitglieder wird nach dem Verhältniß des Steuerskapitals der staatsbürgerlichen Einwohner und Ausmärker zu jenem der Ortsbürger bestimmt, jedoch nicht höher, als dis zur Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Gemeinde und mindestens auf ein Mitglied.

Die Wahl findet ftatt, wenn auch auf die vorausgegangene Einladung nicht alle Betheiligten ober beren Vertreter' bazu erschienen find, ober nicht alle ihre Stimme abgegeben haben.

In Städten können die staatsburgerlichen Einwohner nach Verhältniß ihrer Steuerkapitalien zu jenen der Ausmärker besondere Ausschußmitglieder aus ihrer Mitte wählen. Die Zahl derselben und derjenigen, welche alsdann nach dem nämlichen Verhältnisse von den Ausmärkern allein zu wählen sind, darf jedoch im Ganzen die oben bestimmte Zahl nicht überschreiten.

### §. 97. (§. 81. e. [§. 30.])

Unter Genoffenschaftsausgaben (Socialausgaben) werden diejenigen Ausgaben begriffen, welche weber durch Zwecke der Gemarkungsgenoffenschaft in ihrer Gesammtheit betrachtet, noch durch Zwecke des Gemeindeburgervereins veranlaßt, sondern zu Abwendung besonderer Nachtheile oder zu Erreichung besonderer Vortheile einzelner Einwohner, oder Besitzer, oder einzelner Classen von Einwohnern und Besitzern aufgewendet werden.

Sie werden nach einem, den besondern Berhältnissen des einzelnen Falles entsprechenden Umlagefuß erhoben.

In jeder Gemeinde ift nach Vernehmung aller Betheiligten, nämlich der Gemeindeburger, der staatsburgerlichen Einwohner und der Ausmärker, nach der Verschiedenheit der Oertlichkeit und Kulturarten unter Staatsgenehmigung zu bestimmen, welche Arten von Ausgaben als Socialaussgaben betrachtet werden sollen.

Die Genoffenschafts= (Social=) Laften konnen auch aus der Gemeindekasse bestritten und burch bie dafür zu machenden Umlagen an dieselbe wieder ersetzt werden.

Durch ben Gemeinberath und Ausschuß können Sociallaften, ohne Borbehalt bes Ruckersates ganz ober theilweise auf die Gemeinbekasse übernommen werben.

Wenn jedoch durch die Gemeindeeinkunfte, einschließlich der Auflage auf die Bürgernutzungen, nicht wenigstens zwei Drittheile aller Gemeindeausgaben gedeckt sind, so ist zu einer solchen Uebers nahme von Genossenschafts : (Social=) Lasten auf die Gemeindekasse die Zustimmung des Ausschusses der staatsbürgerlichen Einwohner und Ausmärker erforderlich.

Die besonderen Gesetze und Verordnungen über die Tilgung und Verzinsung der Kriegsschuls den und die hiezu erforderlichen Umlagen, so wie über Kirchen = und Schulbaulichkeiten, bleiben in Kraft.

# §. 100. (§. 81 h.)

Die Forderungen der Gemeinden an fälligen Umlagen zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse für das laufende und beziehungsweise verstossen Mechnungsjahr haben das gleiche Vorzugsrecht, wie zusolge L.N.S. 2098 a. Absat I. die Steuern und Hoheitsabgaben des Staates, und zwar unmitttelbar nach diesen.

#### 2. Abschnitt.

Bon ben Unlehen ber Gemeinben.

# §. 101. (§. 82.)

Der Gemeinderath beschließt die Kapitalaufnahmen, welche zu Abtragung aufgefündeter Kapitalien gemacht werden.

Bu anderen nothigen Anlehen ift die Einwilligung der Gemeinde erforderlich.

Sie können nur nothig werben, wenn die ordentlichen Einkunfte der Gemeinde erschöpft und zu einer unvermeiblichen oder hochst nutglichen Ausgabe keine anderen zweckmäßigeren außerordent= lichen Einnahmen aufzusinden sind.

#### 3. Abschnitt.

Bon ben Ueberichüffen ber Gemeinbetaffe.

§. 102. (§. 83).

Die nach gesetzlicher Bestreitung der Gemeindebeburfnisse vorhandenen Ueberschüsse sind zur Schuldentilgung zu verwenden, und, wenn keine Schulden vorhanden sind, zu Kapital anzulegen. Die Größe der Kapitalanlage richtet sich nach dem Werth der Gemeindegebaude, welche durch ein Unglud zerstört werden können, oder wenigstens nach dem, das den höchsten Werth hat, und nach den wahrscheinlichen Kosten, welche Naturereignisse, denen das Gemeindegut ausgesetzt ift, außergewöhnlich veranlassen können.

## §. 103. (§. 84.)

Eine andere Verwendung der Ueberschüsse, als zur Schuldenbezahlung und zu Kapitalanlagen, und über die Verwendung derer, die nicht mehr zu Kapital angelegt werden sollen, kann nur von der Gemeindeversammlung beschlossen werden.

Werben solche Ueberschuffe unter die Gemeindebürger vertheilt, so geschieht die Vertheilung nach Köpfen.

Die Wittwen der Gemeindeburger erhalten den vollen Antheil, der ihrem verftorbenen Chemann, wenn er noch am Leben ware, zufiele.

#### 4. Abschnitt.

Bon bem Almenbgenuß.

§. 104. (§. 85.)

Die Art ber Benutung ber ungetheilten Almenbguter, die Größe ber Genuftheile, und bie Art ber periodischen Vertheilung ber lettern bei getheilten Almenbgutern, so wie die Größe ber Burgerholzgaben, richtet sich nach bem unbestrittenen Zustande vom 1. Januar 1831.

Er kann durch einen Beschluß von zwei Dritteln ber Stimmen aller Berechtigten auf eine andere Weise festgesetzt werden, und zwar nur in so fern nicht die Genußtheile unwiderruflich auf bem Besitz bestimmter Guter ober Haller haften.

Eine Berminderung der Größe ber Holzgaben fann in Folge ber verminderten nachhaltigen Ertragsfähigfeit der Walbungen flattfinden.

§. 105. (§. 86.)

In dem ebengedachten Falle trifft die Berminderung sammtliche Gaben in gleichem Berhaltniffe. Sinken die Gaben auf ein halbes Rlafter herunter, so konnen solche nicht weiter vertheilt werden,

Digitized by Google

und wenn sie noch weiter vermindert werden sollen, so ift ihre Anzahl so zu beschränken, daß nur die, welche am längsten im Genusse sind, so weit es der Ertrag des Waldes zuläßt, ein halbes Klafter erhalten, die später Eingetretenen aber ihren Antheil auf so lange verlieren, die sie enledigte Genußtheile eintreten können.

Der zum Burgergenuß Berechtigte rudt in solchen ein, wenn er bas fünfundzwanzigste Jahr zurudgelegt und eine eigene Haushaltung ober Gewerbe auf eigene Rechnung gegründet hat.

Nach zuruckgelegtem fünfundzwanzigsten Jahr tritt auch ber Soldat in den Rang des Burger= genuffes ein, er fann aber den Genuß selbst nur unter den obengedachten Bestimmungen erhalten.

Ift das Almendgut in bestimmte Theile getheilt und die Zahl ber Berechtigten ift größer, als die ber Theile, so findet das Einruden erft ftatt, wenn ein Theil erledigt wird.

Das Gleiche tritt bei ben Holzgaben ein.

Sind in solchem Falle zur namlichen Zeit mehrere zum Einrucken gleich Berechtigte vorhanden, so entscheibet das Loos über den Borzug des einen vor dem anderen; die, welche in dem Loose durchfallen, sind bei ber nachsten Austheilung der Almendgenuffe die zuerst Berechtigten.

Die Berechtigung zum Almendgenuß darf durch Beräußerung ober Erbschaft auf Andere nicht übertragen werden, außer wo das Nugungsrecht auf dem Besitze gewisser Liegenschaften haftet, und in solchem Falle nur zugleich mit diesem letztern.

Dhne Genehmigung bes Gemeinberaths barf fein Almenbflud verpachtet werben.

Der Gemeinderath ift berechtigt, den Burgern, welche ihre Almendguter im Bau verwahr= losen, solche auf unbestimmte Zeit zu entziehen.

Der Verkauf von Burgerholzgaben ift nur erlaubt, wenn der Burger nachgewiesen hat, daß er für seine eigenen Feuerungsbeburfnisse gebeckt ift.

Auf den Ertrag von einem halben Morgen Almendackerland und von einem halben Morgen Almendwiesen, oder wo keine Almendwiesen vorhanden sind, von einem Morgen Ackerlande, oder umgekehrt, welche ein Gemeindebürger im Genuß hat, sodann eben so auf zwei Klaster Bürgersholzgaben, darf, außer für Forderungen der Gemeinde selbst, kein gerichtlicher Zugriff erkannt werden.

Auf den Ertrag aller, biefes Maaß übersteigenden Bürgernugungen hat die Gemeindekaffe für ihre Forderungen ein allen andern Gläubigern vorgehendes Worzugsrecht.

#### 5. Abschnitt.

Bon ber Bertheilung bes Almend= und Gemeinbeguts.

#### A. Allgemeine Beftimmungen.

Almend = und Gemeinbegut, fo fern fie volles Eigenthum der Gemeinde, find zum Genuffe oder zu Eigenthum theilbar.

In dem letteren Falle muß jedoch vorher unter sammtliche Gemeindeburger ein halber Morgen Acker und ein halber Morgen Wiesen, oder ein Morgen Ackerland oder ein Morgen Wiesen, zurn Almendgenuffe vertheilt werden, in so fern nicht jeder einen gleich großen Almendgenuß bereits besitzt.

Mur bas noch Uebrige fann zu Eigenthum vertheilt werden.

Ausgenommen von aller Bertheilung find bie Gemeinbewaldungen.

Ausgenommen sind ferner die Almendguter, von welchen die Genufrechte in einer bestimmten Morgenzahl unwiderruflich an bestimmten Hofgutern oder Häusern, haften.

Ist das zu vertheilende Gemeinde= ober Almendgut zu Unterpfand gegeben, so kann, wenn der Gläubiger nicht einwilliget, dessen Vertheilung zu Eigenthum so lange nicht stattsinden, bis solches von dieser Last befreit ist.

Wo die Beibehaltung eines gemeinschaftlichen Waidfeldes oder eines Tummelplayes für das Bieh nöthig ist, oder die Verwendung eines freien Raumes zu öffentlichen Playen zweckmäßig erscheint, muß vor der Theilung ein den örtlichen Verhältnissen angemessener Theil zu diesem Zwecke ausgeschieden werden.

Ruht auf ben zum Eigenthum ober zum Genusse zu vertheilenden Landereien eine unbestrittene unwiderrufliche Berechtigung Dritter, die mit der Vertheilung nicht bestehen kann, der dritte Berechtigte will aber solche nicht abtreten, so kann bei der obersten Staatsbehörde nachgesucht werden, daß er dazu gegen vollständige vorgängige Entschädigung verbindlich erklart werde.

Ist diese Erklärung erfolgt, und der britte Berechtigte und die zur Theilung Berechtigten kommen nicht in gütlichen Wegen über eine Absindung überein, so ist der Werth in rechtlicher Form abzuschätzen, und dem Berechtigten vor der Vertheilung zu entrichten; dem Letztern bleibt der Nechtsweg vorbehalten, jedoch nur wegen vermeintlich zu geringen Betrages des abgeschätzen Werthes. Wenn der Rechtsstreit erhoben ist, so bleibt die Vertheilung dis zur rechtskräftigen Entscheidung aufgeschoben.



# §. 117. (§. 96.)

Steht zwei ober mehreren Gemeinden eine Landerei in Gemeinschaft zu, so muß solche zwischen ben Gemeinden selbst getheilt sein, ehe die Theilung unter die Einzelnen erfolgen kann. Jede Gemeinde kann die Theilung, wenn die andere Gemeinde nicht beistimmt, vor Gericht verlangen.

#### B. Sefondere Seftimmungen.

I. Bon ber Bertheilung bes seither gemeinschaftlich benutten Almendgutes jum Genusse unter bie Einzelnen.

Bu ber Bertheilung gemeinschaftlich benutter Almendlandereien unter die einzelnen berechtigten Gemeindeburger zur Kultur und zum Genuß, ift die Zustimmung der letteren mit absoluter Mehrheit erforderlich.

Will sich die Mehrheit zu einer Theilung nicht entschließen, so können Einzelne, unter Berzicht auf den gemeinschaftlichen Genuß, verlangen, daß jedem von ihnen ein seinem Genuß verhältniß= mäßig gleich kommender Theil an einem schicklichen Ende des Almendguts auf ihre Kosten zur ausschließlichen Benutzung zugeschieden werde.

Ift die Theilung von der Gemeinde beschlossen, so find die Art der Theilung, so wie die den fünftigen einzelnen Theilnehmern aufzulegenden Bedingungen festzusetzen:

Die Theilung geschieht, wenn nicht die Gemeinde etwas Anderes beschließt, oder nicht ein anderer Maßstab vermöge Privatrechtstitel einzelnen Bürgern Vorrechte gibt, nach Köpfen in möglichst gleichem Werth durch das Loos.

Wo bereits Almendgut in einzelnen Theilen zum Genuß gegeben ift, kann bei zunehmender Zahl der Berechtigten eine weitere Bertheilung dieser Genußtheile flattfinden, jedoch nur in so weit, als solche das in §. 112 (91) bestimmte Maaß übersteigen.

In diese Genuftheile, welche wo möglich alle in der so eben angegebenen Größe zu bilden, ober in so fern einige einen geringeren Betrag erhalten, nach und nach auf solche zu bringen sind, rücken die neu hinzutretenden Berechtigten ein, und verbleiben darin, bis sie in größere erledigte Genustheile einrücken können.

Wittwen erhalten, so lange fie im Wittwenstande verbleiben, dasjenige, was ihr verftorbener Ehegatte erhalten haben wurde.

### §. 124. (§. 103).

Wo Ortsgeistliche und Schullehrer Antheil an bem gemeinschaftlichen Genuß hatten, muß jedem von ihnen zu gleichem Zweck ein im Verhältniß seines Genusses zu bemeffender Antheil zugetheilt werden.

II. Von ber Vertheilung bes Almenbguts zu Gigenthum.

Einzelne können nicht auf Theilung bes Almendguts zu Eigenthum und zur Kultur klagen. Wenn aber eine Anzahl von Gemeindeburgern, die doppelt so groß ist, als der Gemeinderath und Ausschuß zusammengenommen, dem Burgermeister den Wunsch ausdrückt, daß getheilt werden möchte, so ist er verpflichtet, der Gemeinde diesen Wunsch vorzulegen.

Das Nämliche hat zu geschehen, wenn der Gemeinderath die Theilung für nothig und nüplich hält.

Ift die Theilung durch brei Viertel aller stimmfähigen Burger von der Gemeindeversammlung, unter Rudsicht auf den §. 113 (92), beschlossen, so sind die Art der Vertheilung und die Bedingungen, unter welchen die Antheile den fünftigen Besitzern zufallen sollen, sestzusetzen.

Werden seither gemeinschaftlich benützte Almendgüter zu Eigenthum vertheilt, so geschieht die Theilung, wenn von der Gemeinde nichts Anderes bestimmt ist, ohne Rücksicht auf den Genuß, unter sämmtliche Gemeindebürger nach Köpfen, in Theilen von möglichst gleichem Werth, durch das Loos.

Almendgut, das seither in einzelnen Theilen zum Genuß abgegeben worden ift, kann unter Beobachtung des S. 113 (92) ebenfalls getheilt werden.

Diese letteren in Gemäßheit des §. 113 (92) von der Almendtheilung ausgenommenen Antheile sind untheilbar, und näusen fortbauernd als Bürgergenuß erhalten werden.

Wittwen erhalten bei aller Vertheilung zu Eigenthum den Antheil, den ihr lettverstorbener Gemann erhalten haben wurde, wenn er am Leben gewesen ware. Stirbt ein Gemeindeburger, nachdem die Theilung bereits rechtsgültig beschlossen, und von der Staatsbehörde genehmigt, aber nicht vollzogen war, so geht sein Antheil an seine Erben über.

Bo Ortsgeistliche und Schullehrer Antheil an bem Almendgenuß hatten, muß der Pfarrs, so wie der Schulpfründe ein Bürgertheil zu Eigenthum zugeschieden werden.

III. Bon ber Bertheilung bes Gemeinbeguts zu Sigenthum ober Genuß.

Einzelne Theile bes Gemeinbeguts konnen nur in so weit zu Eigenthum ober Genuß vertheilt werben, als ihr Ertrag zur Bestreitung sammtlicher Gemeindebedurfnisse nicht erforderlich und zugleich nach bem §. 102 (83) für mögliche Ereignisse Fürsorge getroffen ist.

Die Vertheilung kann nur geschehen, wenn brei Viertel ber Stimmen aller ftimmfähigen Burger in die Theilung willigten.

Kein Einzelner kann auf Ausscheidung und Theilung klagen. Wenn aber nach der in §. 125 (104) vorgeschriebenen Weise die Vertheilung des von der Gemeinde für entbehrlich erflärten Gemeindeguts von solcher zu Eigenthum oder zum Genuß beschlossen worden ift, so geschieht die Theilung in jedem der beiden Fälle unter sammtliche Gemeindebürger nach Köpfen in möglichst gleichem Werth und durch das Loos.

Auf gleiche Weise wird das Rottfeld von ausgestockten Waldungen zu Eigenthum und zum Genusse, je nachdem das eine oder das andere von der Gemeinde beschlossen worden ift, vertheilt.

Hinsichtlich ber Wittwen und ber zwischen ber beschloffenen Theilung und dem Vollzuge versftorbenen Burger findet der §. 129 (108) auch hier seine Anwendung.

#### 6. Abidnitt.

Bon ber Erwerbung, Beraußerung, Berpachtung und Berpfanbung bes Gemeinbevermögens unb von Rulturveranberung.

Die Erwerbung von Liegenschaften, Gebäuden und Berechtigungen genehmigt der Gemeinderath, wenn der Werth dafür aus den ordentlichen Einkunften der Gemeinde bestritten werden kann.

Sind außerordentliche Mittel dazu nöthig, so wird die Zustimmung der Gemeinde erfordert. Solche Erwerbungen der Gemeinden, so wie neu aufgeführte Gebäude derselben, wenn sie ausschließlich die Vermehrung des Gemeindeguts und Einkommens zum Zweck haben, sind aus dem etwaigen Ueberschuß des Ertrags des Gemeindevermögens, oder so weit keiner vorhanden ist, aus besonderen Umlagen auf die Gemeindebürger zu bestreiten.

Freiwillige Beraußerung von einzelnen Theilen des Gemeindeguts und von Berechtigungen kann in so fern flattfindeur, als solche zu entlegen sind, oder aus irgend einem Grunde einen weit minderen Ertrag für die Gemeinde abwerfen, als der Erlos aus solchen gewähren würde.

Bebaube konnen veraußert werben, wenn fie fur die Gemeinde nicht mehr nothig find.

Bu allen Veräußerungen von Liegenschaften und Gebäuden, die in Städten über dreitausend Seelen den Anschlag von 1,000 fl., in den übrigen Städten und Landgemeinden den Anschlag von 300 fl. übersteigen, wird der Beschluß der Gemeinde erfordert.

Bertauschung, Berpachtung und Beränderung des Gemeindeguts in der Kultur genehmigt der Gemeinderath; zu Waldausstockungen und außerordentlichen Holzhieben ift die Zustimmung der Gemeinde nothwendig, nachdem vorerst das Gutachten der Forstbehörde eingeholt worden ift.

Der Gemeinderath beschließt ferner über die Verwerthung des Ertrags des Gemeindeguts und über die Veräußerung und Vertauschung alles beweglichen Vermögens.

Alle Veräußerungen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens und alle Verpachtungen muffen in offentlicher Steigerung geschehen.

Eine andere Art der Veräußerung und Verpachtung kann nur stattfinden, wenn ein beweglicher Gegenstand zweimal und ein unbeweglicher dreimal zur öffentlichen Steigerung ausgesett war, und nicht angebracht werden konnte, oder wenn bei beweglichen Sachen der Gemeinderath und Burgerausschuff, bei unbeweglichen Gegenständen die Gemeinde, eine andere Veräußerungs oder Verpachtungsart für zweckmäßig sinden.

Wer zweijährige Ruckftanbe in die Gemeinde schuldig ift, darf vor deren Berichtigung zu keinem Rauf von Gemeindevermogen und zu keinem Bacht zugelassen werden.

Der Erlös aus veräußerten Liegenschaften und Gebäuden, der Erlös von ausgestodten Walbungen und außerordentlichen Holzhieben muß zum Grundstocksvermögen gezogen, und daher entweber zu Kapital angelegt, oder zur Schulbentilgung, oder zu neuen Erwerbungen verwendet werden. Es ist jedoch gestattet, einen Theil des Erlöses von Waldausstockungen und Holzhieben zur Kultur bes ausgestockten Bodens zu verwenden.

Das liegende Bermögen der Gemeinde darf in folgender Ordnung zu Unterpfand gegeben werben:

- 1. Die Grundrenten, Gefalle und nutharen Berechtigungen, das Gemeindegut und bie Gemeindewalbungen.
- 2. Das Almendgut.

Richt zum Unterpfand durfen gegeben werden: Rirchen, Pfarr = und Schulhauser, Pfrundund Krankenhauser.



#### 7. Abschuitt.

Bom Gemeinbe=Bauwefen.

### §. 142. (§. 121.)

Ueber die Aufführung neuer Gebäube, so wie über Ausbesserung ber vorhandenen, beschließt ber Gemeinderath, wenn der Aufwand aus den ordentlichen Gemeindeeinkunften bestritten werden kann.

Werben aber dazu außerordentliche Mittel erfordert, so ist vor aller Vornahme eines neuen Baues und allen Hauptausbesserungen im Sinne des Sapes 605 und 606 des Landrechts die Zustimmung der Gemeinde einzuholen. Die kleineren Ausbesserungen sind aus den paratesten ordentlichen, und in deren gänzlicher Ermangelung, aus den paratesten außerordentlichen Mitteln zu bestreiten.

Die Baukosten für Gebäube, in so weit sie Die Vermehrung des Gemeindeguts und Einkommens zum Zwecke haben, sind nach den Vorschriften des Nachsages §. 135 (114) zu bestreiten.

#### 8. Abschnitt.

Bon ben Berträgen, Bergleichen, Forberungen und gerichtlichen Berhanblungen.

Berträge, die eine Lieferung von beweglichem Gut ober eine Leiftung zur Folge haben, und alle zum laufenden Dienste erforderlichen Anschaffungen und Kostenauswendungen, genehmigt der Gemeinderath; Bergleiche genehmigt er dann, wenn der dafür zu entrichtende Betrag oder die Summe, welche durch den Bergleich zum Opfer gebracht werden soll, aus den im Voranschlag aufgenommenen Einkunsten der Gemeinde bestritten werden kann.

Bu andern Vergleichen, so wie überall, wo der Vergleich ein dingliches Recht an Liegenschaften zum Gegenstande hat, ift die Zustimmung der Gemeinde erforderlich. Bei öffentlichen, um Lohn zu verrichtenden Arbeiten und bei Lieferungen, die nicht der laufende Dienst erfordert, wird Steigerung eingeleitet, nachdem der Gemeinderath einen Ueberschlag eingeholt hat. Ausnahmen treten nur ein bei Arbeiten, die eine besondere Kunstfertigkeit voraussetzen, oder wo Gesahr auf dem Verzuge schwebt, oder wo Gemeinderath und Bürgerausschuß die Versteigerung nicht für zwecksmäßig erkennen.

# §. 144. (§. 123.)

Erfüllt eine Gemeinde ihre persönlichen Verbindlichseiten nicht, so kann sich der Forderungsberechtigte vor Anstellung der Klage an die derselben vorgesetzte Staatsverwaltungsstelle beschwerend wenden, in so serne er nicht vorzieht, den Rechtsweg sogleich zu betreten. Letztere hat in dieser Eigenschaft den Gemeinderath darüber binnen vierzehn Tagen zu vernehmen, und wenn solcher die Richtigkeit der Forderung anerkennt, binnen vier Wochen, vom Tage des dem Gläubiger zu erössenenden Anerkenntnisses an gerechnet, für die Befriedigung desselben aus den ordentlichen oder außerordentlichen Mitteln der Gemeinde zu sorgen. Erfolgt die Befriedigung des Gläubigers nicht, so steht es ihm frei, bei den höheren Verwaltungsstellen darüber Beschwerde zu erheben. 546

Ist die Forderung durch Unterpfand gestichert, so muß die Berwaltungsstelle, wenn sich der Forderungsberechtigte zuerst an sie gewendet hat, für die Zahlung der geforderten verfallenen Zinsen in der oben gedachten Zeit, für die Abtragung des aufgekündigten Kapitals aber längstens binnen einem Jahre sorgen. Geschieht Letzteres nicht, so kann der Forderungsberechtigte in gerichtlichen Wegen den Zugriff auf das Unterpfand verlangen.

Hat der Gemeinderath die Richtigkeit der Forderung in dem anberaumten Termin nicht anerkannt, so ift dem Gläubiger unter Eröffnung der Gründe des verweigerten Anerkenntnisses sogleich davon Nachricht zu geben.

Der Gemeinderath hat darüber zu berathen und zu beschließen, ob einem gegen die Gemeinde angebrachten Anspruch gerichtlich zu begegnen, oder ob ein Anspruch oder eine Forderung der Gemeinde, deren Richtigkeit und Gultigkeit nicht anerkannt, oder denen nicht Genüge gethan werden will, in gerichtlichem Wege zu verfolgen sei.

Die Zustimmung der Gemeinde (beziehungsweise des großen Ausschusses) wird immer erfordert, wenn der Gegenstand, er mag gegen oder für die Gemeinde in Anspruch genommen werden, ein bingliches Recht an Liegenschaften betrifft.

Verweigert die Gemeinde diese Zustimmung, oder wird der Entschließung des Gemeinderaths, wo es der Einwilligung der Gemeinde nicht bedarf, die Zustimmung des Ausschusses versagt, sofort aus diesem Grunde der Gegenstand von dem Bürgermeister zur Entschließung der Gemeinde auszgeset, und es verweigert auch diese die Zustimmung zur Führung des Rechtsstreites, so können einzelne Mitglieder der Gemeinde denselben auf ihre Gefahr führen. Erfolgt die endliche rechtskräftige Entscheidung entweder ganz, oder wenigstens in einem erheblichen, der Kosten werthen Theil zu Gunsten der Gemeinde, so mussen ihnen die Kosten aus der Gemeindekasse ersetzt werden.

Ift die Uebernahme des Rechtsftreites in gesetzlicher Form beschloffen, so führt solchen ber Gemeinderath burch alle Rechtszüge.

Er ernennt aus seiner Mitte zwei Beigeordnete, welche mit bem Burgermeifter im Namen ber Gemeinde bas Geeignete besorgen.

#### 9. Abschnitt.

Bom Gemeinbe=Rechnungswesen.

§. 148. (§. 127.)

Der Gemeinderechner wird von bem Gemeinderathe mit Zustimmung des größeren Ausschusses in ben Städten, und in den Landgemeinden nach Gemeindebeschluß auf langere oder kurzere Zeit aus der Zahl der Gemeindeburger ernannt.

In Landgemeinden und in Städten unter 3,000 Seelen fann er zugleich Mitglied bes Gemeinderaths sein.

Der Gemeinderechner ift für die richtige Erhebung ber Einkunfte, so wie für die Beobachtung ber vorgeschriebenen Ordnung in den Ausgaben allein verantwortlich.

Die Vorschriften ber §g. 35, 37 bis 42 sind auch auf den Gemeinderechner anwendbar.

. Er erhalt einen bestimmten, von dem Gemeinderath festzusetzenden Gehalt. Durch Beschluß ber Gemeinde kann auch sein Gehalt auf Tantiemen gesetzt werden.

Für die Stellung der Gemeinderechnung wird ein dem Umfange derselben angemessener Betrag ausgeworfen, für welchen er die Rechnung selbst zu stellen, oder solche durch einen tauglichen Rechner stellen zu lassen hat. Für Schreibmaterialien dürfen keine besonderen Ansätze gemacht werden.

Der Rathsschreiber hat die Pflicht, ein genaues Tagebuch über alle wandelbaren und zufälligen Einnahmen der Gemeinde zu führen, und dem Bürgerausschuß alle Monat vorzulegen.

Der Gemeinderath becretirt alle Einnahmen und Ausgaben auf die Gemeindekaffe.

Die Tagesgebühren und Auslagen bes Burgermeisters, ber Gemeinderathe und bes Raths= schreibers werden von der nachft vorgesetzten Staatsverwaltungsbehörde becretirt.

Jebe Bezahlung einer Rechnung ohne vorherige Decretur des Gemeinderaths oder, fo weit solche die vorermähnten Gebühren und Auslagen betrifft, ohne Decretur der Staatsverwaltunges behorbe, geschieht auf Gefahr des Gemeindeverrechners.

Keine Staatsbehörde kann unmittelbar auf die Gemeindekasse becretiren, wohl aber Verfügungen wegen Auslagen, wozu Gesetze oder Verordnungen die Staatsbehörde ermächtigen, zur Decretur erlassen, mit Ausnahme des im vorigen Paragraphen gedachten Falles.

In jeder Gemeinde muß jahrlich auf den Antrag des Burgermeisters ein Boranschlag der Gemeindebedurfnisse von dem Gemeinderath, unter Zuzug des Gemeinderechners, aufgestellt werden. Er muß enthalten:

- 1. die Bemeinde-Ginnahmen,
- 2. die Gemeinde-Ausgaben,
- 3. Die Dedungsmittel ber lettern.

Die staatsburgerlichen Einwohner in einer Gemeinde, die Ausmärker, und überhaupt Alle, bie zu Umlagen oder Gemeindediensten beigezogen werden sollen, sind von dem Bürgermeister einzuladen, durch Abgeordnete der Berathung über den Voranschlag beizuwohnen.

Diefe Abgeordneten haben mit ben Mitgliedern bes Gemeinderathe entscheidende Stimmen.

In jedem Falle, mag die Bahl dieser Gemeindesteuerpflichtigen auch noch so gering sein, muß wenigstens ein Abgeordneter zugelassen werden.

Die Verwalter bes Domanenfissus, ber Standes = und Grundherren, so wie ber über mehrere Orte ober über einen oder mehrere Bezirke sich erstreckenden Stiftungen sind außerdem zur Berathung bes Voranschlags einzuladen, und Jeder von ihnen, der personlich erscheint, hat Stimmrecht.

Auf Berlangen muß jedem Betheiligten Einsicht des Boranschlages bewilligt, und gegen bie Gebuhr Abschrift mitgetheilt werden.

Ausnahmsweise kann auf den Antrag des Gemeinderaths die Stellung des Boranschlags auf brei Jahre gestattet, den Gemeinden aber, welche geringe Einnahmen und Ausgaben haben, die Stellung ganz nachgelassen werden.

Die gestellte Gemeinderechnung ift in dem versammelten Gemeinderathe zu prufen, und sodann mit dem Prufungsprotofoll in dem Rathhause, oder in einem andern geeigneten Gebäude, vierzehn Tage lang zur Einsicht der Gemeindesteuerpflichtigen aufzulegen.

Nach biefer Zeit ift solche öffentlich zu verfünden, die Bemerkungen der Einzelnen find zu Protokoll zu nehmen; endlich ift die Rechnung mit sammtlichen Prüfungsprotokollen zur Abhör einzusenden, sofort nach ihrer Abhör und Rücklunft abermals auf die obgedachte Art vorzulegen.

Alle Jahre kann von dem Gemeinderathe ein Rechenschaftsbericht, mit Angabe aller Einnahmen und Ausgaben und mit den wichtigsten Nachweisungen, bearbeitet und gedruckt unter alle Bürger und Einwohner vertheilt werden. In den Städten Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Freiburg muß eine solche Vertheilung geschehen.

Eine landesherrliche Verordnung wird die Form bes Rechnungswefens bestimmen.

### 10. Abschnitt.

Bon ben Amtsbefugniffen bes Bürgerausichuffes.

Ohne Zustimmung bes Burgerausschuffes können bie Beschluffe bes Gemeinderathes über folgende Gegenstände nicht zum Vollzug kommen:

- 1. wenn ber Antrag auf Suspension ober Dienstentlassung bes Burgermeisters, eines Mitgliebes bes Gemeinderathes, Rathsichreibers und Gemeindeverrechners gestellt werben soll;
- 2. bei Festsetzung bes Werthes ber Spann = und handbienfte;
- 3. über die Ernennung und ben Behalt des Rathsichreibers und Gemeindeverrechners;
- 4. über die Errichtung neuer ftandiger Gemeindebienfte, ben dafür auszuwerfenden Gehalt, so wie über die Erhöhung ber seither bestandenen Gehalte ber Gemeindebiener;
- 5. über die Bestimmungen des Betrages, bis zu welchem die Ueberschüffe der Gemeindekaffe zu Kapital angelegt werden sollen;



LVII. 549

- 6. über Beräußerung von unbeweglichem Bermögen, so weit folche nicht von der Zustimmung der Gemeinde S. 136 (115) abhängt, über Berpfändung des unbeweglichen Bermögens, über Berpachtungen, über Kulturveränderungen des Gemeindeguts, über Beräußerungen, welche nach S. 139 (118) aus freier Hand geschehen;
- '7. über die Erwerbung unbeweglicher Guter, so weit nicht die Genehmigung der Gemeinde erforderlich ift;
- 8. über neue Bauten und Hauptausbefferungen, so weit nicht die Zustimmung ber Gemeinde erfordert wird;
- 9. über Bergleiche, die nach §. 143 (122) der Gemeinderath genehmigt, so wie über die in §. 143 (122) erwähnten andern Berträge, Anschaffungen und Ausgaben, so weit dazu nicht die Einwilligung der Gemeinde nothwendig ift, und nicht dadurch die im Boranschlag dafür bestimmten Summen überschritten werden;
- 10. über Anerkennung und Befriedigung jeder Forderung, die aus Rechtsgeschäften abgeleitet wird, zu deren Eingehung die Zustimmung des Ausschusses gesetzlich erforderlich ist, in so fern die Ausgabe nicht schon im Voranschlag begriffen, oder als auf einer öffentlichen Urkunde beruhend, nach ihrem Rechtstitel und Umfang ganz unzweiselhaft ist;
- 11. über die Eingehung eines Rechtsstreites sowohl für als gegen die Gemeinde, so weit nicht die Zustimmung der Gemeinde nothig ift;
- 12. über Abgangebecreturen von Schuldigfeiten an die Gemeinde;
- 13. über die Aufstellung ber Gemeindevoranschläge und Schuldentilgungsplane;
- 14. über Kapitalaufnahmen, welche zur Abtragung aufgekundigter Kapitalien gemacht werden sollen;
- 15. über Accorde wegen öffentlicher Arbeiten und Lieferungen, die nicht auf dem Steigerungswege eingeleitet werden sollen.

Er muß endlich zur Prüfung ber Gemeinderechnung in ben Gemeinderath zugezogen, und seine Bemerkungen, Wünsche und Beschwerben muffen zu Protokoll genommen werben.

Zu Holzversteigerungen muffen, wenn der Anschlag des zu versteigernden Holzes die Summe von 50 bis 100 fl. beträgt, ein Mitglied des Bürgerausschusses, wenn er aber 100 fl. übersteigt, zwei Mitglieder desselben beigezogen werden.

# §. 157. (§. 136.)

In allen Fällen, in welchen die Zustimmung des Bürgerausschusses zur Wirksamkeit eines Gemeinderathsbeschlusses nothig ift, hat der Bürgermeister denselben in den Gemeinderath einzuladen, ihm den Gegenstand der Berathung und die Ansicht des Gemeinderathes zu eröffnen und seine Meinung zu vernehmen.

Es muffen mehr als die Salfte, der Obmann mit eingerechnet, erscheinen, wenn eine gultige Zustimmung erfolgen foll.

Der Bürgerausschuß kann sich auch ohne Zusammenberufung ober Ermächtigung bes Bürger= meisters versammeln, hat diesem jedoch vorerst über den Ort, die Zeit und den Gegenstand der stattzusindenden Versammlung die Anzeige zu machen.



### §. 158. (§. 137.)

Ift die Mehrheit der erschienenen Ausschußmitglieder mit dem Gemeinderath einverstanden, so ift die Erklärung der Erstern in das Protokoll einzutragen und von dem Obmann und den zwei altesten Mitgliedern des Ausschusses zu unterzeichnen.

Findet ber Ausschuß Anftande, so ift ihm eine abgesonderte Berathung zu gestatten. Der Ausschuß kann, so oft er es verlangt, eine solche Berathung pflegen.

Kommt nach solcher eine Bereinigung nicht zu Stande, so ift die Weigerung der Zustimmung ebenfalls in das Protofoll einzutragen.

Sofort tritt die Pflicht des Bürgermeisters ein, den Gegenstand der Gemeinde zur Entscheidung vorzulegen. Nur in den Fällen, in welchen durch diese Meinungsverschiedenheit eine unverschiedliche Verpflichtung der Gemeinde oder des Gemeinderaths gegen die Gemeinde unerfüllt bleiben würde, und dabei Gefahr auf dem Verzug haftet, hat der Bürgermeister mit Umgehung der Gemeinde die verschiedenen Ansichten des Gemeinderaths und des Bürgerausschusses der ihm vorgesetzten Staatsverwaltungsstelle zur Entscheidung vorzulegen, welche Entscheidung sogleich zu vollziehen ift, vorbehaltlich der Beschwerde des einen oder des andern Theils.

Schriftliche Verhandlungen zwischen dem Gemeinderath und dem Bürgerausschusse finden nicht flatt.

Es steht jedoch dem Bürgerausschuß frei, seine abweichenden Ansichten dem Protokoll schriftlich beizufügen.

Auf Verlangen ber vorgesetzten Staatsbehorbe muß ber Ausschuß auch in andern Angelegenheiten zu ben Berathungen bes Gemeinderaths zugezogen werden.

#### Titel IV.

Bon ben Gemeinden, welche aus mehreren Orten zusammengesett find.

Wenn eine Gemeinde aus zwei oder mehreren Orten besteht, so hat sie den Namen von einem bieser Orte, in der Regel von dem größeren, zu führen, der badurch der Hauptort wird.

Der Burgermeifter ift in der Regel aus den Burgern bes Hauptorts zu wählen, doch kann er, wenn die einzelnen Orte nahe beisammen liegen, aus einem der übrigen gewählt werden.

Die Gemeinderathe find aus sammtlichen Orten zu wählen, über welche sich der Gemeindeverband erftreckt. LVII. 551

Die Bahl bes Bürgermeisters und ber Gemeinderathe geschieht nach Vorschrift dieses Gesetzes. Die Staatsbehörde hat nach Vernehmung der Gemeinde, und unter Berücksichtigung der Bürgerzahl jeden Orts und der übrigen Verhältnisse zu bestimmen, wie viel Gemeinderathe aus jedem Orte von den einzelnen Orten gewählt werden nuffen.

Das Rämliche findet hinsichtlich des zu mahlenden Burgerausschusses ftatt.

Der Burgermeifter verwaltet die Polizei in fammtlichen Orten.

Jeboch können dem dienstältesten Gemeinderath in jedem der übrigen Orte unter dem Namen "Stabhalter" einzelne Zweige der Ortspolizei, namentlich die Sicherheitspolizei und die Erhaltung der Ruhe und Ordnung, übertragen werden.

Haben sammtliche Orte eine gemeinschaftliche Gemarkung, so find die Berhaltniffe aller Burger unter sich und in Bezug auf die Gemarkung gleich, so weit nicht dieses Gesetz überhaupt in irgend einer Beziehung einen Unterschied macht. Es besteht nur eine Gemeindeverwaltung.

Hat einer und ber andere Nebenort eine von der Gemarkung des Hauptorts verschiedene Gemarkung, so find diese Orte in Bezug auf das Gemeindegut, Almendgut, und das Gemarkungsverhältnis als getrennt zu betrachten.

Daffelbe ift in Bezug auf das Gemeinde = und Almendgut der Fall, wenn diese Orte zwar eine gemeinschaftliche Gemarkung, aber besonderes Gemeindevermögen haben.

Der Bürgermeister und Gemeinderath beforgen in Fällen des §. 166 (145) nur die Angelegenheiten, welche den Gemeindeverband betreffen, für alle Orte gemeinschaftlich. In dem Hauptorte besorgt der Bürgermeister und der Gemeinderath auch die Gemeindevermögens-Angelegenheiten, jedoch haben in solchen die Gemeinderathe der Nebenorte keine Stimme.

In ben Nebenorten verwaltet unter der Leitung des dienstältesten Gemeinderaths ober Stabhalters ein von den Bürgern des Orts zu wählender Verwaltungsrath das Gemeindevermögen. Er kann die Zahl von vier nicht übersteigen.

Die Gemeinderathe, welche von den Nebenorten gewählt wurden, find von Rechtswegen Mitzglieder biefes Verwaltungsrathes. Die Erneuerung der übrigen Mitglieder geschieht alle zwei Jahre zur Halfte.

In Fällen, in welchen nach diesen Gesetzen die Zustimmung des Bürgerausschusses erforderlich ift, wird in den Angelegenheiten dieser Orte die Zustimmung der Bürgerschaft des Orts selbst erfordert.



Die oben festgeseten Vorschriften hinsichtlich ber Wahlberechtigung und Wahlfabigkeit ber Gemeinberathe finden auch hier Anwendung.

Die Ortsburger haben ferner einen Ortsrechner auf langere ober fürzere Jahre zu wahlen, ber in die Bahl ber vorgebachten Verwaltungsraths-Mitglieder einzurechnen ift.

Derfelbe ift an bie bem Gemeinderechner vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen gebunden.

Die gestellte Rechnung hat der älteste Gemeinderath den Ortsburgern gehörig zu verkunden, und mit ihren Bemerkungen durch den Burgermeister zur Abhör einzusenden.

Wo das Beitragsverhältniß der Nebenorte in die Gemeindekasse zur Beftreitung der Ausgaben bes Gemeindeverbands noch nicht geordnet ift, hat solches, so wie die Rechnungsführung, die Staatsbehörde nach Vernehmung aller Betheiligten zu reguliren.

Die Ausgaben, welche die Bedürfnisse des Ortsverbandes selbst nothig machen, hat derselbe aus bem Ortsvermögen zu bestreiten nach Vorschrift des Gesetzes.

#### Titel V.

# Von ber Aufficht bes Staats über bie Gemeinbeverwaltung.

Die Verwaltung der Ortspolizei steht unter der ununterbrochenen Aufsicht des Staats. Hinsichtlich der übrigen Gemeindeverwaltung wird die Staatsbehörde das Aufsichtsrecht im Allgemeinen in der Art ausüben, daß sie

1. ben Gang berselben beobachten und bei ben Rugegerichten bavon Einsicht nehmen läßt, in welchem letteren Falle ber Staat die Hälfte und die Gemeindefasse die andere Salfte ber Rugegerichtstoften zu tragen hat.

In anderen Fallen, in welchen die Einsicht des Gemeindehaushaltes dienstpflichtgemäß nothig wird, hat die Gemeinde die Kosten zu bestreiten.

- 2. Sie wird die Woranschläge des Gemeindehaushaltes, jedoch ebenfalls ohne Kostenauswand für die Gemeinden, prüfen und genehmigen, ferner
- 3. die Gemeinderechnungen abhören, die entdeckten Mangel verbeffern, die Nachläßigkeiten rugen und vorfägliche Gesegübertretungen beftrafen laffen.

Außer biefem erfordern folgende Handlungen vor beren Bornahme bie Staatsgenehmigung:

# I. In allen Gemeinben.

1. Alle Veräußerungen bes unbeweglichen Gemeindevermögens, das den Anschlag von 1000 fl. übersteigt, und die Vertheilung desselhen, so wie die Art der Vertheilung und alle Abanderungen im Almendgenuß.

- 2. Alle Berwenbung bes Grundflodevermögens zu laufenben Beburfniffen.
- 3. Die Rapitalaufnahmen, wenn bie aufzunehmenden Gelder nicht zu Tilgung aufgekundigter Rapitalien verwendet werden sollen.
- 4. Alle Reubauten, die nicht aus den ordentlichen Einfünften der Gemeinde bestritten werden fonnen.
- 5. Die Einführung eines Oftroi.
- 6. Alle Balbausftodungen und außerorbentlichen Solzhiebe.
- 7. Die Bermehrung ober Berminderung ber Gehalte bes Burgermeifters, ber Gemeinderathe, bes Ratheschreibers und Gemeinderechners, so wie die Einführung neuer Gehalte.
- II. In Städten unter 3000 Seelen und in Landgemeinden außer ben unter Rr. I. aufgeführten Fällen.
  - 1. Die Beräußerung und Berpfandung der Gemeinbeliegenschaften ohne Rudficht auf den Werth.
  - 2. Die Beräußerung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände außer ber Steigerung, wenn ber Betrag 50 fl. überfteigt, und die Verpachtung, in so fern sie Dauer von neun Jahren überfteigt.
  - 3. Die Erwerbungen unbeweglicher Guter, wenn folche nicht aus ben ordentlichen Einkunften erfauft werben.
  - 4. Die Verwendung ber Gemeindeüberschüffe.

## Titel VI.

# Bon bem Recht bes Refurses.

§. 173. (§. 152.)

Gegen alle ben Bestimmungen biefes Gesetzes zuwiderlaufende entscheidende Verfügungen, und alle Anordnungen in Gemeindeangelegenheiten steht jedem Betheiligten der Returs von dem Bürgers meister und dem Gemeinderath oder eine Beschwerde gegen solche an die nächstvorgesetze, und vou einem Erkenntniß dieser letzteren an die höheren Verwaltungsstellen nach den bestehenden und kunftigen Verordnungen über Returse zu.

# Rachtrag.

Bon ben abgefonberten Walbungen und Hofgutern.

§. 174. (§. 153.)

Befinden sich in Waldungen, die eine abgesonderte Gemarkung haben, sie mögen an zwei ober mehrere Gemeindegemarkungen angrenzen, Einsaffen, so ist die polizeiliche Aufsicht über solche bem Bürgermeister desjenigen Orts zu übertragen, welcher diesen Waldeinsaffen am nächsten liegt.

Der Burgermeister hat die Tagsgebühren für polizeiliche Verrichtungen in diesen Kolonien von bem Eigenthumer des Waldes zu fordern, wenn solcher nicht über eine jährliche Aversalsumme

mit ihm übereinkommen will. Dagegen hat der Eigenthumer die erkannten polizeillichen Geldstrafen zu beziehen.

Für die Sicherheit in folchen Waldungen, die mehreren Gemarkungen angrenzen, hat die Staatsverwaltung zu forgen.

S. 175. (S. 154.)

Belauft fich die Bahl der auf einem abgesonderten Hofgut lebenden Menfchen wenigstens auf vierzig, so fann einem des Schreibens und Lesens kundigen Einwohner die polizeiliche Aufsicht über solche unter dem Namen "Stabhalter" übertragen werden.

Derfelbe ift der Staatsverwaltungöftelle des Bezirfs unmittelbar untergeordnet, an welche erstere auch die Refurse zu richten sind.

Die von bem Stabhalter nach Vorschrift ber Gesetze erkannten Strafen fallen bem Eigenthumer bes Hofguts zu, unter ber Verbindlichkeit, bem Erstern eine billige Entschädigung für seine Bemühungen abzureichen.

Wird ein solcher Stabhalter nicht aufgestellt, so ift bas Hofgut ber polizeilichen Aufsicht bes Burgermeisters bes nächstigelegenen Orts zu untergeben.

Die Strafen fallen in die Raffe ber Gemeinde, welcher ber Burgermeifter vorgefest ift.

## §. 176. (§. 155.)

Bizinalwege, die durch abgesonderte Waldungen und Hofgüter ziehen, hat der Gigenthumer derfelben zu unterhalten. Er ist aber berechtigt, von den Einwohnern auf bem Hof, welche Jugvieh besitzen, ein bis vier Tage Fuhrdienste von jedem, und von denen, die keines besitzen, ein bis vier Tage Handdienste im Jahr zur Unterhaltung der Wege gesetzlich zu fordern.

Das Ramliche ift ber Eigenthumer eines Waldes in gleichem Fall von den Waldeinfaffen zu verlangen berechtigt.

§. 177. (§. 156.)

Die Eltern in Waldfolonien und auf Hofgutern haben die Koften für den Unterricht ihrer Kinder, wenn sie, der Entfernung wegen, nicht in eine benachbarte Schule geschickt werden können, selbst zu bestreiten.

Der Eigenthumer ber Balbungen ober bes Hofes aber ift zu einem billigen, im Beigerungs= falle von den Staatsbehorden festzusetzenden Beitrag verpflichtet.

Eben so hat er fur die Unterhaltung der Einwohner in Fallen ber Arbeitsunfähigkeit und Durftigkeit zu sorgen, wenn solche kein anderes Seimatherecht haben.

Die Bestimmung der Vollzugsvorschriften zu vorstehendem Geset bleibt besonderen Verordnungen vorbehalten.

## Gesch

über bie Rechte ber Gemeinbeburger und bie Ermerhung bes Burgerrechts.

#### Aitel I.

## Allgemeine Bestimmungen.

## Bon ben Rechten ber Gemeinbeburger.

#### §. 1.

Die Rechte ber Gemeinbeburger find:

- 1. das Recht bes ftanbigen Aufenthalts in ber Gemeinde und ber Benugung aller Gemeinde anstalten;
- 2. ber Stimmgebung bei Bemeindeversammlungen;

3. ber Bahlfähigkeit und Bahlbarkeit zu allen Gemeindeamtern;

- 4. der Theilnahme an dem Gemeinde = und Almendgut, und zwar die unter Nr. 2, 3, 4 bezeichneten Rechte nach Vorschrift des Gesetzes über Verfassung und Verwaltung der Gemeinden;
- 5. bes Betriebes eines jeden Gewerbes nach Borfdrift ber Gefete;
- 6. das Recht, in der Gemeinde, deren Burger Jemand ift, unter der Befchrankung bes S. 48 (44) Absat 2 burch Heirath eine Familie zu grunden;
- 7. bas Recht bes Anspruches auf Unterftugung aus ben Gemeinbemitteln in Fällen ber Durftigkeit.

Denjenigen, die ein angeborenes Bürgerrecht besitzen, das Burgerrecht aber noch nicht angetreten haben, stehen die unter Rr. 1 und 7 genannten Rechte zu.

**S.** 2.

Die Rechte aller Gemeindeburger find gleich, wo nicht bas Geset über Verfaffung ber Gemeinden und bas gegenwärtige einen Unterschieb machen.

**S.** 3.

Niemand kann in Zukunft das Burgerrecht in mehr als einer Gemeinhe besigen.

#### Titel II.

## Bon ber Erwerbung bes Burgerrechts.

S. 4.

Das Bürgerrecht wird erlangt:

- 1. burch Geburt;
- 2. burch Annahme.

S. 5.

Bürgertöchter haben ein angeborenes Bürgerrecht, können aber baffelbe erft antreten, wenn fle fich mit einem Gemeinbebürger verheirathen.

Andere Frauenspersonen erlangen das Burgerrecht nur durch Verehelichung mit einem Gemeinbeburger ober durch Aufnahme ihres Chemannes in das Burgerrecht.

Auch nach getrennter ober nichtig erklarter Ebe behalt die Chefrau ihr Burgerrecht in ber Gemeinde, in welcher ihr Ehemann dasselbe zur Zeit der Auflösung der Che hatte, sie hat jedoch, so lange ihr Chemann lebt, keinen Anspruch an die Burgernugungen.

#### 1. Rapitel.

## Bon ber Ermerbung bes Burgerrechts burch Geburt.

S. 6.

Alle ehelichen Kinder haben das angeborene Burgerrecht in der Gemeinde, in welcher ihr Bater zur Zeit der Geburt, oder wenn er früher gestorben sein sollte, zur Zeit seines Absterbens Burger gewesen ift.

S. 7.

Uneheliche Kinder erlangen bas Burgerrecht in ber Gemeinde, in welcher die Mutter zur Zeit ber Entbindung bas angehorne Burgerrecht hatte.

S. 8.

Durch nachgefolgte Ehe ber Eltern erwerben die der elterlichen Gewalt noch nicht entlassenen, im Chevertrage oder vorher gesetzlich von dem Vater anerkannten Kinder das Bürgerrecht in der Gemeinde, in welcher der Vater zur Zeit der Verehelichung solches hatte; das frühere durch die Mutter erworbene hört auf.

**§**. 9.

War bas Kind zur Zeit ber Berehelichung seiner Eltern ber elterlichen Gewalt bereits entlaffen, so behalt es fein bisheriges Burgerrecht.

**S. 10.** 

Bu dem Antritt bes angeborenen Bürgerrechts wird erfordert:

1. bas zurudgelegte funfundzwanzigfte Lebensjahr;

2. ber Besitz eines ben Unterhalt einer Familie sichernben Vermögens ober Nahrungszweiges und neben bem letzteren jedenfalls ber Besitz bes in §. 11 (10 a.) festgesetzten Vermögens;

3. in fo fern die Ausübung des Nahrungszweiges an gesetzliche Bedingungen geknüpft ift, die Nachweisung, daß solchen Genüge gethan sei.

Das zum Antritte bes angebornen Burgerrechtes erforderliche Vermögen befteht:

1. in ben Stäbten von mehr als breitaufend Ginwohnern in zweihundert Bulben ,

2. in fleineren Stäbten und in Landgemeinden in einhundert Gulben.

Hinsichtlich ber Nachweisung bes Vermögens kommen bie §§. 28 und 29 (25 und 26) auch bier zur Anwendung.

Wer wegen eines Verbrechens zu einer peinlichen Strafe ober zu einer Arbeitshausstrafe von wenigstens sechs Monaten, oder zur Dienstentlassung, oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Fälschung, Betrugs, Landstreicherei oder Bettels zu irgend einer andern Strafe richterlich verurtheilt worden ift, kann vom Gemeinderath bis nach Ablauf von zwei Jahren, von der erstandenen Strafe an gerechnet, vom Antritt des angeborenen Bürgerrechts zurückgewiesen werden.

Ebenso können offenkundig schlechte Haushalter und Trunkenbolde jeweils auf zwei Jahre zurückgewiesen werden.

Denjenigen, welche wegen eines Berbrechens, bas nach Absay 1 ihre Zuruckweisung zur Folge haben kann, in gerichtlicher Untersuchung stehen, kann bis zu erfolgendem Erkenntniß der Antritt bes angeborenen Burgerrechts versagt werben.

## §. 13. (§. 12.)

Für ben Eintritt in bas angeborene Bürgerrecht ift zu entrichten:

Der Gemeinderath kann unter Zustimmung des Ausschusses den Unvermöglichen biese Gebühren ganz ober theilweise nachlassen. Frauenspersonen haben für den Antritt ihres angeborenen Bürgerrechts (S. 5) die obigen Gebühren nicht zu bezahlen.

## §. 14. (§. 13.)

Außer diesen Gebühren durfen feine weiteren, unter welchem Namen es auch sei, weder für bie Gemeindetaffe, noch für ben Gemeinderath, gefordert werden.

## §. 15. (§. 14.)

Wo in einer Gemeinde von einem neu aufgenommenen Bürger §. 42 (38) besonbere Beiträge für gemeinnütige Lokalanstalten geforbert werben dürfen, können solche Beiträge auch für den Antritt bes angeborenen Bürgerrechts bezogen werben.

#### §. 16. (§. 14 a.)

Gemeinderath und Ausschuß können Den, ber das angeborene Burgerrecht hat, aus dringenden Gründen auch schon vor zurückgelegtem fünfundzwanzigsten Lebensjahre zum Antritte desselben zulassen. Auch können sie das im §. 11 (10 a.) festgesette Bermögen ganz oder theilweise nachsehen.

Die Zulaffung zum Antritte bes angeborenen Burgerrechts vor zuruckgelegtem fünfundzwanzigften Lebensjahre bebarf ber Staatsgenehmigung.

Wer schon vor zurudgelegtem fünfundzwanzigsten Lebensjahre zum Antritte bes angeborenen Bürgerrechts zugelassen wird, erwirbt gleichwohl erst mit zurudgelegtem fünfundzwanzigsten Lebensjahre bie im S. 1 Ziffer 2 und 3 bezeichneten Rechte, und ben Rang zum Almendgenuß.

#### 2. Kapitel.

Bon ber Erwerbung bes Burgerrechts burch Aufnahme.

Dem Gemeinderath und Burgerausschuß fteht allein das Recht ber Burgeraufnahme zu, nach Borfchrift diefes Gesetzes.

Dieselben haben in gemeinschaftlicher Berathung und mit Durchzählung der Stimmen ihre Beschlusse zu fassen, wobei die Bestimmungen des §. 52 (41) Absat 7 des Gemeindegesetzt ebenfalls Anwendung sindet.

Die Burgeraufnahme darf weder auf eine bestimmte Zeit, noch unter einer, die gesetzlichen Rechte bes Gemeindeburgers beschränkenden, Bedingung ertheilt werden.

Jeder babische Staatsbürger, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, hat das Recht, die bürgerliche Aufnahme in jede Gemeinde des Großherzogthums für sich und seine der Gewalt noch nicht entlassenen Kinder zu verlangen, wenn er sich in keinem der Fälle des S. 21 (18) befindet und die geseslichen Bedingungen erfüllt. Die noch unter elterlicher Gewalt stehenden Kinder des Aufgenommenen erwerben das Bürgerrecht durch die Aufnahme des Baters, verlieren aber das bisher in einer anderen Gemeinde ihnen zugestandene Bürgerrecht.

Die Aufnahme in eine Gemeinde fonnen nicht verlangen:

- 1. offenkundig schlechte Haushalter oder Trunkenbolde, oder solche, welche offenkundig einen ausschweifenden Lebenswandel führen;
- 2. Entmundigte und Mundtobte;
- 3. Diejenigen, welche zu einer peinlichen Strafe verurtheilt murben;



4. Diejenigen, welche zu einer Arbeitshausstrafe von wenigstens sechs Monaten, oder zur Dienstentlassung oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Falschung, Betrugs, Landstreicherei oder Bettels zu irgend einer andern Strafe gerichtlich verurtheilt wurden, während ber ersten fünf Jahre von erstandener Strafe an;

5. Diejenigen, welche sich wegen eines Verbrechens, das nach Nr. 3 und 4 einen bleibenden oder zeitlichen Verluft des Anspruchs der Aufnahme zur Folge hat, in gerichtlicher Unterssuchung befinden, bis zu erfolgendem richterlichen Erkentniffe;

6. Diejenigen, welche sich als Pfleglinge in ber polizeilichen Verwahrungsanstalt befunden haben, während ber ersten fünf Jahre nach ihrer Entlassung aus derfelben.

Der Nachsuchenbe hat das Zeugniß, daß er in keinem der Fälle des §. 21 (18) sich befindet, von der Bezirkspolizeibehörde seiner Heimath, welche zu diesem Behuse den Gemeinderath und das Pfarramt der Helmathsgemeinde vernehmen wird, und, wenn derselbe sich in den letzen fünf Jahren auswärts aufgehalten hat, auch von dem Gemeinderath oder der Polizeibehörde dieser Ausenthaltsorte beizubringen.

Der Gemeinderath und Ausschuß derjenigen Gemeinde, in welche die Aufnahme nachgesucht wird, können die Beibringung dieser Zeugnisse ganz oder theilweise nachsehen, wenn der Nachsuchende sich über eine tadellose Aufsührung während des letzten Jahres ausweist, oder kurze Zeit vor seinem Ansuchen mit guten Zeugnissen aus der Fremde zurückgekehrt ist, oder wenn überall kein Berdacht eines schlechten Leumunds vorliegt.

Höinsichtlich der Nachsicht des in S. 20 (17) vorgeschriebenen Alters kommen die §§. 16 (14 a.) und 17 (14 b.) auch bei der Aufnahme zur Anwendung.

Die gesetlichen Bedingungen der Burgeraufnahme find:

1. die Nachweisung eines bestimmten Nahrungszweigs nach Borschrift bes §. 10 Mr. 2 und 3;

2. ber Befit bes in S. 26 (23) feftgefetten Bermögens.

Der Gemeinderath und Bürgerausschuß Bunen Demzenigen die Aufnahme versagen, der seinen Nahrungszweig nicht in der Gemeinde, in welcher er die Aufnahme sucht, betreiben will, oder ihn dort nicht betreiben kann.

Das Bermögen muß befteben :

- 1. in ben Städten Karleruhe, Mannheim, Freiburg, Heibelberg, Baden und Raftatt in eintaufend Gulben;
- 2. in andern Städten über dreitaufend Seelen in flebenhundert Gulben;
- 3. in ben fleineren Stäbten und in Landgemeinden in funfhundert Gulben.



### §. 27. (§. 24.)

Von jeder fremden Frauensperson, welche mit einem Gemeindeburger sich verehelicht, so wie von der Chefrau des in eine Gemeinde aufzunehmenden Burgers, muß ein Vermögen von 150 fl. nachgewiesen werden.

Nur dasjenige Vermögen kommt in Berechnung, welches der um die Burgerannahme Nachsuchende eigenthunlich und nach Abzug der Schulden in Besit hat.

Die bloße Nachweisung bes gegenwärtigen Besitzes bes Bermogens genügt nicht, wenn ber Besitzende nicht auf Berlangen zugleich glaubhaft macht, daß und wie er daffelbe eigenthumlich erworben habe.

Ausgenommen von ber Bermögensberechnung find und fommen bei folder nicht in Anschlag: Luxusgegenstände, bas nothwendige Hausgerathe, die Kleiber, bas Leibweißzeug.

Auf Berlangen bes Gemeinderaths hat der Aufzunehmende den Besitz der nothwendigen Gegensftände der häuslichen Einrichtung oder der Mittel zu den nothwendigen Anschaffungen dieser Art neben dem im §. 26 (23) festgesetzten Bermögen darzuthun.

Als nachgewiesenes Bermogen wird nur basjenige angesehen, was nach Abzug bes von bem Bewerber sofort bei ber Aufnahme zu entrichtenben Ginkaufsgelbes (§. 33 [30]) übrig bleibt.

Wird die Aufnahme zum Behuf der Verheirathung mit einer Bürgerstochter oder Bürgerswittwe nachgesucht, so ist das eigenthüncliche schuldenfreie Vermögen beider Verlobten zusammen zu rechnen.

In diesem Falle kann dem Bewerber nur die vorläufige Versicherung gegeben werden, daß ihm, wenn die angegebene Heirath zu Stande komme, das Burgerrecht ertheilt werde; die Burger- aufnahme tritt dann erft in Wirksamkeit, wenn die Ehe geschlossen ift.

Bu ben gesetzlichen Bebingungen gehört die baare Entrichtung eines Einkaufsgeldes vor der Aufnahme.

Der Betrag bes Ginfaufsgelbes wird festgefest :

a. in den Stadten Karleruhe, Mannheim, Freiburg und Heibelberg auf Ginhundert und zwanzig Gulben :

b. in allen übrigen Städten über 3000 Seelen auf zehn Prozent von der Summe, welche sich ergibt, wenn das Gesammtsteuerkapital des Orts durch dessen Seelenzahl, ohne Einzrechnung der staatsbürgerlichen Einwohner, getheilt wird;

c. in Städten unter 3000 Seelen auf acht Prozent, in den Landgemeinden auf funf Prozent von der Summe, welche durch die vorgedachte Theilung des Gesammtsteuerkapitals auf den Kopf fällt.

Uebersteigt jedoch in beiden letitgedachten Fallen der Kopftheil von dem Gesammtsteuerstapitale den Betrag von 1000 fl., so können von dem höheren Betrage keine Prozente gerechnet werden,

Für die Frau des Bewerbers, welche feine Burgerstochter oder Burgerswittme der Gemeinde ift, in welche die Aufnahme gesucht wird, so wie für die fremde Frauensperson, welche einen Gemeindeburger heirathet, ist die Hälfte des Einkaufsgeldes, welches die aufzunehmende fremde Mannsperson nach diesem Gesetz zu bezahlen hat, zu entrichten.

Für Kinder des Bewerbers, die noch unter vaterlicher Gewalt zur Zeit seiner Aufnahme fteben, wird tein besonderes Einkaufsgeld bezahlt.

Wird die Aufnahme in das Bürgerrecht in der Absicht nachgesucht, um sich mit einer Bürgerstochter oder Bürgerswittme zu verehelichen, so ift nur die Hälfte des Einkaufsgeldes zu entrichten; zerschlägt sich die Heirath nach der Aufnahme, so ift, in so fern nicht der Fall des S. 32 (29) eintritt, der Aufgenommene die andere Hälfte nachzuzahlen verpflichtet, er mag später eine Bürgerstochter heirathen oder nicht.

Hat der Tod die Berehelichung unmöglich gemacht, so ift die andere Hälfte nicht mehr zu entrichten.

Befinden sich in einer Gemeinde Almendnugungen, so wird der zehnjährige Durchschnittswerth berselben festgestellt, und berechnet, wie viel davon, wenn die Nugungen unter alle Bürger gleiche maßig vertheilt waren, auf jeden berselben jährlich fallen wurde.

Das Dreifache bes berechneten Betrags hat ber Aufzunehmende noch außer dem Einkaufssgelbe sogleich bei seiner Aufnahme und ferner den zweifachen Betrag bei seinem Einrucken in den Bürgergenuß zu bezahlen. Statt der baaren Zahlung des letzteren kann er jedoch das ihm zugesfallene Almendstück durch die Gemeinde so lange verpachten lassen, die durch den Pachtschilling jener zweisache Betrag getilgt ift.

So oft eine Veräußerung von Almendgut eintritt, jedenfalls aber je nach Ablauf von zehn Jahren, ift die im §. 37 (34), Absat 1 erwähnte Berechnung nach der Veränderung der Bürger= zahl oder des Werths der Nutzungen wieder zu berichtigen.

Sind in einer Gemeinde die Almendnutzungen nach bem Besitze von Gutern versschieden vertheilt, so ift die Berechnung (s. 37 [34], Absat 1) für jede Classe besonders aufzustellen, und wenn ein Burger, welcher nach seinem Besitzhume zur Zeit der Aufnahme in eine

Digitized by Google

geringere Classe gehörte, später burch Veränderungen in seinem Besitze Ansprüche auf die Rugungen ber höheren Classe erwirbt, so hat er das, was er für die Aufnahme in diese höhere Classe mehr zu entrichten gehabt hatte, nachzubezahlen.

Befteben in einer Gemeinde Burgerholzgaben, so ift auch dafür ein, nach den oben angegebenen Borschriften zu entrichtender, Betrag zu bezahlen.

Außer der vorgeschriebenen Einfaufssumme und, in dem vorkommenden Falle, dem festgestellten mehrfachen Jahresbetrage der Bürgernutungen, hat der Neuaufgenommene keine weitere Abgabe in die Gemeindekasse und für den Gemeinderath zu entrichten, unter welchem Namen solche seither auch gefordert worden sein mag.

Ueber Bürgereinkaufsgelber, welche seither von anderen, als von den Gemeinden, in welche die Aufnahme geschieht, bezogen wurden, wird die nahere Bestimmung einem besonderen Gesete vorbehalten.

Der Betrag bes seitherigen Bezugs fann nie erhöht werden, auch nie in einem Antheil an bem Einkaufsgelb bestehen, welches in die Gemeindekasse fallt.

Wo bisher herkommlich besondere Beitrage der neu eintrefenden Burger zu Armen - oder Berpflegungs = oder anderen Lokalanstalten bezahlt werden mußten, sollen diese Beitrage auch noch ferner bezahlt werden. Auch in anderen Gemeinden können durch den Gemeinderath, mit Zustimmung des Burgerausschusses und mit Genehmigung der Staatsbehörde solche Beitrage zu Lokalanstalten eingeführt werden.

Einer Frauensperson, die sich mit einem Gemeindeburger verehelicht, kann, wenn sie ben im §. 27 (24) und 34 (31) enthaltenen Borschriften Genüge leistet, und wenn gegen ihren Leumund im Sinn des §. 22 (19) nichts einzuwenden ift, die Aufnahme nicht verweigert werden.

Einem Auslander konnen der Gemeinderath und Ausschuß nur die vorläufige Bersicherung ertheilen, daß er nach erlangtem Indigenat das Bürgerrecht erhalten werde.

Die Aufnahme tritt erft in Wirksamkeit; wenn der Auslander das Indigenat von der Staats= behörde erhalten hat.

Ein Ausländer hat das Doppelte des Vermögens eines Inländers nachzuweisen und das doppelte Einkaufsgeld S. 33 (30) zu entrichten. Ein Ausländer, der Unterthan eines deutschen Bundesstaates ist, hat nur das einfache Vermögen, gleich einem Inländer, nachzuweisen, aber das doppelte, im S. 33 (30) bestimmte Einkaufsgeld zu erlegen.

LVIL 563

Die in §. 31 (28) und 36 (33) enthaltenen Bestimmungen fommen einem solchen nur bann zu Statten, wenn er sich mit einer Burgerstochter ober Burgerswittwe verheixathet.

Wenn ber aufzunehmende Inlander die gesetzlichen Eigenschaften hat, so darf ihm die Aufnahme aus dem Grunde nicht versagt werden, daß die Einwohnerschaft oder das Gewerbe, welches ber Aufzunehmende treiben will, übersetzt sei.

Dem Gemeinderath und Ausschuß fteht in Städten, in Landgemeinden dagegen nur unter Zustimmung der Gemeinde, beziehungsweise des großen Ausschusses, das Recht zu, das einzus bringende Vermögen ganz oder theilweise nachzusehen, das Einkaufsgeld theilweise oder ganz nachzulassen.

Die Gemeinde, beziehungsweise der große Ausschuß, kann auch Nachsicht eintreten laffen, wenn sich der Bewerber in einem der Falle des §. 21 (18) befindet.

Die Einkaufssumme und Alles, was für den Antheil an dem Bürgergenuß entrichtet wird, ift jum Grundftockermögen zu ziehen. Das Kapital barf nicht zu laufenden Ausgaben verwendet werden.

## 3. Rapitel.

## Birfungen bes angetretenen Burgerrechts.

Von dem Tage des angetretenen Bürgerrechts erwirbt der neue Bürger die im S. 1 aufgezächlten Rechte. In Bezug auf das Recht zu dem Almendgenuß und zu den Bürgerholzgaben entsscheidet die Vorschrift des S. 106 (87) des Gesetzes über die Versassung und Verwaltung der Gemeinden.

Das Recht zur Verehelichung (§. 1, Ziffer 6) hängt von der Zustimmung des Gemeinderathes ab, welche nicht versagt werden kann, wenn zur Zeit der Andringung des Gesuchs die Ersordernisse, welche dieses Gesetz für den Antritt des angeborenen Bürgerrechts vorschreibt, bei dem Nachsuchenden noch sämmtlich vorhanden sind.

Der S. 12 (11), Abfat 2, findet auch auf die Gesuche um Berehelichung Anwendung.

Von dem nämlichen Tag des Antritts des Burgerrechts an tritt er auch in alle Pflichten ein, bie der Gemeindeverband auflegt, und überninumt alle Gemeindelasten.

Brei von perfonlichen Laften, fo weit fie noch flattfinden, find:

- 1. die Gemeindebürger, die zugleich Staatsbiener, ftandes- und grundherrliche Beamte, Geistliche und Schullehrer find, die Accisoren und Förster;
- 2. die Bürgermeifter;
- 3. die Chemanner ber Bebammen;
- 4. die Solbaten, Bollgarbiften und Genbarmen in aktivem Dienst, Amis und Gemeindes biener;
- 5. Invaliden;
- 6. Diejenigen, welche das fünfundsechszigfte Jahr ihres Alters erreicht haben.

Bon Gelbleiftungen, welche für Gemeinbedienfte umgelegt werden, finden in der Regel keine Ausnahmen Statt; es kann jedoch der Gemeinderath mit Zustimmung des Bürgerausschuffes einzgelnen Classen von Bürgern diese Leiftung nachlassen, oder weitere Befreiungen vom personlichen Dienste, als das gegenwärtige Gesetz erkennt, bewilligen.

Die Lasten, die auf dem Bezug des Almendgenusses und der Bürgerholzgaben liegen, hat Jeder erst von der Zeit an zu tragen, in welcher er in den Genuß einrückt.

Wenn Naturaldienste geleiftet werden, so steht es Jedem frei, solche felbst ober durch einen tauglichen Stellvertreter verseben zu laffen.

Ein Bürger, ber wegen Kraniheit, Gebrechlichkeit ober Abwesenheit, ober aus andern erheblichen Verhinderungsursachen, im einzelnen Fall den Dienst nicht selbst verseben kann, ift zur Stellung eines Stellvertreters nicht, wohl aber zur Nachholung des Dienstes verpflichtet, wenn ihm solcher nicht von dem Gemeinderath nachgelassen wird.

### 4. Aapitel.

## Bon ben Orteabmefenben.

Bon ber Zeit an, als ein Gemeindeburger seinen ständigen Wohnsitz in einer anderen inlandischen oder ausländischen Gemeinde aufschlägt, und so lange er in dieser anderen Gemeinde seinen Wohnsitz hat, ruben sein Recht der Stimmgebung bei Gemeindeversammlungen, die Wahlfahigkeit zu Gemeindedmtern und die Theilnahme am Almendgenuß.

Der Gemeindebürger, welcher, ohne seinen ständigen Wohnsty in einer anderen Gemeinde aufzuschlagen, ein Jahr lang in einer anderen Gemeinde sich aufhält, verliert nach Ablauf dieses Jahres während ber Dauer der Abwesenheit, das Recht zum Bürgergenuß; er wird aber auch auf



eben fo lange von der Entrichtung ber barauf ruhenden Laften befreit. Nach feiner Rucklehr ruckt er jedoch bei der ersten Eröffnung von Genuftheilen wieder ein.

Er hat ferner keine personkichen Gemeindebienfte zu leiften, wohl aber die Laften zu tragen, zu welchen die Berpflichtung auf dem Beffte von Liegenschaften jeder Art ruht.

Diefe Borfchrift findet keine Anwendung auf Denjenigen, der seine, eine eigene Saushaltung bilbende, Ramilie in der Gemeinde zuruckläßt.

Der Gemeinderath fann auch anderen Ortsabwesenben, welche einen Stellvertreter zu Erfüllung ihrer gemeindeburgerlichen Berpflichtungen bestellt haben, ben Burgergenuß zukommen laffen.

Die nämlichen Beftimmungen treten bei ber Wittme eines Gemeinbeburgers ein.

Ausgenommen von dem Berlufte des Burgergenusses für die Dauer ihrer Abwesenheit sind bie Burgerwittwen, welche außer dem Ort auf langere oder kurzere Zeit in Dienste treten.

Wer seinen ftandigen Wohnsig außer der Gemeinde verlegt, ift gehalten, jahrlich eine Burgerrechts-Recognition, welche die Summe von zwei Gulben nicht übersteigen darf, zu entrichten.

#### 5. Rapitel.

Bon bem Bürgerrechte ber Ifraeliten.

In Bezug auf die burgerlichen Rechte ber Ifraeliten findet weder das gegenwärtige, noch das Gefet über Verfassung der Gemeinden eine Anwendung. Es bleiben daher die bestehenden Gefete hinsichtlich ihres Rechtsverhältnisses zu den Gemeinden in Kraft.

## 6. Rapitel.

Bon bem Burgerrechte ber Rinber ber Staatsbiener.

Die Kinder, Wittwen und geschiedenen Chefrauen der Staatsdiener, Offiziere und die mit Offiziersrang Angestellten mit eingeschlossen, der Geistlichen und Schullehrer haben in derzenigen Gemeinde das angeborene Bürgerrecht, wo ihr Vater oder Chemann angestellt ist, oder angestellt war, in so fern dieser nicht in einer Gemeinde des Landes Bürger ist, oder zur Zeit seines Todes Bürger war, in welchem Falle sein Bürgerrecht nach S. 5 und 6 auf seine Kinder und Chefrau übergeht.

Bar ber Bater, ber nirgends Burger war, in mehreren Gemeinden angestellt, fo verlieren

Digitized by Google

bie Kinder durch ihre Rieberlaffung in einer dieser Gemeinden, sofern biefe Rieberlaffung nach erreichtem Bolljährigkeitsalter erfolgt, bas Recht, ihr Burgerrecht in ber andern anzutreten.

Die Wittwe ober geschiedene Chefrau eines ber im §. 59 (55) genannten öffentlichen Diener, beren Chemann in mehreren Gemeinden angestellt war, hat sich innerhalb eines Jahres vom Todestag des Mannes, beziehungsweise von eingetretener Rechtskraft der Chescheidung an gerechnet, zu erklären, in welcher jener Gemeinden sie das Bürgerrecht behalten wolle, widrigenfalls ihr basselbe nur noch in der Gemeinde verbleibt, in welcher ihr Mann zulet, beziehungsweise zur Zeit der Scheidung angestellt war.

Die im vorigen Paragraphen genannten Sohne sind, um das ihnen zustehende angeborene Burgerrecht anzutreten, an die in den §§. 10 bis 14 (10 bis 13) vorgeschriebenen Ersordernisse gebunden und mussen, wenn sie in den Burgergenuß einrücken wollen, die in den §§. 37, 38 und 39 (34, 34 a. und 35) vorgeschriebene Einkaufssumme bezahlen. Die Wittwen und geschiedenen Ehefrauen der im §. 59 (55) bezeichneten Personen haben an dem Orte, wo sie nur Kraft der Anstellung ihres Ehemannes Burgerrecht besitzen, keinen Anspruch auf Burgernutzen.

Die Pflicht, die im S. 59 (55) bezeichneten Wittwen, geschiedenen Chefrauen und Kinder, lettere, so lange sie ihr angeborenes Burgerrecht nicht angetreten haben, im Falle der Durftigkeit zu unterflügen, liegt dem Staate ob.

§. 63. (§. 59.)

Die Kinder anderer vom Staate Angestellten haben das Burgerrecht nur ba, wo soldes ihrem Bater fraft seiner Geburt ober der Aufnahme zusteht, ober zur Zeit seines Todes zugestanden ift.

#### 7. Rapitel.

Won bem Burgerrecht in Gemeinden, Die aus verschiedenen Orten gufammengesett find.

In Gemeinden, die aus mehreren Orten zusammengesetzt find, und die eine gemeinschaftliche Gemarkung haben, kann jeder in solchen befindliche Bürger aus dem einen Orte in den anderen frei überziehen und dasclbst sein Gewerbe treiben.

Jeber, ber in eine solche Gemeinde gesetlich neu aufgenommen werden muß, kann in jedem ber zu ber Gemeinde gehörigen Orte seinen Wohnsitz nehmen.

haben die Orte, ober haben einige berfelben, aus welchen die Gemeinde gusammengefest ift,

verschiedene Gemarkungen, und es hat seither ein freier Ueberzug aus einem Dit in den andern ftattgefunden, so behalt es dabei sein Bewenden.

Im anderen Fall ift der Ueberzug von einem Ort, der eine eigene Gemarkung hat, in einen anderen, wie der Ueberzug aus einer Gemeinde in eine andere in so fern anzusehen, daß der Ueberziehende sich in den Bürgergenuß der Gemeinde, in welche er zieht, einkaufen muß. Das Nämliche tritt ein, wenn die sämmtlichen Orte zwar eine gemeinschaftliche Gemarkung, aber abges sondertes Almendvermögen haben.

In zwei Orten fann feiner den Almendgenuß und die Burgerholzgaben zu gleicher Zeit beziehen.

Jeber, der in eine zusammengesetzte Gemeinde aufgenommen werden will, in welcher einer ober niehrere Orte eine abgesonderte Gemarkung haben, hat sich zu erklären, in welchem er seinen Wohnsitz zu nehmen gedenkt, und solcher das Einkaufsgeld und den Betrag des Burgernutens zu entrichten, so fern letzterer zu bezahlen ist.

#### 8. Aapitel.

Bon bem ruhenden Burgerrechte und bem Berluft bes Burgerrechts.

Das Bürgerrecht ruht:

ŗ

C

E

ġ

1

-

E B

11

OF

- 1. bei ben Ortsabwesenden, nach Vorschrift der §S. 54 und 55 (50 und 51);
- 2. bei ben Burgern, welche ihren Lebensunterhalt Armuths halber aus öffentlichen Kaffen ober Lokalanstalten erhalten, und zwar in ber Art, daß biefe Burger, so lange sie biefe Unterftugung genießen, von Theilnahmen an Gemeindewahlen ausgeschlossen find;
- 3. bei ben Entnundigten und Mundtobten.

Bei ben unter Nummer 3 Genannten ruht bas Recht ber Stimmgebung bei Gemeindevers sammlungen, bie Wahlfahigfeit und bie Wahlbarfeit.

Das Gemeindeburgerrecht geht verloren:

1. burch ben Berluft bes Staatsburgerrechts.

Die Bestimmungen des burgerlichen Gesethuches über den burgerlichen Tod und seine Rechts= wirkungen bleiben bei Kräften. Jedoch kann der burgerlich Todte an dem Orte, wo er ein Burger= recht hatte, sich aufhalten, und auf Unterstützung aus öffentlichen Mitteln Anspruch machen.

Anmertung. Der lette Absat bieses Baragraphen ift burch §. 21 bes Gefetes vom 6. Marg 1845, die privatrechtlichen Folgen von Berbrechen betreffend (Regierungeblatt Rr. XV. Beilage), aufgehoben.

#### §. 72. (§. 68.)

Die Berechtigung ber Ehefrau bes burgerlich Tobten zum Almendgenuß, in welchem sich ber Berurtheilte vor der Verurtheilung befand, richtet sich nach den Grundsätzen, welche für die Wittwe eines Burgers gelten.

Das Gemeindeburgerrecht geht ferner verloren:

- 2. durch die befinitive Aufnahme in bas Gemeindeburgerrecht einer andern Gemeinde;
- 3. durch Auffündigung zum Behufe ber Auswanderung ober des Eintritts in den Staatsdienft, und mahrend deffelben.

#### Titel III.

## Bon dem Einfassenrechte.

Jeber Staatsangehörige, ber nicht vermöge seines Standes ober Berufs, ober bes angeborenen ober durch Aufnahme erlangten Burgerrechts einen ständigen Wohnsit hat, kann von einer Gemeinde bes Großherzogthums freiwillig aufgenommen, ober einer solchen zugewiesen werden.

Ein berartiger Seimathloser erhalt durch diese Aufnahme ober Zuweisung für sich und seine Familie in solcher Gemeinde das Einsassenrecht.

Ehe eine folche Zuweisung erfolgen fann, muß vorher ausgemittelt fein, ob ber Zuzuweisende als babifcher Staatsangehöriger betrachtet werben muß.

Das Einsaffenrecht gibt die Befugniß, einen jeden erlaubten Nahrungszweig, nach Worschrift der Gesete, in der Gemeinde zu treiben, die öffentlichen Gemeindeanstalten zu benutzen, und endlich den Anspruch an die Gemeinde auf die Unterstützung in Fällen der Dürftigkeit; ausgenommen, wo der Staat die Verbindlichkeit der Unterstützung hat.

Wenn feine Gemeinde einen heimathlosen Staatsangehörigen freiwillig aufnehmen will, so ift er einer solchen von den Staatsbehörden unter Beobachtung folgender Borschriften zuzuweisen:

1. Diejenigen, welche ihr angeborenes ober durch Aufnahme erlangtes Bürgerrecht in der Absicht auszuwandern, aufgegeben haben, auch wirklich ausgewandert, und, ohne ein anderes Heimathrecht zu erlangen, zurückgekehrt find, werden der Gemeinde zugewiesen, in welcher sie früher Bürgerrecht hatten.

2. Derjenige Heimathlose, der sich fünf Jahre in einer Gemeinde ununterbrochen für sich oder mit seiner Familie aufgehalten hat, ist der Gemeinde des Aufenthalts zuzuweisen. Hat er sich in mehreren Gemeinden fünf Jahre lang aufgehalten, so wird er der Gemeinde des letzen fünfjährigen Aufenthalts zugewiesen.

3. Ist ein fünfjähriger Aufenthalt in einer Gemeinde nicht darzuthun, so wird er der Gemeinde zugewiesen, in welcher er gesetzlich getraut worden ist, und zwar, wenn mehrere Gemeinden zu einer Pfarrei gehören, derjenigen Gemeinde, in welcher die Trauung vorgenommen wurde.

Findet auch diese Bestimmung keine Anwendung, so ift

- 4. ber Heimathlose berjenigen Gemeinde zuzuweisen, in welcher er sich zwar nicht fünf Jahre, aber boch mehr als drei Monate zulet aufgehalten hat, und wenn dies nicht anwendbar ift, so kommt
- 5. die Reihe an die Gemeinde, wo er geboren, oder als Findling aufgefunden worden ift. Auf Kinder, welche in Gebärhäusern, Strafanstalten oder andern Gefängnissen geboren wurden, findet diese Borichrift keine Anwendung.
- 6. Ift der Geburtsort nicht auszumitteln, so ift der Heimathlose derzenigen Gemeinde zuzuweisen, in welcher er sich zuletzt aufgehalten hat, oder in welcher er aufgegriffen worden ist.
- 7. Die Chefrauen ber Heimathlosen, beren Che vom Staate als burgerlich gultig erklart wird, erhalten in bem Orte bas Einsaffenrecht, welchem ihr Chegatte zugetheilt worden ift.

Die Zuweisung ber Wittwen von Heimathlosen ist nach den oben gedachten Bestimmungen im S. 77 (73) 1 bis 6 zu entscheiben.

Konnen solche nicht in Anwendung kommen, so find dieselben der Gemeinde zuzutheilen, in welche ihr Chemann hatte gewiesen werden muffen, wenn er am Leben gewesen mare.

Werben Heimathlose in Waldungen, die eine abgesonderte Gemarkung haben, aufgegriffen, so find sie ber nachsten Gemeinde zuzuweisen, welcher die polizeiliche Aufsicht nach §. 174 (153) bes Gesehs über Gemeindeversassung zusteht.

Die Kindek der Heimathlosen, die noch unter der väterlichen Gewalt find, erhalten das Einsfassenrecht in der Gemeinde, welcher ihr Vater, oder bei unehelichen Kindern die Mutter zugewiesen worden ift, oder zugewiesen worden wäre, wenn die Eltern sich noch am Leben befunden hätten.

Die Einsassenverhältnisse der der elterlichen Gewalt zur Zeit der Zuweisung der Eltern in eine Gemeinde bereits entlassenen Kinder werden nach den Worschriften des S. 77 (73) 1 bis 6 beurtheilt.

## §. 82. (§. 78.)

Bei benjenigen Heimathlosen, welche einer Gemeinde aus dem Grunde der Trauung in dersselben, oder weil sie in solcher geboren, oder in Waldungen, die eine abgesonderte Gemarkung haben, aufgegriffen worden sind, zugewiesen wurden, liegt in Fällen des Nothstandes dem Staate die Unterhaltspflicht ob, und ebenso nach ihrem Absterben hinsichtlich ihrer Kinder.

Einsaffen, die sich zehn Jahre in der Gemeinde, welcher sie zugewiesen worden find, klaglos betragen, und ihren Unterhalt durch Fleiß und Thätigkeit sich erworben haben, kann der Gemeinde= rath, mit Zustimmung des Bürgerausschusses, das Bürgerrecht ertheilen.

Den Sohnen der Einsassen muß, wenn sie das fünfundzwanzigste Lebensjahr erreicht, einen guten Leumund haben, die in den §§. 10 bis 14 (10 bis 13) vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen und zehn Jahre bereits in der Gemeinde sich klaglos aufgehalten haben, das Bürgerrecht ertheilt werden. Sie sind jedoch schuldig, sich nach den Vorschriften der §§. 37, 38 und 39 (34, 34a. und 35) in den Bürgergenuß einzukaufen.

## Titel IV.

## Bon bem Berfahren in Burgerannahmefachen.

Alle Gesuche um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht, um Zulassung zum Antritt des angeborenen Bürgerrechts und um Verehelichung sind mit allen erforderlichen Zeugnissen dem Gemeinderathe vorzulegen, welcher, und zwar wo es sich um eine Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht oder um einen Fall des S. 16 (14 a.) handelt, unter Zuziehung des Ausschusses zu entscheiden hat, ob nach Vorschrift dieses Gesetzes das Gesuch zu bewilligen oder abzuschlagen sei. Nach erfolgter Entschließung ist, im Falle des S. 46 (42) die Gemeinde, beziehungsweise der große Ausschuß, über seine Zustimmung zu vernehmen, sofort das Gesuch abzuweisen oder zu bewilligen.

In allen Fällen, in welchen bas Gesetz von ber Zustimmung ober Mitwirfung bes Ausschusses spricht, sind die Stimmen bes Gemeinderathes und Burgerausschusses durchzuzählen.

Jeder Betheiligte kann den Refurd gegen die Entschließung der Gemeindebehörden einlegen, in so fern nicht das Geset einzelne Befugnisse audschließlich in das Ermessen der letteren stellt. Einzelnen Mitgliedern der Gemeinde steht eben so wenig ein Refurd zu, als der Gemeinde.

felbft ober einer Bunft.

Die Stelle, an welche der Returs ergriffen wird, hat immer nur darüber zu entscheiben, ob die Vorschriften des Gesetzes in richtige Anwendung gekommen seien oder nicht, und ob hier-

nach die abweisende Berfügung zu bestätigen, oder die Gemeinde zur Aufnahme verpflichtet sei. Die Grunde eines abandernden Erkenntnisses sind jedesmal kurz anzugeben.

Der Gemeinderath ift ebenfalls zum Refurs gegen abandernde Entschließungen der Staatsverwaltungsstellen, oder wegen Zutheilung von Heimathlosen berechtigt, nach den obgedachten Borschriften über Refurse.

Jedem, der durch betrügliche Angabe ober auf falsche Urfunden, oder auf Urfunden, welche unrichtige Angaben enthalten, deren Unrichtigkeit er gewußt hat, um die Bürgeraufnahme nachs sucht, kann von dem Gemeinderathe die Aufnahme als Bürger versagt werden. Er leidet außerdem die gesehliche Strafe seines Berbrechens.

Der gesetzlichen Strafe unterliegt ebenso Derjenige, ber auf solche Urkunden oder betrügliche Angaben das Bürgerrecht erschlichen hat. Außer diesem ist demselben, wenn er ein badischer Staats= angehöriger ift, auf Klage des Gemeinderathes von den Staatsverwalungssellen das Bürgerrecht wieder zu entziehen, und derselbe in seine frühere Heimathsgemeinde zurückzuweisen, wenn der Gemeinderath dieser Gemeinde wissentlich, oder durch grobes Verschulden, ein falsches Zeugniss ausgestellt hat, durch welches die Aufnahme in der andern Gemeinde veranlaßt wurde.

Das bezahlte Einkaufsgelb wird Demjenigen, beffen Burgerrecht als nichtig erklart worben ift, nicht zuruckgegeben.

Wird im Falle des S. 89 (85) der Aufgenommene auch nicht zurückgewiesen, so verliert er dennoch, und zwar der Inlander auf drei Jahre, der Auslander aber auf sechs Jahre, den Burgergenuß.

Diese Klage kann jedoch nur ein Jahr lang, vom Tage der Aufnahme an gerechnet, angestellt werden.

Der gesetzlichen Strafe unterliegen ferner die Eltern, Bormunder, obrigkeitliche Bersonen, und Alle, welche an der Ausstellung falscher oder unrichtiger Urkunden oder Zeugnisse Theil genommen haben.

Mitglieder der Gemeinderathe, welche, ohne daß ihnen das Verbrechen der Falfchung zur Last fällt, leichtsextig unrichtige Zeugnisse ausstellen oder dazu mitwirken, sind von den Verwaltungsbehörden in eine Disciplinarstrase von zehn bis fünfzig Gulden zu verfällen.

[Unmerfung. Das Strafgesethuch fest hierüber feft:

#### S. 423.

(Falfchung öffentlicher Urfunden: 1. aus Gewinnsucht.) Wer zum Zwecke. ber Verübung eines Betrugs in gewinnsuchtiger Absicht, insbesondere zur betrüglichen

Begründung, oder Entfräftung von Rechtsansprüchen, eine falsche öffentliche Urkunde fertigt, oder eine ächte öffentliche Urkunde verfälscht, und davon, als von einer ächten, zum vorgesetzten Zwecke Gebrauch macht, wird wegen Fälschung mit Zuchthaus von einem Jahre bis zu sechs Jahren, in leichteren Fällen mit Arbeits= haus bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 425.

(2. zur Beschäbigung ohne Gewinnsucht). Wer zur Beschäbigung eines Andern ohne gewinnsuchtige Absicht eine falsche öffentliche Urkunde fertigt, oder eine achte öffent- liche Urkunde verfälscht, und davon, als von einer achten, Gebrauch macht, wird mit Kreis= gefängniß nicht unter drei Monaten, oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

#### S. 427.

Die in den vorhergehenden SS. 423 und 425 gedrohten Strafen treffen auch Denjenigen, der durch wiffentlich falsche Erflärungen die Errichtung von achten öffentlichen Urkunden mit unwahrem Inhalt bewirft, und zu einem der dort bezeichneten Zwecke davon Gebrauch gemacht hat.

#### **§.** 484.

(Meineid.) Wer in einer burgerlichen Streitsache einen zugeschobenen, oder einen vom Richter auferlegten Gid wissentlich falsch schwört, wird wegen Meineids mit Zuchthaus von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

#### **§.** 486.

(Falsches Zeugniß und Gutachten in bürgerlichen Rechts = und in Verswaltungssachen.) Die in dem §. 484 gedrohte Strafe trifft auch Denjenigen, der, in einer bürgerlichen Rechts = oder einer Verwaltungssache, als Zeuge, oder als Sachverständiger beeidigt, wissentlich ein falsches Zeugniß ablegt, oder wissentlich ein falsches Gut achten abgibt, oder ein wissentlich falsch abgelegtes Zeugniß, oder ein wissentlich falsch abgegebenes Gutachten durch einen Eid bestätigt.

#### **§**. 676.

(Falschung behufs ungerechter Entscheidung.) Bon den in den § 486 bis 490, 674 und 675 gedrohten Strafen wird auch derjenige öffentliche Diener getwoffen, welcher in der Absicht, eine ungerechte Entscheidung herbeizuführen, in Borträgen, Protofollen, Berichten, oder anderen Aften wissentlich etwas Unwahres beurkundet.

#### **S.** 677.

(Falfchung mit Migbrauch bes amtlichen Beurfundungsrechts.) Der öffentliche Diener, welcher, mit Migbrauch seines amtlichen Beurfundungsrechts, zu den in den SS. 423, 425, 428 und 429 bezeichneten Zwecken, öffentliche Urfunden mit unwahrem Inhalte

fertigt, und davon entweder Gebrauch macht, oder sie an Andere abgibt, oder absendet, oder ihrer Bestimmung gemäß in Verwahrung nimmt, wird von der Strase der Fälschung, und in den Fällen der SS. 423, 425 und 428 zugleich von der Strase der Dienstent= laffung, oder Dienstentspung getroffen.

#### **§.** 678.

Hat ein öffentlicher Diener zum Behufe einer Falfchung, die mit einer geringeren, als ber im S. 446 festgesetzen, Strafe bedroht ift, eine öffentliche Urkunde mit unwahrem Inhalte, oder ein mit den äußeren Erfordernissen einer öffentlichen Urkunde versehenes Blankett gesertigt, und an Andere abgegeben, so wird er, in so fern die Urkunde, oder das Blankett zu einem schweren Verbrechen gebraucht wurde, nehft Dienstentlassung, oder Dienstentsehung, von der Strafe dieses Verbrechens gerroffen, die jedoch das höchste Maß ber im S. 446 gedrohten Strafe niemals übersteigen darf.]

## Transtvelsche Bestimmungen.

Den Uebergang ber Schupburger in bas Gemeinbeburgerrecht betreffent.

§. 93. (89.)

Bon dem Tage an, an welchem dieses Geset in Wirksamkeit tritt, erhalten die seitherigen Schutzburger das Gemeindeburgerrecht, mit Ausnahme des Burgernutzens, wo sie solchen seither nicht bezogen haben, und sie übernehmen zugkeich alle Pflichten und Laften der Gemeindeburger.

Bon bem nämlichen Zeitpunkt an boren auch alle befonderen perfonlichen Gemeindebienffe

auf, welche die Schupburger seither als solche zu leiften hatten.

Die befonderen Gemeindeabgaben, die die Schuthburger feither als solche zu entrichten hatten, horen erft am nächsten Verfalltag auf; bis dahin find solche zu bezahlen.

In Gemeinden, in welchen seither für den Antritt des angeborenen Bürgerrechts eine besondete Gebühr bezahlt wurde, haben die Schuthürger für das durch das gegenwärtige Gesetz ihnen versliehene Gemeindebürgerrecht die im §. 13 (12) bestimmten Antrittsgebühren, nach Abzug dessen, was sie für ihre Aufnahme als Schuthürger bezahlten, zu entrichten.

In ben Gemeinden, in welchen Burgergenuß besteht, hat der seitherige Schuthurger nach den Vorschriften der §§. 37, 38 und 39 (34, 34 a. und 35) den dreisachen Jahresbetrag der Burgernutungen in die Gemeindekasse zu entrichten. Ihm gehen alle Gemeindeburger vor, welche an dem Tage, an welchem das Gesetz in Wirfsamkeit tritt, zum Burgergenuß berechtigt und befähigt waren, und alle, welche sich dis zu dem Tage, an welchem er obgedachte Beiträge in die Gemeindekasse entrichtet, befähigt haben.



### §. 96. (§. 92.)

Durch die Aufnahme ber seitherigen Schutburger zu Gemeindeburgern konnen die Genufitheile ber jett in Besitz von Burgergenuffen befindlichen Ortsburger, so lange diese leben, nicht geschmalert werden.

So weit die vorhandenen Genußtheile nicht für alle seitherigen Schutburger hinreichen, rücken diese nach der Reihe, nach der sie in das Schutburgerrecht aufgenommen wurden, in die fünftig offen werdenden Genußtheile ein. Sind, ehe diese Genußtheile offen werden, andere Bürger aufsgenommen worden, oder haben Diesenigen, welche ein angeborenes Bürgerrecht hatten, dasselbe angetreten, so concurriren diese mit den seitherigen, noch mit keinen Genußtheilen versehenen Schutburgern hinsichtlich des Einruckens nach dem Verhältniß ihrer Anzahl zur Zahl aller vorshandenen früheren Ortsbürger.

In den Gemeinden, in welchen die seitherigen Schuthürger Antheil an dem Burgergenuß hatten, verbleibt er denselben in der bisherigen Art und Größe.

Bei dem Anschlage des vorgedachten dreijährigen Werthes des Burgergenusses ist der nach gleichem Maaße zu berechnende Betrag des Antheils, den die Schutburger seither zu beziehen hatten, in Abrechnung zu bringen, und nur der Rest in die Gemeindekasse zu bezahlen.

Die Sohne ber seitherigen Schuthurger, welche an dem Tage, an welchem dieses Geset in Wirksamkeit tritt, noch nicht volljährig sind, werden von da an so angesehen, als wenn ihnen das Bürgerrecht angeboren ware.

Die Töchter der seitherigen Schuthurger werden, wenn sie sich mit einem Gemeindeburger verheirathen, in Bezug auf Vermögensnachweisungen und Einkaufsgelder, wie die Töchter der Ortsburger behandelt.

## Nr. LVIII.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Samftag ben 18. Dezember 1858.

#### Inhalt.

Ammittelbare allerhochfte Entschließungen Geiner Roniglichen Hoheit des Großherzogs. Orbensverleihungen. Mebaillenverleihungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Befanntmachung des großberzoglichen Minifteriums bes großberzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: Den Telegraphenverkehr im Innern des Großberzogliquen Baben betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Minifteriums des Innern: Die Staatsgenehmigung der Stiftung des verstorbenen Beinhandlers hopp in toffingen betreffend. Die Berleihung des großern altbadischen Iuristenstipendiums betreffend. Die Batentertheilung an Kausmann Christian Fuchs und Bierbrauer Gottlob Muller aus Stuttgart betreffend. Die Prüfung der evangelischen Pfarramtskandidaten betreffend. Die Wiederzulasjung des "christlichen Bilgers" im Großherzogthum Baden betreffend. Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Eutschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Orbensverleihungen.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnabigft bewogen gefunden:

dem Königlich Baperischen Bundestagsgesandten Staatsrath Freiherrn von Schrenc das Groffreuz,

dem Koniglich Bayerischen Generalmajor von Liel den Stern zu dem bereits innehabenden Kommandeurfreuz,

bem Königlich Sächsischen Oberft von Spiegel bas Kommandeurfreuz und

bem Roniglich Bayerifchen Major Leffel bas Ritterfreuz mit Gichenlaub

bes Ordens vom Zähringer Lowen, ferner

dem Oberfirchenrath Laubis,

bem Beheimen Hofrath Felbbaufch bei bem Oberftubienrath,

bem Direktor bes Lyzeums zu Wertheim, Hofrath Hertlein,

bem Vorstand ber höheren Burgerschule zu Freiburg, Professor Dr. Frid,

bem Oberingenieur Loreng in Mannheim und

bem Königlich Baperischen Hofrath und Direktor ber Anatomie in Burzburg, Dr. Köllifer bas Ritterfreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

576

## Mebaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnädigft bewogen gefunden:

bem Garnifonsfourier Laud beim Garnifonstommando ber Residenz,

bem Buchsenmacher Wiedtemann vom zweiten Fufilier-Bataillon und

bem Strafenmeister Johann Albrecht Breuning in Emmenbingen bie filberne Civilverdienstmebaille zu verleihen.

## Dienstnachrichten.

Seine Konigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden : unter bem 26. November b. 3.

die evangelische Pfarrei Rohrbach mit dem Filial Steinsfurth dem Pfarrer Schleich in Uiffingen,

Die evangelische Pfarrei Reppenbach bem Pfarrverwefer Ried in Bettberg,

bie evangelische Pfarrei Sebbesbach bem Pfarrverweser Apfel in Eichtersheim,

Die evangelische Pfarrei Graben dem Pfarrer Bimmern in Buchenberg,

bie evangelische Pfarrei Sandhausen dem Pfarrer Braun in Hochstetten zu übertragen; unter dem 29. November d. J.

den Freiherrn Emil August von Althaus zum Hofjunker zu ernennen;

unter bem 2. Dezember b. 3.

die erfte evangelische Stadtpfarrei Neckargemund dem Stadtpfarrer Rat in Gernsbach zu übertragen;

den Amtsrichter Johann Nober zu Billingen in den Ruheftand zu verfeten;

unter bem 4. Dezember b. 3.

Die evangelische Pfarrei Bettberg bem Pfarrer Schneiber in Felbberg zu verleihen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Telegraphenverkehr im Junern des Großherzogthums Baden betreffend.

Unter Bezug auf die diesseitige Bekanntmachung vom 6. vorigen Monats, Regierungsblatt Seite 449, wird hierdurch weiter zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auch die an der Eisensbahntelegraphenleitung der Main-Neckareisenbahn auf badischem Gebiet gelegene Telegraphenstation Hem bach im unmittelbaren Verkehr mit Stationen der badischen Telegraphenlinie und mit der Station Bretten, den in jener Bekanntmachung genannten Stationen Friedrichsfeld, Ladenburg, Großsachsen und Weinheim hinsichtlich der Telegraphentaxe gleich behandelt wird, demgemäß die letztere für die einsache Depesche 30 Kreuzer und für je weitere 10 Worte je 15 Kreuzer beträgt.

Karleruhe, den 3. Dezember 1858. Großherzogliches Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Mensenbug. Vdt. v. Althaus.

Die Staatsgenehmigung ber Stiftung bes verftorbenen Weinhandlers Hopp in Löffingen betreffenb.

Im dritten Quartal des Jahres 1858 wurde von dem großherzoglichen katholischen Oberkirschenrathe die Stiftung des verstorbenen Weinhandlers Hopp in Löffingen für das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern in Freiburg im Betrag von 500 fl. genehmigt, was hiermit bekannt gemacht wird.

Rarlerube, ben 27. November 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Clogmann.

Die Verleißung bes größern altbabischen Juristen = Stipendiums betreffend.

Das von der Frau Markgrafin Maria Viftoria gestistete Stipendium für katholische Angehörige der baden s badenschen Landestheile, welche die Rechtswissenschaft studiren, im Betrage von 400 fl. ift in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um dieses Stipendium haben sich unter Vorlage von ordnungsmäßigen Geburtsund Vermögenszeugnissen, sowie der Nachweisung, daß sie rücksichtlich ihrer Sitten, Talente und wissenschaftlichen Fortschritte auf die erste Klasse der vorschriftsmäßigen Lokation Anspruch haben, bei dem katholischen Oberkirchenrath binnen 4 Wochen zu melden.

Rarlerube, ben 6. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. von Scherer.

Die Patentertheilung an Kaufmann Christian Fuchs und Bierbrauer Gottlob Muller aus Stuttgart betreffend.

Dem Kaufmann Christian Fuchs und Bierbrauer Gottlob Müller aus Stuttgart wird auf ihr Ansuchen ein Patent für den von ihnen erfundenen Malzdarr Apparat auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen oder diese fünftig verbessern werden, so wie unter dem weitern Vorbehalte, daß Dritte dadurch in der Anwendung bekannter Theile der Ersindung nicht beschränkt werden dürsen, und unter Festsetzung einer Strafe von 150 fl., nehst Konsiskation des nachgessertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Rarleruhe, ben 7. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. v. Scherer.

Die Prüfung ber evangelischen Pfarramt3 = Ranbibaten betreffenb.

Folgende Kandidaten der Theologie, welche sich der diesjährigen Spätjahrsprüfung unterzogen haben, sind in nachstehender Ordnung unter die Zahl der evangelischen Pfarramts = Kandidaten aufgenommen worden:



Bühelm Riehm von Pforzheim, Karl Godel von Karlsruhe, Wilhelm Behaghel von Mannheim, Karl Friedrich Meyer von Durlach, Theodor Greiner von Lörrach, Albert Schwarz von Diedelsheim, Heinrich Rudolph Kobe von Hornberg, Ludwig Stocker von Weiler, Herrmann Schwarz von Mannheim.

Rarisruhe, ben 8. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Closmann.

Die Wieberzulassung bes "driftlichen Pilgers" im Grofferzogthum betreffenb.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß die von A. Bappler in Speier werlegte Zeitung "ber christliche Pilger", welche durch dieffeitige Verfügung vom 29. Juli 1854 (Regierungsblatt Rr. 36) verboten wurde, von nun an im Großherzogthum wieder zugelaffen ift. Karlsruhe, ben 9. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. &. v. Swiffer.

## Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Friedrichsthal, Landbidzese Karlsruhe, mit einem Kompetenzanschlag von 666 fl. 30 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die evangelische Pfarrei Blansingen mit dem Filial Welmlingen, Didzese Brrach, mit dem Kompetenzanschlag von 902 fl. 45 fr., worauf jedoch eine vom künstigen Pfründnießer zu übernehmende Schuld von 67 fl. 36 fr. ruht, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

## Todesfälle.

#### Seftorben find:

- am 25. August b. 3. ber penfionirte Amtmann Bauer in Freiburg;
  - " 24. Oftober d. 3. der penfionirte geiftliche Rath Rappenegger in Mannheim;
- " 6. November b. 3. ber penfionirte Obergollinspektor Karl Emich zu Emmenbingen;
- " 19. November b. 3. ber Hauptmann Gemehl vom Ameeforps in Karlsrube;
- " 23. November b. J. ber fatholische Pfarrer Christian Metterhaufer in Jechtingen.



# Großherzoglich Badisches Regierungs-Blatt.

Rarlerube, Freitag ben 31. Dezember 1858.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Roniglichen Hobeit des Großherzogs. Ordeneverleihungen. Erlaubniß zur Annahme frember Orden, Mebaillenverleihungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung des großherzoglichen Juftizminifteriums: Die diesjährige Brufung der Rechtskandidaten betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Jutheilung der Gemeinde Schlatt unter Kraben zu dem Bezirtsamt und Amtsgericht Engen betreffend. Die Apothekerlicenz des Max Rheinboldt von Achern betreffend. Uebersicht der Studirenden auf den Universitäten heidelberg und Freiburg im Studienz jahr 1858/59 betreffend. Uebersicht der Schülerzahl an der polytechnischen Schule und der damit verbundenen Borschule im Studienz jahr 1858/59 betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: Die Algung des auf Obligationen außenomsmenen Gisenbahnanleheus vom Jahr 1842 betreffend.

Dienfterledigungen. Zodesfall. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden: bem Regierungsbirektor Geheimenrath Rettig bei seiner auf unterthänigstes Ansuchen erfolgten Versetzung in den Ruhestand in Anerkennung seiner langjährigen treuen und ersprießlichen Dienstesteinungen ben Stern zu dem innehabenden Kommandeurkreuz mit Eichenlaub des Ordens vom Zähringer Löwen,

bem Hofrichter Wilhelm Mühling zu Bruchfal und

bem hofrichter Anton Feger zu Freiburg

bas Kommanbeurfreuz zweiter Rlaffe bes Orbens vom Bahringer Lowen, ferner

bem Raiferlich Frangofischen Generalsefreiar ber Brafeftur zu Stragburg, Reboul,

bas Ritterfreuz mit Eichenlaub bes Orbens vom Zähringer Lowen,

bem Oberhofgeriches-Bicefanzler Frang Saaß zu Mannheim,

bem hofgerichtsbireftor Chriftian Bohm zu Bruchfal,

bem Hofgerichtsbiretsor Friedrich Reftler zu Mannheim,

bem Oberhofgerichtsrath Dr. Joseph Bentner zu Mannheim,

bem Justizministerialrath Ignaz Keller bahier, bem Oberamtsrichter Wilhelm Exter zu Mannheim, und bem Oberhofgerichtsadvokaten, Fiskalanwalt Dr. Theodor Bertheau zu Mannheim, bas Ritterkreuz bes Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen.

## Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden, bem Hofmaler Feodor Diet in Munchen die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem König von Bayern verliehene Ritterkreuz erster Klasse bes Verdienstordens vom heiligen Michael anzunehmen und zu tragen.

Die gleiche hochfte Erlaubniß erhielten der Konservator ber Kunstdenkmale, Hofmaler von Bayer, für das Nitterkreuz zweiter Rlasse deffelben Ordens, und

ber Regimentsarzt Dr. Beck vom zweiten Füsilier=Bataillon für das ihm von Seiner Hoheit dem Herzog von Nassau verliehene Ritterkreuz des Militär = und Civilverdienstordens Adolfs von Nassau mit Schwertern.

## Medaillenverleihungen.

Seine Konigliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden: bem penfionirten Hoffonditor Zeller, in Anbetracht seiner mehr als fünfzigjährigen treuen Dienste, und

bem penfionirten Ruchenmeifter Ruhn, in Anbetracht feiner langichrigen treuen Dienfte, bei ihrem Ausscheiben aus bem Hofbienfte bie fleine golbene Civilverdienstmedaille, auch

der Koftgeberin des Militarhospitals zu Mannheim, Wittwe Maas, in Anerkennung ihrer während 45 Jahren mit Uneigennützigkeit und Anfopferung geleisteten Dienste die silberne Civil- verdienstmedaille zu verleihen.

## Dienfinachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden: unter dem 10. Dezember d. J.

dem Gymnasiumsbirektor Hofrath Gebhard in Lahr, so wie dem Lyzeumsbirektor Hofrath Moff in Freiburg ben Charafter als "Geheime Hofrathe" zu verleihen;

ben Hauptzollamtetontroleur Bartholoma in Konftang zum Salinekaffier in Rappenau zu ernennen;



den Hauptzollamtekontroleur Bleymann zu Ludwigshafen in gleicher Eigenschaft zum Haupt= zollamte in Konftanz, und

ben Hauptzollamiskontroleur Bed in Randegg in gleicher Eigenschaft zum Sauptsteueramt in Ludwigshafen zu versetzen;

den Rameralpraftifanten Wilfer in Rehl als Hauptzollamtstontroleur beim Hauptfleueramte Randega anzustellen;

ben Kanzlisten Fridolin von Senger bei dem katholischen Oberkirchenrath in den Ruhestand zu versetzen;

#### unter bem 17. Dezember b. J.

ben Amtsaffessor Guftav Efert in Freiburg zum Vorsteher bes Mannerzuchthauses in Bruchsal zu ernennen;

bem Amtschirurgen Leberle in Staufen die Amtsarztftelle bafelbft,

bie evangelische Pfarrei Neuenweg, Didzese Schopfheim, bem Pfarrverweser Friedrich Honig baselbft zu übertragen;

ben Pfarrer Friedrich Sachs in Diersheim in den Pensionsstand zu versetzen und ben Jagbjunker Freiherrn August von Gemmingen zum Kammerjunker zu ernennen; unter dem 18. Dezember d. J.

den Hauptmann Fritsch vom 3. Infanterie-Regiment auf sein unterthänigstes Ansuchen und auf Grund des Ausspruches der Superarbitrirungskommission für Offiziere und Kriegsbeamte, wegen körperlichen Leiden in den Ruhestand zu versetzen und demselben unter dem 21. d. M. die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zum Tragen der Armeecorps-Unisorm zu ertheilen;

unter dem 23. Dezember d. J. ben Regierungsbirektor, Geheimenrath Rettig auf sein unterthänigstes Ansuchen unter Anerkennung seiner langjährigen treuen und ersprießlichen Dienftleistungen in den Auhestand zu

verseten;

ben, Ministerialrath Fiefer zum Direktor ber Regierung bes Mittelrheinkreises,

ben Oberamtmann Rarl Bielandt in Lahr zum Hofgerichtsrath in Freiburg,

bie Hofgerichtsaffefforen Serger in Mannheim und Schilling zu Bruchfal zu Hofgerichtstäthen,

die Amterichter Schwab zu Gerlachsheim, Gaupp zu Durlach, Fischer zu Bruchfal und Bobemüller zu haslach zu Oberamterichtern,

die Amtsrevisoren Eccard in Durlach, Wolf in Heibelberg, Braunwarth in Nedarsgemund, Kohlund bei dem Landamtsrevisorat Freiburg, Schuster bei dem Landamtsrevisorat Karlsruhe, Zamponi in Donaueschingen und Hermanuz bei dem Stadtamtsrevisorat Freiburg zu Rechnungsräthen zu ernennen;

die Verwaltung des Amtsbezirks Gerlachsheim dem Oberamtmann Reff zu Balldurn zu übertragen, und

bie evangelische Pfarrei Gonbelsheim bem bisherigen Pfarrverwefer Karl Friedrich Wilhelm Idra bafelbft zu verleihen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die bicsjährige Prüfung ber Rechtstanbibaten betreffenb.

Von 22 Rechtskandibaten, welche fich ber in diesem Spätjahre nach Maßgabe bes S. 2 ber höchsten Verordnung vom 16. Dezember 1853 (Regierungsblatt Nr. L.) vorgenommenen erften juristischen Staatsprüfung unterzogen haben, sind folgende 14 in nachstehender Reihenfolge unter die Zahl ber Rechtspraktikanten aufgenommen worden.

Ebuard von Gulat von Karlsruhe,
Johann Hauser von Heihelberg,
August Wagner von Medesheim,
Karl von Teuffel von Mannheim,
Stephan Rizi von Büßlingen,
Abolf Boch von Karlsruhe,
Emil Fieser von Sinsheim,
Anton Schönle von Thengenhinterburg,
Luhwig Riegel von Kenzingen,
Johann Sengler von Marburg,
Karl Ramstein von Bruchsal,
Otto Litschgi von Meersburg,
Johann Jäcke von Ebringen,
Heinrich Kohlund von Blumenselb.

Dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht. Rarlsrube, ben 23. Dezember 1858.

Großherzogliches Juftizminiftertum von Stengel.

Vdt. Bingner.

Die Apothekeflicenz bes Max. Rheinboldt von Achern betreffend.

Dem Maximilian Rheinboldt von Achern wurde nach ordnungsgemäß erstandener Prüfung von großherzoglicher Sanitätskommission die Licenz als Apotheker ertheilt. Karlsruhe, den 16. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. von Scherer.



Die Zutheilung ber Gemeinde Schlatt unter Krahen zu bem Bezirksamt und Amtsgericht Engen betreffend.

Seine Konigliche Sobeit ber Großherzog haben durch bochfte Entfcliegung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 10. b. M., Nr. 1421, allergnäbigst zu genehmigen geruht, daß die Gemeinde Schlatt unter Rrahen von dem Bezirksamt und Amtsgericht Stodach losgetrennt und bem Bezirksamt und Amtsgericht Engen zugetheilt werbe.

Dies wird hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Rarlerube, ben 17. Dezember 1858.

### Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.

Die Uebersicht ber Studirenden auf den Universitäten Heibelberg und Freiburg im Studienjahr 1858/59 betreffend. Im Winterhalbjahr 1858/59 flubiren:

| A. Auf der Universität Beidelber | <b>g</b> : |
|----------------------------------|------------|
|----------------------------------|------------|

| 1. Theologen, immatrifulirte und Seminaristen                        | Babener.<br>59 | Nichtbabener.<br>34 | Zusammen.<br>93 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2. Juriften                                                          | 23             | 215                 | 238             |
| 3. Mediziner, Chemiker und Pharmazeuten                              | 67             | 69                  | 136             |
| 4. Kameraliften                                                      | 31             | 2                   | 33              |
| 5. Philosophen und Philologen                                        | 17             | 47                  | 64              |
| Summe .                                                              | 197            | 367                 | 564             |
| Außerbem besuchen bie akabemischen Borlefungen noch Berfonen         |                |                     |                 |
| reiferen Alter8                                                      | 15             | 20                  | 35              |
| Konditionirende Chirurgen und Pharmazeuten                           | . 14           | 18                  | 32              |
| Gefammtzahl                                                          | 226            | . 405               | 631             |
| B. Auf ber Universität Freiburg:                                     |                |                     |                 |
| 1. Theologen                                                         | 136            | 38                  | 174             |
| 2. Juristen und Notariatskandibaten                                  | 16             | 3                   | 19              |
| 3. Mediziner, Pharmazeuten und höhere Chirurgen                      | <b>52</b>      | 1                   | <b>53</b>       |
| 4. Kameraliften                                                      | 32             | <u>·</u> ·          | 32              |
| 5. Philosophen und Philosogen                                        | 35             | 5                   | 40              |
| Summe .                                                              | 271            | 47                  | 318             |
| Hospitanten                                                          | <b>\</b>       | ·                   | 10              |
| Niedere Chirurgen                                                    |                |                     | 12              |
| Gesammtzahl<br>Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. | •              |                     | 340             |

Rarisruhe, ben 17. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Stengel.

Vdt. G. von Stöffer.

Uebersicht ber Schülerzahl an der polytechnischen Schule und der damit verbundenen Borschule im Studiensjahr 1858/59 betreffend.

LIX.

|                                 |         |      |     |           |             | ·    |   |   |   | Babener.  | Richtbabener. | 3m Gangen  |
|---------------------------------|---------|------|-----|-----------|-------------|------|---|---|---|-----------|---------------|------------|
| Erfte allgemeine mathematische  | Rlaffe  | •    |     |           | •           |      | • | • |   | <b>57</b> | 14            | 71         |
| 3weite "                        | "       | •    |     |           |             |      |   | • | • | <b>55</b> | 71            | · 126      |
| Dritte "                        | "       |      |     | •         |             | •′   |   |   | • | 20        | 15            | 35         |
| Ingenieurschule                 |         |      |     |           |             |      |   | • |   | 21        | 49            | <b>7</b> 0 |
| Bauschule                       |         |      |     |           |             |      |   |   |   | 23        | 25            | 48         |
| Chemisch=technische Schule .    |         |      |     |           |             | ٠    |   | ٠ |   | 22        | 51            | 73         |
| Mechanisch-technische Schule'.  |         |      | •   |           |             |      |   |   |   | 28        | 176           | 204        |
| Forfschule                      |         |      |     |           |             |      |   |   | ٠ | 21        | 4             | 25         |
| Handelsschule                   |         | ٠    |     |           |             |      |   |   |   | 14        | 1             | 15         |
| Rurs für Bildung ber Poftbea    | ınten   |      |     |           |             |      |   | ٠ |   | 14        |               | 14         |
| Hospitanten                     |         |      |     |           |             |      |   | • |   | 9         | 11            | 20         |
| Hospitirende Thierarzneischüler |         |      | •   | •         | •           | •    | • | • | • | 7         | . —           | 7          |
|                                 |         |      |     |           |             |      |   |   |   | 291       | 417           | 708        |
| Vorschule: obere Klasse 41, m   | ntêre K | laff | e 3 | 37        | •           |      |   | • | • | 69        | 9             | 78         |
| • 1                             |         |      | (   | <b>Zm</b> | <b>(3</b> ) | anze | m |   |   | 360       | 426           | 786        |
| 0 1 2 1 - h - 17 (              | \       | 4    | 05  | 0         |             |      |   |   |   |           |               |            |

Rarlerube, ben 17. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Stengel.

Vdt. G. v. Stoffer.

Die Tilgung bes auf Obligationen aufgenommenen Gifenbahnanlehens vom Jahr 1842 betreffenb.

Es wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß unter dem Heutigen in Gegenwart einer großherzoglichen Kommission folgende Obligationen vom 1842er Eisenbahnanlehen in Gemäßbeit der diesseitigen Bekanntmachung vom 23. November d. J., Regierungsblatt Nr. LIV., gezogen worden sind:

## Won den Obligationen zu 1000 fl. die Rummern

| 42   492   1191   1481   2654   3008   3347   3709   4280   4539  | 4929         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 89   542   1270   1547   2832   3023   3444   3764   4322   4611  | 4952         |
| 98   558   1292   1808   2833   3031   3457   3954   4323   4613  | <b>49</b> 89 |
| 217   591   1326   2239   2853   3270   3619   4138   4349   4684 | 5056         |
| 232 909 1398 2369 2950                                            |              |

Von den Obligationen zu 500 fl. die Nummern .688 836 Von den Obligationen zu 100 fl. die Nummern 18107 -85 

Bom 1. Juli 1859 an hort die Verzinsung bieser Obligationen auf. Wer die Rudzahlung

früher zu erhalten wünscht, kann fie vom 1. Januar nachsten Jahres ab mit ben Zinsen bis zum Zahlungstage zu beliebiger Zeit bei ber- großherzoglichen Eisenbahnschulbentilgungskaffe erheben. Karlsruhe, ben 22. Dezember 1858.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

B. V. b. Pr.

Vdt. Glod.

## Diensterlebigungen.

Die Stelle eines Amterichtere in Billingen ift erledigt. Bewerbungen um diefelbe find binnen vierzehn Tagen bei bem großherzoglichen Juftigministerium einzureichen.

Die evangelische Pfarrei Deutschneureuth, Landbidzese Karlsruhe, mit einem Kompetenzanschlag von 590 fl. 43 fr., ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Die evangelische Pfarrei Baden, mit welcher eine fire Gelbbesoldung von 750 fl., der Bezug der Accidentien und freie Wohnung mit Garten verbunden ift, wird hiermit zur Wieder= besehung ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evan= gelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die evangelische Pfarrei Hoch ftetten, Landbidzese Karlsruhe, mit einem Kompetenzanschlag von 634 fl. 47 fr. wird hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

## Tobesfall.

#### Geftorben ift:

Am 21. November d. J. der katholische Pfarrer Joseph Edert in Stettfeld, Oberamts Bruchsal.

## Berichtigung.

In Mr. XLVIII., Seite 436, Zeile 19 von oben ist bei der Stiftung der Maria Anna Corhumel von Aselsingen statt: "in den Annafond zu Bonndorf" zu lesen: "in den zur Bonndorfer Union gehörigen Kirchenfond zu Aselsingen".

rigitized by Google



Forrestal ANNEX Spring, 1984



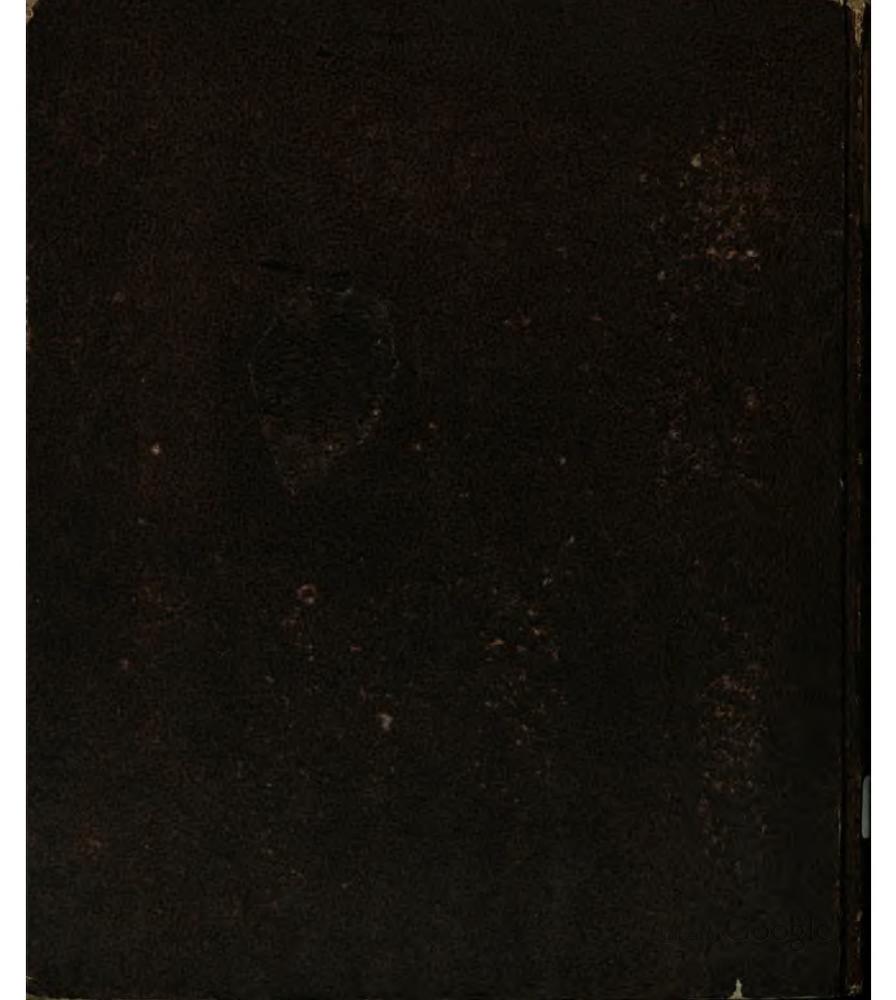